

Die Markgrafschaft Mähren
Gregor Wolny

austr 5208 Wolney





BIBLIOTHE CA REGIA MONACENSIS.



<36622232540012

S

<36622232540012

Bayer. Staatsbibliothek

· ·

· (-)

Town, Google



Ant. Friedr.

(Graf Mittrovlky von Mittrowiz und Nemilchl Oberlier Kanzler

> Practident der Studienhofkommilsion vom April 1815. bis Fanuar 1821. Enbernator

> > in Mahren und Schlelien.

1857

# Markgrafschaft

# Mähren,

topographisch, ftatiftisch und hiftorisch geschildert

## Gregor Wolny,

Benediftiner und Drofeffor.

I. Band. Preraner Areis.

Brünn.

Selbftverlag des Berfaffers. In Commiffion ber 2. B. Geibel'ichen Buchhandlung.

1 8 3 5.



Non mihi soli, sed etiam, atque multo potius, natus sum Cicer, epla 4ta ad Herenn. patriae.

Inde et liber crevit, dum ornare patriam et amplificare gaudemus, pariterque et defensioni ejus deservimus et gloriæ. Plin, libr, 2. epist. 5.

## Seiner Excellenz

bem

Sochgebornen Berrn Berrn

## ANTON FRIEDRICH,

Grafen Mittrowsky . Mittrowitz .. Nemischl,

Herrn ber hertschaften Wiesenburg, Morawes und ber Burg Mittrow in Magren; Großteng und Kangler bes ditere, tais. Leopold Orbens, Spren Baili und Großteng bes sowerain. Orbens bes heil. Johann von Jerusalem, f. f. wirft, gebeim. Rang und Rammerer, Obersten Kangler und Prafidenten ber f. f. Sciubten Hoffmmiffion, Chrenmitgliede ber tonigl. 68hm. Geschichaft ber Wiffsaften, Witgliede ber f. f. Candwirthschaft in Wien, der f. f. mahr. sches, Geschichaft zur Beforberung bes Ackerbaues, ber Natur- und Landeskund und der königs, 68hm. Genomisch, partiotischen Geschichaft, dann Chrenmitgliede der Geschichaft in Krain, werblan und ber f f. Landwirthschaft Geschlichaft in Krain,

20. 20. 20.

aus tieffter Dantbarteit und Berehrung gewidmet

Berfaffer.

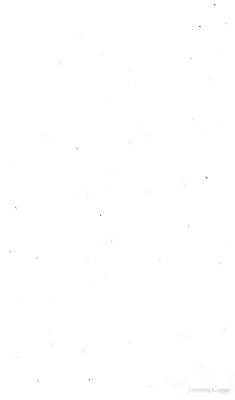

#### borrede.

lleber das Bedürfniß, den Inhalt und Zwed des vorligemden Werkes, so wie über die Hismittel um den lettern zu erreichen, habe ich mich in der vor Kurzem durch den Drud bedannt gemachten "Einsadung zur Unterzeichnung" auf dasselbe bereits ausstührlich geäusert, und gesagt, daß, was namentlich bessen zwed anlangt, dieser kein anderer sey: als die allseitige und möglichst erschöpsende Kenntniß des ehemaligen und gegemwärtigen Justandes eines Landes zu fördern, das sich durch Külle hochwichtig geschichtlicher Erinnerungen, rührigen Gewerhseiß und Underes nicht zu erwähnen) durch musterhafte Landwichstein den meisten ihrer Zweige rühmlichst auszeichnet. Ob ich ihn erreicht, darüber mag die Lesewelt entscheien.

Hinsichtlich der Hilfsmittel muß ich noch Folgendes bemerken: 1. Die flatistischen Angaben sind insgesammt Ergebnisse der Conscription vom I. 1834, und dies wird bei der Beschreibung einzelner Dominien und Ortschaften hiermit ichen als bekannt voraussigesetz. Der Viehstand wurde zwar, in Volge der nach der Conscription abermals ansgebrochenen Seuche und des Futtermangels in den letzten Monaten des verssossenen Tahres bedeutend vermindert, aber diese Ausstalls fall konnte bischer schleckend vermindert, aber diese Ausstall konnte bischer schleckend vermindert, aber diese Ausstall konnte bischer schleckend verden.

den grunden fich auf das f. g. Jofephinifche Steuerregulirunge = Claborat (1785) und auf die darauf fich fußenden Rataftral = Bergliederungfummarien von 1820 bis 1822, weil die neueften Bermeffungen bieber noch nicht beendet, und mo fie es find, der obrigfeitliche Grundbefit von jenem des Unterthans nicht ausgeschieben ift. Bis jum Schluffe Diefes Wertes durfte , wie ich hoffe, dies schon ficher der Fall fenn, und ich will baber in einem eigenen Rachtrage, den diesfallfigen Benit, fowohl ber Dbrigfeiten als Unterthanen (bei Diefen fummarifd, und mo möglich, auch Gemeindeweise) liefern. Daß übrigens bei Ungaben des gefammten Flacheninhalts einzelner Dominien nur der wirklich nutbare Boden (alfo mit Ausschluß' Der Strafen, Wege, Rlufbette u. f. w.) gemeint fei, durfte fich von felbit verfteben. 3. Die Rotigen über Mineralien, welche indeß erft bei den folgenden Rreisen überraschend reich hervortreten werden, find die Früchte jahrelangen Fleiges unferer gediegenften Mineralogen, als: Dr. Ulram's, Boleslamsty's, Rudczinetn's und v. Mehofer's, deren Rataloge, nebft feinem eigenen mir der dafige burgl. Topfermeifter und grundliche Renner Diefer Biffenschaft, Berr Bengel Brufdta, gefälligft mitgetheilt hat. Gie find bisher großentheils noch unbefannt, und man durfte baraus fo viel entnehmen, daß diefes an Bergbau gegenwärtig arme Mahren, gleichwohl auf einem Flachenraume von nur 481 DMeilen bisher 111 Mineralfpecies und 640 Barietaten, alfo um 3 Species mehr ale das noch mehr ale ein Dal fo große Bohmen, und nur 11 Species weniger, ale das vereinigte Großbrittannien und Irland; um 8 Species mehr als Schweben, und um 9 Species mehr als Ungarn, welches fo bedeutenden Bergbau treibt, aufzuweisen

hat '). - 4. Die Maße trigonometrisch bestimm= ter Sobepuntte find aus der vom f. f. n. ö. Regie= rungerathe ic. Srn. Undreas Baumgartner, berausgegebenen "Beitschrift fur Physit und Mathematit" entlehnt, für welche er fie aus Protofollen der Beuerals Direftion der f. f. Landesvermeffung ausgezogen. 5. Die Befchreibung bes gegenwärtigen Buffandes der Dominien z., fo wie die Rotigen über Saudel und Urmenanftalten, beruben größtentheils auf Ungaben ber refp. Memter und Magifrate, und 6. jene der Rirden, Altare, Dentmale zc. auf den "Inventarien aller Pfrunden und Rirchen in Dabren" vom 3. 1807 und fig., wie fie (97 Fol. B. B.), in Folge der hohen Prafidial = und Confiftorial = Befehle, von ben Geelforgern verfaßt worden. Gie, und die Ergebniffe meiner Urfunden = Sammlung batten mir es febr leicht gemacht nicht nur bie Befchichten einzelner Pfrunden und Rirchen, fammt ber Rolgereibe ihrer Borfteber feit der alteften bis auf unfere Beit gu liefern, fondern auch die Dotirung jeder Pfrunde auguge ben, wenn hiedurch das Wert nicht übermäßig hatte ausgedehnt werden muffen. Benu Muße und Gefund beit es geffatten, will ich bie Befammtausbeute biefer Urt fünftighin gu einer "firchlichen Topographie Dabrend verarbeiten, und verweise Jene, Die im vorliegenden Berte bei den bifcoflichen, und Rollegial - Rirs den . bei Abteien und Rlöftern ihre jeweiligen Borficher vermiffen follten, in Borbinein auf Diefes Wert. -7. Die Rachrichten über mertwürdige Danner jeder Urt, ihre literarischen und Runftwerke ic. find, wo die Quelle nicht besonders angegeben ift, aus den Sandichriften des ungemein fleißigen Stre-

i) Giebe Mittheilungen 1827. 168.

do wift j' und Hrn. J. Chambrecz's (f. f. Professor der Baufunft an der Lemberger Hochschule); ferner aus Frn. J. H. S. f. Czifann's Schrift: "die lebenden Schriftsteller Mährens" (Brünn 1812. 8., in der Zeitschrift "Woravia" ergänzt), und aus der Zeitschrift "Brünner Wochenblatt" (Jahrg. 1826 u. 1827) entlehnt.

Bas nun den ftreng gefchichtlichen Ctoff betrifft, fo ift er aus Urtunden, der mahrifchen Landtafel und Sandichriften geschöpft. Die erftern, wenigstens 7000 an der Bahl und bisher großentheils unbenutt, ja fogar unbefannt geblieben, reichen vom 3. 879 bis 1700, und murden aus vielen Archiven, Cammlungen zc. gewonnen, deren Aufzählung man mir erlaffen wird. Gleichwohl fann ich nicht genug das bei Diefer Belegenheit mir erwiefene Bertrauen und die Bereit= willigfeit von Seiten der f. f. Behörden, des leitenden Musfchuffes der f.f. m. f. Gefellichaft für Beforderung des Uderbaues, der Ratur- und Landesfunde - vieler Gutebefiter, Magiffrate, und fogar Dorfervorfteher, aus deren Urdiven Diefer feltene Schat gehoben murde, preifen. Ginen Theil desfelben (meift aus dem 12. und 13. Jahrh.) verdante ich der Gefälligfeit des Srn. Unt. Bocget Profest, ber bohmifch. Sprache und Literatur an ber Atademie der hochlöblichen SS. Stande Mahrene gu Dimus. - Die Landtafel reicht von 1348 (ihrem Grundungejahre), nur durch die auch in diefer Sinficht unbeilvollen Suffitenfturme (1421 - 1437 unterbrochen, bis auf unfere Tage; murde, wie betannt, bis 1642 gefdieden für den Often und Beffen des Landes, in Dimus und Brunn geführt, und enthalt nicht allein Räufe und Berkaufe abeliger Guter, Schulden,

<sup>2)</sup> Unter bem Titel: Apographa Moraviae XIV. (eigentlich XV. benn einer wird vermift) Fol. BB, in ber gurft erzbifchoftichen Bibliothef in Rremfier.

Beldanweifungen und Bertrage jeder Urt , fondern auch überaus michtige Berordnungen ber Landesfürsten fowohl wie der Stande, eine unglaubliche Ungahl von Testamenten, Stiftungen = Briefen u. a. Gie murbe bisher von niemanden vollständig benutt 1), um fo gludlicher muß ich mich baber fühlen . bag mir von Gr. Ercelleng bem Beren Landrechte Drafidenten und pberften Landrichter in Mahren. Unton Grafen Gebl. nitth, Freiherrn von Choltit geffattet murbe, Diefe hochmichtige Geschichtquelle unbeschränft . und bis jum gegenwärtigen Mugenblid benuten ju durfen. Die 200 Fol. BB. aus benen fie (im Driginal) befteht, find bemnach genau und vollständig ausgezogen, und man wird im Fortgange Diefes Bertes ben Berth, Die Manniafaltiafeit und Reichhaltiafeit Diefer geschichtlichen Rundgrube in Bezug auf den Wechfel von Guterbefigern, ben Rang abeliger Gefchlechter, Der von ihnen befleibeten Burben, ihrer Bergmeigungen untereinander ac. eben fo, wie hinsichtlich bes landwirthschaftlichen und ftatiftifchen Buftandes einzelner Guter des Landes in ber Borgeit, bis ju den allgemeinsten Berhaltniffen besfelben, vollständig murdigen tonnen. - Die benutten Sandichriften endlich +) find fo mannigfaltig und gahlreich, daß mich die bloge Aufgahlung berfelben viel gu weit führen mußte; Die übrigens auch deßhalb nicht nothig ift, weil die meiften und wichtigften derfelben ohnehin im Buche felbit citirt find.

4) Gebrudte Berte werten, wo fie gebraucht worden, eigente an-

<sup>2)</sup> Schwop erhielt nur einen (nicht immer genauen) Ausjuy ber erften Que (1348 – 1420) ber Olmüşer Potff. von bem m. f. Landrathe M. Tittmann v. Traubendurg befergt; alles Uedrige blied ihm unbefannt. Bor 3 33, hat man Dr. M nt. Boc eft beie Wolfpelingen berfelben bis etwa pum 3. 1580 ausgezigen, aber von feiner eben sprümsichen als mühfamen Mecht feinen Geberauch bisber gemacht.

3d mache es mir gur Pflicht die meiften Ungaben mit ben Quellen, and welchen fie entlehnt murben, auf's Genauefte zu belegen; Ginmal, weil bies Die Pflicht bes Siftoritere ift, der meiner Unficht nach, dem Lefer nicht zumuthen darf ihm überall auf fein Wort bin gu alauben - und bann, weil ich wünschte bem einftigen Geschichtschreiber Mabrens nicht nuwesentlich badurch ju nuben, wenn ich die Quellen angebe, wo er wichtige Thatfachen, die ich felbft oft nur berühren fonnte, außführlich ergablt findet. Rebenbei durfte damit auch ben adeligen Beichlechtern, Gnterbefigern, einzelnen Stadten , Gemeinden und Rorperschaften , deren großentheils durftige Archive mit Anenahme weniger, das 16. Jahrh. nicht überreichen, mefentlich gedient fenn. In diefer Binficht bemerte ich baber, daß im gangen Werte die einfachen romischen Zahlen der Citate unter bem Terte Die Bande der Dimuber alten, von 1348 bis 1642 reichenden Landtafel, die arabifden aber die Blatter berfelben bezeichnen, mabrend die ber Brunner durch die vorgesetten Budgftaben B. E. von jenen gefdieden find. Bon 1642 an, bis auf die Gegenwart, führe ich die, bereits in nur Gine verschmolzene, Landtafel nicht mehr an, weil feit bem barüber ein eigener Ratalog beffeht, ber bis babin ganglich fehlt.

Unter der im Berlause des Werkes oft angesührten "Series etc." und der "Urkunde des Bischofs heinerich 3 die werden die vom Olmüß. Universitäts-Bischofekar, Hrn. Kranz Nichter erläuterten wichtigen Geschichtenale, nämlich: Augustini Olomacensis, Episcoporum Olomacensium series, cum appendice (Olomac. 1831. 8.), und "die älteiten Origienal-Urkunden der Olmüßer erzbischöfl. Kirche zu." versständen. Die "Mirtheilungen z.", bedeuten die zleiche namige, und rühmlich bekannte Zeitschrift der k. k. m.

Gefellschaft zur Beförderung des Alferbaues, der Nasturs und Landeskunde, und die Buchstaben F. M. das Archiv des Franzens Museums in Brünu.

Co viel über den Quellenvorrath jum Ganzen; den Gehalt und Verbrauch desselben mögen Kenner würdigen. Ich jelbst darf ohne Eigendunkel sagen, daß ich, mitunter sogar auf Kosten des Etyls, meist die Quellen selbst sprechen ließ i. Sollten sich (wohl bedfit selten) Irrthiumer vorfinden, so erbitte ich mir die Berichtigung derselben, damit sie dem nächstsolgenden Bande beigesigt werden könnte. Bei einem Werfe dieser Urt, wo Taufende von Einzelnheiten berücksichtiger, und die Wege nach allen Seiten hin gang neu gebahnt werden muffen i, wäre, glaube ich, ein unwillkibrtiches Straucheln verzeiblich.

Des bessern Verständnisses, namentlich der Käuse, Worgengaben, und sonftiger Anweisungen wegen, die in dem Werte alzuost vorsommen, bemerke ich, daß eine Mark ab Crücke Prager Groschen — im 15. und 16. Jahrh. aber (wegen verringerten Gehaltes dieser Münzgattung) zu 64 und sogar darüber berechnet — oder daß s. Schook (etwa 24 fl. E. M.); serner daß ein kerto (Bierting) den Aten-Kheil einer Mark — der mährische Gulden aber 1 fl. 30 kr. der jesigen Münze bedeute. — Wie groß die ehemaligen

<sup>5)</sup> Dies bezieht fich auch auf die Ortsnamen beim Befigmechfel, wo bie Urfunten- und Lanttafeligeribung beibebalten wurde, eigens beghalb, um die Benennungen ber Orte in verschiedenen Zeitaltern bemertbar ju maden.

<sup>9)</sup> Die »Lopgaraphie Mahrende (Miein 1793. 8. 3. 286e.) bes fehr perbienten Sch pop, war, mit Mushahme ber hifterichen Notigen über einige Lebengüter der Olmüger Kirche, für mich so gut mie mich ba — oft aber, jumal wegen Beriadigning der auf ben fabelbaffen Bagef, er f. g. Cichhorner Haubidrift, mitunter auch auf De ssin, den Maes Moraview u. a.) von ihm entlehnter Daten, ein Gegenfande möhjamer Forschung.

Lahne gewesen, weiß man nicht; ficherlich waren sie aber viel kleiner als die gegemwärtigen, deren Ausmaß jenem im 14., 15. und 16. Jahrh. durchause nicht entspricht. Hierbinein ist aber kein Licht zu bringen. — Die jährlichen Zin sen wurden im 14. und 15. Jahrh. und zwar gesehlich, mit Zehen vom Hundert berechnet.

Eben damals nannten fich adelige Gefchlechter, fo= gar jene die ichon beständige Familien = namen (3. B. Die Bostowige, Pernfteine, Czimburge, Runftadte, Sternberge, Baldfteine u. a.) geführt, nur nach den Befitungen welche fie gerade inne gehabt; und ba diefe oft mechfelten, überdies auch das in "Gemeinschaft = Rehmen" auf Guter und Theile berfelben, ferner Bitthums - Unweisungen, Bertheilungen an Rinder beiderlei Geschlechte, Die fich inege= fammt nach dem Befit genaunt , und obendrein (3. B. die weiblichen durch Beirathen) die Benennung barnach auf Fremde und ihre Rinder übertragen hatten fo laffen fich die wirklichen oder doch vorherrichenden Befiter jedes Ortes mit Gewißheit nicht immer angeben. Go viel ift gewiß, daß in Mahren ehemals in diefer Sinficht dasfelbe mar mas noch gegenwärtig in Rugland und Polen Statt findet, wo bei einem fehr gahlreichen Adel, 2, 3, ja fogar 5 Blieder desfelben als Befiter Gines Dorfes vortommen, und überhaupt nach der Bahl der Unterthanen (Geelen) das Sabe berechnet mirb.

Unter dem häufig vorkommenden Anfalls oder Beimfalls Recht (mähr. Odmrt auch Aumert, d. h. angestorbenes Gut) versteht man jeues Herfommen, das nicht nur in Mähren, sondern auch in Böhmen und wohl auch in andern Ländern beobachtet wurde, und darin bestand, daß das fammtlich Exermögen eines leibeigenen kinderlos versiorbenen Unters

thans dem Grundherrn zufiel, der dafür die Wittwe zu erhalten hatte. Dasselbe fand auch bei Gestilichen Statt, deren Bermögen, nach ihrem Tode, immer dem Gutsherrn heimfiel. Da vom Testiren keine Rede war, und Seitenverwandte keine Ansprücke auf die Erheschaft machen durften, so erkauften mittelst Berträge Gemeinden und auch einzelne Personen von ihrem Grundherrn das Necht, Seitenverwandte, Fremde u. s. w. als Erben erklären zu durfen – der wichtigste Schritt zur Lüftung der leibigen Spriedeitsbande.

Ich bemerke noch, daß die f. g. Enclaven (d. h. vom schlessischen Gebiete eingeschlossen Güter und beinahe insgesammt Leben des Olmüßer Erzbisthums) allerdings zu Mähren gehören und dahin sogar auch die landesfürstliche Steuer alljährig zahlen, aber seit langer Zeit dem (schlesch) Troppauer Kreise in politischer sowohl wie in gerichtlicher Beziehung zugewiesen sind, und demnach in diesem Buche nicht beschrieben werden, es sei demn, daß das vom Hrn. Prof. Ens über den Aroppauer Kreis angefündigte Werk (was wohl nicht zu befürchten) nicht erscheinen sollte. In diesem Falle würde die Beschreibung dieser Entlaven in einem der kolgenden Bände nachgeliesert werden.

Das Gesagte durfte vorläusig hinreichen, um den Freund des Werkes auf den Standpunkt zu seben, von dem aus es gewürdiget werden will. Meinen Dank aber für die huldvolle Förderung desselben von Seiten hoch bet Behörden und Landesftellen, wie durch den hochherzigen Eifer mehrer Privatpersonen, werde ich erst am Schluße desselben darbringen. Gleichwohl kann ich nicht umbin jeht schon die Gnade zu preisen, welche mir diessalls von J. J. Ercellenzen, den Obersten Kanzler, herrn Kriedrich Anton, Grafen Mittrowsth von Mittrowit

und Remischl und dem Hoffangler, Hern Grafen von Ingag bi (furz vorher Gouverneur in Mähren) zu Theil geworden, ohne Hoch der er erleuchtetsfrasvoller Unterstützung alle die mühlame Arbeit nur auf ein geschichtliches Uggregat beschränkt gebliebenwäre. Auch dem k. t. m. s. Gubernialrathe und Prezrauer Kreishauptmanne, Hern Johann Schrötter, bin ich hoch verpflichtet für den unermüblichen Eifer, dem ich die von mir gewünschten Beschwerigen Bustandes einzelner Dominien diese Kreises werdanke, und der mich überhaupt auch in den Stand sehte, das Werk sehr schon damit eröffnen zu können

Der Professor am k. k. Gymnasium in Brünn, Hr. Albin Heinrich, war so gefällig, die Bearbeitung der allgemeinen "Uebersicht der physikalischen und politischen Verhältnisse" dieses Kreises zu übernehmen. Ein Gleiches versprach er hinsichtlich der andern, und man darf in Vorhinein überzeugt seyn, daß von diesem gründlichen Kenner der Natur in allen ihren Zweigen auch für die folgenden Areise-Uebersichten nur Treffliches zu erwarten sey.

Mir felbst erubriget, schließlich, nur der Bunsch, daß dieses Werk mit (vielleicht verdienter) Rachsicht und berselben Liebe aufgenommen werden möge, mit

Der es bearbeitet worden.

Brünn am 30. März 1835.

G. Boinn.

#### Ubfürzungen

| BB.        | bedrutet Bruber.   | δ.       | bebeutet | ēflic.               |
|------------|--------------------|----------|----------|----------------------|
| D., DD.    | Dorf, Dorfer.      | onō.     |          | oftnorböfflid.       |
| Dom.       | Deminium.          | ofo.     |          | offüböftich.         |
| eingepf.   | s eingepfarrt.     | r.       | ` .      | füdlich.             |
| eingefchl. | eingefdutt         | f.       |          | fein, feine, feinen. |
| emph.      | emphiteutifch.     | Sad.     | ,        | Edodr.               |
| frohftl.   | frembberrfchaftlid | 10.      |          | füböftlid.           |
| (B.        | s Gut.             | ffő.     |          | füsfüböftid.         |
| Dft.       | . Brrrichaft.      | ffre.    |          | füdfübmeftlid.       |
| mr.        | s Mart.            | Gt.      |          | Stunde.              |
| mı.        | s Meitr.           | fw.      |          | fübmeftid.           |
| mnf.       | s manntich.        | to.      |          | wrftitd.             |
| n.         | nordlich.          | mbf.     |          | weibliche.           |
| nnö.       | s nordnordöftlich. | Birtheb. | ,        | Wirthebaus.          |
| nnm.       | s nordnordweftlid, | mum.     |          | weffnorbweftlich.    |
| nö.        | s nordoftlich.     | mfm.     |          | weffahmeflic.        |
|            |                    | 3.       |          | Bins, Binfes ic.     |
| obrftf.    | s nordweftlich.    | 3.       | •        | Sure, Suries ic.     |
| opress.    | a obrigfeitlich.   |          |          |                      |

## Mlte flavifche Zaufnamen.

| Mis, Mife, Miffid | bei fit | Mer.       |
|-------------------|---------|------------|
| Bedriich          | _       | Griebrtch. |
| 25enef6           | _       | Benebift.  |
| Bobufs            | _       | Bohuffam   |
| Dietoch           | _       | Dietric.   |
| Dobefo            | _       | Tobias.    |
| @brufs            | _       | Gberhart.  |
| Fribufs.          | _       | Friedrich. |
| Tona              | _       | Guphemie   |
| Samel -           | _       | Gallus.    |
| Barof6            | _       | Saroffam   |
| Beffet, Beffto    | _       | Johann.    |

#### XVI

Jurif Georg. Runfa Runigunde. Latget, Latto Labiflam. Riffas (Martin?) miteff, mir Onefe, Onffo Unbreas, Peffet, Peffte Paul. Staniflam. Sbento, Bbenief Guftach. Stad Gftafnp Selir Thas, Prothas Thabbaus. Bengel. Baniet, Banto Wolf, BBifel. Bit, Bicaef

(Fortfegung folgt.)

# Allgemeine Uebersicht ber physikalischen und politischen Berhältniffe bes Prerauer Kreifes.

#### Bon Profeffor Mibin Deinrich.

Der Prevaner Kreis, ben nordöflichen Theie ber Martgrafichalt Möhren bilbend, erstrecht fic vom 49° 10' bis 49° 43' 10'' note. Br. und vom 34° 58' bis jum 35° 11' bill. Lange. Er grangt im Rorben au ben f. f. öfterr. und finigl. Preuß. Antheil Schiefiens und zwar: an ben Troppauer Kr. Weilrochweft und im Norden; an ben Teoppauer Kr. Weilnordweft und im Norden; an ben Teoppauer Kr. Weilnordweft und im Norden; an ben Teoppauer Kr. Weilnordweft und im Norden; an ben Erchgie freuß norden in Norden fin ber Heighe for im Beiter fich fo wie gegen Schoft ber Karpathifche Geftigefäcken (Beskiden genann) vom Königteiche Ungarn (Trentschier Geipannschaft). In Saben wird er von dem Pradifcher Weipannschaft). In Saben wird er von dem Pradifcher mesten von bem Olemsger Kreife umschlefen

Er bitbet auf ber Landfarte fast ein Pentagon (Fanfert), beffen größte Spigen im Norden ju suchen find bei Sunber Borf (WNRE). im Bautich er Gebiete, wo ber Wohraftus bei ber Mandung bes hoferbaches bie natüllichen Bedaguntie bes Olmitger, Troppauer und Pereauer Rreifes macht, ferner beim Dorfe Groitch jur herrichaft Bulnet gehörig und endlich oberhalb bem Dorfe Pitwog (Primos). ') Begen Salweifen ragt ein Ect bei Al. Tiefchan, bas andere bei Notalowin in Siden hervor.

Die größte Lange bes Kreifes von bem am fublichften gelegenen Dorfe Rt. Tie ich an bis jur Rorboftgefange unter bem Dorfe Piiwog betragt nach ber Baprifcen Echarte aber 13 Meilen und nach ber Breite von Weften (bei Lobo bi f)

Q

<sup>\*)</sup> Durch biefen von ber Dber und Dframitja gebildeten nach Morboften fich erfredenben Bintel Mabrens wird ber f. f. Antheil Ober Ghieffens und pura im Teichner Rreife in 2 ungleiche, nicht jufammenbangente Theile getrennt.

nach Often bis hinter Chelabna 12 & Meilen. Daß biefe Durchiconittofinien nicht überall gleich, fondern in andern Orten and vericieben ansfallen muffen, bebarf teiner Erwähnung.

Der Siddeninhalt biefes Areifes berrägt nach ber Angabe best, f. Generasquartiermeisterflabes, ber Mahren mit 481,56 Anatr. Meilen berechnet 54,52 Quadr, Meilen. Bergleicht man biefen Arcis mit ben übrigen 6 Arcifen Mabrens, so nimmt er in hinsist feiner Arealgröße ben fünften, in Anbetracht ber Bolfebichigfelt ben erften Rang ein.

Physiognomisches oder außeres Aussehen bes Landes.

Benn and, ber fidwestliche Theil bes Areifes zu jener giemtich großen und fohr fruchtsaren Alade Morens gebort, welche bas große Baffie von Wien bis zu ben wofferscheiben Bergen bei Bolten unweit Beigftirch bilbet, und menn ond, in Norbosfen an ber Ober, von ba, no fich ber ub in a einmintet, bas Obertsal bis zur Bereinigung ber Oftrawiha zur Gene wieb, so ist boch bas Land mehr bergig als flach und eben zu nennen und baber ein wahres Gebirgs fauch b. b. ber größer Toelt bestieben ift von ben Karpathen (in Often und Eaben) und von bem Mahrifch Goles, Weienstein burchen und Rotwelfend burch, auch Bereben und Rotwelfend burch, auch Bretwelfend und Portwelfend burch, auch Bereben und Rotwelfend burch, auch Bereben und Rotwelfend burch, auch und Rotwelfend burch, auch geben ber Guberen (im Norben und Rotwelfend) burch, auch

Mahrend tie an beiben Seiten ber March gefegene Rieberung, beren sauft wellensbrmiger Leben auf finubenweite Entfernung bem Ange nur niebere Sigel ) als Auchepunfte barbletet, taum eine Teebobe von erwas aber 100 Wien. Alafter erreichter, fleigen bie bigt aucinanber gereiften Berge bes Mahrlichen Geienkes (bei Liebenthal) in Nortweften auf 2016 Beiner Juh und in Often thurmen sich bie Karpathen zu einer 30he von 5962 Wiener Buf empor.

Die fast abgerundete, fegefförmige, in haufigen Maffen gruppirte Form ber Bergfuppen ift fur bie Rarpathengegenben biefes Rreifes charafteristifc.

Obichon romantifche, oft wilb aussehende, felbft unjugangliche Schluchten und Grunde in Diefem Bebirge nicht felten

<sup>9)</sup> Na Uskich . hart an ber Grange bes Rreifes, 4 Stunde füblich von bem im Ofmitger Rreife gelegenen Dorfe Pochor, ift 103,13 Bien. Alf. über ber Meeresfache. Die Anhöhe von Riemt ich is beim rotben Kreus beträgt 133,05 Rafter.

find, jumal in ben Querthalern, wo bie Bemaffer aberall gewaltfam in bie Beffen eingeriffen und gaftreiche Afgrunde ausgefpuhlt haben; fo fucht man bennoch fentrechte Beffenwande von bebentenber Bobe vergebens.

Der Berge Steilheit ift felten etwas iber 20 bie 24°, Eie fleigen meiftens gleichmäffig vom Guse bis aur fanften Merundung bes breiten Bipfels auf. Gine ziemlich üppige Begeration, von häufigen Rieberschlägen und zahlreichen Quellen bestaltigen, von häufigen Rieberschlagen und zahlreiten beinen Bergen und sehnligte, ist vorherreschen, baber ist beiese Bestig woch steht auf seinem hohen Racken bewohnbar. Gine Menge sogenannter Kolyben (Seinhalten) liegen aberald auf Den Bergen und an ben von Walb befrängten Abhabar gerspreut; Meilenfange Gebirgebrier ziehen fich aus ben Thalern an ben Rarpathischen Bergan under.

Bwei Saupgebirge, bie Subeten und Karpathen haben in biefem Rreife bei bem Dorfe Bolten (Mahrifch Bielotin), wo ber Rirchthurm bee Ortes 461,45 Wien. Afft. iber ber Meeresfläche fteht, ihren Beruhrungspunft (ben Rnoten).

Bofdung und Grate (Bafferfgeibe) fallen hier fehr beutlich ind Auge. Ge ift zu wundern, wie bie meiften Gographen fo lange bie nataftigle Schiebenand, bie verschiebene Bormation und Gestaltung ber Berge in ben außern Umriffen verfennend, ihre Granglinie gang widersinnig bei Jabluntau gieben Fonnten?!

Bir mollen febes biefer Sauptaebirge

a) nach ben in benfelben berefdenben Gebirgs . ober Felsarten, b. i. nach ben geognoftifchen Berhaltniffen und b) nach ben einzelnen Bergen (orographisch), beren Sobien gemeffen find, beichreiben.

### A. Die Sudeten.

Die Subeten (Montes Sudeti) fier auch bas Mafr. Schie, Gebirg ober Gefente genannt, nehmen ben größten Theil bes nordlichen und westlichen Rreifes ein. Gine Gebirgsettet, welche Durch ben Braudwald (im Ofmiger Rr.) mit bem fogenannten Schnegebirge verbunden ift, tauft in einer ziemlich lang gestrectten zweifgahen Gebirgstinie, bie zugleich auch eine Strecte ben Massertielter zwischen bem Flusgebiete ber Ober und Donau bildet, gegen Often. Die Gine bricht bei Gun

THE RESERVE CHARLES

bereborf (oberhalb ber Ctabt Bautich) in Rordweften bes Rreifes ein, ftreicht uber Schonwald, Reuborf, Rubelgau, Liebenthal fublich gegen Bolten, und verflachet fich gegen Rorboften über Rulnet nach Schleffen einen Salbgirtel bilbent, im Dherebale: Die Undere fommt aber Cternberg, Giban, Safilicht aus bem Olmuber Rreife , ficht burch ben fogenannten Cauberg (mons Suillus) mit unferm Lefeleberge in Berbindung, ber bei Baltereborf, im Preraner Rr. einbricht, giebt über Bermeborf, Mittelwalb, Schlafau, fort bis gegen Leipnif und Beiffirch. Bier wird bas Dabr. Echlef. Wefente burch bas Unfange (bei Beiffirch) noch etwas enge, bann fich aber immer gegen Gfibweften mehr erweiternbe Becamathal pon ben Rarpathen, Die ben Offen und Gaben bed Breifes umgarten, getrenne. Die Pafchtauer und Dittelmalter Berge merten burd ben nach Guben eilenben Dafche . fan (Bafdfau) Bach begrangt, und von bem Bobenftabter getrennt. Diefes Gebirg, wo finter Giegerteau tie Beburteftelle ber Dber ift, wird auch in jener Wegend bas Dbergebirg genannt. Dier, wo fich ber Lefeleberg erhebt, geben aus einem Sumpfe , ber bie norbliche Grange bes Prcraner Rr. binter Deneigen berührt, 2 Queffen ber Dber (im Dl. Rr.) gabelformig ju Tage. Die Berge in ber Umgegent (Steinberg, Spinberg, Pobora u. f. f.) find fcbroff abfallend mit weit aufgefverrten Schluchten. Gie fteben perfammelt in fleinen und großeren Gruppen, Die gewöhnlich an ben beiben Gebangen bes Webirgeznaes, aus beffen Mitte fich einige emporbeben, gebrangt und angehauft- find; besgleichen find :

Der Mildhubel bei Schlafau, ber Rubelgauer Berg 2003 Biener Fuß. Gegen Suboft verfladen fie fich in bie weite Roblauer (Roglauer) Dochebene.

An der Nordseite des Lesselserges, der dem Sauge G'erge gleichsm auf dem Raden hoch auffügt, elibet sich ein tiefer Grund, dessen Seiten Stellen Gien ammabe sich aus die Russelser geben das Anfangs enge Oderthal bis zur Einmündung der Pleise umschließen. Das Ansangs enge Oderthal bis zur Ausmündung ins freundliche Auhsanden sieht mit der urspränglichen Wildung des förigen Gedigen nicht im Sinklanden. Die Stellnager (Krauwarte) der beiden Abaldande foliefen gegen Roborft im umd fleigen gegen Sodwesten so, daß die fubliche Ahalwand dem Filuse die Schickenstäden, die niedliche, ihre Schickenstäden, die niedliche, ihre Schickenstäden, die niedliche, ihre Schickenstäden, die niedlich und das das Kal nicht durch eine Leite der den bei das das Kal nicht durch

Schichenbeugung ober Sentung, mit bem Gebirge feifig geichgeitig entstanden, fondern erft in fpaterer Beit durch gewaltige Boffermaffen burchriffen worben ift. Bugleich aber geft bieraus hervor, wie wenig Streichen und Fallen far fich allei na aber Auflagerung und Unterteufung ber Gebirgemaffen entscheibet; da oft eine einzige Mulde, ein einziger Gattel, Streichen und Fallen auf einer febr furgen Strecke ganglich verandern fonnen.

Sowohl dieß als jenfeits ber Ober befauptet hier bie Verauwafe ben Chrafter eines pfoglich mit vieler Seilhiet ansteigenden Gebirges; sonft ift ber Alfald ber Berge in Saben gegen das Bergwathal ju, nach der größern oder geringern Erhabenheit, bald mehr, bald weniger almählig. Din und wieder findet man ichroffe und praflige Gebänge (bei Ungeredorf, Die spis). Im falten, engen Oberthafe (Overgrund) stehen jeden Bergwänder, die Gonne vom Wourember die Dornaug mit ihren wohlthätigen Strahfen nicht einzudringen vermag. Der hohen Badve Gritchfeit endet vor Siegertsau, wo die mit dem Vollen fach de vereinte pleiß in die Ober fäller.

Durch die an ber rechten Seite ber Ober befindlichen Rebenthäler, als: Schlingenbach (bei Ribelgau), Lafcher beit Liebenthal), Such a zwifchen Sponau, Laubmer und Kl. Bermesborf icheint bie Gebirgstette geschieben, hangt aber boch burch ben Gebirgsteden Juraftet, efchet (1/2 Stunde vom Mittelwalbe), Dei nir ich de und Dobif dwa ald gufammen.

Der Mildberg bei Oberau ift ber lehte, ber eigentlich aus ber Bene an ber Ober fich mit einiger Stellheit erhebet. Bon hier aus fiehen bie Berge, besondere an ben norbolitoften Aussaufen gegen Fulnet mehr vereinzelt, bie gegen Rorbofne am finten Oberufer zu unbedeutenben hingeln herabsinfen.

Dieß ift ber angere Charafter ber Subeten (im Prerauer Rreife), Die man auch bas Dafr. Schlef. Gefente nennt.

Der Name Gefente (montes, demorsorii) icheint im Mittelatter von ben Bergleutert entflauben ju fepn, entweber, weif fich bie Gubeten nach ber Offeite zu immer mehr und mehr herabsenten, ober auch, well Gefente in ber Sprache beb Bergbaues, ber in ältern geiten auch hier betrleben wurde, jebe Mushöhlung (Pingen), in welcher Grein und Erz gegraben wird, bebeutet.

In grognoftifcher hinficht gehort biefes Gebirg gur Granwacte (Hebergange Canbftein). Bon ben Quel.

ten ber barren Bautsch bicht an ber Nordweitgedinge bei Gun ber 8 borf bis nach Gaben jum Berge Horecko (nordweistlich von ber Stade Leipnit), serner bas gang erche Ftußgebiet ber Ober bis zur Mündung bes hennen baches (bei Obrau) und bes Boltnerwafter, so wie alte dem sinten Obrujer zurischen Gewässer, bis dinischießlich bes Bothem alber Baches, haben ihre Bette und Rinnsäle in Grauwack; bie sich gegen Nordvoffen im Oberthale unter aufgeschwemmten Gebirge versiert. Die Grauwacke und ber Thonschie und hier, so wie im benachbarten Ofmägerund Troppauer Rreise auf Glimmer und Urthonschiefer gelagert. Die allgemiene Genfang der Schlern, die oft undvertich sind und so ins Große gehend, daß sie an vielen Oerrein sowierig erfannt werden, ist gegen Norden und Sadwesten, b. i. gegen das That der Ober und Bergm gerichtet.

3mifchen ber Granwade und bem Thonfchiefer fleht in ber Mitte ber Graumadenichiefer; von biefem burch baufigern Gehalt von Quargfornern, von jener burch vorberrichenbes Bindemittel unterfchieden. Dort, wo die Urbergange in Thonfoiefer, namentlich in fogenannten Graumadenichiefer berportreten, (bei Rulnet, Reueigen, Dobor zc.) wird bie Gentung ber Schichten weniger feil - oft wellenformig gebogen , wie gefnift. - Die Graumade bei ben Quellen ber Dber berum ift von einem etwas groben , rundlichen Rorne, grauer, rothlich braunlicher Farbe; mabrent fie nicht weit bavon gegen Rorben (bei Reneigen) und Gaben (am Milchhabel bei Schlafau und Chriftberg bei Lutfchib) feintornig gefunden wird. Die bochftfeinfornige ift bie, welche eine beutliche Unnaberung gnr fchiefrigen Tertur zeigt. (Bei Bothenwalbe, mo fie überbieß auch ftart gerfluftet und von vielen Quargabern , fo wie bei Bagftabt burchfest ift). Rabe bei Co bn wald (im Bauticher Gebiete) und MItmaffer, tritt ein Graumartenfchiefer, ber mit Urthonfchiefer Die größte Mehnlichfeit bat, auf. Der ibn nach affen Richtungen burchfegenbe Quary und bie vielen feinen filbermeißen Glimmerblattchen, Die lichtere Rarbe, bunnichiefrige Strudtur und ber großere Glang auf ben Schichtenflachen zeigen, bag biefes Gebifbe amifden bie Ur. und Uebergangeformation in Die Mitte gestefft worben ift. Richt felten zeigt fich bas Beftein febr quargia, und es wird ein aus Thoufchiefer mit feinen Quargfornern innig gemengter Bebichiefer, ber bei ber Deueigner Duble und tiefer unten bei Reuborf ftratifi. cirt, mit ben Rauten aufftehend vortommt. Sein Gefüge ift vollsommen ichierig, Bruch fplittrig, Farbe weißich grau. In ber Waltered von gent hat fich ber Quarg in hohen, steilen Ruppen über bas Thouschiefergebirge emporgehoben, und fest in westlicher Richtung aus bem Prerauer in ben Of-miber Reeis bei Eperem ag en fort. Pflangenabbrufte und Mu-fcheborfteneungen schiene ber hiefigen Grauwacke fremd zu sen, scholenteneungen schienen ber hiefigen Grauwacke fremd zu sen,

Daß ein unmittelbarer Bujammenhang bes Graumackengebirges ber Mabr. Gudeten mit bem Rarpathenfanbfteine nicht nachgewiesen werben fann, beweifet ein machtiges Raffgebirgelager, welches beibe Formationen treunt. Durch Gelbstanficht belehrt , weiß man , bag ber (offliche) Abfall ber Subeten eine (icheinbar) boppelte und vericbiebene von ber Uebergangsperiobe beginnende Reihenfolge zeigt. Die erftere, b. i. Die nach Mordoffen (f. f. Schlef. und f. Prenf. Dberfchlef.) gerichtete - bictet ben lebergang ber Granwace in Die große Roblenfandfteinformation und Die Ueberlagerung berfelben burch ben Galmen und Blenglang führenden Bechffein (Alpenfalf) bar. Die zweite, ober bie in Guboft ansgehende (b. i. in Dabren und jum Theil in f. f. Coblef.) zeigt eine Ueberlagerung bes bem Grauwackengebirge ber Gubeten angehörigen Hebergangfalte, begleitet von einer aus Bechftein (Alpen - Jura- Raft). Molasse (Mergelfanbitein , Braunfohlen . Canbitein , tertiarer Canbftein), Mergel - und ichiefrigen Thonen gufammengefebten Blobe führenben Formation. Die Rieberungen bes fubweftliden Theile bes Prerauer Rreifes von Tiefdan, Rowalowiger St. Johann Unhohe über Prerau, Rofor - an beiben Ufern ber Beczwa bie norboftlich binter Beigfirden, an ben bei Bolten maffericheibenben Grangen, geboren gu ben großen, von Bien aus fich nach Dabren weit bineinerftredenben , aften Bassin (Geebecten) beffen Gluthen einft in Diten von ben Rarpathen, in Beften und in Rorben von ben Gubeten begrangt murben.

Der felfenbildende Jurafalf findet fich hier sein zurückgebrüngt, und erschein in diese Riederung in bloß vereingestuten Dügel- und Bergstippen (auf bem lippona Bergs 15.5,31 BB. R. stablich von Czelcin, am Hamna 186,05 B. R. bei Illinsko; seune die Anfohen zunächst Beissteid). Die vollfommene Formations e sinerleighet biese in Möhren an versicheren Punfern aufrerenden Jurafalfs läßt mit sehr vieler Babrickeinsieleit eine früher unnterbrochene Berstindung voranssehen. Der Sturafalf in der Umgegend von Beissteid, bespohrer an bem

fogenannten Dropaft (Gepatterloche) ift fart gerffaftet unb bilbet mehre fcmale, verfchieben gerunbete Bange, bie fich ins Innere bes Gelfens erftreden. Das befannte Gevatterloch ift eigentlich ein Erbfall, und tragt unverfeunbare Merfmale allmabligen Musmafchens und Abnages burch Baffer. ift jest noch mit Baffer gebedt, welches burch bie Plufte, Spalten und hoblenartige Gange, von benen einige mit bem giemlich naben Blugbette gleiches Niveau haben, einbringt. fieht bier beutlich, wie feit ber erften Bilbung Diefes Jurafalf-Gebirges, beffen Retten gerriffen und bie Schichten gebrochen worben finb. - Gie laffen eine etwas ungleich maffige Entwick. lung und in einiger Erftredung einen oftern Bechfel mahrnehmen. Mergel von vielartiger Befchaffenbeit, unrein weiß, grau, braunlich , manchmal Die Farben ichichtenweis wechselnb (bunter Mergel) - geht in Betten über und in mergeligen Ralf, mancherlei Berfteinerungen (Deftiniten, Rarbiagiten, Belemniten zc.) führenb. Stin ? fa ( ! - (bichter gufulan) fchichten. wellen. unb fnieformig gebogen, gehet nicht felten in Mergel über. Beffein ift febr permitterbar; es blattert fich auf, manbelt fich um zu einer erbigen , marben Daffa und zerfallt. Die leichte Bermitterung biefer Relbart nebft bem übrigen Ralf und Thon muß, vereint mit ben leberfdmemmungen ber Bergma mefentlich bagu beigetragen haben, baf bie fubmeftliche Rieberung an ber Becama und March, rings um bie Gegend bes Rufammenflufes Diefer Bemaffer - burch aufgefchwemmtes ganb, welches um Sulein, Diemtfchit zc. eine Dachtigfeit von mehr als 20 Rlaftern ber beften Erbicbichten erreicht, jur fruchtbarften Chene (Hanna) Mabrens gestaltet murbe. Da, wo fich bie Mustaufe bes Riefengebirges (Gubeten) mit jenen ber Rarpathen ichmefterlich bie Sand bieten (bei Bolten), ericheinen gegen Rorboften langft ber Dieberung am rechten Oberufer in ben Gegenben von Mit- und Reu . Titidein, Braunsberg, Dastau, Stafitich bis an ben Grangfluß Oftramina tertiare Bebilbe eige. ner Art, melde, ba fie mehr mit ben Rarpathen, als ben Mahr, Gubeten im Bufammenhange finb, auch bort genauer aufgegablt merben.

#### A. 2. Die Rarpathen.

Den Diten, Rorboft und Gaben bes Prerauer Rreifes umthront ein Bug ber Rarpathen, beffen bochfte Puntte in Often

an ben Quellen ber Dirrawisa und am Urfprunge ber Becama auf ben von ben Bemohnern fogenannten Bestiben finb. Die Bestiten find eine giemlich lange Reibe balb boberer (Rarlowiner Sochebene 2994 Ruf) balb niebriger Berge, Die nach Rordoffen und Gudmeften fortlaufend bier und bort Biberlagen (Gebirgeafte) bildenb, ben Gemaffern ihren gauf beftimmen. Langit tenfelben befinden fich viele Ginfchnitte, Schluchten und Querthaler, hervorgebracht burd mehre fich von ber Sauptfette trennende Berge , Die furge Debenjoche bilben. Diefer maffer. ideibenbe Bergraden (Beskid) macht auch in Often gwifden Ungarn, namentlich mit ben Berrichaften: Bitsch (Bitse). Orlowe und Baag Biftrip bie politifche Grange.

Bon bem Knehni aus lauft ein hober Gebirgsarm ") über Czelad na, Grantftabt, Murt, Balad, Meferitid, bas auch bas Rrantflabter (Javorniker), Rabofchter und Meferiticher Gebirg beißt, nach Beften ju und vereiniget fich mit ben letten Auslaufen ber Gubeten amifchen Alt . Titfdein, Daub und Bolten.

Diefer weitliche Rarpathenandlauf ift um fo merfwarbiger und folgenreich fur Mabren, weil er bie Gemaffer ber am fablis den Abhange reiffenben Beczwa nach Beften gu laufen und fich mit ber March an vereinigen amingt; mabrend bie febr nabe Dber parallel mit ber Becama nach Diten eilt und ben Bafferichan ber norboftl, Rarpathen im Rreife aufnimmt. Gein norb. licher Abhang, mehrere Querthaler bilbenb, ift Unfangs bes Oftraminerthales oberhalb Czeladna fteil abfallend und eng - meiter abmarts aber wirb ber Thalboben flach und eben.

In Guben bes Rreifes merben bie Rarpathen burch einen Urm ber Becgma, welcher aus bem angrangenben Grabifcher Rreife uber Bfetin nach B. Deferitich einfliegt, in nordl. Rich. tung burchfchnitten und ber am finten Ufer gegen Beften, andlaufende Gebirgsaft beift gewöhnlich bas Relticher unb Biftriner Gebirg, bas aber mit bem in Often liegenben Gebirgslanbe ein geognoftifches Bange ausmacht.

<sup>\*)</sup> Die vorzuglichften und befannteften Berge beifen : Radbost, Stupinowa, Tanetznitza, Knehni (Teufelemuble), Bukowina, Blata, Zimna, Osikowa, Gr. und fl. Schorstin, Czerwenetz, Przikra, Kameny, Czerna hora, Mischy, Uwiest, Kiezera. Rokytna, Kamenarky, Hradischtko , Hubiczansky, Stepanetz, Dluha, hoberf, hohenwiefe, Hostinska, Sowinetz, Wlzy, Czernowi, Budiczka, Gr. und fl. Hradischt, Wrch, Hurki &c.

Die gange Gebirgefette gehort unmittetbar gu bem großen Rarpathenguge und beffen nörblichen Abbange. Bon ten höchen Beegen bis giemtich tief in die Ihaler herab erflecet fich ber Rary at ben fan bit ein (fo meunen wir ibn einfluwifen, bis das Problematische von Geognoften erfter Größe gehörig ger löfet finn wird) — ein Gebilde, beffen Alter und Formation ichon öfter verfannt, als an Ort und Seitle in feiner ungebeuren Ausbehnung (benn er lagert an der Nordfeite bes gangen Kapathenguge) im detaile fleißig untersuchet und erfannt worben ift. —

Bon Oeyn hausen ") neunt ihn Grauwacke. Die Raturspricher Beudant und Boué, als sie das erstemal die Sandskeinformation tes Wiener Waldsgebirges (zu den Alpen geschrif) sahen, erstätten sie dieselbe auch für Grauwacke — andereten aber später durch wiederhoste Wesbachtung und anderseitige Einwendungen ihre Meiuung in der Urt: daß Dr. Boue die Eandbleinformation zum dunten Saudstein rechnet, zu wech der Rassie von der Kansischen der Busch's Sudders und Berghauptmanns von Herder's Ansicht auch jener der Nordfarpathen gehörig sem jener der Rotte von Ungarn "howoft die Formation in den Aspen, als in den Nordfarpathen auf ern als Granit oder Gréshouillier-Kossen, eandstein auf er pathen als Granit oder Gréshouillier-Kossen, eandstein auf

Sofrach Referflein, beftatt burch Bergeleidung einiger gesarten und Bruchftude, die er aus ber Riche von Weileigfal erhalten hatte, mit einer Suite (tertiden Alpinischen) – faste zu sonell ben Schließ: bas die Sand- und Kalffelingebirge ber Avordbarpatifen auf feinen Fall ber altern, somben ber jüngern, etwa der Reibeformation des noblichen Europas parallelistieder, beiggachte werden maffe. Dagegen fampfte Karl Lill von Litten den die dem ber Bettellen bes noblichen Grunden f.).

<sup>\*)</sup> Berfuch einer geognoftifchen Befdreibung von Dberfchleften. Effen 1822 gr. 8.

<sup>\*\*) 3</sup>m 3. 1828 behauptete Prof. Busch icon wieder etwas Ander res in einer Borlefung ju Berlin. Er fagt: "bag bie Granmade ber Beskiden nur falichtich für folche angesehen werde und viel-

mehr eine Thonschieferbildung sei.

Peudant, voyage mineralogique et geologique en Hongrie
pendant l'anné 1818, Paris 1822.

<sup>†) 3</sup>n der Abhandlung: »Die Steinfals Bebilde in den Alpen und Morbkarpathen.« Jahrbuder Des f. f. polytechnischen Saftituts in Bien.

Sofrath Referftein, ber 1829 auf feiner Reife nach Biclicata einen Theil ber Rarpathen fab, bat fein fruber gefälltes Urtheif über ben Rarpathenfanbftein in ber Urt geanbert: ") "baß bie nordeuropaifchen Formationen nicht gleichmaffig aber "bie Erbe fortichen, fonbern fabmarts, eine Menberung erfei-"ben, indem, mas im nordlichen Guropa in Die bestimmten For-"mationen bes Lias (alteften) Sanbftein und Liasfalfs, Jura, "Rreibe- und Grobfalfs gefdieben ericeint, im Alpinifchen Be-"birgefpftem ale ein innig verbundenes Mertmal barbietenbes "(von Referftein gegenwärtig Plvschiormation genanntes) "Gange hervoreritt, bas nicht ber einen ober ber anbern unferer "Formationen, foubern jener gangen nordlichen Formationsgruppe "entfpricht - Die Plyschformation, wie fie bas Rub. "lengebirge bei Bien bilbet; fo tritt fie auch - Die gange "Rette ber Rarpathen vorzugeweife aufammenfebend, jenfeite ber "Donan mieber beroor."

Der Karpathen fand fein (Plyselfandfein?) in unserm Reife, ift ein sebr seindomiges Conglomerat, von grunlich grauer, bei fterferer Berwitterung ins Geibraune abergehender Farbe; boch ist gewöhnlich die ichmubig graue vorserreichend. Seine Gemenschlie find be stein und innig verdunder,
daß man sie mit undewassnetem Auge stower zu unterscheiden vermag. Er fit in größen ethomboertischen Mossen gerftstete,
schwer gertrennbar, springt in verschiedeinerlige Bruchflateund gibt wegen seiner großen Gestgiefeit ein vortressliches Baumateriale (bei Rojnau). Reine, matte, Gelbspatherpstalte und
Quarzsbruchen sind biefem Gesteine eben so eigen, wie die gare
ten Chorite und hornbsendartigen Chippchen, die ihm oft ein
Bruntstantiges Ausselang geben.

An mehren Stellen (bei Arojaczta, Scherschowina, Sollowing 22. Sichaft. Weieritich) geht er fast unmerflich ins Rauchgraue über und nähert fich durch Zwaczde bes Toontlittes und reichlich beigemengten, aber sehr stellen Blimmerschüpppchen dem Schiefertsjon. — In den tiefen Afliern der Ortawisa, Lubina, Dudizagnisa, Seblinis und Aflich erite Toon und Werzelfchiefer auf den Karpathensandkein gelagert auf. Mehnliche Ahonlager sinder man im Libetter-Wittelgebirgen, in Arfelichfalten ber Berzus, von Williede 20 und Kive.

<sup>\*)</sup> Siehe Archiv fur Chemie und Meterologie von Rafiner. 3. Buch pag. 147.

Dag ber Rarpathenfanbflein gur altern Formation gu gehören icheint, fpricht bieg bafur : bag man in bemfelben bis nun feine Detrificate (Berfteinerungen) ober Abbructe aufgufinden im Stande mar. Denn jene verfteinerten Defriniten, Oftraciten und Fucviben , Die am nordoftl. Abhange (zwifchen bem Baffergebiere ber rechten Dber und finten Beichfel) im Canbftein vorfommen, gehoren ber Molasse (Braunfohlen-Cant. fteine) an, b. i. ber altern Tertiarformation, welche, fo wie bie hiefige Ralteformation, verichieden an Farbe (gelblich, weiß, blau, rauchgrau und rothlich braun) perichieben ihrem Alter (Surafalf, Ragelfinbe) ihrer Dachtigfeit und ihrem Bruche nach . - auf bem eigentlichen Rarpathenfanbftein ruft. Diefe übergreifenbe Lagerung, welche fich in alle Geitenthaler, oft ju einer bebeutenben Sobe (ber Ralf bei Saffenis am Grabifchto nachit Roinau, Bigantib) hineingebrangt und bie tiefern Puntte ausgefüllt hat (fo ber fornige und fplittrige Ralfftein bei Friedland an ber Oftramina), erfchwert allerbings bie Beobachtung bes mabren Beftanbes ber tieferliegenden Rarpathenfanbfteinformation.

Seine Schichtenneigung ift entweber fabbillich ober fabweitlich - jedoch aber immer mehr ober weniger gegen Gaten nach bem Laufe und Ramme bee Gebirges fich richtenb. Diefer Schichtenneigung folgt auch ber am Rufe bes Bebirges fich auf- und überlagerte Ralfftein. Diefes zeigt fich in allen Sanptthalern von Friedland an , weit gegen Often und , Beften bin. Bicht man eine Linie von Briedland an ber Offraming gegen Rorben bie Gr. und fl. Grabowa, und eine andere gegen Befffub. meft über Genftleben (binter Stramberg gegen Guben) und bie Seitenborfer Unboben, Daub gegen Bolten, von ba aber bente man fich biefe Linie über Surta, Berneborf, in geraber Richtung nach Rorboften bei Reubiela vorüber bis auf Gr. und ff. Sraboma fortlaufend, fo bat man bie Grangen jenes Theiles giemlich genau beftimmt, innerhalb welchen, in ber gegen bie Ober gerichteten Reigung (Abbachung) tertiare Gebilbe eigener Urt , über ben Rarpathenfanbftein gelagert, vorfommen. Der fegelformige Mit . Titicheiner Schlogberg, ben Gid. bel") für einen Bulfan, aus gemeiner Lava beftebenb, erflarte, ift eine aus Ralt, großern und fleinern Ganbfteinbroden gufammengefnetete Ragelflube (Trummergeftein), welche mit Molasse (Mergelfanbftein) wechfelnb erfcheint.

<sup>\*)</sup> Bon Sichtel: »Mineralogifche Bemerkungen von den Rarpathen.« Bion 1791, 2 Theile.

Dichter, rauchgrauer, bitumindjer Kalfmergel und thonigter Kalfflein (zwischen Braundberg und Wiftel bei Starzifch) wechelte mit grüntichen Mergel, der sein Dassen wahrscheinlich bem Diorie (Ute und Uedergangs Grünflein — Uedergangs exceptionstelle Diorie witerfleht zwar sehr en Bitterung — aber in unmittetbarer Berdivenng mit andern Felsarten, und an bobern Aunften geräfft er leichter.

Die Dioritormation bes Prer. Kreifes feht mit jeure im Zeichner Kreife in genauem Busammenhauge ") Sie ftreicht von Often nach Subweften, durch die Fra nt fiad ber., Pas fauer, Pranusberger und Reutitichtener Gegend, und erhobt fich auf einigen biefer Puntte au Tage fichten. In der Nache bes Diorits erscheint der Katfiteln fornig, die graue Farbe verwandelt fich in Unter; gelbe, grinne und röchstige Erreifen wechsch nutereinander, die schieder farbe werden fast sowarz, buntefe grau und hart. Diese Brechnerung ist wohl unftreitig dem Feuer, welchte bet Wildung der Diorite thatig war, jaguichteiben. Die Diorite sind von duntelgraue Farbe, und seinfornig, bag man ost die Bestandbestell (Pornbleude und Feldiein) faum au unterschiedten vermag,

Beiße Ralffpathabern bnechgieben manchmal bas Geflein, und es fcheine, bag fich biefes Boffil innig mir bem Diorit ver-

binbet; benn gewöhnlich braufet er mit Gauren.

Stiefefalt, ber immer quargiger wird, geht endige feibft in fieseligen Mahfitein, mit Bober nut Doblangen (probjes Onargeielin hinter Eramberg, Beu- und Mte-Titifcin) ober. Möger unterte Stude bes weißen Kalffteins von Erramberg mit quargigen Caubftein zusammengetittet, wechssen mit bemsetben fieseligen Caubflein sufammengetittet, wechssen al. Cowohl in die sem Caube als auch in bem Kalffteine, jumal in bem schiftefigen Mahverungen, fommen pertificiter Pucoiden und andere fleine Schalthiere nehft verlohten Pflangenüberreften vor. (Im Steinbruche auf bem logenannten Kouwinek und auf bem Berge Kotaucz sieder mas deraften).

Auf ber herrichaft Sochwald, in ben amifchen Freiberg und Friedland etwas fublich gelegenen Bergen tommt in bem balb

<sup>9) 36</sup> habe querft Rarl von Lill auf biefe Doritformation als ein intereffantes, geognofifches Erscheinen ausmerkfam gemacht und fpater (1829) fie bem Dr. Boue aus Paris an Ort und Stelle nachgewiesen.

mehr, bald weniger bitumindsen Kalf, Clanytohle eingesprengt vor und zwar, von ganz lleinen Stiden bis zur Faungröße in ziemlicher Wenge. Inbessen dürften Versuche, ein mächtiges Seiensohlenlager in jener Vegend erschürfen zu wollen, kaum gelingen.

Die eigentliche Seinkossemulbe liegt tiefer und hoher in Borben an ber Braige bed Arcifed, wo bei Pol, Diftau ein Schwarzsbefingebirge, bas auch biegfeits bes Fluffes Diftausiga gegen Saben in größerer Teufe fortzwiegen scheint, im Rauch und gelbind grauen Sandleine und bituminbsem Schiefershone, von hausigen Pflangenabbriden begleiter, vortommt. Die Rieberungen und Schenn an ber Ober, Berzwa und March gehoren zur Dilluvii- und Alluvii- Formation (Buth Schwemmeland ber Sasiwafferbildungen), besiehend and Dammetche, Lehm, Schlamm, Brud und Verdle, Cand. Ihon, Verecien z.

#### B. Höhenleiter

einiger im Prerauer Rreife gelegenen Berge, Bugel und Buntte.

Mus ten Protofollen ber General Direction ber f. f. Catafral-

Se ift nicht uur eine febr intreffante, far bie genaue anbedtunde unentbehrliche Sache, Die Bobe vieler Detter, Berge, Boget, Riedeungen und Senen aber der Wererefflache zu miffen, sondern es ift auch eine für ben Natursorischer und Detenomen in vieler Beziehung auserft nahliche Renntnig. — Die Bobe über bem Meere wirft auf die physischen Sabredgeiten, nimmt bedeutenden Ginfung auf Thiere und Menichen, auf die gange Begetation; sie bestimmt und regelt auch den den der Gemaffer.

a) in ben Mahr. Subeten. 393,93 Rotherberg, Ader, 2 Stunden öflich vom Dorfe Schonwald.

336,05 Buttberg, Anhobe & Gt. vom D. Liebenthal.

500 Schritte im. vom D. Rubelgau. 332.\*\* Difchbubel, Berg, 400

332, \*\* Difch ubel, Berg, 40 Riftr. f. vom D. Schlatau.

β) in ben Dabr. Rarpa then (Beskiden).

660,30 Knehni, Berg, 3 Stunden füdwestlich vom Dorfe Czeladna.

592,7° Radoscht', Bergfupp, 1 St. sw. vom D. Trojanowig 552,3' Czemerka, Bergfuppe 3 St. sw. vom (schon in Ungarn) D. Masow.

Beiente. 328, 17 Suppberg, Berg, & Gt. uo. rom D. Giegerstau. 326.66 Raftenbubel, 500

Schritte m. vom D. Mittelmalde. 309,9 Seinrich smalber =

Berg. 100 Cdritte m. vom D. Derifdmald in Chlefieu. 307,85 Buratidet, Berg.

& Gt. f. vom D. Mittelmalde. 305.69 Laudmer:Rirdtburm

303. \* Mfpenmalb, Ader,

b. Gt. f. bon Bermeborf. 282. Dberhuben, Mder, 1 Gt. nm. von Deuwaltereborf.

277.17 Soli Copec, Unhobe, & Gt. von Mitenborf.

247,4 Difchem, Beld, 700 Chritte o. vom D. Pohor.

243,0 Matenit, Balb, & Gt. nm. vom D. Barteleborf.

236.76 Mbrensborferberg. Selt, & Gt. fm. von Mhrensborf.

208,07 Profcberg, Anhohe, & Ct. fm. von guinef.

186.1 Rriegebubel, Mder.

& Ct. D. von Berneborf. 176,63 Chriftberg, geld, 4 Gt.

nm. vom D. Lutidit. 171,19 Blattenborfer.Berg,

500 Coritte n. vom D. gleis ches Damens. 166.23 Cobitichet, Berg,

& St. n. vom D. Cobitichef. 164, 36 Naddalama, Mder, i Gt. n. vom D. Damitich.

163,96 Ghlosberg, & St. f. von hausborf.

161,4 Bolten, Rirchthurm bes Drtes. 148,1º Horecko, & Gt. nm.

von Leipnif. 146,7 2 Bauchtel, Rirchthurm

144,87 Geitenborferberg,

600 Chr. w. vom D.

143,71 Gingerberg, gelb,

4 Gt. m. von Dartidenborf.

Rarrathen. 537.5 Wissoka, Berg, 22 St. nm. vom D. Rarlowit.

506,18 Gfalta, Belfenfpipe, 1 Gt. com D. Gr. Runtichis,

im Bebirge b. Granfftatt. 499,97 Beskid, Bergfamm, 31 Gt. no. bom D. Rarfomit.

496.07 Skalikowa louka. fütoftl. Abhang bes Datofct-Berges.

482,00 Jawornik, Ruppe bei Franfftatt, & Gt. m.

481,48 Kladnata, Bergruf.

fen, 2 Ct. D. vom D. Dber-Beczwa.

480.06 Lemefcna, Anhohe, 21 Gt. D. bom D. Rarlowin. 478,67 Tanetioning, Berg.

2 Gt. n. vom D. Srefinfau. 451,02 Solan, Berg, 21 Gt.

nm. von Rariomia. 443. Miljanowa, Anhohe,

11 Ct. um. von Rarlowis. 406,51 Horniles, Berg

393.14 Sufdtin, 1 St. f. bom D. Murf. 369,2° Sajowifp Dili, An-

bobe, 1 St. f. v. D. Sajowis. 363,6 Czerweni - Kamen,

Berg, 1 Ct. f. von Ropfimnis. 252,74 Ostri Wrch, Berge

fpige, & Gt. fo. v. D. Gr. Lhota. 346,60 Kubankow, Berg, 1 Gt. m. vom D. Palfomis.

329,57 Dabiegom, Anbobe, 1 Gt. fm. vom D. gleiches

Damens (?). 304,65 Kasniczow, Bald,

& St. f. von Sodmald. 303,00 Wessely Chlum,

- Berg, n. vom D. Wessela. 292,81 Nawartie, Berg, 60

Cor. no. pom D. Barteleborf (Richaltice). 285,99 Comines, Berg, I Gt.

nm. vom D. Rjetein. 285, \* Pohof. Berg, I Gt. w.

von bem Dorfe Stranit.

Befente. 140, \*\* Beisfird, Pfarrfird.

thurm ber Stadt. 135,21 Drebny Ropet, Berg,

I St. um. vom D. Rofor. 131,7 2 Reububel, Gignal, 300

Cor. b. nom Coloffe. 120,5 \* Bittomis, gelb, 3000

Gor. m. vom D. 116,75 Ossek, Rirchthurm b. D.

Rarpathen. ' 274,01 Czubek, Berg, 15 Gt.

o. com Dorfe Metillowis. 273,79 Wapenka, Anhobe,

1 Gt. f. nom D. Bubri. 250.95 Holiwak, Berg, 1 Gt. f. com D. Reimlich.

232.64 Zapuscheze,

Cor. w. vom D. Polis. 225,78 Stracgei, Felbrain,

500 Cor. w. von Runowit. 223,68. Murterberg, & Gt. m. bon Diurt.

221,73 Strafce, gelb, 500

Gor. f. vom D. Burinta. 211,19 Selfenftein, Teraffe

ber Bergruine Belfenftein. 210.43 Gr. Runtichiger Rird. thurm bes Ortes.

208,16 Straine, gelb, & St. nm. vom Martte Reltich.

201, 15 Stariger Anbobe, ! Gt. nm. vom D.

198,37 Surta, Berg, & Gt. bom D. Burfa.

195,61 Straj, Bugel, & Gt. m. vom D. Chorin.

195, 20 Branistpetopes, Berg, Et. m. rom D. Diholfchis. 192,43 Stippe, gelb, 300

Schritte b. vom D. Laufom. 191.59 St. Gebaftian, Rird. thurm bes Ortes , I Gt. fo.

pou Difeleborf (Roprimmis). 191,10 Pohl, Berg, I Gt. b.

vom D. Gpeitich. 190,10 Wissoky Straf, Gtein.

bugel, 300 Gor. m. von Wissoka. 186,19 Holicopec, Anhobe, Et. n. v. Altendorf (beiPastau).

186,05 Hanna, I Gt. b. vom D. Dlineto.

184.78 Britfdendorfer (Friczowice) , Berg, Anbobe, & St.

vom D. 184,17 Bolimut, Rain, & St.

w. D. Dalhotis.

183,70 Bafdau, Rirchthurm bes Drts.

#### Raipathen.

183,6° Rladnifberg, Mder, 500 Cor. f. bom D. Rladnit. 175,1' Beinhubel, Anhohe,

Et. n. von Freiberg. 170. \* Breb v. Berg, 500 Schr. nm. vom D. Libijch.

168,3 Obura, hochter Puntt

im Rremucier Thiergarten. 165,° Palenia, Anhohe, I St. f. von Sowadina,

164,79 Hegny, Beld, ! St. f. Dom Glatiden Drewohoftig.

Dom Glatthen Drewohoftig. 164, 1 B'afe, & St. f. vom D. Paulowig.

D. Pamlomig. 161,12 Balach, Meferiticher Kirchthurm.

156,2 Mentitfdeiner Pfarr.

firdiburm ber Stabt.

155,33 Lippowa, Berg, & St. f. rom Orte Czekin.

154,7' Sutberg, I St. no. pon Baulam?!

154,7 2 ah on y, Berg, ehemalige Edanje, & St. d. von Mofchtienig.

Rarpathen.

145,3 Duftopetfc, Rird. thurm bes D.

144,67 Seiten borferberg, 600 Schr. w. von Seitenborf. 144,68 St. Johann er Anhöhe,

1 St. no. vom D. Romalowig. 138,7° Brcomina, Anhohe, 1 St. fo. von Gr. Petersborf. 136.° St. Barbarabera.

136," St. Barbaraberg, i Gi. np. von Rremfier. 133,93 Rothes Rreug, An.

bobe, & St. w. von Dientichis. 130,00 Dremobofiper

Colosthurm. 120,1° Bittowis, Felb, 3000 Cor. w. von Bittowis,

113,44 Prerauer Pfarre firchthurm ber Ctabt.

106, \*\* Ojesdi, Eeg nach Rimnitz, 1000 Schr. von Pramegis. 103, \*\* Na Uskich, & St. C.

rom D. Pohof.

Gemaffer. Die Ober, welche aus einem Gumpfe, ter 291,94 2B. Rift. (nach ber Meffung bes brn. Lofalfapettans &. G. Beiß au Milbes) aber ber Meerceffache gwifchen ben Dorfern Reneigen, Roglan und Saslicht in einem bichten Tannenwald liegt, burch zwei Quellen gabelformig gu Tage geht, (im Dimuter Sr. nur wenige Edpritte von ber Mordwefigrange unfere Rreifes) richtet Unfange ihren lauf nach Rorden bis Rendorf, von bier nimme fie eine fubbfliche Richtung, Die Lanbes. und Rreisgrange verlaffenb, über Obrau, tritt eine Stunde über Petereborf wieber in ben Rreis, wenbet bann unter bemfelben Dorfe, wo ber Rogbach in Die Dber munbet, nach Rorboft um und burchfchneibet bas fogenannte Ruhlanbeben quer bis an bie Norbgrange bes Rreifes .-Die Dber hat bei einem von ber March und Becgma giemlich gebrangten Baffergebiete bennoch ben Bortheil : bag ihr in cinem Laufe von 12; Deilen, b. i. von ihrem Urfprunge bis jur Preufifchen Grange, bei 56 unter eigenem Ramen befaunte Bache und Rlaffe in ihren reichen Bafferichan aus bem Gefente und den Rarpathen fpenden. Das linte Oberufer nimmt

- a) bas Bintelwaffer; entfpringt nicht weit von ben Sampequellen ber Ober im Saslichter Revier - und vereinigt fich balb im Reffelthale (am Reffelberg) mit berfelben.
- b) Das Zannenwaffer, entfpringt in bem fogenannten Tannengrunde, einer ziemlich tiefen Schlucht.
- c) Der Cieber, ein intermittirender Biftbad, ber nur beim Couce- und Regenwaffer bebentend ftarf wird.
- d) Gepergauer. Baffer, welches burch ben Bujammenfluß bes Murnberger, Borisborfer und Dremsborfer Baches vermehrt wird, mundet unter Gepergau in Die Oder.
- e) Altwaffer, ein Bach, der in Norben beim Dorfe gl. Ramend feinen Ursprung hat, eilt nach Caben und fallt oberhalb Kriegsborf in den Oberfluß.
- f) Die durre Bautich, entquiste nordweftl, am Caume bes Kreifes bei Gunderedver, wiede bench ben and Weeften herbeieisenben Bach von Schonwald vergrößert und macht nach bessen Bereinigung bis zur Einmundung in bie Dore (bei ber sogenaunten Ottermubse), bie Provinzial-Otfange zwischen Mothern und Schlessen.
- g) Der Steinbach fommt aus bem Troppauer Rr., bricht ober Bolfsborf in Den Perraner Rr. ein, und eitt burch Fulnet gegen Guboft ber Ober gu.
- h) Der Bothenwalder Bache von turgen Laufe, vercinigt fich 1 Ctunde ober bem Dorfe gleiches Ramens mit ber Dber.

Dem rechten Oberufer eilen gu:

- a) der Smolnauer Bach, er durchzieht am fubfill, Abhange des Lefelberges und Kirchberges ein langes Biefenthal (bie Aue).
- 6) Das Blumenauer-Baffer, entfpringt am Lefeleberge und eift bem eigen Oberthale gu.
- ?) Die Pleis hat ihre Quellen auf ben Oberhuben Bergen auf ber Grange von Baltereborf und Boben-fabt, nimmt ben Moltenbach auf und falle oberhalb Siegertsau in Die Ober.
- d) Der Schiller bach verbantet feinen Ursprung ben zwiichen Siegertsau und Milbes gelegenen Bergen. Er vereinigt fich nach einer turgen Strede mit ber Ober.

- e) Der Schlingenbach entquilt bem Liebenthaler Sutte, berge und faut unter Rubelgau in Die Ober.
- 7) Der Lafder bel Llebenthal, Er vereiniget fich nuterhalb biefes Dorfes mit ben von Linbenau aus Guben berabflichenben Bachen und gibt bie Gemaffer & Gt. unter Sponau ber Ober ab,
- n) Die Gucha fommt von ben heinsichewalber Dergen und Scherzborfer Anfoben, lente fl. hermensborf gegenüber in bie Der und icheibet bis jur Einmundung ben
  Decrauer ft. von f. f. Schlefen.
- S) Der Rogbach bei Grofpetereborf.
- i) Deinrichswalber. Bach hat von feinem Urfprunge bis jum Dorfe Pohl einen fiblicen auf, wendet bann bei Salbenborf nach Rorben und eilt unter Deutfch-Sadnit in bas Bette ber Dber.
- x) Die Titfch entspringt in ben Karpathen auf bem Jawornif, einem Berge, beffen Gipfel 2892 M. Guß hoch ift. Gie berahrt in ihrem Laufe Neu. Titschein und geht burch Kunewalb ber Ober zu.
- A) Cebelnig tommt aus bem Frantflatter (Jawornifer) Gebirge fliest burch Sebelnig oberhalb Reuhubl in bie Ober.
- μ) Die Lubina entspringt auf bem Berge Rabhoft, fcheibet bie Borflade Benatfi (Benebig) von ber Stadt Freiberg und vereiniget sich bei fl. Roschatfa mit ber Ober.
- v) On drognitza hat ben Ursprung auf bem Berge Rubantow, eift burch mehrere Bilbbache oerftart am guge ber Ruinen bes Bergichiofes hochwalb vorüber nach Rorben und falt unter Altenborf in bie Ober.
- E) Ostrawitza zwijchen dem B. Liffa, Sulow und Smrk bem Althammergrunde entspringend, bildet zwijchen dem Per, und Teifan, Ar, die Grange von Magren und Schlessen und mundet sich nach einem Laufe oon 73. Weilen in die Ober.

Diefes find die vorjagischeren Bade und Kilfichen, welche in biefem Rr. ihren Basserfang en das Flusgebiet der Ober abgeben. Go flein und unbebeutend einige davon scheinen, so furchtbar und verspecerub find ihre Anschwellungen bei anhaltendem Regens oder Thamwetter,

Die March. In biefem Sauptfluße Mahrens fammeln fich bie meiften Gewäffer bes Landes. Gin Mem ber March

berührt zuerst ben Prerauer Kr. 1 Etunde westlich vom Dorfe Brodelt und gehr; einige gespere Serpentinen abgerechnet, in jemilig geraber Michrung und Goben, während ber Aubere Zeunden oberhalb Loboris einfällt, sich mit ber von Pezmirau aus Westen berichteichenden Sauna vereint, und mit dem Auppierme bes Flufted zusammenkömmt; hier bildet er oberhalb Kremfier 2 Justen, die bei dem flachen Ufern der Utberichweimunnug häufig ausgesept in. Schon hinter dem Dorfe Kotoged vertäge die Warch ben Prerauer Kr., den sie 24 Meil. auf der Schweissiete won Rerben und Siden durchfenden.

Die dreisache Berzwa. a. Die Kartomiger Cherbergwa, auch bie Westiner genannt), eusprügen auf der Walter genannt), eusprügen der Weden im Kreife – aus mehreren Amsten – auf den Bergen: Wisolia, Malitika, Dupaczka nut Oselny, die über fleife Mohange rofend gegen Weigen inten, und am Fusie der Betrege

Homulka vereiniget, ben Mamen Beegwa erhalten.

3wet Bache: Poetiara und Tiduanup, Diefer im Ung. Drabifcher, jener im Reifte felbft bicht au ber Grange Ungarus entpfringend, vergrößern noch in Oberfarfomit die Beegwa, welche fon unterfath bem febr langen Dorfe Karlewip bie Grange bes Reifes verläßt; bann aber fließt fle wieder im Suben burch bad gwischen Berniow und Javow gelegene Ibal herch, nimmt ben von Gibet fommenben Dystrieza auf und vereiniget fich unter ber Stadt, Meferitich mit ber Rodnauer-Becdwo.

b. Die Roananer (auch Bal, Mejeritider) Becawa bat ihre gabfreichen Quellen mehrere Stunden vom Dorfe Dberbeegma entfernt, auf bem fogenannten Bergraden Wisoka-Kladnata (2889 28. F.), Podlisana, Gr. und Rt. Ecorftin. Gie fauft von D. nach 2B. in einem Anfange engen, bann unter Rodnau fich etwas erweiternben tiefen Thale, gwlichen boben Bergen bis gur Bereinlaung mit ber Weeliner (Rarlowiger) Bechwa bei Bal, Meferitich fort. Das Rlufbett ift ficinia, mit Befchic. ben von verfchiebener Große angefullt, bas Gefall bedeutenb -Daber febr reifent. - Unter ben ungabligen Bachen, Die von affen Geiten ber Berge von R. und G, bem Becgmathale ent. gegeneifen , find (am rechten Ufer) Die vorzuglichften: Die Kniehina, entfpringt am Abhange ber Tenfelemuble und Tanetidniga und vereiniget fich 1 Stunde unter'm Dorfe Dberbeczwa mit ber Decama. Der Ober . und Unter . Rosbity ; biefer fommt vom Berge Egernabora, jener bat feinen Born auf bem Rameny. Der erfte munbet unterhalb bes Dorfes Mitte f. ber feste nicht weit von Unterbergma.

Der Wermiro wesky, besteu Geburtsstellen am sublichen Abhange bes Berges Rokylne und Riezera ju suchen find, fatt bei Rodnau in ben Saupiflus.

Die zwei Zubrer Bade, von benen ber eine auf bem Hradischtko und Uwiest, ber andere auf ber hohenwiese und hoborg feinen Ursprung hat.

Das Zuschauer - Wasser fliest von ben Bergen Hostinska, Rubiczanska und Sowinetz burch mehre Schluchten und Grunte nach G. ber Bergwa gu.

Alle biefe Bache nebft vielets andern, beneu bie Berge von allen Seiten furge Gemaffrer anfenden, haben einen angerft figre fen Fall, und ihre Berhereungen werden nach ploffichen Anfolomennagen far die niedern Thalbewohner oft febr groß und nachtbeilig.

c. Die Becama vereint unterhalb Bal. Meferitich nimmt einen eiwas gegen DEB, gerichteten Bauf bis gegen Suft De petich. Die Berge an beiden Ufern werben niedriger und treten gurudt; bas Thal wird weiter und freundlicher; bann macht ber Gluß gegen Gfalitichta eine Bengung gegen G., wird aber von tem Releicher gegen Selfenitein gn auslaufenben Gebirge nach MB. gebrangt, bricht bie Raffgebirge am Propast (Gevatterfoche) bei Beiffird burd und richtet feinen Lauf in abwechfeinten Rrummungen gegen &B. bis hinter Prerau au Die Rreisgrange. Bon Beiffirch flieft fie fcon in einem fcbouen, reich bebanten, faft aber 1 Stunde breiten Thale fin und befpublt ben Guß ber Burg Belfenftein, Diefes ift bad lette Relfenufer; weiter abwarte formiren Beichiebe feine Ufer bis enblich auch Die letten Spuren Des Gefteines verichwinden und felbft bas Glugbert, welches bis Ufrichowig noch ficinig und fandig war, fchlammig und fumpfig wird. Unterhalb Leipnif, Offet, Prerau zc. wird bas Thal meilenbreit.

Der Moscheien fa Bach entflett aus mehren Queffen, bie ihren Urfprang in ben hichtigte Weliegen bei Woschein werden Urfprang in ben hichtigen Geben, wie unterhalb Kistritz fich mit einander vereinigen. Bon hier faluf er in nordweift, Lichtung bei Offinyoloosiu, und Prus vorüber, geht dann vach EW. und vereinigt sich 4 Ctunde von Kremsier mit der March.

Quellen. Un frijden und mafferreichen Quellen fei-Det ber Rreis telnen Mangel Befontere gabfreich find fie in den Karpathen; wo fast tein bebeutender Berg zu finden ist, auf bem nicht eine oder auch mehre Rafaben ibren Sig haben. Sparfamer hat isn bie Katur mie Mineralwässen bedach. Zu Töplig bel Beißtirch befindet sich ein sauwarmes Mineralwasser am sinken Becawaiser, welches zum Baden gebraucht wied. Es scheint mit bem schweder Saum Baden gebraucht wied. Es scheint mit bem schweiden Gauerling im Gewatterschoe, am rechten Ufer der Beczwa in Berbindung zu siehen.— In Deutsch 3 zu 1f im Deutschlaft find 2 Luctien, bestäufig umr 20 Schritte von einander entstent, welche einen schwachstene Sauerling zum Teinken geben. Die Luctie Su ma ar o ver bei Reu-Tiefhein, betren Basser geschweseltes Massersstoffigas und zemich wiet kohlensammen auch entsten. Duch die Schweseltweite Bades Gehlicz na bei Wal. Wesertisch, bessen Walfer aber Schwesseltiesfager zu geben schute, sehr ist einem hohen Kuste.

### Rlima (Erb. ober Simmelsftrich).

Bir unterscheiben a. bas aligemeine ober mathematische und b. bas be fondere (phyfifalische) Alima?. Tenes gehor zum Bene Rima; weit ber längfte Tag 8 halbe Stunden länger, als unter bem Aequator (Bleicher) ift; bie ses ift und muß eben so verschieben seyn, als wie sein Boden. Weil bei bem phyfischen fenn, als wie sein Boden. Weil bei bem phyfischen Rima besombers auf bie Lage einer Begend ober Ortes (absolute Elevation) gegen die Sonne, gegen ben Porizont und Umgebung (b. i. bie Situation ober Exposition einer Begend, wie Malber, Berge, Baffer, Menage bes Regeus, Schniee und andere maffriger Rieberschläge, Bafremquellen unter ober auf ber Erb, Boden ober Untergand, Richtung unter ober auf ber Erb, Boden ober Untergand, Richtung und Beschaffenste ber Minte x. x.), Adfische genommen werben muß; da diese Gegenstände alle auf die Abanderung bes phyfischen Klima's (auf die Lustwarme) einen unverkennbaren Einfug aben.

Der Prerauer Rr. liegt 135 — 146 Meilen naber bem Rorbpote als bem Mequator, — folgtich nabert er fich mehr ber kalten als heißen Bone. Dazu kömmt noch, bag bie Karpachen in AD. fich bis 3961 B. Bus, und bie Walpt. Schle. Guberen in Rt. nnb W. auf 2357 W. F. über bie Meeresflache

<sup>\*)</sup> Die geographische Lange und Breite ift fcon auf ber XV. Geite angegeben.

ertoben. Diese Erhöhung wieft auf die Begetation wefentlich, Rach den Untersuchungen aber Isiothermfinien ") ergiebt fich awischen den 45 — 55° der Breite, daß in den tiefern Schicken unseren Armosphäre (bis ju Höhen von 3000 Jush sich im Mittet die Temperatur dei 533 Parifer F. Erhöhung um einen Vrad Reaumur vermindere. Diese Temperatur Berminderung wirte so auf das Pflangenleben, daß die Begetation durch eine um 1000 Schuse höhere Lage um 10 bis 14 Tage verspätet wird. —

Daher ift bei ber Mittheuentwildlung und Reifung mancher Pflangen, so wie bei ber frühern ober spätern Antunft
verschiederen Bugudgel der Hobeneinfulle in biefem Rreife fest werfdiebene Bugudgel der Hobeneinfulle in biefem Areife fest mertbar. In und um Leipnif entwitele sich die Begetation viel frühre (20 — 30 Tage) und üppiger als bei Wal. Meleritisch und Kodnan, obgleich die beiden letzen Drei fiblicher liegen. Auf ben Gbenen um Mahr. Oftrau, welche ben außersten Morden bilden, reist das Forn im Durchschnitte zu Ende Zuli — mihrend ber haber in den Bergen bei Frankfladt, Scholmwalt und Liebenthal nicht setzen schon zu Ende Ergatmibet, Scholmwalt und Liebenthal nicht setzen schon zu Ende Ergenfen ber mit Schnee bedeckt wird. Folgende Tabelle, welche einige Gwadchie und Angudgel, beren frührste und pfateise Müthem zeit und Antunft in bieser Gegend beobachtet wurde, aufgäble, möge für die Zerschiedenschiet des physsischen Klima's bieses Areises sprechen.

| Einzelne<br>Erfcheinungen. | Frühe fte.         | Grätefte.                    | Unterfchieb. |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| Ceideloaft (Daphne         |                    |                              |              |
| Mezer.) bluht =            | 1. Mary am Del-    | 30. Mary bei Bantich.        | 29 Tage.     |
| Suffattid (Tussilago       | 1                  |                              |              |
| farf.)                     | 2. bto. b. Prerau. | 20. April bei<br>Frantstadt. | 48 bto.      |
| raia.) s s s               | 10. bto. nm        | 1. Dai bei Fried:            | 49 bte.      |
| Die Ctabelbeere be-        |                    |                              | 1            |
| lauben fic                 | 8. dto. dtp.       | 10. bto. bei Gje-            | 61 bto.      |

<sup>\*)</sup> Giche Alex. v. Humboldt, Dalton und Andere.

| Einzelne<br>Erscheinungen.                                        | grabefte.                                 | Spätefte.                                     | Unterfchied. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Die Buchen fulagen                                                | 1                                         | 1                                             |              |
| aus                                                               | 10. April im<br>Aremfierer<br>Thiergarten | 24. Mai auf bem<br>Berge Ratofcht.            |              |
| Die Ririden bliben<br>Die Pflaumen (prunus                        | 10. dto. b. Rremf.                        | 22. dto. um Soch:                             | 41 btc.      |
| domest.) bluben<br>Die Maiblumen (con<br>vallaria majalis)        | 15. bto. bto.                             | 28. bto. bei Franf.                           | 42 bto.      |
| bluben                                                            | 20. bto. bto.                             | 28. bto. bei Soch-                            | 37 bto.      |
| Der Roggen blüht                                                  | 25. Mai bto.                              | 30. Juli auf ben<br>Bergen bei<br>Frantitabt. | 66 bto.      |
| Die Beuernbte .                                                   | 1. Juni an ber Dacch.                     | 15. Juli b. Bautfd<br>und Friedland.          | 44 bto.      |
| Beitlofe (colochicum                                              |                                           |                                               |              |
| autumnale) blubt<br>Die Bachftelge (mota-                         | 8. August bto.                            | 27. Cept, bto.                                | 50 bto.      |
| cilla alba) fommt an<br>Die Felblerche (alauda                    | 20.Febr. b. Prerau                        | 30. April b. Alt:                             | 69 bto.      |
| arvensis) fingt<br>Die Schnepfen (scolo-<br>pax rusticula, Linn.) | 11, dto. dto.                             | 30. Mary bei Bautich.                         | 46 bto.      |
| gieben                                                            | 1. Mary bto.                              | 12. April bei                                 | 40 bto.      |
| Die Frofthe werden<br>gehort                                      |                                           | Stramberg.<br>1. Mai b. Rojnau.               | 33 bto.      |
| Der Biefenschnarrer                                               |                                           | i                                             |              |
| (rallus Crex, Linn.)                                              |                                           | 2. Juni b. Brauns,<br>berg.                   | 32 bto.      |
| Die Bienen fcmarmen                                               | 5. bto. bto.                              | 22. Juli bei Bautich.                         | 77 bto.      |

Die Urface ber Berschiedenheit ber Beitpunkte ber einzelnen Erfcheinungen auf verschiedenen Standbunkten berugen theils auf ber verschiedenen hohen Lage einzelner Gegenden, stells auf andern localen Berhältniffen. Indeffen ist der Einfluß der Mahr. Schiel, Sudeten und Karpatien Beskiden) auf die Wietrung biefer Gegend unverkenndar, sie bilden eine filmatische Gränze. Sanz verschieden ist die Luttemperatur auf der Nordwellseite des Gesenkeis im Obertsale — von jener in Sadvwesten ber Wittel. Bezwa und Narchthalftige. Dert wechzielt ber Weitel.

raube und icharfe Dorb . mit bem naffalten Beftwinde und fatt, ba ibm fonft feine Sinberniffe im Bege fleben, mit aller feiner Befrigfeit auf bas Dabr. Echlef, Gefente und bie Bed-Daber hat ber Rorben biefes Rreifes wenig warme, befio mehr falte Rorbmeftwinde. Diefe lagern auf ben größtentheils bemalbeten Bergen ihren Stoff naftalter Rebel und Bol. fen ab; und ta bie Breite und gange ber Bebirgegend nicht unbebeutenb ift, fo werben bie Rebel pon ben Binben amifchen ben Bergipigen herumgetvieben und gleichfam ausgepreßt , weldes einen oft mochenlangen Regen ober Schneegefibber, je nach. bem bie Sabreszeit ift, verurfachet. Der atmofpharifche Rieberichlag burfte im Durchichnitte 33 bis 35 Boll in bem Gebirge betragen. In ber Ditte Juni, Juli und Muguft find bef. tige Gewitter auf ben Bergen nicht felten, mandmal von Bolfenbruchen begleitet. Gin oft febr rafcher Bechfel folgt barauf. Im Commer find gumcilen brudent beife Tage (+ 27° R.), fo wie im Binter grimmige Ralte (- 26° R.). Der größte Bechfel beträgt = 53 Grabe. Dagegen ift : bas Rlimg biefes Rreifes in Gubweften (an ber March , Sanna , Unter . unb Mittelbecama bis binter Leipnit), welcher Theil burch bie Bebirge gang gegen bie ranben Rorb. und Rorbweftwinde gefchatt ift, weit beftanbiger, milber und lieblicher, ale in anbern Gegenben unter benfelben Parafleffreifen.

Mußer ber gunfligen Lage nimmt aind noch bie Gate und Mifchung bes Bobens auf die Abinderung ber Barme bier Einfluß. Der fchwarze bunte Boben fohurus) ift erwarmungsfähigere als ber fichte Thongrund; ber feuchte und wasserreiche, bem burch bie Berbantung sehr viel Warme entzogen wird. Der Flach en in halt ber Realitaten betrug insgesammt im 3. 1834 an Nedern und parific. Deichen:

bem durch die Verdünstung sehr viel Wärene entzogen wird. Der Flächen in halt der Realiciätene betrug insgesammt im J. 1834 an Neckern und parific. Deichen:

obsigseist. unterthänig.
41,084 z. 1562½ \ \mathrm{Rs.} Rs. 195,130 \ \mathrm{Rs.} 545½ \ \mathrm{Rs.} Rs. 185,130 \ \mathrm{Rs.} 545½ \ \mathrm{Rs.} Rs. 181,524 \ \mathrm{Rs.} 1412½ \ \mathrm{Rs.} Rs. 181,524 \ \mathrm{Rs.} 181,524 \ \mathrm{

# Produtte aus ben 3 Naturreichen.

Der Bergban, welcher einst auf oble Metalle auf bem Boltein (f. Allieb, Bistrie) und bei finnet berrieben wurde, ift wegen Mangele an bamwurdigen Erzen aufgelaffen. Die armen fiberhaltigen Bleiglanggange bei Podhor, dann Zubei nacht Bul. Welcheritich, bie sichen über Fahrfundert unbebaut liegen, verdienen faum ermahnt zu werben. Dagegen werben die Eisen erzehert gemacht gemacht bei Generabergwerte, zumal auf ber Perrschaft hoch wie dem fried and wird in einer Tenfe von 5 – 5° (chwargsrauer Afvoneisentein mit etwas Gemesstelle geraben, ber 28 – 30 Percont gibt. Bu Dit rawig beicht ein muschlichter Afvoneisenstein mit gelben Octer. Geoge und Alein-Tichau liefert gweiten Raflessentein zu 28 – 52 Verent.

Minber an Gifengehalt ift ber ju Lichnau. Bu Czeladna, Trojanowis, Roglowis, Miertowis, Lhotta, Metiffomis und ju Gr. Runtidis wirb, Durch Chachte, Thon und Raffeifenftein gewonnen; von befonberer Onte ift ber fogenannte Humbarker Thoneifenftein. Inbeffen werben jum ftartern Betriebe ber Schmelg., Bug. und Sattenwerfe von Friedland, Czeladna und Bitfomis auch Gifenerze aus ben benachbarten Rreifen, Tefchen und Troppau, geführt. Den beiten und ich onften Ralf von gang Dabren liefert bie Vegend um Kurovvitz. Das gludliche Difchungs. verhaltniß mit ber febr fein gertheilten Thonerbe, macht ibn and ale Banmaterial vorzüglich. - Rur bie nordweftliche Begend Diefes Rreifes feibet an Raffftein Mangel, bem burch giemlich weite und befchwerliche Bufnhr aus bem Guben abgeholfen werben muß. Machtige Dergellager, Die bier und bort in ber Landwirthichaft benutt werben, tommen im G. u. EB. bes Rreifes baufig por, befondere bei Bal. Meferitich und in ber Begend von Solefdau; beim letten Orte ift er fait fafrig und pon fpathigen Opps burderammert.

Der Begifdiefer von Reuborf wird von den Schleifern jur Schäfting der Rastermesser und anderer Schneibingrumente gewöhnlich aber Neu-Titschein in Sandel gebracht, desgleichen ber von Raw'o w. Der Quary dei Balteredorf wird
an die Glaschitte nach Josephothal bei Bobenstabe vertaust.
Un brauchbaren Erde und Tonarten zur Erzugung plasificer
Gegenflände, als Maiolik und Bedwoodberfchire. Topferwag.

ren, Dade und Mauregiegen ze, eiebet ber Areis teinem Manges. Bamfeine von besonderer Braucharfeit liefert sonwhst bie Karpatheulaubsteinsomation, als auch jene ber Grauwack. Der Quaber- und Midlifteinbruch bel Chwalzow (Hr. Biftris) ift alkamein befannt.

Coon oben beim Rlima murbe bemerft, bag bie Begeta. tion überhanpe von ben geognoftifchen und flimatifchen Berhaltniffen , bie in Diefem Rr. fo mannigfaltig find , wefentlich abhange. In Sinficht ber Produftivitat ift ber Boben febr ungleich ; boch gilt im Allgemeinen bie Regel : je naber bem boben Gebirge, befto mehr nimme Die Fruchtbarfeit ab. Die Produtte bes Pflangenreiches find baber nach ber verfchiebenen Lage, Gegend und Boben and fehr verfchieben. Der, burd Bermitterung ber Graumade (f. Gubeten) gebilbete Boben ift in ber Regel nicht tief; nur wo machtige Thonfchiefer . Lager mit bem Gefteine vortommen, gewinut ber Boben an Tiefe und zugleich an Gute burch ben Thongehalt. Daber findet man im Rordweften bes Rr. nicht iene appige und mannigfaltige Begetation, Die in Gabweffen und Gaben herricht. Gar ben Aderbau eignet fich biefer Boben wenig , er neigt fich fehr gum Mustrodnen und wird nicht felten barr und unfruchtbar, verlange ftarte Dangung, und bietet bemungeachtet nur einen mittelmäßigen Ertrag.

Der gu Thon und Behm verwitterte Thonfchiefer (Dache fchiefer ausgenommen) ift bem Pflangenwnchfe gunflig ; befenders gebeihen Balbungen trefflich auf foldem Boten. Der Mergel, beffen Ginfluß auf Pflangenmachsthum ein mehr mittelbarer ift, wirft burch bie gludliche Berbindung mit bem fandigen und thonigem Boben an ber Mittelbergma, wo nach einer reiden Beigen - und Rornernbte, ber fleißige und ratio. nelle Landwirth noch eine Dachernbte von Erbfen, Meng. futter, Ruben ze. macht, Die ber Forberung an ein branch. barce Biehfutter volltommen entfprechen. Heberhaupt ift im füblichen Theile biefes Rreifes, ber nicht nur gu ben fruchtbarften Gegenben Dabrens, fonbern gang Deutschlands gerechnet wirb, Die appigfte Begetation. In ber mit Recht gepriefenen Sanna, Die einen Theil von unferm Rreife einnimmt, liegen bie Berrichaften und Gater : Biffrig, Cacfin, Diemohofith, Ryffelowis, Rremffer, Leipnit (jum Theile) Prerau, Prufis nowis, Dieftamit, Rofetnis, Rifowis, Befelicgto, Belatowis, Bittow 2c.

The second Control

Bler merben alle Arten von Getreibe gebaut, und porgnalich gebeiben Beigen, Rorn und Gerfte, in ben niebern Gegenten on ber Mittelbergma, March und im flachen Oberthale. Much tie cewas hober gelegenen Gegenben in ben Bergen geis gen fich noch fruchtbar an Rorn, etwas Gerfte und Safer. Der Gebirgehafer wird wegen feiner Echwere gefucht. Die gegen Rorden gelegenen Bergabhange in Mabr. Gefeufe find meiftens unfruchtbar. Bebeutent ift ber Unbau von Sulfenfruchten, Erb. fen, Linfen, Sirfe und Dais werben in ben fubweitlichen und füblichen Gegenben gebaut. Daß ter Beinfied auch bier noch im Greien fortfommt, bat ber Untebefiber von Begelicato bewicfen, ber einen Weingarten (1812) anlegte, und mit gewunfchtem Erfolge auch Bein baraus feltert. Sanf bringt ber Gaben, Blache ber Rorben und Rordweft binreichend bervor. Much Rarbenbifteln, Die in Den . Titichein, Gulnet und Beiffirch bei ben Tuchmachern guten Abfas finden, werben gepflangt. Dit befonberem Gifer wird bie Dbitfultur im Rublandchen und an ber Becgma betrieben. In ber Gegend um Rremffer fiebt man ber March entlang Obftgarten, welche Balbern gleichen, Die Die coclfen Corren von Rern. und Steinobft liefern. Der Gebirgebewohner fabt fich an ben baufig wildwachfenden Erbe, Simme, Beibel- und Brombeeren, Die oft in Menge und befonderer Gate auf ben abgetrichenen Solaichlagen gebeiben. Rartoffeln, bas Manna ber Sochlanter, werben überall, vorzüglich in ben Gebirgen gebaut; chen fo Blumenfohl, Robl (Rraut) Raben und andere Urten Bemufe. Die Thaler langft ber Ober und Becgma geichnen fich burch berrliche Biefengrunde aus. Im Rublandchen wird ber Rlechau, verbunden mit bem Gypien, welches fo mohle thatig auf Diefe Pflange wirft, allgemein vom landmanne betricben. 3m Milgemeinen ift Die Begetation auf ben Rarpathen uppiger , ale auf bem Mabr. Gefente biefes Rreifes. Man finbet bier in einer Sobe aber 3000 &. aber ber Deeresflache noch Salafchen (Gennhutten mit Beibeplaten; fo eine Gennbatte beißt bier Kolyba), Die einen fraftigen Grasmuche barbieten; freilich fommt bas Pferchen auf ben gu Melfplagen vermendeten Berawicfen, bem Gebeiben bes Grafes febr au ftatteu.

Esbare Comamme machfen in ben Laub. und Rabelwalben in großer Menge, unter andern: Berrus und Tanupilge, Maultachen, Teiblinge ze. und auf manchen hutweiten auch Champignons.

Die Balbungen umfaffen einen Flachenraum von 179,310,863

3/6 | Rift. Bartig nimmt in feinen : "Grunbfagen ber Forft. Direftion" an, bag ein rb. Morgen Balb fur Die Befriedigung ber . Solabebariniffe Gines Meniden im Durchichnitte genage. Polit fest (2. B. Ctaatewiffenichaft) 1/6 ber gejammten Ctaate. flace ale mirtlicen Balbbebarf an, Moreau de Jonnes halt ebenfalls 1/5 - 1/6 fur bas richtigfte Berbaltnig und Epath (Unleieung ber Mathematif anf's Borftweien) gibt blog 1/5 an. Dach ber fatiftifden Ueberficht bes ofterr. Raiferfragtes in Bezng anf feinen Bafberumfang und fein Berbalinift ane Gefammtoberflache und jur Bevolferung bat er 3973.40 Meil. 2Balbareal ober 85,388,270 Magbeb. Morgen (21,490 find einer geogr. [] Deile gleich). Es tommen taber, wenn man ben Glachenraum = 12161,10 [ D. mit einer Bevol. ferung (in runder Bahf) von 32,500,000 Menfchen annimmt, im Durchichniete auf Die [] D. 7027 Morgen Balb - und 2674 Bewohner. Ge entfallen baber fur jeben Meufden bee Diterr. Raiferftaates 2,32 Morgen Balb im Durchichnitte.

Unfer Rreis bat 54,52 | Meilen Arcal. Der Walberumfang beträgt 179,310,0633 [ Rift. , welches eine Glache von ctwas mehr ale 11 1/5 [ Meilen einnimmt. Ge fallt bemnach auf bie Befammtoberflache bes Rr. etwas über 1/5 Balbung, welche nach ben Grundfaben ber angeführten Ctatiftis fer , alfo bei une im richtigften Berhaltniffe fteht; benn überflugig und ungefund wird bie Balbung far bie Bewohner einer Gegend, wo Diefelbe 1/3 bes Ctaategebiete ansmacht; fo wie umgefebrt ein gant phofifalifc und ofonomifch im Rachtheile ficht, wenn bie Balbflache nur 1/22-1/20 beträgt. Die Baltungen nehmen in ben Dabr. Gubeten und Rarpathen auf ben Racten (Beskiden) und Abbangen ben größten Theil ber Area ein, gieben fich bier und bort (an ber Ober und Becgma) in bie Rlade und find fparfamer in ben Muen ber fubmeft. Begenben. Muf ben Berrichaften Sochwalb, Biftris, Bantich zc. liefern Die Balbungen bei einer rationellen Behandlung einen giemliden Ertrag. Die Rarpathen find mit herrlichen Rabelmalbern aus Tannen und Richten befett. Die Riefer ift bier nicht fo haufig, wie im Gefente. Die Gubfeite ber Berge ift größten. theile mit Laubhol; ale Buchen, Birten , Gberefchen, Efpen, Morn ic. bewachfen, und in ben niebern Regionen finbet man Giden, Ulmen, Giden, Pappeln, Erlen, Ruften, Linben zc. In ben Balbern ber Dabr. Gubeten machft auch noch baufig ber Lardenbaum (pinus larix) portrefflich, ber Gpis- und gemeine

Mhorn und die Ohftiesche (prunus padus). Auch die Beymuth de-Kiefer (pinns strodus) ift aus Vordamerifa sieber verpflangt und entipricht, wie der vom Erafen Saintgenois auf seiner "dertschaft Paskau angedaute, aus schungeraden, dei 60 — 80 guß hoben Weimnthöftiesen bestehen bei 60 — 80 guß hoben Weimnthöftiesen bestehen Bald beurfundet, vollkommen den Erwartungen des Forsmannes. Außer diesen fluder man noch mehrere Uten von Weiden und andern Baum und Ercaucharten, besonders den hasselnuffundstend (covylus avellana), deren Wicktstät aber nur undedeutend ist. In den fehr fehr etten en gehört auf den sohen Karpathen der Gibendum (Taxus daccata), ub vesssen den hoben Karpathen der Gibendum (Taxus daccata), ub vesssen den das Schafvieh wirfen sollen, ibelis andere Leute, wegen seiner vortresssisch vordamen Politurschissischt, wesentlich beitragen.

In bem Dabr. Gefente und auf ben Rarpathen findet ber Botanifer manche feltene Pflange, unter benen auch folche, Die einem hobern Breitengrade angehoren. Bon ben vielen bier nur einige: Gemewurg (Doronicum pardalianches), Mipenfternblume (aster alpinus), fcwarze Michwurz (helleborus niger), 36fand, Moos (lichen islandicus), Mipen . Benediften. Burgel (genm montanum), gelber und gefrangter Engian (Gentiana lutea et ciliata), blauer Gijenbut (aconitum napellus), neunbiattrige Bahnwurgel (Dentaria enneanlivlla), getber Fingerhut (digitalis ambigua), Tollbeere (Atropa bella donna), füßbfattriger Tragant (astragalus glycyphyllos). -Der mabrifche Sochlander fennt Die purgirende Rraft Diefer Pflange, gebraucht und nennt fic "wilde Cennesblatter," burchftochene Barthen, Johannisfrant (hypericum perforatum), meißes Dieffrant (veratrum album), Mehrenformiges Chriftophefrant (Actea spicala), Midenfrant (Cineraria integrifolia), Rnabenfrant und bleiche Ragwurg (Orchis pallens & sambucina), Die zweiblattrige Bante (Convallaria bifolia), bas faraceniide Redtenfraut (senecio saracenicus) u. a.

Ein sehr wichtiger Zweig ber Landwirthschaft ift die Bie b.
aucht in biesem Areise, die, wenn sie auch unch manche in
Binficht ber Beredung zu wünsschen übrig ichte, besonders in
ben ooffreichen Weifergegegenden start betrieben wird. Der trafsigite und zur Mischnuhung geeigneteste Vornviehschaftag ist im sogenannten Aufländigen. Die Gebirgebewohner ber Mabr. Seubeten benühen ihre Albe auch zum Pflägen und andern Feldverbeiten, weidende bem Mischeichhum ertwas nachteilig sen sofil. Biet bem Landmanne in ben nordflichen Karpathen wird, auf die Pflege und Reinlichfeit bes Biebes weniger gefeben. Die Kalbe wird 1 — 2 Jahre vor ber Beit jum Stiere, ben man ebenfalls ju frah jur Bucht bestimmt, jugelaffen; — babee der gewöhnlich. Heine unaufeshtliche Schlag (Raffe) bes herneiches in ienen Gegenber

Bei ben fleinen Saushaltungen vertreten einige Chafe unb bie Biege bie Stelle ber Rub. Damit wird auf ben Catafchen (Cennbutten) eine Urt Alpenwirthfchaft getrieben ; Raje (Brinfa), Molfen und Butter erzeugt. Durch bas Ginpferchen wird ber Grasmuche auf ben Bergwiefen fehr beforbert, und Sutter fur ben Winter gewonnen, Die verebelte Chafgucht wirb befondere von ben Gutebefigern mit picler Corafale und Gin. ficht ausgenbet. Dan findet viele fpanifche Merinosheerben mit bem feinften Bliege. Die Angahl ber Schafe ift 61,257. Edyweinzucht, ber ber haufige Ertapfelbau befonbers gunflig ift, wird fowohl auf bem flachen Lande, ale auch im Webirge actrie-Da ber Biebftanb, ber im 3. 1854 mit 3829 Ochfen und 43,181 Raben berechnet murbe, ben eigenen Rleifchbebarf nicht bectt, fo muffen jabrlich aus Galigien und ber Ufraine Rinber eingetrieben werben.

Die Pferde zu cht liegt im nörblichen Theile bes Kr. noch fai in ber Rindbeit — während fie in einigen Gegenden bet Gabend burch bie Beichfalanfalt nub l. 1. Pamienneretheilung aufgemuntert, schon bedeutende Fortichrite gemacht hat. Der har naf hängt mit solcher Borliche am Pferde, daß er tiese auf Roben ber Dornviefzucht zu vermehren und zu erhalten sucht. Dahre findet man bort mehr Pferde als Rinder. So zählten im 3. 1834 bie Unterthanen der Hoffe, Kremster 3543 Pferde und nur 2211 Stud hornvieh. Und auf dem Leipnifer Dominium sinder man blog 339 Stud hornvieh und 1651 Pferde.

Das Mabr. Gefente hatt wenige, aber icone ibare priede. Der gange Reis hat 23,105 Pferbe, barunter find begriffen: 1141 einighrige Golfen, 726 gweijahrige und 194 brei jöbrige; ferner 1725 hengfte, 11,797 Stuten und 7522 Basiden.

Bahmes Febervieh wird von allen Arten bes hausgeflügels gezogen, besonders wird in der hanna sehr ftarte Gansegudg gerrieben. Wildgeflügel und andere Etando, Strich und Augubgef findet man hier in ziemlicher Menge. Der Jagbfreund foht im Gebirge auf das halesbuhn (Tetrao Bonasia), Auer(T. urogallus) und Birthubn (T. tetrix), Rrammetsvogel (Turdus pilaris), Bip . Droffel (T. Jliacus), Schnarre (T. viscivorus), Rrummidnabel (Loxia curvirostris), Geibenfdwang (Ampelis garrulus), Sonecammer (Emberiza nivalis). Muf ben hohen Rarpathen borftet ber Steinabler (Palco chrysaëtos), Lammergeier (gypaetus barbatus) und mebre Buffarbarten. Um und auf ben Deichen erfreuen ben Druitholo. gen : ber Steiffuß (podiceps cristatus), Die Rohrbrommel (ardea stellaris), bas rußfarbige Bafferhuhn (Pulica atra) und zuweilen bie Schnatter. und feltene Loffelente (anas strepera & clypeata). Fur bie Jagb im Freien find Safen, Rebe und in einigen Gegenden auch Siriche. Bon icablichen Thieren findet man Rachie und auch Bolfe in ben Rarpathen. malbern, ferner Marber, Iftife, Biefel, Gifchottern zc. In ben Rlagen nabren fich eine Menge wohlichmedenber Rifche. In ber Ober und March werben Schaiben (Belje, silurus glanis) von befonderer Große gefangen. Mue Gebirgsbache und Rlufe ba. ben Die gemeine Forette (salmo fario) und Mefche (s. thymallus). Much mangein Rauf., Sand. und Glufbariden (Perca cernua, lucio perca, fluviatilis) nicht. Die Mittelbergma und March nabrt große Rrebie. Die Deiche und Rluge bicies Rreifes gablen von bem Gefchlechte ber Rarpfen allein bei 12 Arten.

Muf bie Bienen gucht verlegen fich faft in jedem Orte einige Candwicthe.

Die Ginmobnergabl betrug im 3. 1834 260,888 Ceelen, movon auf bas mannliche Beichlicht 124,256 und auf bas meib. liche 136,632 tommen. Darunter find 289 Beiftliche, 95 Mbelige, 377 Beamte und Sonoratioren , 3254 Gewerbeinhaber, Runftler, Runftgaglinge und Afabemifer, enblich 6585 Bauern. 3m 3. 1817 gabite ber Rr. überhaupt 221,720 Ginwohner. worunter 119,372 Perfonen weibl. Gefchlechtes maren. aus erhellet, bag bie Bevolferung feit 17 Jahren um 39,168 und zwar an ber mannlichen um 21,908, an ber weiblichen um 17,260 Perfonen jugenommen bat. 3m Berbaleniffe jum Rlachenmaße ber übrigen Rreife Mabrens bat ber Prerauer Die Dichtefte Berofferung. Es feben auf ber | Meile 4785 Menfchen. Indeffen find nicht immer bort, wo fich ber beite Betreibeboben befindet, auch Die gabfreichften Menfchen. Da übri. gens bei jebem Dominium und Orte Die Bewohner angegeben find, fo mirb auch auf bie topograp. Befchreibung verwiefen. Sie wohnen in 429 Dettern und in Diefen werben 37241 Saufer mit 58924 Familien ober Wohnpartielen gegaft. Unter ben er ftern find begriffen: 22 Stabte mit 6 Borftabten, 8 Marte und 393 Obrfer; Die lettern aber bestehen aus 260888 Individuen, worunter 797 anfafige Frembe fich beefinden. Dagegen find 5462, (Manner 4626 und Weiber 836) Eingeborne als Moweiend in Anfolia zu beingen.

Bergleicht man bie Angahl Stabte bes Kreises mit jener anderer Lander, 3. B. mit bem 3mal größern Kroatien, so fo hat er um 15 Stabte mehr, als bieses Ronigreich. Minman bie Kreise biese und jenseits ber Theis von Ilngaru sammt bem Ronigreiche Stavonien, bie zusammen nur 18 Stabte gabsen, so umsaßt der Prerauer Kreis noch & Stabte gabsen, so umsaßt der Prerauer Kreis noch & Stabte

In Sinficht ber Religion befennen fich bie meiften aum fatholifden Gultus. Rur einige Gemeinben bangen ber Mugsburg. und Beloetifden Confession an. Gie betragen im Gangen 5092 Geelen und haben 5 Daftorate. Die fatho. liften Ginwohner fint in 66 Pfarreien und 55 Rapplaneien vertheilt, welchen außer bem Collegiatftifte gu Rremfier mit 1 Probite und 7 Domherren, ein Gacularclerus von 279 Individuen vorfteben. Ribiter befteben 5 mit 55 Orbend. geiftlichen und Laibrubern und gwar : 4 Piariften . Coffegien ju Rremfler, Leipnit, Freiberg und Altwaffer; bann bie Rapuziner ju Gulnet. Die Ginfunfte bes gefammten Clerus betragen in Diefem Rr. 124889 fl. Mule geboren unter Die Olmuber ergbifcoff. Dioces. Die Atatholifchen haben ihren Superintenbenten ber Beit au Brunn und fteben unter bem Consistorium A. C. ju Bien. Große Subengemeinben find in Leipnit, Beiffirch, Prerau ac. und gablen in allen 2918 Geelen.

Die Civil · und Eriminal · Rechtspflege ift folgenbe:

Die politische Berwaltung ist bem f. f. Malfr. Schlef, Gubernium abertragen, welches sie durch das f. f. Kreisamt ausäben läßt. Die sem sind unmittetbar alle Magistate der Mualicipalstädte und die Aemter der Dominien untergeordnet. Die Ju fije Bermalsung in erste Inflang besogen die regulirten Magistrate und Justigämter auf den Dominien, welche dem f. f. Appellationsgerichte zu Brünn untersteben. Erseminalgerichte sind zu Kremsster und Kreitsche in.

fur ben Abel und bie Beifilichkeit befindet fich bas f. f. Canbrecht in Brunn.

Bu Rremfier hat ber Gurit : Ergbifchof von Olmus ein befonberes lebnrecht, welches in ben Rechtsfällen enticheibet, bie von bem weitlaufigen und michtigen erabifc. Lebnen berrubren. - Die unter bem Ramen : Direftor, Infpeftor, Dberamemann , Birebichafte . Grunbbuche . und Baifenamee. Bermalter; Forit- und Rentmeifter, Raftner, Burggraf, Steuer. einnehmer, Balb. und Birthichaftobereiter, befannten Beamten, haben es blog mie ber öfonomifden Bermaltung gu thun. Die Canitate. Polizei wirb, wie in allen ofterr, beutichen Erblanbern, von einem f. f. Rreisphpfifus und einem f. f. Rreiswundargte geleitet. Außer biefen find noch im Rr. als Civifarate 7 grabuirte Doftoren ber Mebicin . 46 Bunbarate ober Magifter ber Chirurgie n. Geburtehilfe, 270 geprafte Sebammen und 14 Apothefen. In Diefem Rreife hat gegenwärtig bas Regiment Raifer . Infanterie Rro. 1 ben Berbbegirf und biefem Regimentefommanbo fiegt auch bie jahrliche Confeription ber Bevolferung ob. Bu biefem 3mede wird ber Rreis in 6 Geceionen eingetheilt. - Die Inbuftrie ber Ginwohner erftredt fich auf alle Urten von Gewerb, biefes mag nun von ber erften Gr. gengung ber roben Raturprodufte, ober von ihrer Bereblung, Umarbeitung ober von bem Umfage beiber berrubren, je nachbem es bie Befchaffenbeit bes Bobens ber Gegend ober fonftis gen Berhaleniffe gulaffen ober forbern. Ge giebe in bicfem Rr. Gegenden im Gebirge, befontere im Dabr, Gefente, wo fich Alt und Jung mit Spinnen und Beben befchaftigt. Und in ben norbofflichen Rarpathen verfertigt fich ber Landmann groß. tentheibe feine Sausbedurfniffe felbit. Mit Barn, meldes in ber Gegend von Bautich, Bobenitabt und Ruinef befonbere gut und fein gefponnen wird, fo wie mit Leinwand wird in ber Rabe und Gerne Sanbel getrieben. Die gablreichen Tuchmader ju Reu - Titfdein, Gulnet, Miftet, Freiberg, Brauneberg, Beiffirchen zc. erzeugen gemeine, mittelfeine und feine Tucher, welche nach Stalien , Ungarn , Galigien und ber Turfei verbanbelt merben. Die Bolle- und Sarrasagrufabrif bes Safob Friedel ju Beiffirch macht 600 Dunend verschiedener Arten Banber. Die Gifenfabrifation verbreitet in ben Gebirgegegenben, wo fie fich befindet, im Allgemeinen Lebenbig. feit, Rahrung und Berfehr. Die Gifenwerte ju Friedland er-

zeugen mit 4 Frifchfeuern (Sammern) jahrlich 6300 Cent. gefchlagenes Gifen; in 2 Bahnhutten 700 Cent. unb quf einem Sobenofen 7500 Ct. Gugeifen. Czeladna bringt es jahrlich auf 5500 Ct. gefchlagenes Gifen ; in ber Bahnhutte auf 400 Ct. Babn . und Rlein . Gifen und gieht überbief noch 9300 Pib. Draft. Die großartigen Berte mit ihren Pubel. ofen gu Bittomis erzeugen auf ben Blechmalamerten 400,000 Pfb. Gifenblech und 600,000 Pfb. gewalztes Echmiebe. Bu Oftrawis find 4 Sammer und 1 Bahnbutte in Thatigfeit; Diefe erzeugt fabrlich 400 Ct. Babn . und Rlein-Gifen; jene 1500 Ct. Schmiebeeifen. Die Glashatten gu Mittelbecama und Rarlowis machen größtentheile nur Glas von gemeiner Urt; biefe bringt es jabrlich auf 6500 Schod Genfter . und Soblglas , iene auf 7000. Rerner ver-Dient auch Ermahnung : Die Mojolit . Befchirrfabrit au Rei. nochowit und bie Steingutfabril gu Reffelsborf.

3m fabl. Theile bes Rr. herricht vorzuglich ber Gelbiau, ber burch bie Fruchtbarteit bes Bobens febr begunftigt wirb, in hohem Betriebe. Rachftebenbe Sauptaberficht, Die fich auf bie f. f. freisamel. Manufaftur - und Commeratabelle fur's 3. 1832 flubet, wird bie Mannigfaltigfeit ber Bewerbe im Rreife anschaulicher machen. hier werben blog bie mit ben befonbern Bewerben fich beichaftigenben Derfonen fummarifc angegeben, weil ohnebieß bei jebem Dominium bie Sandwerfer ac. einzeln aufgezählt find: Apothefer 14, Barbierer 15, Bierfchanter 350, Branntweinbrenner und Padter 82, Branntweinichanter 30, Bierbrauer 35, Binber 99, Drecheler 22, Breticneiber 3, Budfenmacher 15, Bilbermacher 4, Staffirer und Bergolber 1, Butter . und Schmalghandler 17, Gifenhandler 19, Rleifch. hauer 341, Garubleicher 14, Garnhanbler 68, Glaferer 38, Glashandler 6, Beiggerber 42, Grungenghandler 44, Getreibehanbler 85 , Sutmacher 43 , Greiffer 20, Rarichner 70, Rramer 93 , Rergen . , Geifen . und Unichlichthanbler 9 , Leberer 9, Lebgelter und Bachegieber 31, Debffanbler 181, Duffer 364, Mauermeifter 36, Leinwanthanbler 40, Dofamentierer 12, Dehlpreffer 13, Gaftwirthe 53, Riemer 33, Rothgerber 55, Rauchfungfehrer 11, Schloffer 74, Schneiber 546, Schufter 745, Schonfarber 23, Schwarzfarber 44, Specerei: handler 94, Schnitemaarenhandlungen 39, Geifenfieber 64, Salghanbler 53, Sattler 42, Schwarzbader 29, Geiler 68. Topfer 84, Beinfchanter 47, Uhrma ber 16, Bindmublen 31,

Beifibader 128, Runftweber 5, Beber 948, Rleifchiefder 5, Biebbanbler 4, Baarenbanblungen gemifchte 28, Bagner 100, Graupler 19, Ralthandler 26, Strumpfwirfer und Strider 33, Simmermeifter 49, Binngieger 5, Bwirnhandler 4, Tijchfer 204, Tuchmacher 1491, Fleifchhauer 1, Pottafchenfiedereien 7, Tuch= fabrit 1. Frifeur 1, Stedwichichladter 33, furge Bagren. handlungen 13, Tuchicherer 68, Großhandler 1, Biegelbren. ner 16, Zudmaffer 15, Gierhandler 4, Budbinder 18, Rammmader 11, Gladehandler 16, Saufierer 23, Sand. fcuhmacher 11, Rabler 9, Raffeefieber 7, Obithandler 31, Bucterbacter 9, Rammfeber 4, Ragelfdmiebe 10, Tuchbanb. fer 12, Pflafterer 1, Wafenmeifter 3, Knopfmacher 3, Birfelfchmiebe 1, Abvofaten 6, Tangmeifter 1, Probuftenhand. fer 3, Galanteriehandlungen 2, Fifder 33, Steinmege 5, Mefferschmiebe 15, Repecumacher 2, Steingutfabrifen 2, Gifenhammer 4, Dafdiniften 3, Rupferfdmiete 5, Wolfhand. fer 20, Gartner 3, Papiermaffer 5, Lafierer 2, Bagen. fcmierbrenner 3, Giebmacher 4, Lohnfuticher 10, Golbarbei. ter 5 , Camenbanbler 2, Coleifer 7 , Tapegierer 3 , Burften. binder 2, Lobgerber 27, Rlampfner 5, Buchbruder 1, Bilb. prethanbler 29, Tanbler 10, Glashutten 2, Stanbler 127.

Der Sandel mit ben erzeugten Produften ift fomobl im Innern bee Banbes, ale auch mit ben benachbarten gan. bern bes In- und Mustantes giemlich lebhaft; beichaftiget und ernabret eine bedeutende Babl Menfchen "). Die von GD. und RO. mitten burch ben Rreis über Ober . Angeft , Leipnif, Beiffird, Mit . und Reu . Titfdein , Freiberg und Diftet laufente Raiferftrage, fo wie bie, welche von Troppan über Mabr. Offrau führt, Dann Die größtentheils hergefiellten Santeleftragen erleichtern ben innern Bertehr mefentlich. Ge ift hier bereite eine Strede von 337,364 Rlaft mit Grund. fteinen belegt - und beichvetert - in fahrbare Sanbeleftrage umgeftaltet worben , whne babei ben Staatefchat in Unfpruch gu nehmen. In bem einzigen 3. 1833 murben 51,568 Rifr. planirt , 19,212 Rifr. Seitengraben ausgeftochen, auf 52,540 Rifr. Grund gelegt und 46,903 Rifr. beichottert. Sinbeffen bleiben noch immer 240,279 Rifr, gur Conftruirung übrig.

<sup>\*)</sup> Die allgemeine Ueberficht bes Einfuhr- und Ausfuhrhandels Mahrens wird im letten Bande biefes Bertes geliefert werben.

Sprache ber Einmobner. Der größte Theil ber Bevoferung gebort ber flavifden Bunge an; nur in bem nordweftl. und norbl, Theile bes Gefentes in ben Umgebungen von Bantich, Bobenftabt, Rulnet und Reu-Titidein berricht bie teutide Eprache mit mancherlei Gigenthumlichfeiten in ber Mundart. Profeffor 3. G. Meinert fagt in feiner vortrefflichen Grfauterung "ber Fvelgie ," bag in ber Munbart bes Rublandchens bas Bothifde, Ungelfachfifche und Mitfrantifde fortlebt. Shr alterthamlicher Eon ift gebehnt und fie bebienen fich mehrerer Silfe- und Swielaute fo , baf fie beren 20 gablen. Die Bermechelung ber Bofale ift bei ihnen baufig, a. B. Rrabes = Rrebs ; bar, ar = er; loffa = laffen, be Bo'd = ber Bad; Maeble = Mabden. Das I fprechen fie mit gurudgebogener Bunge aus, gerabe fo, wie ber Pole bas geftrichene f a. B. a Ball = eine Belle. St und fp mirb am Unfange ber Stammfilben gifch ent ausgefprochen : Schtan = Stein. Saufig ift bei ihnen Die Bufammengiebung ber End. folben gumal bei Beitwortern : gam = geben ; fchloen = fchla. gen. Durch ben Ginfluß eines verbefferten Schulunterrichtes, fo wie burch ben haufigen Bertebr ber Menfchen fangt allmablig bas Alterthamliche ber Sprache auch beim ganbmann gu peridminten an.

Die Einwohner flavifder Junge theilen fich: a. in Balachen bei Rofinau, Franflade und an ben Quellen ber Becima. Rach Prof. Mania? Bulereung enthift ber Dialect ber Balachen viel Altiflavisches. Ihre Ansfprache ift weber so träge und verkehrt, wie bie ber Saunafen, noch so sprudelnd mid millichfich, wie bie ber Anuohner Brann. Die Betonung trägt sie in ber Regel auf ber vorlehten Sylbe jedes Bortes. D. hannaken, b. i. Bewohner an ber Janna und c. die Jabechafen b. i. Einwohner jenfeits ber Bortan, sie unterscheiten sich in ber Rogel, aften b. i. einwohner jenfeits ber Becima, sie unterscheiten sich in ber Sprache nicht von einauber.

### Charafter, Sitten und Gebrauche.

Die Sochfander ober Mahr. Gesensewehner und bie Auhlander find ein wohlgestateter, fraftiger, untersehter Menfchenichtag, von Natur lebhaft und ausdauernd, hodift einfach in ihrer Koff, hier und borr bis jur giftlichen Unwissendert, ein huhu gu braten — Freunde von Gesang und Taug ueugierig, regjesig, im Umgauge alfformtich, in ber Liebe treu.

aufgelegt jum Sanbet, bei Berfanblungen vorsichtig — nicht gang ohne Mistrauen gegen hohere Stanbe — babet aber boch wittig und gut. Sie hangen sehr an ber heimath und halten ziemtlich feit an ibre Gebräuche, Sitten und Einrichtungen, vohische bie Andehench bie meiblichen und mannlichen Geichte bie Landestracht zu verdragen beginnt. Gewöhnliche beiteh bas hemb ber Bauerinn aus einem etwas feinern Ober- und einem gröbern Unterhembe. Die nicht gar zu langen Rocke find faltenreich, von lichten, bunfelbraunen ober auch dunfeferchen Zeuge. Die Mannertracht gleicht ber fleinklötischer Aundwerfer.

Die Sannaten find ftammige, fraftige und gefunde Menichen, von Ratur etwas langfam, ber Reinlichfeit febr befliffen und aben gerne Baffreunbichaft. Gine befonbere Borliebe haben fie fur Dferbe : baber fpannen fie, auch ohne gerabe nothwendig au fenn, 4 fcone, ftarte Roffe vor ben Pflug ober Bagen. Junge Buriche nebmen nicht felten Unftand einen mit Rinbern befpannten Pflug au fenten. - Ihre Lieblingsgerichte finb : Dehlfpeifen (Buch. tein), Schweinefleifch mit Erbfen und bagu ein gutes Bier. Die Manner tragen furge, weite, oben in galten gelegte, rothbraun angeftrichene, leberne Sofen, ein grunes Leibchen, fleife Stiefeln, und einen mit giemlich fcmaler Rrempe fo fleinen but, bag er nur mit Mabe auf bem Ropfe fist. Bunte feiben Banber flattern von biefer auffallenben Ropfbebectung. 3m Binter bebecten fie bas Saupt mit einer Pelamuse. Much im heißen Commer legt ber Sannat felten feinen braunen gleichfam colinderformig ben Rorper einfchliegenben und mit 2 langen Bipfeln verfebenen Schafpela ab.

Die Mahler. Walachen. Balach bebeutet nach Prof. Manial's Erfärung einen hirten, und ba sie jeht noch auf die Biebauch meiftens beschräft find, fo tragen sie dieffen Ammen mit volkem Rechte. Obschon sie zu ben Slaven gehören, so wollt be boch weber Slowaten, noch Poblugaden, noch weniger aber Masservolaten siehen. Ihre Tracht unterscheibet sich auch von der Riedung der übrigen Mahrischen Nachbaren und nabert sich mehr ber Ungarischen.

Die Schnite und Auchflefel, Die Gjamen und Arbee (ein Stadt Leber, welches oben mittelft eines Riemchens jusammengegen, Die Stelle eines Schubes vertritt), Die engen, langen hofen, Die ein um ben Leib geschlungener Riemen sefthate, Die ungafigian Rnöpfe und Bierraften am Bovertbeile bes

granen, braunen ober meifgrauen, furgen, fragenlofen Oberroctes, mit fcmalen, rothen Muffchlagen; ber bloge Sals, Die offene Bruft, ber fleine but mit ungeheuern runben Dache; ber unenblich faltenreiche fcmarge, glanggewichfte, raufchenb fteife Raltenroct (Rofanta genannt) ber Beiber, fo wie ihr furges, burch feine Enge oft bie Schnurbruft ber Stabterinnen erfebendes Unterhemb (Rubac), welches nur unter ben Bufen hinaufreicht, und bas biefen leicht verhullenbe Oberhemben (Rukavece) - find gang ungarifden Urfprunge. Die Balachen befigen ungemein viel Religiofitat. Rirdenfefte, Ballfahrten, gemeinsames Beten im Freien fint ihr liebftes, gefellichaftliches Bergnugen. Diefe berrliche Bluthe bee religiofen Gefühle murbe bie fconften Fruchte tragen , wenn fie nicht von bem Unfraut bes Aberglaubene oftere erftidt murbe. Inbeffen gehoren bie Balachen zu bem ebelften Ctamme. Much in ihrem Meußern zeigt fich biefes gang unlaugbar. Soch und ichlant ift fein Buche, folg und fraftig feine Stellung, rubig und manulich fein Bang. Mus ben zwar ernften, aber gutmuthigen Bugen feines ovalen Befichtes, ipricht Reblichfeit und Treue. Die flete offene Bruit Die im Commer und Binter ben grimmigen Ungriffen ber Bitterung tropet, traat Ubhartung bes Rorpers und muthvolle Berachtung ber Beichwerbe gur Schau. Much alte, unvernünftige Gebrauche, von benen man anberemo ichon lange abgefommen ift, werben bier und bort noch begangen. Roch immer jagen in ber Charmoche bie Rnaben mit Rlappern und Ratichfarren farmenb, ben Berratber Subas unter ben Lauben und burch bie Gaffen ber Bleden und Pfarrborfer berum. Roch immer find am Abende por bem 24. Juni auf allen Unhohen und Bergen Die Johannisfeuer gu feben. Um Palmfonntage ftopfen maladifden Mabden eines jeben Dorfes einen weiblichen Popang aus, behangen ihn mit bunten Banbern und tragen ibn auf einer Stange auf irgent eine freie Unbobe; unter bem Gefange: "He Uch Helloh! ma inila Mareno!" Ihnen fommt bann bie mannliche Jugend bes Ortes nach, fchmabet und bewirft ihre Marena mit Roth und Steinen. Die Mabden fegen fich gur Behre und fo beginnt ein icherghafter Rampf, welcher bamit enbet, bag jene bie lettern mit Branntwein, Diefe fie mit geröfteten Erbfen bewirthen. Marena bieß befanntlich bie Gottinn ber Jagb , vielleicht ift biefes Spiel ein Rachhall ihres ehemaligen Feftes.

Die Bolfdunterrichtsanftalten, Die vor 50 3ab:

ren auf bem Lanbe befonbere in ben Gebirgen noch in febr geringer Ungahl vorhanden waren, haben fich fehr vermehrt. Go gablte ber Rreis im 3. 1832, 5 Saupt . und 198 Trivial., und 5 Dabdenichulen. Diefe theilten fich in Sinfict ber Religion in 202 tatholifche , 2 nichtfatholifche und 4 jubifche; bavon find 75 Chulen, in welchen ber Unterricht teutich, und 133, in benen er mabrifch ertheilt wirb. Das Lehrperfonal, beftebend aus 172 Ratecheten, 232 Lebrern und 94 Webilfen, beträgt 501 Inbivibuen, bie außer ber eigenen Dotation von 21,768 fl. aus bem Rormal . Chulfond jabri, 5893 fl. begieben. 3m 3. 1832 befuchten 17,755 Rnaben und 16,848 Mabden bie Coulen. In Die Bieberholungefdulen gingen 12,154 Buriche und 11,693 Magbe. Gur hohere Bilbung befteht gu Rremfier ein Offentliches Gomnafium ber Diariften mit 7 Profefforen und 1 Prafetten, welche in ben IV. Grammatifal- und II. Sumanitate . Rlaffen 272 Ctubenten unterrichte. ten. Mußer biefem befteben noch in ben meiften Stabtchen, Martten und großern Gemeinden andere Bobithatigfeiteanftalten; als: Spitaler, Armeninftitute und Pfrunbler, Die alle bei ben betreffenben Dertern in ber Toppgraphie aufgegablt finb.

## Naturmertwurdigfeiten.

Dazu gehören: a. bas Gevatterloch bei Beif. firchen.

b. Die Sohlen auf bem Berge Rotaucz unb Rabofcht.

c. Das Eco ju Leipnit.

 30 bem bie Sohle bebedenden Wasserpieget, der mit der nabe vorbeifließenden Weczwa gleiches Niveau hat, und dessen 3usammenhang durch die vielen Rüste, Spalten und "Hilen, die an allen Setten sichtbar werben, nicht gesäugnet werben kann"),

Alnf bem Grunde biefer Sohle befindet sich ein mit Mineraimasser vermisches Deichoben, bessen sauerticher Geschwart um so merkarer wied, je niebriger ber Bassteriabe der Beegna ist. Ungablige Biasen stoben an der Rorbseite des Deiches, zu bem man aber ohne einen Kahn nicht gelangen kann, und wesche die Entweichung bes fohlensteren Basse verratben.

Will man von bem Wasserflandpuntee aus answärts bliden, so verhült bie, von unten einen halb eingestärzen Gewölbe nicht unähnliche, start hervorragende Besteumand ben blanen himmelebogen, und die über dem Haupte schweckenden Kestenmassen troben und änglitzen mit ihrem möglichen Einfturg. Die Tiefe biefes Deiches, der dunfter und grauewoller ift, als der von ben Dichtern bes Alterehums viesbestungen Arverneriee, ist noch nicht gemessen. In man aus der unterfen Tiefe muhfam an den Felseuwänden wieder emporgestrochen, so saden die in der Rässe angebrachten Anhebanke und Tische zur Erholung ein.

Die Bmergenhöhle auf bem Berge Kotaub hat ihren Ramen nach einer alten Cage von bem einft bier gehauften Bwergenfonige, Der mit feinem ungabibaren Beere von 3mergen, bie alle mit Schurgen, Sammern und Stemmeifen perfeben maren, um Mitternacht anszog und gerftorte, mas bie Leute mubfam bei Tag auf bem Berge anfgebaut hatten. Der Berg Kotaue, anm lebergangfalf gehörig, liegt gegen Guben feft am Stabtchen Stramberg. Geine Abenbfeite bilbet eine gadige fdwindelnb bobe Steinmand und bes Berges Scheitel giert bas Rreng bes Beile. Gin fubner Bergfteiger fann von hier aus bie gadigen Relefpinen ale Grat. und Anhaltepunfte benutenb, binunter bis jum Gingange in Die Relfenhoble flettern. Ber an Cominbel feibet , ober an und aber Reffen au flimmen nicht gewohnt ift, ber muß burch einen Ummeg gegen Abend bas Balbthal ju geminnen und pon bort aus gang gemachlich ben Berg bie jur Deffnung ber Soble berauf an ftels

<sup>\*)</sup> Die Bemertungen in ber »Moravia« C. 36, baß bas Baffer bes Propaft mit ber Beczwa nicht zusammenhange, find burchaus falfch.

gen fuchen. hier zeigt fich bem Muge hinter einem Baume eine halbbogenformige . aber 5 Rug bobe und 11 Rug breite Deffnung im Gelfen, Die ale Gingang gur Boble bient. langt man in bie erfte fogenannte Seiben boble, Die einer großen , runben hoben Rapelle nicht unabulich fieht. Un ber Rorboffeite gieht fich im obern Bewolbe ein ichornfteinartiger Ranal, ber immer enger wirb, und nicht burchaus befahren werben fann , gegen bie zweite Soble gu, mit welcher er auch in ber obern Decte in Berbindung gu fteben icheint. einen mehrere Rifr. langen Bang fommt man aus ber Scibenboble in Die zweite, welche eine ziemlich großartige Rammer bilbet und noch mit einer britten, jeboch etwas fleinen, in Berbinbung fieht. Beiter vorzubringen geftattet bie fich immer mehr verengenden Rlufte und Felfenfpalten nicht. - Die 16 bis 20 Rife, langen, 2 bis 4 Rug breiten, bier und bort 3 bis 8 Buß hohen , im Rarpathenfanbftein befindlichen , bobs lenartigen Bange, beren Riffe und Rlufte an ben Ceibenmanben, Firften und Coble auf eine gewaltsame Entftehung bintenten , auf bem Berge Rabofcht, unweit ber einft bier beftanbenen Ginfiebelei verbienen faum einer Ermabnung. Und wenn wir fie bier bennoch anfuhren, fo gefchieht es blog, um bie fabelhafte Große, Die von Leichtglaubigen fur mahr gehalten wirb, gu wiberlegen. - Enblich befindet fich auf bem Rirchhofe gu Leipnit ein mertmurbiges Echo, bas felbft von bem befannten Mailanbifchen nicht abertroffen werben foff.

Fideifommiß - herrschaft Beigtird (mahr. Hranice) fammt bem Gute Drabotufd.

A a g e. Diefelbe fiegt in ber Mitte bes Areifes und grangt im D. mit ben Dominien Duftopetich, Teutsch von Betlich, und Mit-Litichein, im S. mit Schalitichen, Walcheit und Actlich, im B. mit Leipnit und im R. mit ber fchefisch Phick Obrau.

Befitger. Der größte Theil bes heutigen bichftlichen Gebietes und im D. fogar barüber binans bieg feit ber Grobeeung bes nboitl. Theiles biefes Rreifes burch bie Dolen (am Enbe bes 10ten und im Mufang bes 11ten) noch im 12ten Jahrh. "Granic" (auch Granig und Raingici), b. b. Grangfand, mar eine mufte Ginobe und murbe 1169 vom Dimus. Bergoge Griebrich bem Benebiftinerflifte Raigern gefchenft, von wo aus icon fruberbin ber Bruber und Ginfiebler Surif fich bier angefiebelt und bie Musrottung ber Baldung begonnen hatte. 3m benannten 3. gab ibm und f. Stifte jener Bergog, auf Rarbitte f. Bemablin Glifabeth ein Acterland bei bem D. Stipfi (bas jest gu Reltich gehorige D. Speitich, mabr. Spieln?) fammt Biefen und Dbftgarten, bas gwifchen ben Bachen Gebenit und Dber gelegene Land und gegen B. fo viel Balbes, ale er werbe ausrotten wollen. ') Jurit muß feitbem an ber llebarmachung ber Gegend ruffig gearbeitet baben, benn ale im 3. 1201 ber Difgf Blabistam biefes Gebiet bem Stifte Raigern entrig, um es ben Dramonitratenfern in Brabifch gu verfchenfen, 2) ericheinen icon bas neu gegrunbete Stabtden Sranic

1) f. Urf. in Piter Thesaur, abscond. p. 141.

Darüber tam es poifchen ben Beien Bemnom in Bohmen als Bertreterin Raigerns und Pradifch ju einem hartnädigen Rechtsterit, ber erft 1222 burch schiedberichterlichen Ausstruch babin entschieden murbe, das festeres 22 MR. an Raigern ju ahlem erspflichte murb, aber im Beiffer bed Gebeited vertlieb. Urf. in Piter. Thesau, abs. p. 147. sq. llebrigens hatte biefe highet bamals folgende Grängen: »bon ber Graie ab 2009 pau über ben Bach Allerta ni, biefen entlang bis jum Berg pau über ben Bach Brita ni, biefen entlang bis jum Berg

cin provincia Preroviensi) mit Pfarre und 1 Mechenmartte (an jed. Mittwoch) und die (nu angelegiern) D.A. Dermanic, Luckfe, Polom, Bieforin und Zeiseni. E.A. Dermanic, Luckfe, j. ein eigenes Gui). Den Lesign alles deffen bestätigte zwar Wief Premies um 1251 3) dem genanten Sitste und erhob das bisberige Stateben Prantic zur State durch Ertheitung des gewöhnlichen Stadtrechtes: aber sich 1282 beeinträchgigten ihm Dot v. Krauvaf und f. Sohn Benobist, fenner Benebist v. Brauf und Benebist,

Duboma und baruter binaus bis jum Bera Butomec; von bier aus bis jum Bera Srib u. jur Quelle bes Baches Gmintowi; langft biefem bis jum Bach Brabecna. Bon ba aus, langft ber Grange, bis jum Urfprung bes Baches Dranieny und biefem entlang bis jum Bach Sluboty, ber bis jum Berg Rabred und von ba bis jum Rlug Gucha bie Grange bilbet. Bon ba aufmarte bis gur Sohe bes Baches Rofitomec, ber bis jum Bad Rofitomp fre bas Bebiet ichlieft. Don bort aus bis jur Brib benannten Ctelle und jur Quelle bes Baches Belieie, ber bis jur Ginmundung in Die Belita, und Diefer felbit bie in bie Betichma bie Grange macht. Bon ber lete tern aufmarts bis jur Stelle, Die Dubramice hich, und bon ba bis ju bem naben Berge Branicabora, von mo fich bie Brange jum Bald Spicty les und abwarts jum Bach ; Bejer, ferner bis jur Straffe nach Reltid und uber tiefe bis jum Bach Spicto potot fort giebt. Diefer bilbet bis jum Rlug Beffenice bie Brange, und tiefer mieber bis jum Bach 3 arftp potot; von ba führt fie bis jur flebina genannten Stelle, weiter jur Straffe von branic nach Bicon, von welcher fie linte gegen ben Berg Robelom, jur Quelle bes Baches Diloticty potof, und biefem entlang jur Straffe vom D. Lucta nach Milotic menbet. Dieje Straffe begrangt bas Bebiet bis jum fluge Betfc ma und biefer aufmarts bis jur Stelle Bamrbet, von mo weiterhin Die Brange bis jum Rlug Beffenice und über biefen jum Berg Daftemne und noch meiter bis jum Uriprung bes Baches Ragamni geht. Der Lauf bes lettern icheibet bies Bebiet bis jum Rluf Suft o. pecta, biefer wieber bis jum gluß Bagieta, ben man aufmarts geben muß, um jnm Bach Granieenit und langft bem lettern bis jum Blus Beffenice, meiter jum Bache Diebom, noch weiter jum Bache bubn und biefem entlang ju ben Baden Stupný, Bohumilec, Pohorefy potof und Bfraing bis ju ber obbenannten Straffe nach Eroppan ju gelangen. urf. ddo, Olom, IV. Cal, Sept. 1220 in b. f. t. Bub. Regiftratur.

\*) ddto. Znoym, XIV. Cal. Jun.

bift v. Schitin (Guein?) bergeftalt, bag bas Stift benfelben nur burch ichieberichterlichen Musfpruch mehrer Gblen und Hebertaffung von 5 1/2 gabn, in bem Grifteborfe Bubif. fowie (Bautich?) an Bot v. Rramar ju mabren vermochte 4). Balb barauf, namlich 1290, trat Mbt Chwala einem gewißen Berlach 50 Lahne Chrutimer Dages ab, um Die Ctabt Beiffirch (nalba ecclesia") burd Muerottung Des Balbes ju erweitern, fo gwar, bag Gerlach 3 2, bavon frei und erblich fammt bem Sten Denar ber Berichtsgelber, 4 Brot- und 4 Fleischftanbe nebit 1 Muble von 4 Gangen beficen und ben Fifchfang fammt ber Jagb frei geniegen fonne. Die Burger welche Meder bereits ausgerottet, befreite er fur 6 33. von jeglicher Leiftung an Gelb und Rrohnen , jene aber Die fie erft androtten murben, fur 12 33. und befahl, baß fie nach bem Dimun. Stadtrecht leben follen. Er perbot ben Bau irgend eines Schanfhaufes im Umfreife pon 1 Meile ringe um bie Stadt 5), außer mit Ginwilligung ber Barger, und gab jenem Berlach bas baffge Bericht ale ein freies und erbliches Gigenthum, wie er ihm benn auch ben 3ten Denar von ben Berichtsgelbern jener DD., welche von Teut. fchen angelegt werben murben, abtrat 6). Aber fcon 1296 verpfandete berfelbe Ubt biefes gange Gebiet fammt ber Ctabt . DD. und Balbern - mit Muenahme ber bem Stifte vorbehaltenen Patronate ac. - bem Bifchebraber Probite, Sohann, auf beffen Lebenszeit, fo gwar, bag biefer erft nach Mblauf von 10 3%, bem Stifte jabri. 3 De. Golbes ober 30 Mf. in Gifber ju gabien verpflichtet marb 7). Bon nun an weiß man binfichtlich ber Befiger bie 1398 nichte; in Diefem 3. erflart aber Riffas Tunfel v. Brnicfo, bag ihm ber Migf Jobot, "bie Beften und Gtat Beiffen= fir chen in pfandes weife verfaczt hat in 400 fcof groffen" fur fo lange, bie fie ber Dfaf um ben namlichen Preis mieber auslofen marbe 1). Gleichwohl muß bas Stift im Befine eines Theiles ber Sichft geblieben fenn, weil es 1407 feine rechtmäßigen Unfpruche fomobl auf bas bbe D. Ehotta,

<sup>4)</sup> lift, ddio, in Oppavia VI Cal, Sept, in Annal, Gradie 1) b. Meistende, 6) lift, ddio, in Olomuc, domin, Reminiscero, Cben da. 1) lift, ddio, Brune XIII, Cal, Febr, Annal, Gradie, 1) lift, ddio, ju Brune d. neche. Dinfing vor d. hs. Musertage (?), im Möhr, Chinh. Mch., up Brünn.

ale auch auf 1 Sof por ber Stabt Branic mit 3 gabn. und 1 Sof bei Bielotin (Bolten) mit 2 gabn, u. a. por bem Canbrechte geltenb machte 9), und ber 216t Benebift v. Rramar († 1414) hat balb barauf auch bie "feit 100 33. im fremben Befit gemefene Stabt" an's Stift jurud gebracht 10). Inbeg gog ber lanbeshauptmann Johann v. Eximburg icon 1448 wieber einen Bine von ber Ctabt Beiffirch '') und Mbt Georg verfchrieb ungeachtet bes Berbots von Geite R. Labislams vom 3. 1455, Die Stifteguter und namentlich bie Stabte Beigfird, 3 mittau, Rnibnis und Gana jemale ju verpfanden 12) - mit Ginwilligung bes R. Beorg icon 1460 bie Stadt und fammtliche DD. bem mabr. Obrift Banbrichter Egtibor Caimburg fur bie ibm fculbige Gumme von 800 Dt. auf feine Lebendgeit , mogegen er 80 Mf. bem Stifte jabrlich au entrichten verpflichtet marb 13). In Folge bes Rrieges amifden bem bobm. R. Georg und Mathias R. von Ungarn fiel bas Stift Brabifch , ungeachtet ber tapfern Begenwehr bes bohm, Rriegevolfes unter bem Befehlehaber Banief Schatnb in Die Bewalt bes lettern. Schatno entfam gwar mit einem Theile feiner Truppen, befette aber fogleich Die bbe Burg Dr abet (im Dim. Rreife und langit verobet), und rif alle Stifts. gater an fich. Diefe mußte ber Mbt Georg mit 200 Dufaten von ibm ablofen und verpfandete bafur 1472 abermale bas But Beigfird an Albrecht Roftfa v. Poftupis 14) ber bereits auch ben Pfandbrief barauf von Eatibor v. Caim. burg befaß, und bas biesfallfige Pfanbrecht icon 1475 an, Bilbelm und Robann v. Dernftein abtrat 15). Diefes beftatigten bie Ronige Dathias und Blabislam 16) und 1491 erftand Bilbelm v. Pernftein von bem Mbtc Martus bie gange Berrichaft erbeigenthumlich fur 1000 Dutaten ober 1 um biefen Dreis fur bas Stift angufaufendes Dorf in Mabren 17). Bilbelme Cobn, Johann v. Dernftein, vertaufte, wie fo viele andere Guter biefes bie babin überaus reichen Gefchlechtes, auch Diefe Sichft und zwar Die Burg und Stadt Beiffird mit Patronat, Sof, Borftabt

17) Daf. F. 93.

VII. 55. <sup>10</sup>) Rüebner, Annal, Praemonstrat. <sup>11</sup>) X. 53. <sup>12</sup>) ddio, Vienne 14. Nov. 1455. <sup>13</sup>) Cod. Pernstein, Fol. 88. <sup>14</sup>) Eben ba Fol. 89. <sup>14</sup>) Eben ba Fol. 90. <sup>16</sup>) Fol. 90—97.

und Mable, bie DD. Dlicomes, Strites mit Datronat, Partuftowic mit Patron., Benbrich smalb, Reibet mit Patron., Bielotin mit Patron., Bucgiffege, Blabautowice, Polaumfy, Dub, Rojplutta, Beima. nice, Dolom; Die Bbe Burg Drabotufe fammt bem gleichnamigen Stadtchen und Patron., Die DD. Elawic, Gegernich mit Patron., Pobhori mit Patron., Ilbrinom, Strebulefi, Rabifow, Michalgowu ghotu, Bel. ta, Srabumfa, Riofoc und Milenow; ferner vom Gute Selfenftein: Die obe Burg Emrejow, Die DD. Sinjow, Cernotin, Muftj, Opatowic und bie oben DD. Chota, Bierotin, Bbrafeom, Sfomanbi, Juticto, Cobitow nebft bem muften Sof in Befeli an Bengel Saugwis v. Bietupis im 3. 1548 18). Bon biefem fam alles bies 1553, gleichfalls mittelft Raufs, an Robann b. alt. Rropac v. Rewebomie, 19) nach beffen Tobe feine einzige Tochter und Erbin, Unna, ihren Gemabl, Sobann v. Runomis 1573, und 1580 ben ameis ten, Sobann b. j. v. Bierotin barauf und auf ibre anbern Guter in Gemeinichaft nahm 20). Rach ihrem Tobe trat ihre Tochter, Unna Maria, 1592 ihren Untheil an Beife fird, Bifowis zc. bem Bruber Johann Getrich v. Runowis ab, \*1) welcher 1600 bie Gater Beiffirc und Drabotufd fur bie Sichaft Reu. Swietlau gegen eine Entich abigung von 17,000 mabr. fl. an f. Comager 3benet Biampach v. Potenftein und beffen Gattin Unna Maria von Runowis abtrat 22). 3benet verfaufte icon 1609 bie beiben Guter fammt Bubebor an Rarl Berger v. Bera und beffen Gemablin Ratharing Onichista v. Bielfowis auf Urhau fur 175,000 mabr. fl., 23) bon benen fie balb barauf, auch mittelft Raufe, an jenen 20 cn. gel Moll v. Mobilit abergingen , 24) ber, ale Theilnehmer an ber Rebellion (1620), alle feine Befigungen verlor. worauf Raif. Ferbinand II. bie Guter Beiffirch und Drafotufch fomobl, wie auch bas benachbarte Leipnif fammt ber Burg Selfenftein bem Rarbinal Frang v. Dietrich ftein, um ihm fur bie vielen Duben, Arbeiten und Aufopferungen mabrent ber Rebellion "einigermaßen ein

<sup>11)</sup> XXV. 52. 19) 88. 10) XXIX. 2. 44. 12) XXX. 106. 12) XXXII. 20. 11) XXXIII. 27. 14) 42.

recompens und Erzebsichtete ju geben, am 16. Apr. 1622 ichenfte 2\*). In Folge ber festwilligen Anorbnung von Seite bes Kardinals 26) wurden diese Güter sammt Leipnit, Saar, Kanig, Paustam, Wostip und Reugladt abet jum Fiteinumig erhoben, und ber Better bes Testarors, Warfür w. Dietrich flein, f. f. Rath, Kamm, u. Obrifthofmeister, jum haupterben besselbsten erfatt. Dei Diefer fairst, Famille ist benn auch die Hofost eit zicht gestieben, unter Berbingungen, welche bei ber geschicht. Uebersche von Rifoste burg näher angegeben werben sollen. Gegenwärtig bestip biefes Fibe sie fes Fibelcommiß Se. Durchlaucht, Franz Joseph, Farst v. Dietrich stein " Prostau-Lessie, f. f. geheim. Rath v.

Bon bem Gute Drabotufch, bas einem berühmten. aber langit ansgestorbenen abeligen Gefchlechte ben Beinamen gab, laffen fich folgenbe Befiter nachweifen : im 3. 1269 ericheint Bobuich v. Drabotuich (Marsalcus regis Premist) ale Beuge auf einer Urfunde fur bas Stift Srg. bift und auch noch (ale Marsalcus Moraviae), nebft f. Brnber Bermann 1280 auf einer Urfunde fur bie Ronnenabtei Offaman. Geine Bemahlin Cophia gab im Ginverftandnig mir ihren Rindern, Chaftolaus, Smil, Eprill und Runo, wie auch ber Tochter Berta, im 3. 1278 ber Mbrei Belebrat 1 Mable in Vnnischowicz (Suntowis Gelowis Sichft. Brunn. Rr.), nebft ber Straffe, Die gu ihrem D. Ruglau fahrte 27), und nach feinem (Bobuich's) Tobe mußte ber Bormund f. nachgelaffenen Cohne, Sob. v. Rramar, im 3. 1348 bie Unfpruche berfelben auf Die Burg Selfenftein, Die auf ihrem Gebiete gewaltfam . aufgebaut morben war (f. Selfenftein), gegen einen Egento v. Drabotufd gerichtlich mahren. 3m 3. 1351 fommen Jarofch'und Inofch v. Drah. vor, von benen ber lentere Die Balfte bes D. Brcobsfamis, ber erftere aber 1353 bie anbere Salfte an Joh. v. Rramat fur 83 DR. verfaufte. 3m namlichen 3. veraugerte Bobufch v. Drab. 11 und 1/4 gab. im D. Milenow an bas Ronnenflofter an Eft Satob in Dimut, mabrend Runo v. Drab. mit Beiftimmung f. BB. Chenet und Martin Die Salfte bes

<sup>\*5)</sup> XXXV, 5, \*6) ddto Debenburg am 29. Dej. 1634 XXXVII, 54. 27) Urf. ddto, in castr, Drahotuss, X Cal, Jun.

Stabtenens Drabotufd mit ber Rleifcbant und Schanfhaufern f. Gattin Elifabeth ale Morgengabe in 200 und bas halbe D. Refernis in 100 Mf. verfdrieb und überbies ber Frau jenes Martin, Ratharina, bas D. Glawis in 120 Der obbenannte Sarofch gab binwicber f. Frau Grofchta im 3. 1358 f. Untheil am Stattd. Drabotufd nebit bem D. Libosmar in ber Summe von 180 Mf. und ein Beinrich v. Drabot. ber feinen . Eva, auf f. Untheil in Drabotufd . Dilenow und Rabfow 250 Mf. In bemfelb. 3. einigten fich auch Jefchet und Friedrich v. Drab. hinfichtlich ihrer Guter und fo and 1360 Sefchef und Egenet v. Drab, binfichtlich ber ihren. Sarofd v. Drabotufd erfaufte 1365 von einem Stibor, genannt Plud, in Drabotufd 1 Sof, 1 Schanth, nebit 1 gab., in Milenom aber 7 Gebofte und 2 Bab., ferner von f. Bruber Beinrich Die Befte in Drabotuid fammt bem Sof, und feine Untheile auf Ru-Dictom, Strebolefn und Sobietom, mogegen er 1368 bem Deter v. Cambad bad D. Libosmar für 117 DR. fauflich überließ. 3m 3. 1571 einigte fich ein Enrill v. Drab. mit Bust v. Blabowis binfictlich ber beiberfeis tigen Guter und gleichzeitig verfauften auch bie BB. Runo, Sarofd, Sefdet und Bobufd v. Drah, Die Bura Drabotufd fammt bem Gtabiden, ferner bie DD. Sefernis, Pobhori, Milenow, Glawic, Rlotoin, Brabomfom, Belifa, Mifolow, Rabifom, Smatifcom, Streboleich, Cobietow, Ubrinom, Buritinom, ben Drittheil von Bobuflawit und ben Sten Theil von Childe mit Datron, und feber Bubebor, wie auch Dichine ! p. Drab. gleichfalle feine Untheile an ben genannten Ortfchaften, bem Megraf Johann 28). Megf Jobot verpfanbete bas Gut fammt ber Burg und ben genannten Ortichaften (man meif nicht manu) bem Extibor v. Eximburg auf Tobitfcau und beffen Cobne Mibert fur 2244 De. und R. Bengel überließ es eben fo im 3. 1416, nachbem er fich noch 500 Mf. über jenen Preis aufgablen ließ, ben Gobnen Albert's von Czimburg, Johann und Cztibor 29). Der Lettere verfaufte inbeg icon 1437 bie Burg Drabotufch fammt ben DD. Pobhor nebft Dable, Uhrinow,

<sup>22)</sup> I. 1. 11. 19. 20. 53. 56. 65. 84. 94. 119. 126. 29) lX. 17.

Rlotor fammt Sof, Strebuleff, Rubitom, Mifutowfa nebit Dable, Dabrnowfa, Bubustamth, in Difenow 7 Lab, und 6 Webofte, im Ctabtd, Drabo. tufch 9 1/2 Lab., 6 1/2 Garten, 14 Chantb., Sof und Dable ze. an Deinrich v. Walbftein auf Celowis 30), obgleich ber landeshauptmann, Job. v. Egimburg auf Tobitichau im 3. 1448 f. Bemahlin, Cophia v. Runfabt, an ben DD. Sefernis mit Patron., Glamis, 1/2 Milenow und auf ten Bind von Beigfird 700 Mf. als Seirathaut anwice und überties ihre weitere Morgengabe pon bem abverfauften Gute Chalfn auf bas Geriche und in Drabotufd und bas D. Belifa fammt Muble übertrug 31). Db ctwa ber ermabnte Berfauf bes Butes an Seinrich v. Waltftein rudgangig geworben, ift nicht zu beftimmen, wohl aber ficher, bag ber Lanbeshauptmann Caribor v. Czimburg, Sohann's Cobn, Die Burg Draforuid fammt tem Ctabtch, und bie DD. Jefernis, Clamis, Milenow, Rlofoco, Belifa, Mifulowfa, Dobbor, Ubrinom, Greebulein, Bobuflamth, Grabumfa, Rabitom, Die oben DD. gabitom und Obiral. ffo, mit Mudnahme bee D. Popelowa und ben bben Medern bei Ettebuleff, welche jum Spital in Beigfirch geborten - im 3. 1476 an Bilbelm v. Pernftein für 7000 Dufaten verfaufte 32). Die Pernfteine befagen feitbem auch Diefes Gut bis 1543, wo es Johann v. Pernftein, namlid bie ote Burg Drabotuich nebit ben oft benannten Ortichaften, wie auch die Sichft Beigfirch und einen Theil von Selfenftein an Bengel Sangwis v. Bistuvis fauflich überließ 33); und feitbem blieb es bie gegenwartig mit Beiffird vereinigt (f. biefes).

Das Gefchlecht ber Drabotufd nannte fich inbeg, felbit nach ber Berauferung bes Ctammqutes, fortwahrend barnach, und es fommen noch folgende Glieder beffelben vor: Bobuich v. Drab., ber 1371 von Ulrich v. Profenis in ben DD. Chileje und Tupec 3 lah. und Runo v. Drab., ber von ber Bittme nach Bbenet v. Domagelis bie Morgengabe auf ber Duble und bem Baibe gu Dinefa erfauften 34). Der Lente veraußerte an bas Ronnenflofter bes

<sup>\*\*)</sup> X. 8. \*\*) 53. \*\*) Cod, Pernat, f. 81. XII, 14. \*\*) XXV. 52. \*\*) l. 133.

bl. Satob gu Dimas im 3. 1373 bas gange D. Lipnan famme Befte, Sof und 2 Medern 35), und Bobufd v. Drabot. einigte fid mit Beid et v. Drab. 1376 binfichtlich ber gegenfeitigen Bater, mabrent Dartin v. Drabotufch bem Richter gu Rofteles, Deter, 1 Dable fammt ber Mauth gu Smrfchit fauflich überließ 36). Jener Bobufch verfaufte in bemf. 3. im D. Trnawfa 1 Sof nebit 3 1/2 DR. 3. an 3benef v. Egefin, und 1377 an Leo v. Refefcowit 5 Meder in Chifes und erhielt von Ratharina v. Dawlowis 20 Mf. als Beirathaut im D. Envel. Damale verfaufte auch Dachinet v. Drab, und f. Fran Mg. nes, bem Dima v. Egefin bas D. Ebbenie unb. 1379, an Friedrich v. Opacowis und Job. v. Rycan im D. Drabanowis bie Befte, Sof, 6 gab, und 2 Gehöfte 37). 3m 3. 1381 wies Friedrich v. Drabotufch f. Gattin Anna auf ben DD. Bifoid und Bilgfb 250 Mf. als Morgengabe an und einigte fich mit Martin und Runo von Drab, binfichtlich aller Guter, mabrent 5 33. nachber ein Erhard v. Drah. von Beinrich v. Rewogie im De Smatobotic 1 Sof fur 85 Mf. erftanb 38). 1391 crfcheinen bie 29. Egenet und Jarofch v. Drah. und noch 1398, mp bie Ronne bes Diman. Gft. Satobflofters, Elebeth v. Drabotufd, ben Jefchet Pufchta v. Runftabt auf Die Befte in BIfofc te. in Gemeinfchaft nahm 39). Runo v. Drab. (ein fleißiger Befucher ber Landtage) wies 1407 f. Rran Offfa, auf ber Balfte vom D. Pohot 150 De, an und 2 33. nachher auch ber Olmas. Domherr, Deter v. Diuman, bem Czenel und ben Bais fen nach Bareich v. Drab., Johann und Riffas, auf bas Gericht und bie Mauth ju Prognis, 10 Mf. 40). Runo v. Drab., ber auch ale Mitfertiger bes Landfriebens vom 3. 1412 ericheint, murbe 1417 von f. Stleffohne, Bilh. v. Pote nftein, in Gutergemeinschaft aufgenommen 41), und lebte noch 1418 42). Den ganbfrieben vom 3. 1421 unterfertigten Arfleb und Egernin v. Drab., jenen aber von 1434 nur ber erftere (alias de Deblin), wie er benn noch 1437 ber Bittme Runigunda v. Bicgfom Die Beffe in Rabfom mit Bubehor in 250 Mf. ale Morgengabe

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) II, 9, <sup>36</sup>) III, 13, <sup>38</sup>) 23, 31, 34, 47, <sup>33</sup>) IV, 7, 57, <sup>39</sup>) VI, 20, 63, <sup>46</sup>) VII, 28, 51, <sup>45</sup>) IX, 2, <sup>45</sup>) IX, 2, <sup>46</sup>

verschieb 43). 3m 3. 1449 ericeint Johann v. Drah, nebst andern Baronen als toktiger Biberfacher ber jabireiben, Raubern bein ber Proving 41), 1519 eine Margaretha als Gemassin bes 3gna; Bilit v. Kornis auf Timatschauf v. und als ber Lette endlich 1551 nochmals ein 3ohann v. Drah, auf Waurich 44).

Beidaffenbeit. Der Glacheninhalt Diefer fo vereinigten Sichft betragt 38,250 Jode und Die Oberflache, wovon überhaupt nur ein Drittheil, namlich bas Betfcmathal fw. von Beiffird und Drabotufd, ale Gbene angenommen merten fann, ift meift gebirgig. Denn im ED, burchziehen bas Gebiet bie außerften farpathifden Muslaufer und im D. Die fublichfte Rette ber Subeten, beibe, um fid bafelbit großentheils ju verflachen, und bei bem D. Bolten bie Grangicheibe gwifden beiben Bebirgefpftemen ju bilben. Jene enthalten ben in ber allgemeinen Ucberficht bes Rreifes bereits befprochenen Erbfall Sevatterfoch (mahr. Propaft) und beftehen aus Hebergange. fall, biefe bingegen aus Schiefer und Canbitein. Bon Minerafien hat man bieber noch nichte Ermahnenemerthes entbedt, aufer, wenn bic Ungabe v. Dehofere richtig ift, bei bem D. Muft p gediegenes Gilber; bagegen gibt es in ben fo. Sugeln Ralfftein im Heberfluft, bei bem D. Sleis auch etwas Marmor und bei Difpih einen guten Schieferftein. -- Der f. f. Generalitab bat auf Diefem Gebiete folgende Puntte trigonometrifd beftimmt: ben Berg Raltenbubel (500 Cdritte w. vom D. Mittelwalb) auf 326°,66, ben Beinriche. malber B. auf 309°,93, ben B. Juratichet ( Et. f. vom D. Mittelwalb) 507°,85, ben Sagel "na martie" (60 Chritte no. vom D. Barteleborf) 292°81, ben Dhrensborfer Relfen ( St. fw. vom gleichnamigen D.) 236°.76, ben Sagel "Chramffy topec" ( St. B. von ber Ctbt Beiffirch) 195°,20, ben Mder Chriftbera ( Gt. nm. vom D. Lufchtib) 176°,63, ben Sagel bei bem D. Blattenborf (500 Gdpr. n.) 174°,19, ben Uder "nab Dolama" ( Et. n. vom D. Clamitfc) 164°,36, ben Rirchthurm bes D. Bolten 162°,45, und ben Thurm ber Beiffird. Dfarrfirde 140°.28.

<sup>43)</sup> x. 8. 44) XII, 27. 43) XVIII. 2. 46) 3m Pubon. Buch ber Stadt Brunn.

Der Boben felbst ift febr verschieden; im GGB, von Beigifrich (Betichwathal) ift er ale auf Leom und Sand gelagerte Dammerbe febr ergiebig, weniger bei ben nördlich gelegenen DD, und am wenigsten im B, wo überhaupt die magere Dammerbe auf Cand und Jetfen gelagert ift.

An fliefenben Gemalifern hat die hichfit ben aus D. vom Kelischer Gebiet unweit vom D. Czernein herüber tretenden Bet ich die bei ber feines weitern Laufs gegen W. wegen gerade hier ben einen Aft ber weift. Karpatsen unstäuser in unbefannter Borgeit burchbrochen hat, die Orande ber Steit Befiftech ofe dberfluthend im S. berührt und f. vom D. Ribat auf das Leipniter Gebiet aberteitt, nachem er auf bem Bedschift. Boben die sammtlich in den Subeten entspringenden Bache, als die Zeier (entspringt bei Andelsborf), die Beilisch a (bei Bartelsborf), die Auf in a (bei Beiflich gegen Betren zu), so wie mehre andere namenlose Bache bei he fl. Karpathengweiges aufgenommen. Die bei Jeinischwald entspringende Tom ih fliefe baggen der Der zu. Ehnals bestanden 28 Deiche, sie fin der ind-gesammt seit mothern 38. in Wiesen und Verder umgenandelt.

Die Bevolfferung beträgt 17,771 & (8369 mich. 3402 wol.), worunter 696 Jube in Weißlich, Dradoulch und auf ben veitzlich Berhanbfaufern; bie fibrigen find fammtelich farbottichen Glanbens und fprechen Mabrifch, mit Anstandme ter Gemeinden Blattenbert, Botten, Dante, Orfeienber, Sattenbert, bermis, Litifoch, Unifolit, Mitterdual, Rendert, Deben, das denbert, betreinben gitten Theils ber Stadt Weißlich felbfi,

wo vorzugeweife Tentich gerebet mirb.

Ihre fowohl, wie ber Obrigfeit michtigften Ertrag & und Erwerbequellen biften : a) bie Landwirthichaft, ju beren Betriebe man an

obrigftl.

unterthän.

Aedern u. parificirt. Deichen 852 J. 1255 & Mff. — 15793 J. 385 d Mff. Wiesen, Garten u. parific. Deichen

Ontweiben 182 "  $69\frac{2}{8}$  " — 3933 " 1050 " Wifbung 3284 " 1579 " — 922 "  $524\frac{1}{6}$  " befigt, und vorzugeweise Korn, hafer, Gerfte, Flache, Kattoijesn , Kraut, mehre Arten von Hischrichsten und auch Weis

Tomas In Control

zen, wiewohl verställnismäßig weniger, erzeugt. — Die obrgett, Balbung gerfällt in 5 Revicee, nämlich das Weistlicher, Nadelsborfer, Olipijer, Kölmer und Grafenborfer und enthält Eichen, Roth- und Weisbuchen, Aborn, Linden, Espen, Tannen, Zichten und Ricfern. Die Zagd liefert Rebe, Dafen und Repphilmer.

b) Die Viehzucht; sie gahlt mit Ausnahme ber Biegen und bes fur ben Hausbedarf nothigen Borften- und Feberviehes

|        |  |    | obrgftl. |   |  | nuterth. |
|--------|--|----|----------|---|--|----------|
| Pferbe |  | ٠, |          | 2 |  | 1551     |
| Rinber |  |    |          | _ |  | 3415     |
| @drafe |  |    |          |   |  | 3416     |

inegefamme vom gemeinen ganbichlage, ber nur, binfichtlich ber Pferbe, ale Rolge Der f. f. Beichalftation in Belfa in Diefem und mehrern nabern DD, verebelter ericbeint. Obrigfeit felbit hat feit einigen 33. Die Landwirthichaft gang aufgegeben und bie 6 Deierhofe (in Salbenborf, Bolten, Belfa, Rloasborf, Opatowis und Clamitich) fammt ben bagu gehörigen Grunbftuden zeitweilig verpachtet. - Die Dbiftbaum gucht liefert Rirfchen, Beichfeln, Pflaumen, Acpfel, Birnen und Ruffe, und hat feit 1820 burch ben Gifer bes Damaligen obegfel, Birthichafteinfpettore 3. Diefcmann fo bebeutenbe Fortidritte gemacht, bag icon 1822 bie Obrigft (in Garten und auf freien Gelbe) 13,179, und in ber Baumfcule 13,231, Die Unterthanen aber (in eingefriedeten Garten) 57,528 Obftbaume befagen und feitbem hat bie Borliebe bafür feineswege nachgefaffen 47). Die Bienengucht, welche 1825 noch 1124 Ctode gablte 48), wird gwar auch jest noch, aber nur ale Liebhaberei und aus Mangel an gureichenber Rahrung fur Die Bienen nicht mit bem beften Erfolge betrieben. - c) Die Sandwerte, beren Sanptfine Die Stbt Beiffirch und ber Mft Drahotufd find , beichaftigen im Gangen 714 Meifter , barunter 3 Brauer, 3 Branntweinbreuner, 8 Rarber, 14 Gaft. und Ginfehrwirthe, 13 Fagbinder, 10 Berber, 3 Ralf. und Biegelbrenner, 8 Rurichner , 1 Leinwand. bleicher 2 Latenwalter, 4 Leberer, 6 Lobnfuticher, 121 Tu d.

<sup>\*\*)</sup> Mittheilung. 1825. E, 123 fig, \*\*) f. eben ba 1829 E, 61,

macher, 12 Aussicherer, 37 Weber u. f. w. — Zum Sambelafunde gehören 6 Tuchhänbler, 5 vermischte Waaren. Sandlungen, 50 verschiedenartige Aleinhandler ie. In wer Stelle Brieft beifet beie, f. priv. Wolfes und harrads garniabrit de Fatol of Friede, melche burch 12 Arbeiteter auf 20 Stablen gewöhnlich bei 600 Duhend Bander verschiedener Art, bann 7200 Staffe jedes von 15 Eften ergugt, gegrundrig aber, wegen Mangels an Phiap, mer & Staffe beschäftiget. Eben ta liefern die vortheilhaft bekannten Schone farbereren Echone Safeb Friedel, mit 7 Keffeln burch 11 Arbeiter jührt. 2000; bes

Joh. Morgenftern m. 7 Reff. burch 8 Mrb. jabri. 1400 7 21rh. bed Rarl Rober m. 5 = und jene bes 3of. Jufa m. 4 . 4 21r6. 400 Stude gemeiner und feiner Tucher, d) ber Sanbel mit Betreibe, Cbft , Ralf ic. wird in bie benachbarten Ctabte, fener mit ber bier ergengten Lefumant in vericbiebene Begenben ber Proving, und ber mit Judern meift nach Brunn, Bien, Defth und Inrnau getrieben und ber Berth Der biedfalligen Musinheartifel barite etwa 600,000 fl. C. M. betragen. Ucbris gene erwerben bie Unterthanen, und gang befonbere bie in Dorfern, einen nicht unbebententen Berbieuft burch Gubrwert jeber Urt. (s. B. mit Sola, Gala, Echotter auf Die Doftftrage), burch Taglobn in Beigfird und Drabotufd, burch Dolgarbeiten in ben obriafeitl. 2Balbungen . burch Rlache. ipinnen ac.

Bur Beförderung bed Sandels und ber Berbindung mit benachbarten Dominien dienen die von Leipnif durch Dradoulich,
Weifgirich und Botten nach Reur Lieschein fabrende Do fier a be und neht ibr noch 3 Sandels fra gen, namich die westliche von Weigfirch nuch Vedenftalt, bie filliche gelichfalt vom da fler Egernotin und Relifch nach Bal. Meieritich und die nöboliche von Bolten aus nach Obrau im f. f. Schlesien. In Der Stadt Belffirch if eine f. f. 90 ft.

In ben Coulen zu Beiskirch, Orahotufch, Anfty, Bartelsborf, Battenborf, Boten, Exemotin, Salbenborf, Deinrichswald, Sermis, Jefennie, Liffel, Millenau, Mittelmald, Neuteck, Ohrensborf, Olipis, Pobhorn, Pohl, Nabelsborf, Clawifch, Welfa und Jeraschau (hier bisher nur noch in einer gemietheten Etube) erhaften bei L290 Kinder in ber Religion, im Lefen, Schreiben und ben Aufgangsgrühren bet

Rechnens 49) ben nothigen Unterricht. Behufe ber Urmenpflege befteht in Beiffirch ein von Rerbinand Rarit von Dietrichftein am 2. Dfrob. 1692 nen geftiftetes Gpital mit 10,987 fl. D. D. Stammvermbaen, won beffen Binfen und anderweitigen Raturallieferungen vbrigftl, Geite 12 Durftige beiberlei Beichlechts, mit Bohnung, Roft und Befleibung auf's Befte verfeben find 50). Ferner ift ebenba eine Urmenan. ftalt mit einem Stammvermogen von 3516 ff. C. D., eine burgerliche Rrantenverforgung mit 2 Betten und einem Rapital von 2064 fl. 2B. 2B. (erft im Gutfteben), und bie übrigen Gemeinden verpflegen ihre Urmen burch reichliche Beitrage an Golb und Lebensmitteln. In Drabotuid ift 1 vom Grans Bibiral am 19. Jan. 1785 begrundete Stubenten . Stif. eung mit einem Stammvermogen von 5573 fl. 2B. 2B. Die in bifchen Studenten . Urmen . Ennagoge . Schul : und Webet. Stiftungen in Beißfirch weifen im Gangen ein Rapital von 2510 fl. 2B. 2B. aus.

Gar bie Gefunbheit forgen 1 Dr. ber Argneifunbe und qualeich f. f. Kreisphpfitus, 2 Bunbargte und 4 Sebammen in Beiffird, 1 Bundargt nebft 3 Sebammen in Drabo. tufch und in ben übrigen DD. je eine Debamme. In Beigfird ift auch eine Apptbefe.

Befentliche Dienfte fur Die Gefundheit, gumal bei Rram. pfen , Rervenichmache, gabmungen und gichtifchen Buftanben leiftet bas nur ! Gt. von ber Stabt Beiffird ofo. gelegene Bad Toplis (Teplice, auch bas 3 brafchauer Bab genannt von bem gleichnamigen D.) Das Baffer beffelben entbalt fohlenfauere Rafferbe, fohlenfauere Bittererbe, fohlenfaueres Gifen, freie Roblenfaure, wenig Schwefel = 2Bafferftoffgas und Ratrum. Das Babhaus felbit hat 24 Babefammern , 10 Bohngimmer fur Gafte und, feit mehr ale 250 33. befannt, liegt es auch in ber reigenbiten Gegenb, gerabe ba, wo ber Betichma . Fluß ehmals ben bier burchftreichenben weftlichen Rarpathenaft gewaltfam burchgewahlt hatte, um an bem jenfeitigen (rechten) Ufer ein feltfames Gelfengewirre und inmitten beffelben

<sup>49)</sup> Bie überhaupt in allen Mittels und Trivialichulen ber Proving, was bentnach für bie Folge, hinfichtlich biefes Artifels, ein fur alle Dale bemertt wird. 10) Das frubere Spital befaß icon 1476 bas D. Popelow und einige Meder bei Strebulefo f. oben.

ben mertwarbigen Erbfall "Gevatterloch" ju bilben 51). welcher Menge bie Ratur in ber unterirbifden Berfftatte bes Berges, an beffen Fuße Diefe Beilgnetten hervorfprubeln, bie ihnen beigemifchte Roblenfaure erzeugt , erhellet gang vorzüglich Daraus, baß fie auf mehren Stellen bes Berges aus ben Relfenrigen fart beraus bampfet und im Fluffe felbft ans mebren bundert Quellen bervorfprudelt. Doch por wenigen 33. war nabe. am Babhaufe eine fleine halb verichuttete Boble, welche Die gange Gigenichaft ber in Stalien berühmten Grotta del Cane batte, worin fleine Thiere, ale: Bogel, Ragen 2c. umfamen 52). Das Babbaus felbit liegt am linfen Ufer ber Betfdma und am guße eines fteilen, bewalbeten Berges, von beffen Gipfel man eine entgudenbe Unficht ber Rarpathen im D. und C. und fogar ber Gubeten in DB, geniegt. Gegenaber vom Babebaufe, auf bem rechten Rlufinfer erhebet fich ienes Ralfgebirg, welches bas bereits befprochene "Gevatterloch" einschließt 53). Die Runit bat bis jum Gipfel binauf anmutbige Bugange gefchaffen und bort bem Raturfreunde Genuffe bereitet, wie man fie nicht immer finbet. Go g. B. fubl. vom Schlund Des Erbiturges, feltfam geformte und ungeheuere Ralffelfen, worunter bie f. a. "Teufelsfangel" ber merfmurbigfte - norb. lich, etwa , St. auf bem bochften Dunfte biefer Begenb, auf einem fteilen Rele Die Ueberreite jener Bura Swrciow, Die icon 1548 gerftort mar (f. oben Befiner), und bie man eben fo wenig wie Die Burg Drabotufch auf ben bieberigen Landestarten findet - und von ba gegen BRB. einen inmitten eines Gidenwalbes über alle Baume emportagenben Canbfteinfele, welchen bie Unbacht mit einer ungeheuern Bilbfaule bes b. Johann v. Repomud gefront hat. Bon bier aus geigt fich Die Stadt Beiffirch und beren Rachbarichaft bis weit nach R. u. 2B. am vortheilhafteften. Much ber Botanifer fin-Det bier und in ber nachften Umgebung feltenere Pflangen, barunter ben gelben Fingerhut (digitalis lutea), bas lilium

<sup>51)</sup> S. darüber mehres in Jordan's de Klausenburg, de aquis medieati Moravie, 1583; ferner Hertod von Todeten feld Tartaro-Masik Moravie, Vien, 1669; in der Zeitschrift Moravia (1815. S. 42 und vor allen in Dr. Karts Refr ft. 43 Stedentlung: das Bad Tobifs und desse miercalqueifen v. Dimits 1820. (1) Mefrsta. S. 12 st. (1) Wefrsta dar (in bem angezigten Schriftigen) diesen merkwürdigen Erdfurg crichofen de gedülter.

martacon, die Afpenrose (rosa alpina), Asarum euro-

Ortbeidreibung. 1. Beißfird (mabr Hranice, fat, Hranitium, por Afters and Alba ecclesia), unserthanige Ctabt , liegt 14 Meiten von Britun , 5 Meilen von Olman, onofil. am rechten Ufer ber Betidma, an ber ven Olmus nach Galigien fabrenten Pofiftrage, auf einer fleinen Unbobe , welche im DED, in ein falfiges Mittelgebirge auslauft, im CEB. aber in bas aberaus reigenbe Betfcmathal fich verflacht. Gie gablt fammt ben 3 Borftabten , namlich ber norblichen, (Obergaffe), fubliden und weftlichen (Drabotouider Borftabt) und mit Ginichlug ber von 696 (350 mnt. 346 mbl.) Juben bewohnten, 489 S. mit einer Gefammtbevolferung von 5558 G. (2672 mnl. 2886 mbl.). Beiffirch fit ber Gis bes im 3. 1783 von Olmus hierher überfetten f. f. Rreisamtes für ben Preraner Rreis, beftebend and 1 Rreisbauptmanne, 5 Rreisfommiffaren, 1 Rreisphpfifns, 1. Rreisingenienr , 1 Gefretar, 2 Conceptepraftifanten, I Rreiswundargt, 1 Projofolliften und 6 andern Beam. ten - cines f. f. Rommerzialmagren : Etempelam: tes - eines f. f. prov. Bergebrungefteuer-Inipel. torates - eines f. f Poftamtes und bes vbrigftl. Oberamtes. Much ift bier eine 1201 fcon bestantene Pfarre (f. oben), welche fammt ter Rirche und Dormal. ichule von 2 Rlaffen bem obrigfel. Schute unternieht und jum Leipmfer Defanate gebort. Gingenf, find gu ihr, anger Beiffird, Die DD. Bbraidan, Czernotin und Sinjow. Die eigentliche Ctabt mar ehemals mit Graben und ftarfen Mauern umringt, pon benen gegenwärtig nur wenige Meberrefte nebft 1 Thor an ber norbl, Geite fichtbar find. Mitten auf bem regelmäßig vieredigen und auf 5 Geiten von fg. Laubenhaufern umgebenen Ctattplat fiebt bie bem b. 30: hann b. Tauf. gewidmete Pfarrfirche. Gie murde an ber Stelle einer fruber bestandenen, aber febr banfalligen und vom 16. Sabrb. an bie 1622 im Beift ber mabr, Braber gemefenen, amifchen 1754 und 1763 auf Roften ber Obrigfeit im eblen Styl erbaut, bat 6 mit fconen Blattern von ten vaterlandifden Malern Job. Stern (v. Brann), bem f. f. Dof. maler Job. Steiner (geb. v. Iglau) und 3of. Dit; (geb. v. Rremfier), gefchmudte Altare, eine Geitenfapelle und auf bem Thurme 4 Gloden, wovon bie 2 groften (von 50 und 20 Cent.) laut ber Auffchrift in ben 33. 1498 und 1551 gegoffen wurden. Deftlich von ber Stadt, & St. entfernt, ftebt an einen Rafffteinbugel gelebne (nob Gfalfo") bie 1595 gur Gbre ber Geburt Mariens von Bobltbatern erbaute fleine Rirche mit 4 Mitaren, beren 2 Gloden Die Sabraabfen 1502 und 1503 weifen und gu ber im 3, 1739 auch ein Rreufmeg von ber Stadt aus errichtet marb. Bis 1782 bestanden bier noch 2 andere Rirche , wovon bie bem b. Unton gewidmete abgebrochen, Die bes b. Gebaftian aber ente weiht und in ein Calamagagin umgewantelt murbe. Bon anbern Gebauben ift feines einer befondern Ermabnung werth. mit Ausnahme etwa Des bichftl, mit einem Thurme verfebenen Edifoffe 6, bas aber nichts Merfwurdiges aufanweifen bat - und bes f. f. Rreisamtegebaubes auf bem Gtabtplat, welches chemale ein Gigen ber Pernfteine gewefen. - Die Ctabt hat ein eigenes Borfteberamt und bie gum Bierausichant berechtigte Burgerichaft befint ibr cigenes Brauund Branntweinhaus und eben fo auch Die Obrigfeit Behufs bes Musichants in ben DD.; überbies find bier auch an ben burch bas Ctabtgebict ber Betidma gneilenben Bachen, Belitichfa, Lubina und Indina 3 Mablen nebit 1 Indwalte von 4 Ctampfen , und gur Mufnahme ber Fremben 5 Gaft = und Gintebrhaufer. Die Ginwohner leben theile von ben bereits oben (f. Befchaffenheit) befprochenen Gewerben , theils von ber Landwirthichaft, fur beren Betrieb fie 498 3. 465 [ Rftr. Domin.e., 1062 3. 190 | Rftr. Ruft. Meder, 132 3. 375 ☐ Rftr. Domin. . , 197 3. 1124 ☐ Rftr. Ruft. . Biefen, 125 3. 850% □ Rftr. Domin. . , 150 3. 1247% □ Rftr. Ruft. . Sutweiben und 89 3. 45% [ Rftr. Domin. . , 32 3. 634# | Rfer. Ruft . Balbung, nebft einem Bichftanbe von 96 Pferben, 296 Rinbern und 230 Chafen befigen. Die bafige Bubengemeinbe unierfteht ber obraftl. Gerichtebarfeit, bat fur 60 Rinder eine eigene Coule und treibt einen lebhaften Sanbel mit wollenen BBaren. Die Stabt felbft hat 4 Jahr . (am 24. Dary, Mont. nach Jafob b. g., Dienft. nach Michael und Dienft, nach Barbara), 2 Bollmartte (am 1. Mont. nach Joh. v. Rep., 1. Mont. nach Michael), nebit ben gewöhnlichen Bormartten auf Flache, Garn, Bieb zc. und 2Bochenmartte, an jebem Dienftag und Freitag. Bon ben Unterrichte . jund Armenanftalten , fo wie von bem naben Babe Toplin ift bereits oben bie Rebe gemeien.

Bann und von Bem Beidfird gegrandet unt gur Ctabt erhoben morben, bat man oben geseben, (f. Befiger) ; bier fugen wir noch bei, bag ber (Gradifcher) Mbt Bnbifd im 3. 1276 in ihrer Rabe einige Grunte, nebit 1 andzurodentem Balbe bem bafigen Richter Thamon, und f. Erben emphitentifch verlieben 34) und bag berfelbe Abt vom R. Bengel 1284 bie Grlaubnig erhalten habe, auch biefe, fo wie bie anbern bem Stifte gehorenben Stabte, namlich Bana, 3mittau und Streina, mit Mauern, Thurmen und Ballgraben ngegen bie bieber fo banfig Statt gefundenen feindlichen Unfalle" befeitigen ju burfen 55). 2m 24, Muguft bes 3, 1323 famen bier bie Ronige von Sungarn und Bohmen , Rarl und Sobann, mit ben Bergogen von Defterreich, Albert und Otto jufammen, um bie langwierigen gegenseitigen Befehbnngen ju beendigen, bei welcher Gelegenheit Die Lettern auf Bohmen und Mahren vergichtet und bas nebit andern Stabten von ihnen bieber befebre Bnaim an R. Sobann gurudgegeben haben 56). - Der burch Gunft ihrer Befiber wefente lich geforberte Boblitand ber Ctabt erflieg im Rurgen eine bedeutende Stufe. Go verzichtete Johann v. Egimburg 1430 auf bas Unfallerecht, regelte bas Berichtemefen, beftattigte bas Recht Sahrmarfte abbalten ju burfen , fo wie bie Schankgerechtigfeit mit bem Meilrechte und gab ihr nebit ben Rleifchbanten. Garten und ber Benutung bes Betichmaffunce auch Die Sutweide und Balb "Drabb," gegen iabri. 3., wogu fie 1450 von ber Obrigfeit auch mehre Pafetengrunde und 3 Garten gegen einen Bine von 1 Got Grofch, erbeigenthumlich erhielt. Den Streit wegen Benutung ber Gemeinberrali. taten gwifden ber Gtabte und Borftabtburgern enticbied 1465 Catibor v. Caimburg babin, bag bie Erftern bopvelt fo viel ale bie Lettern in allen Gemeinde- und Landedlaften beis tragen, Dagegen ben Benuf bee Bemeinwaldes und abriger Rugungen jur Schablosbaltung baben follen. Gben bamale erfaufte Die Burgerichaft von ber Obraft alle am rechten Ufer ber Belicata gelegenen Uder- und Gartengrunde fur einen jabr. B. und erhielt (pater (1464) vom R. Georg auch bie bafige Dauth. Bilbelm v. Dernftein verzichtete 1500 auf

<sup>34)</sup> Hrf. ddo. in Gradisch in die translat, s. Wenzeslat. 31) ddo. in Wiesemberg prid Idus Sept. in Annal, Gradie. 36) Mora-wetz Morav, bistor, 1. 191.

ben obrgftl. Beinfcaut in ber Stadt und gab ihr gegen einen jabri, 3. von 6 Got Grofd, ben Balb "Drabotufch." wohn 1519 auch bie Debung "Sforiffo" und ber Balb "Daubrama", fowie 1522 auch bie obraftl. "große Mable" (fpater verobet und ber Obraft überlaffen, melde fie in eine Debipreffe ummanbelte , 1802 aber an Indenfamilien ju 2Bobnungen überlies) - und noch fpater (1525 und 1555) bie obraftl. Grunde "Schafmeiden" nebft ber hutweite "Rfein-Drabotuich" eritanten wurten. Job. v. Runowit trat ber Stadt 1575 fur Die ibm gur Bergrofferung Des Thiergartens überlaffenen Grunde "Obera," Die Meder "Michowen" famme bem Balbe "Sura" ab , und ale fich fpaterbin gwifden ber Obrigfeit und Burgerichaft ein langwieriger Streit megen verfcbiebener Berechtfame gutfrann, folichteten ibn bie Gtanbe Mabreus 1608 babin: bag fie ber fettern ben Musichant von Bier und Branntwein in ben obraftl. DD. (auf ben fie obnebin 1601 und 1603 wiederhohlt verzichtet) unterfagt, bem Grundheren aber verboten batten , Die Burger meiterbin au bebruden, welchen lettern auch bie ungehinderte Erneuerung bes Stadtrathes und ber Unfauf ber "Rinffifden" Duble gestattet wurde 57). Mittlerweile entichied fich ber größte Theil ber Bewohner von Beisfird fur Suffens Lebre, beren aus ber Mart Brandenburg angefommene Berfundiger fich fcon 1468 hier angefiedelt hatten, und, obwohl vom R. Dathias (1481) vertricben, balb barauf nochmale hierher guradfehrten 58) und 1510 bie baffae Pfarre formlich übernahmen. Damale mar bie Stadt im blubenben Bofiftanbe und - nach ben noch im verfloffenen Sabrb, an vielen S.b. porgefundenen Bappen ber Befchlechter : Egimburg, Peruftein, Bierotin, Dofabomffn, Siampad, Larifd, Smietlit, Scharnomftn, Traubecato, Orlif und M. au fcbliegen - auch ber Gis vieler Abeligen 59). Um biefelbe Beit (1544) trat ein patriptifch gefinnter Burger , Sfritef genannt, fein fcones Saus ber Gemeinbe ab, Die es fogleich in bas jest noch beftebenbe Rathhaus umwanbelte und balb nachher auch mit bem Stabtchen Drabotufch einen Bertrag

<sup>3°)</sup> Urfunden im flabt. Erchive; bas Driginal ber festen ober in ber Regiftratur bes f. Landrechts un Beinn Rr. 53. 3°) Gerfer do m fre's bichftl. Brudfnade. 3°) E. Galla 4's: (magere) Geichiche ber Statt Weigfirch in ber 3ticht » Desperuse 1814. 6. 265, feb.

in Betreff bes Unfaufe von Medern, bes Beiberechtes und ber Wobeumartte abicblog. - Babrent ber Borbereitung gum Rricge mit ben Turfen im 3. 1568 bielt fich bafelbit bei bem bamabligen Befiger Diefer Sichft, Joh. Rropac v. Dewie bomie, R. Marimilian II. mit einem gabireichen und glangenben Befolge in ber Safdingegeit mehre Tage auf, ob. mobl fcon bamale bie Babl ber Richtfatholifen bier nicht gering war. Denn wir lefen 60) bag ber bicfige pitarbitifche Pre-Diger, Thom, Drefaucgen mie ben (fathol.) Pfarrern pon Beigfirch und geipnit über Glaubensfachen öftere geftritten und baf 1568 ein baffger Tuchmacher Martin Linger, fogar im Ramen ibes Sfebefigere und ber Ctabtbeborbe nach Bittenberg gefdrieben babe, aber um ber Strafe gu entgeben, an Rarl v. Bierotin nad Mit : Titichein entflob. Das immer ichnellere Umfichgreifen ber neuen Lehre, beren Prebiger feit 1608 auch bie Rirche in ber Borftabt inne hatten , bat viele Reibungen mit ben fatholifch Gefinnten veranfagt , beren eine Rolge bie mar, bag bie Lettern großentheils auswanderten, fo, baß 22 Sanfer in ber Gtabt und 84 S. in ber Borflabt bis 1642 obe ftanben; bie unbere aber, bag bie Burgerichaft fich für ben f. a. Binterfonig, ben Pfalzarafen Friebrich (1620), entichieb und noch nach ber Schlacht am meifen Berge bet Prag ben befannten Ernit Gf. p. Manefelb mit 1000 Thafern, mozu fie 180 bas Uebrige aber bie DD, beifteuerten. unterftate. Mis balb barauf Die fpanifchen Silfetruppen bie Stabt angriffen, pertheibigte fie ber Rebellenführer und Erbrich. ter pon Bolten Dalif (fraber Rittmeifter im f. f. Seere) febr bartnactia, und fturgte fich, nachbem jebe Soffnung auf einen Erfas von Geite bes Mannefelbers verfcmunten mar, von ber Binne bes Schlofthurmes in ben 3minger berab 61). Die Burgerichaft bufte biefen Sochverrath mit 1000 Dufaten, bem Berlufte ihrer bisherigen Begabniffe und Freihelten, Die Rabels. fubrer aber theile mit bem leben (nur etwa 5, morunter ber

<sup>69) 3</sup>n Sitjetowsty's bbichti. Bruchftud. 61) Gallas und Stige bom th's Brucht. Mann sfelo bran i. 3. 1624 aus Schlesen in Mabren ein, sermölter bie Detregenb und pfünterte im Leu-Litschein, Weißer und Leipnit; ibm folgten mehre 1000 f. t. Weiter und Bussolf mit 4000 Bagen (im Sept.) nach. 3n Olmaß bat man ein abstingige Gebet bee endlichen Friedensschuffels wegen abgehaltene — sogt eine höchoftl. Wote im Calend. bistor. Welendsche

alt. Bargermeifter , Purges genannt), theils mit Gelb. und Gefangniffirafen : Die Grunde Giniger, mitunter abeliger (wie a. B. eines Micr. Solnboweff, ber, ale Glüchtling, nache ber gefangen, in Troppau gerichtet murbe) gog eptweber bie Obrigfeit ein, ober fie wurden bem Rirchengute jugewiefen. Richt lange ertrug intel bie Ctabt bas felbit vericulbete linglifet; benn ichon 1629 62) gab ibr ber Rarbinal Grang v. Dietrichftein beinabe alle alten Gerechtfame, binfichtlich Der Wabl ber Ortebeborbe, beren Gerichtebarfeit er bie bichitt. DD., nach bem Olmus, Gefete, unterordnete, - ber Freiheit ber Baifen . Des freien Bierbrau : und Chanfrechtes in ber Statt (mit Ausnahme bee Beinfchanfe), bee freien Befines ibrer Meder, Balbes, Sutweiben ze, gegen einen iabri, Bins von 311 fl. 48 fr. gurud'; ferner bas jabrlich notbige Solg für bie Berftellung von Bruden, Stegen, Rirchen, Pfarre, Coul. , Rathhans: und Epitalgebauben aus ben pbrigftl. Balbern unentgelblich; befreite bie Bargerfchaft von allen Grobnbieniten, unterwarf ber itabt. Gerichtsbarfeit bie bafigen Juben, jo wie bie fich bafelbit angufiebelnben Abelige allen burgert. Leiftungen und veranberte bas alte Ctabtwappen babin, bag er in bas Bergidith beffelben bie 2 Dietrichfteinifden Deffer aufzunehmen befahl 63), Siefur bemabree Die Burgerichaft ibre Danfbarfeit und Treue gegen bie Obrigfeit, ungeachtet mander, jumal burch bie fpanifch. Sulfetruppen erlittenen Belaftigungen, im weitern Berlaufe bes 30jabrigen Rrieges. Denn 1643 belagerten bie Schweben , nachbem fie unter bem Oberft Dorfling bas benachbarte Leipnif erobert hatten, biefe Ctabt vergebene, und fo auch, wiewohl 25,000 MR, fart, im St. 1645, ungeachtet ein Theil ber angern Manern bem feinbli-

<sup>6-9)</sup> dicto. m Brnie d. 660e. fprne, 6-1) Mies bies murbe oon Mar, gart de, Dietrich fein (mit bem Zulage: baf die Juden aufer tem Roicher., fein anderes Bier und Branntwein aus. icanifer diefen, ferner: baß ber Stadt ber Zins von der den Betidowambie nachgeläffen und baß in bem außerbale ter Edabt gelegenen Mauthaus fein gabtijese Bier meiterbin auszichanft merben felle — und vom Leon, git, v. Dietrich fig. dio, Wien 3, Juni 1704 beflättiget. — Schon 1622 iuchte der Kardinal bie Bürgerichaft dura ben Eifer bet Zeiufein 30, Schot et flan us der rechtglangen Riede gungfeben, biefer aber vertieß 1627 bie Pfarre und ging nach Eenstellen Gol.

chen Beschofe erlag und mehre Brandbriefe von Seite bes Feinbes (von Fulnef aus) mit Ginascherung brobten. Der tapfere f. f. Befehlschafer auf ber nahen Burg Bessenschieder, Detephan v. Wrbna, hat inzwischen durch mehre den ichwebisch gestunten Walachen beigebrachte Niederlagen (wie 3. B. jene bei der Tramnifer Muhle) dem Feinde wesentlichen Abbruch gestan 64).

Bon ba an bietet die Geschichte ber Stadt nichts Bemerkenswerthes bar, es sey benu, bag wir bagin bie auch hier in ben 33. 1680 u. 1714 wultenbe Pest und ben wiederhohlten Durchzug bes polnischen Dissbreres zur gelungenen Befreiung Wiens i. 3. 1683 rechnen wollen. Der Sib bes f. f. Prerauer Areis amtes wurde 1783 von Olmiths aus bieber abertragen.

Weißfirch ift ber Geburtsort bes Joseph und bes Jos. herrmann Agopit Gallas, won benen jener ale tuchte er Bildburter Childburter won ihm in ben Richen un Balanofo, Gedownih, Liebau, Reltich, Alle Tieschein und im basig, obeigtel, Garten) im verflossenen Indexen beiter beiter ged. 1756) burch feine flooischen Gedown. f. f. Militäter Detrangt ged. 1756) burch feine flooischen Gedowie (- Muga Moramsta. Benen. 1815, 3 Th.) und burch einige Aufste in ben "Albhandlungen ber f. f. Josephinisch embignischen Meddemie" und in ber Zeitschrift "Desperuse" vortheistigtse befannt ift.

2. Dra horufch (mabr. Drahotuls, von drahá dulse, etwa: theure Geele, theures Leben), 1/2 Er. weift, an ben beiben Seiten ber Pofifrasse, gleicham nur eine Gusse bistenber und eben gelegener Warft von 190 D. mit 1143 S. (542 mnl. 601 weibl.), welche von Generben, Fuhrwert, meis aber von ber Landwirthschaft leben, 3u beren Betriebe sie außer einem Bichstande von 138 Birte, 24 Doft, 304 Ruh, und 62 Schafen, 1138 Jod, 1556 4s Cl Rst. Nacter, 81 Jod 67 S. 92 3f6 S Rsie, Ruserben, 212 B, 807 5s S Rsi. Durceben, 67 J. 92 3f6 Rsi. Watren und 4 J. 1580 S Rsi. Waschung bessen bier ist eine bem obegsti. Schup und Leipnife

<sup>64)</sup> Stizedowsib's hhichftl. Bruchft.; Beisfirch. Matrif u. Gallas. Die Lieferungen an die Schweben in den II. 1642 und das beilefen fich auf 3450 fl., 65,823 Portionen (a 2 Ph.) Leot, fo viele Wase Bier, 39,203 Ph. Neifich, 5624 West. Hafer u. 500 West. Kalt.

Defanate unterftebenbe Pfarre, Rirde und Schule, gu ber , nebit Drabotufch , noch bie DD. Ribari, Rlotoca, Brabuwta, Bella, Photta, Rabeffeborf, Dile. nau, Glawicz, Dobhorn und Ungereborf geboren. Die Rirche ift ber himmelfahrt Mariens geweiht, hat 3 Altare (Blatter von Sob. Dila gemalt), reichliche Stuffoarbeiten von ber Meifterhand bes Rremfierer Joh. Legatta, und murbe an ber Stelle einer frubern alten amifchen 1784 und 1786 gang neu erbaut. Die 5 Gloden im gierlichen Thurme am Grontifpit mit ben Jahrzahlen 1585, 1592 und 1607 ftammen noch aus ber aften Rirche. Muf bem Friedhofe wefft. von bem Martte trifft man auch noch eine jur Ghre ber beil. Muna 1732 erbaute Ravelle mit 1 Mftare. Daß bier fcon 1448 eine Pfarre beftanben, bat man oben (Befit.) gefeben, fie gerieth aber balb barauf in ben Befit ber Richtfatholifen und blieb barin bis 1622, wo fie wieder ben Ratholifen (ber erite Pfarrer mirb aber erit 1644 genannt) gurudacgeben murbe. Die chemalige Burg Drabotufe, welche fcon 1491 in Erummern fag (f. oben) und von ber gegenwartig einige Ueberrefte auf ben Bugel beim D. Dobborn ju finben finb, mar unter ihrem Beffer Griebrich v. Linau von 1286 an bis 1312 ein furchtbares Raubneft, wie bies ihr mabrifcher Rame hinlanglich bemahrt. R. Johann gwang aber ben übermuthigen Ranber ant Beransgabe berfelben 65) und gab fie fammt ihrem Bebiete jenem abeligen Wefchlechte gurud, welches fich fcon fruber barnach genannt batte und von bem wir oben gefprochen. Uchrigens bat bas Stabtchen, ale foldes icon 1353 beftanben' (f. Befit beefelb.), 4 3ahrmartte (an Balentin, am 25. Upril, Dienftag nach Laureng und am 21. Dezemb.) und alle Dienftage einen Wochenmartt.

Rebft biefen gehören noch folgende Dorfer zu ber Herfchaft: 1 Untif, (efemals Vii) 3/4 Weil. off. an ber Straffe noch Kelisch, har 44 9., 315 Se. (143 mul. 170 woil.) 35 Ph. und 60 Kibe, Der Ort ift noch Kelisch einegef., hat aber feit 1821 eine neu erbaute Schut ein d. Middle. Die Bewohner verloren 1835 durch 28ferdure ihr fammtliches Bieh und ihre Grinde feiben dieres burch Ueberichwemmungen benachen Beischwa. Seit 1447 bis 1553 gestort biefes D. zur

<sup>65)</sup> Saget jum 3. 1312, Dubrav 2. 20 und Deffina. Mart. Mort,

Burg Delfenftein, von ber es in biefem 3. mit mehren anbern au Weißfird fam - 2, Barteleborf (Bortutowice). 1 1/4 M. no., im Salbgebirge, gablt 70 S., 462 G. (220 mul, 242 mbl.), 34 Pfc., 56 Ochf., 107 Rube und 286 Schafe. Die hierortige bl. Diflasfirche mit 1' 211. tar bestand und gwar ale Pfarre fdon im iften Jahrh., fpaterbin marb fie Tochterfirche ber Pfarre in Bolten bis 1786, wo fie ber f. f. Rigefonde großentheile von nenem aufgebaut und bagu bie Bofalie gefliftet batte, welche auch fammt ber 1793 erbauten Edule unter f. Patronate fteben und gum Beip. nifer Defanat gehoren. 3 von bem befannten Sefuiten . Laienbruber Raab fcon gemalte Bilber in berfelben find ein Beident bes baffgen erften Lofale, Rarl Prefl. Der Ort bat auch 1 Erbrichterei und in ber Rabe 1 Bindmuble. Dag er im 3. 1569 33 Ungefeffene gegablt, bat icon Comon bemertt. -3. Blattenborf (Blalutovice), 1 1/2 Dt. und., amifchen Sugeln , bat in 51 S. , 346 G. (169 mnf. 184 mbf.) , 33 Pfb., 88 Rabe und 69 Chafe. Es ift nach Teutich . Jagnif eingepf., bat aber feit 1795 eine auf eigene Roffen erbaute Schule, auf ben bier burchfließenben 2 fleinen Bachen 2 Dabl. und auf einer Mubobe 1 Windmable. Bum 3. 1499 f. oben bie Befier. - 4. Boften (Bielotin), 1 DR. und. an ber nach Reu-Titidein führenben Dofiftrage, ift 1 Deile lang und gablt 125 S., 1049 G. (494 mnl. 555 mbl.) mit 133 Pfb., 218 Rab. und 143 Chafen. Die baffac bem bl. Beora geweibte Rirde mit 3 Altaren beffand ale Pfarre fcon im 15. Sabrb., fiel balb barauf in ben Befit von Richtfatholiten und murbe erft um 1690 wieber gur Pfarre erffart und 1754 gang neu erbaut. Gie gehort fammt Pfarre und Coule jum Leipnifer Defanat, unterficht bem obrgfil. Parronat und ce find auch noch die DD. gufdis, Pohl und Reubed (mit 1 Tochterfirde) bagn eingepfarrt. Debftbem find bier 1 in ben 33. 1620 - 1625 berüchtigt geworbene Erbrichterei, beren Befiger, Mallit, cben bamale ben faif. Truppen manchen Mbbruch gethan und biergu fogar bie Balachen aus bem naben Grabifder Rreife herbeigelodt hatte. (f. Wefd, ber Cot. Beiffirch) mehre Mublen und 1 Birthebaus. Dag biefes D. pon bem Ginfiebler aus bem Raigerer Benebiftiner - Stifte Jurif in ber Sten Salfte bes 12 Jahrh. gegrundet worben, hat man bereits oben gelefen (Befis. b. Sichft) und es verblieb auch fortmab. rend bei biefer Dichft, bis auf einen Theil beffelben, ben ein

abeliges Beichlecht befaß und fich auch barnach nannte. En pergichtete Die Frau eines Defchet v. Bielotin, Unna, im 3. 1371 auf ihr Befrathaut von 40 Df. am D. Beau. dow 66), und 1402 erfcheint Deter v. B. 67), 1415 aber ein Scinrich v. B. 68). 3m 3. 1446 nahm Gle. beth Dabianta v. Buchartis ibren (ungenannten) Erben auf ihre Moraengabe von 50 Mf, in Bielotin in Gemeinicafe 69) und feitbem verichwindet biefes Weichlecht fpurlos. Daß gerade bier bie Scheidelinie ber Rarpathenauslaufer und bes f. a. Befentes (auch Debrata genannt) fen, ift alcichfalle ichon oben (f. Beichaffenbeit) gefagt worben. - 5. Egernotin, 3 M. d. an ber Strafe nach BBal. - Meferitfch , bat 64 S., 472 G. (224 mnf. 248 mbf.), 104 Pfb., 177 Rub. u. 229 Chafe, ferner 1 im 3, 1797 erbaute Coule, 1 Grb. richterei und feibet oft von ben leberichwemmungen ber naben Betfdma. Die Dimager Rirche befaß bier fcon im 3. 1131, 2 Labne 7°). 3m 3. 1447 geborte es jur Burg Selfenftein und fam 1548 mittelft Untaufe zu biefer Sichft (f. Befiner von leipnif). - 6. Daub (Dub), 13 M. ond. theile auf, theile unter einem fieilen Bugel über ben bie Dofffrage nach Den . Titfchein fabrt, bat 26 S., 168 G. (77 mnl. 91 mgl.) , 32 Pfb., 52 Rab., 7 Chafe , 1 Ginfehrmirthebaus in welchem Raif. Jofeph II. 1765 übernachtete, und 1 Grb. richterei. Gingepf, ift es nach Suftopetich, nach Salbenborf eingefdult , und batte 1569 nur 15 Ungefeffene. Bor 1412 muß es gu Mlt. Titich ein gebort haben, weil ber Beffer bes lettern Labislam v. Rramar es fammt bem D. Polumin (Salbendorf) an Scinrich v. Riefenburg verfaufte und ber lettere barauf f. Gattin Elebeth fogleich 50 Mr. ale Morgengabe anwies 71). 3m 3. 1493 lief R. Mathias bem Sobann p. Bop nach beffen + Frau Ratha. rina, Tochter Job. v. Riefenburg, n. a. auch bie beiben fo eben genaunten DD. in Die ganbtafel eintragen 72) und biefer verlaufte fie (Salben borf fammt Befte und Sof) an Bilbelm v. Pernftein im 3. 1502 73), ber fie auch mit Beiffird vereinigte. - 7. Grafenborf (Grofdorf), 15

<sup>66) 1. 124. 67)</sup> Dobner Mon, ined, IV. p. 366. 63) VIII. 32. 26) X, 33. 79) Benn übrigens bas in ber Urf. bes B, Heim rich 3bif angeführte »Cerneine« gerabe biefes D. betrifft. 71) VIII. 6. 10, 79) XIV, 25, 72) XVI. 24.

DR. und im iconen Oberthale gelegen und 1776 aus ben gum Blattenborfer Meierhofe gehörigen obrgftl. Grundftuden ente fanben, bat 15 S., 90 G. (43 mnf. 47 mbf.) und 27 Rube: es ift nach Teuich . Jagnit eingepf, und eingeschule. - 8 Balbenborf (Poluvey), f. in ber Rabe bes vorigen und eben gelegen, gablt 38 S., 260 G. (127 mnl. 133 mbl.), 18 Pfb. und 66 Rube. Gingepf, ift ce nach Tentid : Sagnit, bat aber 1 cigene Gd ule, 1 Erbrichterei und ber bier burchfließenbe Renbeder Bach betreibt 1 emph. abvertaufte Dable mit 2 Bangen. Bu ten 33. 1412 und 1502 f. Dub. - 9. Seinriche walt, 1+ DR. n. auf einer Sochebene, bat 76 S., 555 G. (250 mul. 305 mbl.), 36 Pfb., 82 Ochf., 137 Rube und 436 Schafe. Die baffge uralte Rirche unter bem Titel Mariens Simmelfahrt mit 1 Altar (Blatt von Chambrez gemalt), wurde 1752 auf ibre eigene Roften nen erbant, 1785 ale Tochter Der Barteleborfer Rirche angetheilt, aber 1802 vom f. f. Rignefonde für felbftftaubig ceffart und bazu auch eine Bofalie geftiftet, Die fammt ber Rirche und 1811 neu erbanten Co ule unter beffen Patronat fteht. Sier ift 1 Erbrichterei, 1 Barubleiche und ber burchflichenbe namenlofe Bach betreibt 3 Dublen; außerhalb bee D. ift auch 1 Bindmuble. Geit 1498 f. Die Befffer Diefer Sichft. - 10. Dermis (Hermanic.), 1' M. d. auf einem Sügel, von 29 S., mit 207 G. (104 mnl. 103 wbl.), 35 Pfd., 53 Rab. und 99 Chafen. Es bat zwar 1 eigene Schule, ift aber nach Gpeitid eingepf.; and bier ift 1 Erbrichterei. - 11. Sleis (Illuzow.), + DR. B. gwifden Sugeln, bat 31 S., 229 G. (109 mnl. 120 mbl.), 28 Pfb. und 43 Rab.; es ift nach Czernotin eingeschnit. Geit 1467 f. theile Die Befiber von Leipnit, theile jene von Beiffird. - 12. Grabumfa, \$ M. w., jable 28 S., 217 E. (90 mul. 127 wbl.), 26 Pfb., 2 Debfen, 45 Rub. und 39 Cchafe. Gingepf. und eingefchult ift es nach Drabotnich, bat 1 Erbrichterei und in ber Rabe auch 1 Duble. Es gehörte fcon 1371 gum Gute Drabo. tufc, fam mit biefem gu Beiffirch (f. oben) u. batte 1569 nur 14 Unfaffen. - 13. Sefernit (Gegernic) . 1 DR. m., bat 101 S., 720 G. (348 mnl. 362 mbl.), 138 Pfb., 146 Rube und 69 Schafe. Sier bestand icon im 15. Jahrh. bie bem bl. Martin geweihte Rirche mit 1 Altar als Pfarre, welche aber fpaterbin einging. Der f. f. Religionefonds fliftete 1785 bagu eine Lotalie, Die auch fammt ber

Soule unter feinem Coupe ftebt. Dier ift ! Erbrichterei, u. ber namenlofe Bach betreibt 3 Dablen nebit 2 Brettfagen. Daß Diefer Ort icon 1351 gu Drabotufch gebort, bat man oben gegeben, gablte aber 1569 56 Unfaffen. - 14: Rlogeborf (Klokoczý), & D. m. an ber fubl. Gubetene Albbachung, bat in 32 S. 224 G. (104 mnf. 120 mbf.), 45 Pfd., 6 Ddi, 70 Rube und 1000 Chafe. Geit jeber ift es nach Trabotufch eingepf. und eingefch. , bat 1 obrgftl. (bermal verpachteten) Dihof und 1 Erbrichterei. Coon 1371 gehorte es jum Gute Drabotufch, tam mit biefem ju Beigfirch und hatte 1569 24 Mugefeffene. Das D. ift ber Geburteort bee bermaligen Abtes Des Benediftiner : Stiftes Raigern, Berrn Biftore Schloffar. - 15 Bhota, ; M. m., hat 19 S., 128 G. (57 mnf. 71 wbf.), 11 Pfb. und 24 Rub. Es geborte ehemale jum Gute Drabotuich und gablte 1569 nur 9 Infaffen. - 16. Litidel (Kożylancký), 1 D. d., gabit 24 5.. 176 . (90 muf. 86 mbf.), 27 Pfb., 43 Ruh. und 76 Schafe, Tit nach Epeitich (Dit Reltid) eingepf. , bat aber 1 cie gene Schule und 1 Erbrichterei. Es murbe von bem Ginfied. fer Jurif um 1190 angelegt (f. oben), gel orte ftete gu Beife firch und gablte 1569 14 Mugefeffene. - 17. Butichis (Luezisstie), 1, M. n., hat 31 S., 209 E. (97 mnf. 112 mbf.), 29 Pfo., 54 Rub, und 84 Chafe. 3m 3. 1569 batte es nur 11 Ungejeffene. - 18. Miffe nau (Milenow), 1 D. m. am Sagelabhange, gabit 60 S., 457 G. (208 mnf. 249 mbf.), 65 Pfb. und 67 Rube, bat 1 Schule und 1 Erbrichterei. Diefes D. wird gwar icon 1201 in einer Urfunde fur bas Stift Bradifch ermabut, es gehorte aber fete ju Drabotufch (f. Die Befiger beffelb. ju ben 33. 1353, 1358, 1365 und 1371). - 19. Mittelwald (Stredulesy) . 1+ M. w. im Thale, hat 43 D., 300 G. (135 mnl. 165 mbl.), 5 Pft., 53 Ddi., 77 Rub. und 130 Schafe. Gingepf. ift es nach Bobenftatt, hat aber 1 im Sabre 1789 erbaute Coule und feit 1820 . auch 1 Toch terfirche ber obigen Pfarre; auch bier ift 1 Erbrichterei , 2 Garnbleichen , nebft 1 Duble und Breitfage, welche ber Dibach betreibt. Es tam mit Drabotuid an Beiffird und batte 1569 18 Anfaffige. - 20. Reuted (Niedelt), 1 DR. nnw. im Thale, gablt 43 S., 322 G. (143 mul. 179 mbl.), 23 Pfb., 73 Rab. und 129 Schafe. Die bafige bem bi. Urban geweihte Rirche mit 1 Mitar, murbe an ber Stelle einer frabern aften im 16. Jahrh. gugleich a's

Pfarre bestanbenen, im 3. 1752 nen erbant und gehort als Tochter jur Boltener Pfarrfirche; auch find bier 1 Coule, 1 Erbrichterei und 2 Mahlmublen, 3m 3. 1569 gablte ber Ort 20 Infaffen. - 21. Reuflift (Nowosady), fb. 3 M. an Mufty anftogenb , entftand aus gerftudten obrgftl. Mhofgrunben im 3. 1707 und hat in 16 S. 105 G. (57 mnf. 48 mbf.) mit 27 Ruben. - 22. Ohreneborf, auch Meneborf (Stritess), wnm. & DR. an ber Straffe nach Bautich, mit 102 S., 819 E. (363 mnl. 456 wbl.), 59 Dib., 45 Ochf., 131 Rub, und 309 Chafen. Bu ber bier im 16ten Jahrh. ale Pfarre beilandenen, nachdem lentere aber einging ale Toch. ter ber Boltener Pfarre jugewiefenen und bem bl. Datthaus geweihten Rirde, ftifteten einige Bobltbater bee Orte im 3. 1767 bie jest noch bestehenbe lotalie und unterstellten fie fammt ber Rirche und Schule bem obraftl. Schuge; es gehort gu ihr noch bas einzige - 23. Difpit (Olssowic), & D. m. an ber Straffe nach Bobenftabt, bat 50 S., 446 G. (211 mnl. 235 mbl.), 54 Pfb., 5 Ddf., 79 Rab. und 55 Cchafe; auch ift bier 1 Schule, 1 obraftl. Jagerb., 1 Erbrichterei, 1 Muble mit Brettfage am Dfbache und in ber Rabe ein Schieferfteinbruch. 3m 3, 1569 hatte ber Ort 30 Unfaffen. -24. Opatowit (Opatowice), 1 DR. fo. gwifchen Dugeln, jabl 76 D., 515 G. (228 mnl, 287 mbl.), 48 9fb., 10 Dof. , 66 Rab, und 534 Schafe. Gingepf, und eingefch. ift es nach Paricowis und bat 1 obrgftl, (verpachteten) Mhof und in ber Rabe 1 Bindmable. Es gablee im 3. 1569 32 Ungefoffene und gehörte fruberbin gur Burg Selfenftein. Durch bie Loferborre 1833 verlor ber Ort bas gefammte hornvieh. - 25. Pobh orn (Podhor), 1 M. m. am 26. hange eines fteilen Berges, hat 47 S., 304 G. (150 mnl. 154 mbl.), 33 Pfb., 68 Rab. und 58 Chafe. Sier ift nebft 1 im 3. 1787 erbauten Schule auch 1 alte bem bl. Gallus geweihte (Drahotufcher Pfarr.) Tochterfirde mit 1 Mltar , bie im 16. Jahrh. eine Pfarre gemefen (f. Befiger), ferner 1 Erbrichterel und 4 Mablen. Den Sipfel bes biefen Ort überragenben Sugele fronen Die Ueberrefte einer jest " Drabiffo" benannten Burg, bie wir fur jenes oben bereits oft ermahntes und icon 1491 in Trummern gelegenes Drahotufd halten. - 26. Pobl (Polomie) , 1 m. no, an ber Doffftrage nach Reu . Titidein amifchen 2 Sageln, bat in 62 ~ 522 E. (249 mnl, 273 mbl.), 65 Pfb., 142 Rub, und

64 Chaft, Aberbies 1 Coule, 1 Grbrichteret, 1 Birtheb, und 1 Dable. Ge beftant fcon im 3. 1201 (f. Die Befiger oben) und hatte 1569 33 Unfaffen. - 27. Rabeleborf (Raaikow), 1 m. m., sahlt 36 D., 258 G. (113 mnf. 145 wbl.) und bat 24 Pfo., 25 Ddi., 63 Rab, nebit 101 Chafen; auch ift bier 1 Schule und 1 Grbrichterei. Chemals geborte ce jum Gute Drabotufch und hatte im 3. 1569 21 Infaffen. -- 28. Ribarid (Ribar) . . DR. f., eine Unfiebelung ber Berichmafifder ans neuerer Beit von nur 12 .. mit 53 G. (26 mul. 27 wbl.) und 14 Ruben. - 29. Gla: witfc (Slavvice), & M. w. an ber Pofffrage, bat 50 S. 539 G. (156 mul. 183 mbl.), 72 Pfb., 88 Rab. und 49 Chafe; auch ift bier 1 im 3. 1808 erbaute Schule und 1 Erbrichterei. Die vorüberfliegenbe Betichma überfchmemmt oft bie Grunde ber Bewohner, beren Baht im 3. 1569 nur 22 betrug. - 30. Ungered orf (Uhrinow), 1 M. m. auf einer Unbobe, gable 26 . , 189 G. (86 mnl. 103 mbl.), 13 Pfb., 26 Ddif., 38 Rot. nebit 58 Schafen. Und biefer Ort bat 1 Erbrichterei, gehorte ehemale jum Gute Drabotufch und hatte 1569 nur 13 Sanfer. - 31. Belfa, & DR. m. am Bache Belitichta, mit 59 S., 429 G. (213 mul. 216 mbl.), 67 Pfd. und 85 Raben. Dier ift 1 im 3. 1804 erbaute Soule, 1 obrgfel. Mhof, worin bermal bie f. f. Befchaler unterbracht fint, und 1 Dable mit 2 Gangen. 3m 3. 1569 gablte es 35 Ungefeffene und geborte gleichfalle gur Burg Drabotufch. - 52, 3 brafcau (Zbrassow), & M. fo, an ber Betichma und ber Girage nach Bal. Deferitich auf einer Unhohe, gable 30 S., 217 G. (102 mul, 115 mbl.), 25 Pfb. und 32 Rube. In einer gemietheren Stube mirb ber Schulunterricht von einem eigenen Bebrer ertheilt und in ber Rabe liegt bas bereits oben befprochene Bab Teplin und no. von Dicfem auf einem fteilen Relfen Die menigen Ueberrefte ber gleichfalls obermabnten Burg Gwregow. Das D. geborte im 15. Sabrh. jur Burg Belfenftein, fam aber fpaterbin nebit mehren anbern mittelft Bertanfe an Beife firch (f. oben Befiber.) - Schlieglich bemerten mir, bag Bbenef Biampach v. Pottenftein 1606 bie fammtliden jum Gute Beiffirch geborenben DD, mit Ginichluft eines Stadttheiles, von einigen Grobnbienften und ber Ablicferung von 84; Coinfen jabrlich gegen gewiffe jahrliche Binic befreit bar, und eben fo auch ble gum Gute Drabotuid gehorenden DD. vom pflichtmäßigen Ochfengutrich, der holggufuhr nach Beiflirch und anderweitigen Fronnbienften 7 4).

## Dimuter Ergbisthums Leben : Gut Alten dorf.

Lage. Es liegt im unbill. Theile bes Kreifes und grangt im D. mit ben Dominien Pasfau und Bf. Peterswald, im G. mit Truamfa, im B. mit Bf. Peterswald und im R. ichebet es ber Deteflug vom f. f. Schleften.

Befitger. Diefes Gut wird hochft mahricheinlich icon bamgle an Die Dimuger Rirche gefommen feun, wo Bifchof Bruno (vor 1267) fur Diefelbe Die fammtlichen benachbarten Guter (mit Musnahme Dasfau's) von ber Bittme Ronrabe v. Plames, erfauft hatte i). In feinem lenten Bil. fen vom 3. 1267 gedenft er aber beffen nicht, und nicht fruber als erit 1353, wo 3obann, Pfarrer in Mitenborf, fein Saus in ber Froblichergaffe gu Brunn vertauft 2), fommt es jum Borichein, um bis jum 3. 1483, wo es Smil. v. Borchow und Georg v. Roth. Ehota befafen (f. unt. D. Altendorf), abermale ju verfdwinden. Es ericeint zwar 1397 ein Johann v. Stara wes (Mitenborf), ber vom Mier v. Biftit im D. Chwalfowit an ber Sanna 1 Freihof erfauft, worauf 6 33. fpater Deter p. Mitenborf und die Baifen jenes Johann bem Dif. libor v. Prus 3 Mf. jahrl. Binfes anweifen 3), und 2 33. barauf miteinander, binfichtlich ibrer Gater, in Ge-

<sup>\*)</sup> Die sammtlichen Briefe, 11 an ber Johl, find dairet na jamftu Stanicztem mitzebu neckel. (meine, und ju finden in der Begisfratur des M. Landrechts. Den meisten ju Drahotusse gebörenten DD. vertiebe er auch (immer gegen jahrt. 3ins) Miefen, Jutweiten, Gedüsse, der bem D. Etzernis gad er die Maisen frei nnd gestattete, daß es ein Nachdung erbauen durfe ben DD. high om Rifolder, und Dyactom is gad er edenfalle die Maisen frei und bussalting do borg und Sextendere ereinfalle bie Maisen frei und bussalting do borg und be Etziebete er nebenbei auch auf das Andliecht.

<sup>4)</sup> G. bie Artif. Brauneberg u. Dodmalb. . ) Sofchft der Stiftung t. St. Jafobefirche in Brann. . ) VI. 44.

meinschaft treten 4) - aber ficher ift es nicht, ob fie biefes Altenborf befagen. 3m 3. 1545 tomme Deter Egepte v. Belfa ale Befiger beofelben vor, und nach feinem im 3. 1550 erfolgten Tobe, feine Bruber, Bengel u. Bobufch 5), worauf es bald nachher an Sieronym Gpratowsto v. Diertow, und von biefem an feinem Cohn Saroslam gefangte 6), ber fcon por 1570 ftarb, weil in biefem 3. fein Cohn Ctibor Gpratoweln v. D. ale Befiger ericheint ?). Diefer (auf Pastan u. Babiech), mar Dberft. Landichreiber ber Olmus. Landtafel 8), und ftarb, laut ber Grabidrift in bafiger Rirche, im 3. 1600. Gein Cobn 3gnag folgte ibm im Befige nach, farb aber icon am 28. Juli 1614 ohne mannlicher Erben, worauf fein Bruber Johann, ein heftiger Berfolger ber Ratholifen und Rirchenrauber, bas Gut amar geerbt, aber megen Theilnabme an ber Rebellion (1620) auch wieder verloren hatte. Er farb in Pastau 9), bas ihm belaffen murte, Altenborf aber tam, bochft mahricheinlich mittelft Raufe an bas ritterliche Gefdlecht Dobftatety, benn fcon 1626 nennt fich ber Obrift hofrichter Dafrens Chriftoph Rarl Pobftatety o. Prufinomit auch barnach 10), und von ba an blieb es bis gegenwärtig bet biefem (nunmehr graft.) Gefchlechte (f. b. Mrt. Befelitichto). Die gegenwartigen Befiber biefes Lebens finb, in Rolge lebt. williger Auordnung ihres Batere Leopold vom 21. Febr. 1809 (publ. 2. Oftob. 1813), Die Bruber: Leopolb. Abolph und Buftav Gf. v. Pobftatety-Lichtenftein, und aufolge eines Bertrage vom 3. 1827 übernabm ber Gr. ftere von ihnen bie Bermaltung besfelben.

Defchaffen beit. Der Flacheninsalt bes Gutes bertagt 2771 3och 1209 f. 2 m Aft. und ift meiß bigedig, vere flacht sich inche mest. genn bie Der zu. Die 1 Et. nobel, vom D. Altendorf entsernte "Dolf topec» benannte Anhobe beträgt 1868, 33. Der Boben ist durchweg fonig und bei gleiche Unterlage, liefert aber bei glinfiger Jahresgeit und reich licher Dungung, Brigen, Roggen, Dafer, Bilden, Bohnen, heidelon und Rochen wieden bei an ber Ober gelegenen Bilefen werben zwar haufg über

<sup>4)</sup> VI. 15. 44. 67. 1) G. unt. Mitendorf. 6) Schwoy III. 9. 1) S. unt. Mitendorf. 2) XXIX. 34. 9) Daf. Matrifenbuchee.

ichwemmt, aber mit bem jurudgelaffenen Schlamme auch gut gebungt.

Bon bem Stabt Braunsberger Gebiete fommt ber Bach Onbleg ni ha hierber, burchflieft bas D. Altenborf und fatt 2 Et. bavon entfernt, in die Ober; tiefe aber bespalt im B. bie Granbe ber Gemeinte Profomis.

Die Bevolferung beträgt 1640 Ratholiten (752 mnl. 888 mbl.), welche insgesammt Mabrifch iprecen, und fich nur vom Uderbau und ber Biehaucht ernahren. Garienen bat man an:

| obrgftl.  |        |        | tí.   | unterth. |    |      |    |       |    |
|-----------|--------|--------|-------|----------|----|------|----|-------|----|
| Medern    |        | 281 3. |       |          |    |      |    |       |    |
| Biefen u. | Gärten | 108 "  | 190   | 29       | _  | 343  | 29 | 1143  | *  |
| Sutmeiber |        |        |       |          |    |      |    |       |    |
| Balbung   | • '    | 222 »  | 14582 | . ,,     | -  | 258  | *  | 1584  | *  |
| Si        | mme    | 685 »  | 1405  | 29       | -5 | 2085 | ,, | 14042 | ,, |

Die gur Salfte aus Rabel . gur anbern Salfte aber ans Laubhois bestebente oberfett. Balbung bilbet nur 1 Revier und bie Jagb erstrett fich auf Rebe, Salen, Repphibner und Judie. Der fandwirthifchaftiide Biebft au b betratt :

Der tanborrenjigaftinge Die pit and betrage.

|        |  | opigiti. | Museeri |
|--------|--|----------|---------|
| Dferbe |  | _        | 210     |
| Rinber |  | 87       | 485     |
| Schafe |  | _        | 86      |

Der obegett. Meierhof ju Aftendorf, mit bem obigen Rindvich befest, entftand aus ber Bereinigung bes Reu . und Schießhofes; die Grunditace eines zweiten in Profiowih beschenden find aber an die Unterthann verpachtet. Das Bich, jumal die Pferbe, gehören zu bem besten Landichage.

Die Obftbaum gucht ift eben fo unbebeutend wie bie Bienegucht, und bie auf einseimischen Bebard berechneten Gewerbe beschäftigen und Die gemobnlichen Candmeifter, wie 2. 3. Mafter, 2 Magner, 1 Rothgerber, 1 Brauer, 1 Branntwein und Rofogliobrenner, 4 Bier., Wein und Branntwein- und Rofogliobrenner, 4 Bier., Wein und Branntweinschafter, 5 Schmiebe, 1 Altischnet ze.

Far ben Unterricht von etwa 125 Rinber besteht bie Rormalich ule ju Mitenborf, eben ba auch far Unterftagung von 18 bis 20 Armen 1 Armeuanstalt mit einem Stammeremögen von 300 fl. 2020. und ben gewöhnlichen Cammlungen, und far Gefun beit opflege 1 Bunbargt ju Braundberg nebit 1 hebamme in jedem Dorfe. — Bon ber gegen R. gelegenen Erabt Offrau fubrt, mitten burch bicfes Gut, die gut unterhaltene Danbeloftrage gegen S. nach Og, Peterswald, und bie nachte f. f. Poft ift in Freiberg.

Ortbefdreibung. 1. MItenborf (Stara wes), D. von 182 b. m. 1186 G. (545 mnl. 641 mbl.), liegt in einem pon ber Onbregniga bemafferten Thale, 6 DR. nno. con Beig. firch, u. 1 ! DR. u. con Freiberg entfernt , und bat einen Bich. fand vom 162 Dfb., 2 Dcbf., 389 Rab. u. 64 Cchafen. Sier tit ber Gib bes bichftl. Birthfcaftsamtes, 1 Pfarre (Miftet, Defan.) ju ber, nebit Altenborf, auch bie DD. Groß. und Rlein . Rofcatta geboren, und 1 Soule, beibe unter fürft-ergbifchoff. Datronat. Die bem bl. Sobann b. Tauf. geweibte Diarrfirde murbe, laut ber am Dortal im Stein ausgehauenen Infchrift, con Etibor Gprafomffi o. Dierfom amifden 1580 u. 1587 im altbeutiden Etpl erbaut, bat 3 Mltare (bas Blatt bee hoben con bem Bien, Mfabemifer 3. G. Gromel gemalt), ein harmonifches aus 3 Gloden beftebentes Belaute, unt, nebit 1 Gruft, 4 Grabfteine, barunter ber bes im 3. 1600 + Erbauere berfelben. Dag bie Pfarre fcon im 3. 1353 bestand, ift bereits in ber hiftor. Ueberficht gefagt worben. Gben biefer Etibor erbaute auch bas noch beftebenbe , und mit 1 Thurme verfebene obrgftl. Schloß, bas, großartig aufgeführt, aber burch eine Reuers. brunft um 1704 großentheils vermuftet, feitbem nicht wieber bergeftellt murbe; ber ehemalige Ballgraben beffelben ift gegenmartig mit eblen Obitbanmen bepflangt. - Das Dorf wurbe 1483 11) con Emil v. Borchow auf Altenborf u. Georg v. Roth . Ehota auf MItenb., gegen einen Sah. nergins, vom Beimfallerechte befreit, und Bobufch Cgeple p. Belfa auf Mitenb. marb, ale er bies befargen wollte und fonft auch bie Gemeinde mannigfach brudte, burch fchiebe. richterlichen Musipruch pom 3. 1557 12) gezwungen, auf feine grundlofen Unfprache gu vergichten, bie Baifen frei gu geben, und ben Pfarrgehent unangetaftet ju belaffen. Etibor Gyrafowffy maßigte 1570 ben Grobnbienft 13) und beftimmte

<sup>11)</sup> ddto. w. neb. preb fw. gabian, a Sfebaft. 11) w cimrtet po fw. Margetic. 11) - Robote ddto, na ftare wsp w pat. po im. Jatuk. Damale beftand icon eine Schule baselbft, auf die er ten 3. eines Gartens von jubr, 3 Grosfe, ber Rirche aber 1 ft. jabr. 3.

4 33. später 14), daß die Gemeinde der Obrigkeit nur auf 1 Weisse die Fuhren zu geben verpflichter sey und die sedegaft. Bische nur 2 Weisse weit zu versähren habe. Dem ungeachtet bestagte sich die Erstere schon 1610 über mitstährlichen Druck seberate, über den ihr aufgedrungenen Unssschaft von 1 3-38 obraftl. Weisene jährlich u. m. a. und dies god Berentassing zu sangwierigen gegenseitigen Reibungen und Zwistigseiten, die erst durch lierheissesprache des sinkst zu werfen der Gemeinbe, entschieden wurden 15). Geitbem sind die Gehicksant. — 2. Pro of son is Proskowice), Est, n., D. von 59 h. mit 454 C. (207 mas. 247 wbl.) und einem Biesstand von 48 Ppp., 96 Abb. und 22 Schaften von der Weissellen der Weisseln von 48 Ppp., 96 Abb. und 22 Schaften.

Allod-Herrschaft Il t-Tit fch ein (mahr. Stary Gyczin).

Aage. Liegt im noftl. Theile bes Rreifes und grangt im R. und D. mit bem Dominium Reu Titfchein, im S. init Bal. Meferitich (Maob) und im B. mit Beiftirch.

Bestager. 3m 3. 1201 fommt Tiefdein jum erften Male in einer für bas Gift Pradisch (bei Olmah) ausgestieften Urtunde vor '), ober von ben Bestgern bestgeben ib ist 1280 feiner besaunt. In biesem 3. aber verpfändete Bludo v. Giez in bem head. ibte Bubis 1 2 boi mit 4 freien und 10 3ind-fahm, ibis gur Ostrave bed bi. Marein b. 3, sin 170 km. ') und sein gleichnamiger Sohn erscheint 8 33. nachher als Zuge ziech falls auf einer Fred. Urtunde 3), mabrend schoft in 1822 auch ein Beness v. Schöftin (filius guondam domini Dereisiala bone memorie), jugseich mit Bos v. Krawai und Beness v. Branis, als gewaltige Bedranger ber Olmüßer und Ersfred vollenersas bas Gut Storotis (Guttendorf, Renhalbser und um Scholenersas bas Gut Storotis (Guttendorf, Renhalbser Domin.) bem Bisch. Theodoris aberten mußte. (Urt. bei Bocget; Mähren und v. Albeodoris aberten mußte. (Urt. bei Bocget; Mähren und sie sich.

von einem aubern Grunde anwies. Auch war hier ein Pormorf («Hollware» neht 1 Befte, \*\*1) 1574 daho, na flare mij me patet 20 pamate, fin. Zafub. Hooff, \*\*1) daho. 20, Märs. 13. u. 15. Juni. ') daho Cal. Sept., we son einer 2018 publica versus Gycaine, die "Hote is "daho, in Gradisch Non, Mai, in Annal, Gradie. ') daho, in Opparia V, Kal, Jun, Annal, Gradie. ') daho, in Opparia V, Kal, Jun, Annal Gradie. ') daho, in Opparia V, Kal, Jun, Annal Gradie. ') daho, in Opparia V, Kal, Jun. Annal Gradie. ')

Epur von beffen Befigern bis 1348, mo 3obann, ein Cohn 20 of's v. Rrawa't, jenes in Dicfer Gegend fo machtigen Dy. naffen (f. Gulnet), ale Obriftammer bee Olm. Landrechte und Berr auf Tpegin, Beffenftein, Rruman und Roinau ericeint 4). Bum (Mit.) Titfcheiner Burgbanne gehorte bamale nicht nur bas nunnichrige Ditgebiet, fonbern auch jened, mo unter Mitwire fung eben biefer Rramare im Beginn Des 14. Jahrh, Die Etbt Reu . Titidein begrundet murbe, und barüber binaus mit Ginfoluf Des beutigen Gutes Dartidentorf. Wie und mann aber bie Rramare jum Befine Dicfer Sichft gefommen, lagt fich bis jest beglanbigt nicht nachweifen. Bener Johann einigte fich mit f. Bruder Drelaw im 3. 1355 binfichtlich ber beiberfeitigen Befigungen, namlich bee Burgen Opciin, Selfenflein, Rufnet und aller übrigen Beften und DD. 5), und mag 1379 geftorben fenn , weil ber britte Gobn bes lettern, Bof v. Rrawar, "dict. de Gyczin" ber Schwester Unna auf f. Buter und namentlich auf die Stot Titfchein (Reu.) 680 Echocf Gr. ale Morgengabe anwies 6) und 1376 ale einer ber Mitburgen bei Regelung ber Guterangelegenheiten bee Sternbergifchen Saufes ericheint 7). Derfelbe Bot wice nochmale, mit Buftimmung f. Brubere Laciet, im 3. 1377 ber obbenannten Comefter 1333 Chod Gr. ale 3. von 750 Chod auf ber Ctor (Reui) Titidein und ben nachft liegenben Gutern an 8) und eben fo , im nachftfolgenben 3. ber Frau eines Job. v. Pring, Ratharing, an Dem gum Gute Gicin geborigen D. Palaciow (Paltichenbf), 50 Mf. 2). 3m 3. 1381 ift er Obriftfammerer bes Olmuger Canbrechts 10) und wird noch mit Lacief v. Rramar i. 3. 1406 unter ben Beifigern bes Brunn. Landrechtes aufgeführt '1). Bof farb um 1416 mit Sincertaffung eines unmundigen Cohnes, Johann v. Rram., "alias de Gyczin" und f. Comefter Unna (alias de Gychin) nahm ihre Schwefter Elebeth wie auch ben Gatten berfelben, Dredbor v. Czimburg, auf Die Burg Titichein und Die balbe Stadt (Reu-) Titidein in Gemeinichaft, bem inbeft bie Bormunber bes Baifen , Peter v. Rramar auf Strajnig, Sob. v. Comnis und Benebift v. Rrumau, aus bem Grunbe wiberfprachen, weil ber unmanbige Johann barauf ein weit befres Recht, als jeder Andere habe 12). Gleichwohl muffen fich

<sup>\*)</sup> l. 1. 5) 37. 6) ll. 16. 7) lll. 3. \*) lll. 28, 9) 38. 10) lV, 1, 11) lV, 85, 11) lX, 6.

fpaterbin bie beiben ftreitenben Theile boch irgentwie abgetheilt haben, benn Die Teffamentevollftreder bes + Stibor v. Caim. burg (al. de Tichin) perfauften 1437 mehre gur Burg Stramberg und Titichein gehorende DD, an Bill. Bufliche v. Dojorit (f. Stramberg) , mahrent fich jener Joh. v. Rramar in ben 33. 1421 '3) und 1425 '4) herrn auf Titichein nennt und ale folder noch 1432 f. Gemablin Unna, Tochter Premistav's Garft. v. Troppau , 4000 Mf. auf andere Gater perichreibt 15). Indeß muß er balb nachber geftorben fenn, weil feine Teftamentevofffreder im 3. 1437 bas D. Bartoffowiche (Partidenborf) bem Drelam v. Ochab und f. Gattin Barbara verfauften 16). Darauf fam Diefe Sichft an Die Bostowige (wie? ift nicht angugeben) und jener Beinrich von Bostowis, ber nebit Ctiber v. Czimburg, Beinrich v. Lippa und 30h. v. Peruftein von ben auf bem gandtage ju Benefcan 1473 verfammelten bobmifd . mabrifden Stanben anm Regierer bes Difgrafthume gemable murbe, nennt fich ausbrud. lich Beren auf Titidein 17). Db er fie gang befeffen, ift nicht fo ficher, als bag Runta v. Czimburg ihren Gatten, Peter Of v. bl. Georg und Doging im 3. 1480 auf bie Burg Titfchein fammt Bubebor und auf Die Burg Rognan ac. in Bemeinichaft nahm 18). Letterer übertrug 1492 bie Morgen. gabe feiner (2ten?) Gemablin, Cophia v. Balbitein, namlich 5000 fl., von Suftoperich auf Titidein, ließ fich barauf von ihr in Gemeinschaft nehmen 19) und verfaufte ichon 1497 Die Burg Titichein fammt Stadt, Patronat, Mauth, Braub., Rleifch . Brot . Gala- und Schufterbanten , Tudmalte , bas Stotch. Mit-Titichein und Die DD. Lucifa (Ghrenberg), Bernartice (Bernebf, jest gu Reu - Titich. gehor.), Palaczow (Paliidenbf). Deterfowice (Detrifowis), Sfanow (Coonau, jest gu Reu-Titfchein gehorig), Byfota (j. gu Buftopetich gehor.), Milotice (i. ju Suftopetich gebor.), Janowise, Sorfa (Surfa), Lhota, Porub (Poruba), Strannif, Softamcemice (Softafchowit), Rojetin (Rojetein), Runwald (j. ein eigen. Gut) und Gefenien (jest au Bal. Meferitich gebor.), fammt affer Bubehor 20) an Joh. v. Runowis, melder 1499 ben Sob. v. Prostau barauf in Gemeinichaft nahm 2.), alles bie-

<sup>14) 3</sup>m Lanbfrieden b. 3., ben er mitgefertigt, 14) Urf. b. Dob. Mon. ined. T. IV, p. 415. 15) Paprogf ŷ, Bi. 309. 16) X. 7. 17) XII, 5. 18) 15. 19) XIV. 2. 19) XVI. 4. 18) 15.

fee aber fammt bem Stbtch, Buftopetich unb' ber bafigen Sabr. marftemauth, fcon t. 3. 1500 an bie BB. Biftorin, Georg, Bartholomaus und Bernard v. Bierotin abermals veraugert 22). Biftorin muß bie bruberlichen Untheile entwe-Der ererbt oter abgeloft baben, benn in ben 33, 1515 bis 1523 fommt er ale alleiniger Befiger bee gefammten Sftforpere ver 23), und nach f. Tode theiften fich feine Cobne, Bilheim und Friedrich, (1553) in bas parerliche Erbe bergefalt, bag bem Erftern tie Burg Mit Titichein fammt Etbid. und ben jege bagu gehörenten DD., bem Untern aber bie Ctbt Den . Titfchein, fammt Burg und Sitte. Etramberg und DD. (f. Ren . Titfchein) gufielen 24). Auf Wilhelm folgte f. Cohn, Rarl b. a. v. Biervein, fcon um 1569, ber nebftbei auch Suflegetich und Soleichan befag 25). Rarl überließ bie Sft. f. Cobne Biftorin, ber fich 1600 barnach nannte 26), und von tiefem gebieb fie an jenen Biffelm Friedrich p. Bierotin, ber auch Buftoperich befag, und mit mehren Gliebern f. Saufes bas Gut Morig 1614 erfauft 27), aber an bem Mufruhr in Dabren (1620) Theil genommen, und beibalb afte feine Bu. ter verforen hatte. Die f. Rammer überließ Die auf 62,000 ff. abgeichage Sft. Alt. Titichein furg barauf an Bolfgang Friedrich Sofmann, Freih. v. Grunbuchel und Stre. dan (herrn auf Rabenftein und Unterlangenborf, Erbhofmeifter in Steier und Erbmaricall in Defterrreich und Steier) . ber obnebin am Bilb. Griebr. p. Bierotin eine Could pen 57,000 ff. gu forbern hatte, aber nach feinem (v. Sofmanne) Tobe mußte ber Bormunder f. binterfaffenen Baifen mit bem Bejuiten . Eolleginm ju Ugram, welches ber † Gf. Riflas v. Terfat, mit bicfem Sftforver bebacht hatte (man weiß es nicht, auf welche Ure) einen bis jum 16. 3uf. 1651 bauernben Rechtefireit fubeen , wo benn enblich jenem Bormunber (Sob. Gf. v. Rottaf), Die Sichft fur Die BBaifen gerichtlich (am 9. Mug.) eingeantwortet murbe. In Folge ber Erbtheilung gwiichen ben Erbinnen, Johanna Maria und Maria Glifabeth Bf. v. Dietrichftein - Beichfelftabt geb. Freiin. v. Grunbuchel (v. 14. Sun. 1678) erhielt Die jungere Maria Elifabeth Die Sitn Janowis und Langenborf nebft 1 Sans in Dimus, Die aftere

<sup>2&#</sup>x27;) 17. ") 3n Brunn. Pubonen und Ralezenbuch. "') Ehlgegettel im ftabt. Archiv ju Rentitich. "') XXVIII, 26. "6) XXXII. 4. "') XXXIV. 2.

Cobanna Maria aber Die Guter Mit. Titidein. 28id. na und Uhrichis fammt 1 Saus in Brunn. Die Lestere mar . Bemablin bes Georg Ciegfried Bf. v. Dietrichftein . Beichfel. ftatt , ber nach ihrem 1686 erfolgten Tobe bie Bfren Mit-Titfchein und Janowis (Uhrichis verlaufte fie bereite 1678) fur Die beiben Tochter, Erneftina und Maria Thereffa (Diefe, geb. und vermabl. Ofin v. Dietrichftein) vermaltete, bis bie lentaenannte Die Bft Mlt . Titichein, fammt ber Burg. Salegericht, bas Stoteben und Die DD.: Gickin , Rogetein , Gbrenberg , Strawifh, Soffaichowis, Petraifowis, Janowis, Paltidenborf, Pornba, Rabenborf, Surfa und Bolfeborf, feruer 3 Freihof . Manner, 10 Erbrichter, Balten, Farbehaus, Bienen-, Dbit- und Sopfengarten, Brau- und Branntweinh. , 5 Bofe, 1 Chaferei , Ruft. fammer, Stude u. a. Gewehre zc. am 26. Juli 1706 bem Unton v. Beno jum Danhaus, Doffgerath bes Bifch. v. Donabrud und Olmun, Rarle Dage v. Lothringen, fur 97,000 ff. rb. und 200 Dufaten "nebft 1 polnifd. Rlepper," als Schluffelgelb, verlaufte. Der Erfaufer ftart 1738 und von feinen nachgelaffenen Erben übernahm Die auf 200,000 fl. abgeicante Oft ber zweitgeborne Cobn, Bengel, mittelft Bergleiche v. 31. Mug. 1745. Wegen feiner Berfchwenduna murbe ibm aber Die Bermaleung abgenommen und feinem alt. Bruber. Gebaitian (f. f. Rath und Landrechtsbeifiner) übertragen, ber auch Die Sichit, nach Bengels Tobe (1761), mit Ginwilligung ber 2 andern Bruber und fouftiger Glaubiger, am 27. Cept. 1762, von tanbrechtl. Rommiffaren erfaufte, um fie, fcon am 1. Oftob. 1772. fammt ber alten Burg, 1 neuen Schloffe, Steinbruch zc. fur 220,000 fl. rb. und 200 Duf. Schluffelgelb an Chriftian Muguft Gf. v. Geilern (f. f. geb. Rath, heren auf Lutem, Rralis, Litichau u. gebn Marti. nis, Gffreug bed Stephansord., Statthalter v. Rieberofferreich zc.) wieber an veraußern. Der Erfaufer ernannte im letten Bilfen vom 18. hornung 1798 (publ. 15. Detob. 1801) f. jungften Cobn Rarl jum Erben fur Mit - Tirichein und nach bef. fen balb nachber erfolgten Tobe murbe bie Sichft ber Duvillar-Bormundichaft am 28. Juli 1807 eingeantwortet und biefen felbft am 22, Upr. 1812 ber Befititand ausgezeichnet. Gine ber Baifen, Chriftian, ftarb am 8. Febr. 1812, und von ben übris gen, an ben Befit mit 3 (bie verwittw. Gfin Maximiliana v. Gail.), 12 (3of. August Gf. v. G.), 7 (Johanna Freiin v. Gahnenberg geb. Ofin v. G.) und 3 (Eredcengia Ofin v. Bich)

geb. Gf v. C.) Ungefchriebenen, ertaufte fie am 30. Marg 1829 ihr Miterbe und gegenwärtige Befifter berfelben Jos. Johann Gf v. Seilern f. f. geheim. Rath, für 185,000 fl. C. M.

Beidaffenbeit. Der nugbare Flacheninbalt biefer Sichft beträgt 91922 Joch und befteht burdweg aus Mittelgebirge , unter beffen Sugeln ber vereinzelt ftebenbe und mit ben Trummern ber gleichnamigen Burg prangenbe f. g. Schlogberg, ferner bie ju ben von D. gegen 2B. ftreichenben farpathifchen Mustaufern gu rechnenben Unboben : Smines (nw. vom D. Rojetein 285,99 - bas D. felbit liegt 105,91 aber b. Meerreflache), Surfa ( St. f. vom gleichnamigen D. 198,37), Poboi (1 Gt. w. von Stranif, 285,24) Ero. jacifa (Domoraber) und Ramenec, eine Ermabnung verbienen. Gie burchftreichen Die Sft im EDG, und ihrer Bilbung ift in ber allgemeinen Ueberficht bereits gebacht worben. Un Ralt, Canbftein und Thonfchiefer bat bas Gebirge feinen Mangel und v. Mehofer will auch gemeinen Ralffpath gefunden haben. - Der tragbare Boben felbft ift febr vericbieben; balb (ber befte) mit Lehm und Cant gemifchte Dammerbe mit lehmiger Unterlage, balb gelb und weißlehmig und fprobe, ober fanbig und fumpfig mit Stein . ober Schotterunterlage. Die gabflofen Quellen (Mondquellen), beren Bertifaung, ungegebtet bes großen Roftenaufwanded, nicht gang gelingen will, verfauern bebeutenbe Etret. fen ber tiefern Oberflache und muchen fie unfruchtbar. Erzeugt werben Roggen, Gerfte, Safer, einige Sulfenfruchte, viel Rartoffeln und befondere icones und ichmachaftes Rraut,

An Gemaffern hat das Dominium nur einige Bildbide, die im Fruhlinge und herbite durch lleberschwemmungen icabilich werben; fo bie in Ober-Domorah entspringende Titfe (eigentlich 2 Bideb.), welche ben »wühlen Bach" aufnimmt und Reu-Litschein queift, ferner bie Temnih und ben hurabach. Die ehemaligen 8 Deiche (Panifia, der Koschauer, große, obere und untere, bann die 3 schwarzen D.) find langft aufgelassen und in Wiesen ober Meeter umaewandet worben.

Die Beoolfterung bertegt 4547 (2425 mnf. 2422 wbf.) Rathofiten, 60 (28 mnf. 32 wbf.) Richttathofifen augeburgifch. Befenntuisse www. im Deltainft, bann 17 Juben (9 mnf. 8 wbf.) im Stotch. Alte Zischein, Die mähr if de Sprache ift die herrschende, nur in Intea, Ebrenderg und Kahendorf wird zugleich auch Teat ich gesprocher.

Die Ertrage nub Erwerbegnellen find nur Land-

wirthichaft, Biehaucht und (wenige) Gewerbe. Fur bie erflere bat man an

obrgfti. unterth.

Medern . . . 1004 J. 1545 = RI. 4453 J. 1521 = RI. Biefen u. Garten 218 n 1584 n 741 n 1071 = n Trifchfelber u. Dut-

weiben . . . 88 " 917 " 740 " 1219 " 20albung . . . 1566 " 442 " 376 " 1456 "

Die obrgitt. Balbung ift in 5 Reviere (Domorager, Mit- Titischeiner und Poruber) eingetheilt und enthalt vorzuges weife Tannen, souf auch noch Fichen, Riefern, Eichen, Buchen, Buften, Buften, Buften, Moen, Pappeln x. Die Jagb beschränkt fich nur auf Rechwith, Dafen und Kepbolibner.

nebit dem jum Sandbedarf uneurbeheftigen Borften und Kebervieh. Das Biech best Unterthand ist von gutem Laubichsas, das der Obegts aber veredelt. In 5 M eierhöfen, ju Mit-Titschein, Kahendorf, Jurfa, Kerfch und Poruba, ist das obegkti. Sieb einzestellt.

Mn Daubwerken, beren hauptsich bas Sbich, Mit. Tiefchen ift, finder man: 1 Brauer, 2 Biere, Beine und Brauntweinschafter, 1 faber, 7 fleifcher, 5 Gerber, 3 Gaftwirthe, 1 hafner, 1 Jutmacher, 13 Schmitch, 1 Chiffolter, 38 Coneiber, 43 Chuffler, 1 Gagemüller, 1 Ceifensteder, 4 Tichter, 8 Tudmacher, 1 Beter, und zum Sandelsstande gehort 1 Spezereifandler. — Die Delftaum zuch, nur auf hausgatten und die gewöhnlichen Destarten Gerunter besonders Pflaumm beigerathe, ift unsedeutend und then so auch die sich nicht lohnende Bienenzucht.

Gur ben Unterricht ber 724 ichulfabigen Kinder bestehen in Alts-Tiefchen, Spennberg, Softalchowig und Angenober Trivialich uien; für Berpftegung ber Armen 1, bereits 1679
bestandbenes aber vom Sebastian v. Zeno zu Dannhaus am 1.
Febr. 1748 neu gestiftetes Spisal in Mit-Titischen mit einem Stamwermögen von 2434 ft. 25 fr. B., B., und Liefer ung von Rahrungsmitteln für 5 Bedürftige, serner eine burch jährt. Unterzeichnungen, Sammeln mit der Badose und Lieferungen von Schwaren zu, gesorberte Armenanft aft. — Hit

Gefundheitpflege enblich 1 Bunbargt (in Alt. Titichein) und 7 geprüfte Debammen (in Alt. Titichein, Janowiß, Gitichina. Kojetein, Palzenborf, Stranif u. Bolifoborf).

Das Higgsbiet wird von ber von Weißtirch über Reu-Titfoein ze. nach Galizien fahrenden Pofiftraße, fenner von ber von Reu-Titischein über Wal. Weistirch ze. nach ilngarn gebahnten Dandelsftraße burchischtten, und außerdem verbinden es mehre gebahnte Feltwege mit den benachbarten Dominien. Die nächfte f. t. Post ift im Reu-Titisch ein

Ortbeidreibung. Mit. Titidein (Starv Gvein), 2 1/2 Ct. no. von Beiffirch an ber nach Galigien führenben Pofiftrage und an ber fubl. Abbachung bes Schlofe berges gelegen, hat in 89 beinahe burchmeg holgernen S. 560 G. (256 mnf. 304 mbl.) mit einem Biebftand von 5 Pfb., 4 Doff., 84 Rub. u. 904 (obrgfel.) Schafen. Sier ift 1 obrgftl. Colog, 1 Umtehaus, worin ber Cip bes Birth. ichaftamtes, 1 Mhof, 1 Braus, 1 Branntweine, 1 Ginfebr-Birthebane und 1 Spital. Die bafige bl. Bengele-Pfart. firde, mogu auch bie DD. Chrenberg, Gitichina, Surta, Janowit, Ragenborf, Rojetein, Palgen. borf, Petrifowis, Etranif und Bolfeborf eingepfaret find, fteht, fammt ber Trivialfcule, unter obegettl. Datronat, gebort jum Reu - Titichein. Defanat und bat 5 Altare. Cie ift uralt und foll nach einer vom Pfarrer Georg Cfupina i. 3. 1678 an ber Rirchenmauer vorgefundenen Auffchrift, wiewohl flein, bereite 1144 beftanben haben. Georg Giegfrieb Gf v. Dietrichftein ließ fie jum Theile erweitern und bie Breib. Beno v. Dannhauß vollenbeten bas Begonnene bis 1715 burch ben Bau bes Presbyteriums, ber Gafriftei und bes Chored. Die barin ehmale gemefenen 3 Gruften finb 1786 vermauert worden. Fur bas Alter ber bafigen Pfarre fpricht auch, bag icon in ben 33. 1374 und 1376 ein Gubef de Oprostorvitz ale Pfarrer bafelbft porfommt 28); in ber Sten Salfte bes 16ten Jahrh. geriet fie aber in ben Befig von Richtfatholiten, bie bier eigene Prebiger, ale im 3. 1610 Balentin Calcearine, 1614 Balentin Arnolbus, 1629 Simon Risto v. Cielag - unterhielten , bis fie enblich um bas 3. 1635 mieber an bie Ratholifen gurudfam. Muf bem f. g. (engen) Darftplat fieht 1 von ber Dorgft aufgerichtete fteinerne Bilbfaule bes

<sup>28)</sup> M. 20. III, 15.

bl. Johann v. Rep. Die Ginwohner nabren fich von Gemer. ben, Mderbau und Taglohn und haben 3 Jahrmartte (Montag nach b. Connt. Laetare, Mont. n. Peter und Paul und Mont. vor bl. Bengelet.), mit Rog. und Biehmarften an ben namlichen Tagen. - Dag ber Dre febr alt ift, bat man bereite in ber Ueberficht ber Befiger jum 3. 1201 gefehen, aber pon anderweitigen ibn betreffenten Begebenheiten ichweigt Die Wefchichte. - Den Gipfel Des hart an ter nordl. Ceite bes Ctabte. fic erhebenden, vereinzelten und naften Regelberges gieren die weitlaufigen Trummer ber ehemaligen Burg 21ft. Titichein und ichauen weithin, gegen D. in Die lachenten Oberthaler bes Rublandchens, fo wie gegen EB, in Die reinen. ben Thaler ber Betfcma, Bon biefer (mit Rulnet) ehemaligen Biege bes Rramar'ichen Glanges find bermal nur noch bie au-Bern Mauern gum Theile erhalten; im Innern bat Die Bermuftung furchtbar gewuthet. Inbeg zeigen auch jest noch bie weitläufigen und febr feften Mauern, Die gabfreichen und fub. nen Gewolbe, Der ehemale febr tiefe, nun meift verfcuttete Schlogbrunnen und Die gewaltige Borburg fur Die chemalige Reifigfeit berfelben und Die Dacht ber Donaften, welche barin einftens gewaltet (f. Befiger). Daß fie noch 1706 in bewohnbarem und mehrhaftem Buftanbe gemefen, bat man in ber Ue. berficht ber Befiger gefeben, mann aber und auf Beffen Geheiß fie verobet worden, ift unbefannt. Rur Gin minber beichwerlicher gugmeg fuhrt, bei ber Pfarrfirde vorüber, auf ben Gipfel bee fonft von allen Geiten feil abfallenben Berges.

Dorfer. 1. Sprenberg Lauekka), 1/2 St. nd. an der Pofistraße nach Reu-Ticfcien, hat 86 h., 645 C. (283 mnf. 362 wl.), 83 ps., 96 Kalb, mb 60 Cachefe. Ein aus 2 Bilbfailen bestehendes den hh. Sebastian u. Rochus zu Ehrer an der Reu-Ticfcienter Gränze von Anton Freile. v. Beno 1715 aufgertchetete Bentmat verweigt bie Befreitung beiefe Dominiums von der damals so heftig in den nächsten Umgebungen wätsenden Pest. Auch sind hier 2 Wirthebs. 3mm 3, 1374 st., burfa. – 2. hoß as die mig 1, 17 M. d. an der von Reuer Ticfcien nach Wesetrich sind führenden Handelsstraße, hat 67 h., 414 C. (199 mnf. 215 mbf.), 49 yft. und 54 Rüße. Es stin ach Seitendorf eingeses, hat aber 1 Schule, 1 obegelik. Borsto. und in dem nahen Walbe Domorah 1 Wirthelb. – 3. hurfa, 3/4 St. m., von 37 h., hat 266 C. (129 mnf. 141 wbl.), 55 Pst. m. 96 Köle; eingeschust sist ein and

Barneborf und in ber Rafe beffelben ift t obraftl. Mhof. Rach Schwon foll Lacjet v. Rramat ber Gattin bes Prebbor v. Czimburg , Gisbeth , i. 3. 1397 200 Mf. Seirathaut auf Bernartis (Barneborf, Reutitich. Sft.) und Surfa angewiefen und Predbor biefelben i. 3. 1412 an Stephan p. Beingborf verlauft haben 29). In ber gandtafel find biefe Daten nicht. wohl aber, bag ber Lettere (alias de Bistratich) bem Clawck v. Rorabowis bie Mgengabe von 20 Mt. jabri. 3. in ben DD. Sorfa und Bernhartis im 3. 1418 verfauft habe 30). Bum 3. 1497 f. Mle Titfchein 31). - 4. Janowis, 1/2 Gt. f., hat 41 S., 258 G. (129 mnf. 129 mbf.), 79 Di. und 72 Ribe. 3m 3. 1464 nahm Unna v. Dichalowich ihren Gobn, Joh. v. Czimburg, auf ihre Morgengabe gu Schonau, Runewald und Janowis in Gemeinschaft 32); 1497 ift es bei alt . Titichein. - 5. Stichina (Gyeina), 1/4 Ct. d. mit 57 S., 463 G. (209 mul, 254 wbl.), 49 Pfd. und 64 Rub. - 6. Ragendorf, (Phota), 3/4 Ct. fm. an ber Sanbeleftrage nach Suftopetich , mit 51 S. , 338 G. (174 mnf, 164 mbl.), 37 Pfb. nub 105 Ruben. Ge hat 1 Schule, 1 an ber Poftstraße gelegenes Birtheb. unb 1 obraftl. Mhof. - 7. Rojetein (Rojetin), 3/4 St. 8., giblt 32 S., 178 G. (85 mnf. 93 wbf.), 25 Pfb. unb 46 Rabe. Der nabe baran gelegene Berg Gwines (f. oben) gemabre eine noch weit fconere Fernficht ale felbit ber Mit . Titicheiner Schlogberg und wird bemnach von gremben baufig erfliegen. - 8. Palgenborf (Palacow), 3/4 Gt. f., mit 52 S., 331 G. (149 mnl. 182 mbl.), 42 Pfb. u. 48 Ri. ben ; es bat 1 Privatichule und gehorte fcon 1378 gu Alt-Litfchein (f. b. Befiber). - 9. Detritomis, 3/4 Ct. fo., mit 33 .p., 230 G. (110 mnl. 120 mbl.), 37 Pfb., 59 Rūben; es bat 1 Privatfdule. - 10. Poruba (Poruby), 1 St. f., hat 44 S., 272 G. (125 mnl. 147 wbl.), 42 Pfb., 2 Dof. und 98 Rube; eingepf. und eingefchult ift es nach Suftopetich. 3m 3. 1391 nahm Fona, Bittme nach Bawifch v. Lofchna, ben Joh. v. Pigna und Bengel v. Doloplas auf ihr Gut Dornba in Gemeinichaft 33), und 1406 erfauften

<sup>19)</sup> Lovogr. III, 16. 20) IX. 10. 13) Ein Horfa mad Lipniteme tommt bei Hessenburge vor (f. d. Bess, v. Leipnit), sollte es eins teises signs? 20 X 11. 29, VL 29, Oas Laciet v. Kramar sie bad D. im näml. 3. vertauft hätte, wie Schwoo III. 134 bedaurtet, inntet sich in ber Phalfal initi vor.

die WB. Jescher, Pfarrer in Loschtis, Andreas und Benebist v. Porusa von Fos. v. Ausste das D. Pitius nedst Wähle und Buschößt 34, 1497 ist es bereits dei Alte Listschie (s. d. Neschößte). — 11. Stranis, 11/4 St. d., hat 65 H. 344 St. (171 uns. 173 whi., darunter 53 Michtenholisten augsburg. Wefenntnisschie), 46 Ph. und 54 Rüs; eingeschust ist den ab Oostaschowis. Im I. 1412 erscheint ein Lists v. Stranis, defen Frau, Ivanis, vom Wengel v. Woortowis 37 1/2 Wt. auf das D. Estanis auf des V. Woortowis 37 1/2 Wt. auf das D. Estanis auf des V. Woortowis 37 1/2 Wt. auf das D. Estanis auf des V. Woortowis 37 1/2 Wt. auf den de V. Woortowis 37 1/2 Wt. auf d

## Olmun. erzbischöfliches Rammer-Gut Bautsch (Budissow).

Aage. Es liegt im WNM, von Meisfried und genagt im R. und D, mit ben schiesisch Dominien Kreugberg, Weltsch, Wiegladt und Groß Gloderedorf (Troppan. Kreif), im G. mit Spanau, Bobenstadt und Liedau, im B. und NW. aber mit Karlisken und Dos im Olmaß, Kreise.

Besitzer. Des Baches Bubisson wirt jwar icon 1203 urfundlich gedacht '), nicht so aber bes gleichnamigen Ortes, was vermutjen läßt, daß auch biefes But jugleich mit Maltersborf (f. blefes) bem Fieis ber hrabischer Ortensmänner seine Urbarmachung verbankt. Um 1290 trat bie Weel Pradisch Bautsch von ist 1282 an Wos v. Krawat, um nur Ruse von ism ju erfangen, 5 1/2 tagn auf Ledenhgeit dierssie der in Bus die Eresborf bem Om üher Kapitel ab, ober K. Wengel III. jog beides widerrechtlich an sich und gab es erft 1305 bem Kapitel wieder jurdich 3), welches das Gut Bautsch sammt dem nachen Liebau im J. 1320 bem

14) VII, 17. \$5) VIII, 19.

<sup>2)</sup> C. Befiger von Baltereborf ju b. 3. Rote. 2) Urt. ddio, in Oppav. VI. Cal. Septemb, in Annal. Gradicens. 1) G. Balticetborf.

B. Ronrad zu f. Kammergittern abtrat, bei weschen es, und namentlich ber Richts Kremsse untergevodnet, bieber verbliefe, wiewohl der jedesmasige Dombechant einigem Aschent von da sowolst, wie auch von Liebau und Domstadt bezog, westwegen auch 1323 eine Uebereinkunst zwischen B. Konrad und dem Kapitel abgessossischen werde ').

Weber Elaffe, wie j. B. bie Ober, Wora und ber 206 nig befpublen gwar einige Grünte biefes Gutes, gehoen aber ben benachbarten Dominien, von welchen sie est trennen, an; nur ber einigie Bolf soa diene alte und noch jeht so genannte Bu bit sow vo gebre ihm einenfimilift, u. Er entspringt am bst. Abhange bes Rothenberges, burchfließt die DD. Ober und Nieder Sundpesedorf und bie Etadt Baurisch bie Deleich und Nieder eine Etreck eing bie Gedage zwischen ben Prevauer und Troppauer Kreisen, und überteitt nochmass auf dos dur Bautsch, von wo er ber Ober gueilt. Außer Gorellen, Allen, Orchen, Parmen ze, fangt man in den genannten Filisin, obwohl feltener als ehemals, auch Fischotten. De ich einste eine der

Die insgefammt fatholifche Bevollerung teuticher Junge beredgt 4351 (2057 mml. 3294 wbl.) Geelen, und febt vom Ertrag des Ucterbaues, ber Biehjucht, und mitunter auch vom Sewerben, worunter bie Lein weberei ben Borrang behauptet.

<sup>4)</sup> Urf. ddto, Non, April, im Dimus, Nap. Ard.

Far landwirthichaftliche Bwede werben benunt, ale :

Der Boben ift fehr verschieden, meift aber fteinig, sandig ober ehmig, und nur jum Relf gute Dammerbe. Roggen, hafer, fiedeh und kartoffeln gebelfen, mitunter auch vom rauhern Klima weniger begünftigt, noch am besten, weniger bie Spässen, Die aus Buchen, Linen, fichten, Sannen, Lirchen und theimeise auch Riefern und Birfen bestehen, fichten, Sannen, Lirchen und theimeise auch Riefern und Birfen bestehende Walbung gerfält in 2 Reviere, nämlich bas obeigkeitliche und bas flabrische. Die Jagb ift nieberen Reis Jades, Marber und Littige find nieft iesten. Der De ftb aum auch eit weber Boben noch Klima ganftig und sie beschändt sich nur auf gemeine Obssieren in eingefriederen Weter.

Der landwirthichaftliche Bieh ftand ber Unterthanen betragt 162 Pite., 500 Ochfen, 1024 Ribe und 3145 Schafe, innegefammt von gutem Landichlage. — Die Obrigfeit unterhalt, in Ermangelung ber Weierhofe, feinen Biebitanb.

Dand werfe werben von 371 gewöhnlichen Landmeistern betrieben, worunter 18 fielichhauer, 9 Muller, 3 Bader, 1 Brauer, 10 Juffcmiber, 2 Seifenfeber, 3 Edder, 4 Schneiber, 20 Schuffer, 4 Signetber, 2 Geoffer, 14 Schneiber, 20 Schuffer, 4 A Tifchier, 3 Jimmermeister, 4 Gerber, 2 Farber, 2 Drechbler, 4 Wagner, 3 Serumpfwirfer, 2 Juttmacher, 5 Seifer, 6 Rufchner, 232 Lein weber x. 3um handelstind and gehoren 2 Spezerel, Marciale und vermischer, dann 2 vermische Romergischmaaren, Janoliungen. Der haupfis der Gewerbe ift die Stadt Bautich, von wo auch ein nicht unbedeutender hand el mit Leinwand und geftreiften Beien bis Attalien getrieben wieh.

Far ben Unterricht von 573 Rindern bestehen, nebst ber Rormalicule in Sautich, auch noch bie Trivialiculen gu Gunbereborf, Schonwald, Miendorf und Neuborf, Gar Armen fle ge find Untalten au

enpflege lino auftaiten 's

| Bautid), fie unterftust |    |    |  | mit | ben | Binfen | eines | vermö. |    |       |
|-------------------------|----|----|--|-----|-----|--------|-------|--------|----|-------|
| . gens                  | טט | n. |  |     |     |        | 711   | fl.    | 40 | Urme, |
| Sunterebo               | rf |    |  |     |     |        | 374   | 22     | 3  | 76    |
| Edinwald                |    |    |  |     |     |        | 117   | 29     | 2  | 39    |

Mtendorf . . . . 175 fl. 4 Mrme,

Ueberdies ift in ber Stadt Bautich ein Spital gur Aufnahme von 10 bis 12 after, gebrechlicher und armer Barger, beffen Stammorembaen 7287 ff. B. B. betragt,

Das Canitate. Perfon ale besteht aus 2 Bunbargten, 2 hebammen und 1 Apotheter in ber St. Bantich, nebst 3 hebammen in ben DD. Gundereborf, Schonwald und Altenborf.

Bon Bautich aus fuhren 2 Sandels ftraffen fublich und foitl., die erftere über Bobenfabt, die andere über Sponau, nach Beigfirch; eine 3te aber westlich in ben Tropp. Reis nach Sagernborf. Die nachfte f. f. Poft ift in hof, ober in ber Stbt Bautich felbft eine Postbrieffammlung.

Orthefdreibung. Bautid (latein. Budischovium, mahr. Budissow), liegt 3 Meil. wnw. von Beife fird und 4 M. n. von Olmus am Bache bie "burre Bautich,, über welchen eine gemauerte Brude führt, und an ber von Beiffird aber Sof nach Coleffen gebahnten Sanbeleftraffe, in einem freundlichen, ringeum von Sogeln eingeschloffenen Thale, ift eine freie, unter obrigftl, Coute ftebenbe Municipalftabt mit einem eigenen, aus einem Bargermeifter und 3 Ratben (1 baoon ift gepruft und angleich Sonbifus) beftebenbem Magiftrate, ber augleich bie Gerichtsbarfeit über bie feit prafter Beit ber Stadt untergeordneten 4 DD., Gunbereborf, Econwald, Altendorf und Reudorf, ausube - und gablt mit Ginichluß ber 2 Borftabte Rieber: u. Dberaue, 349 5. mit einer Bevolferung von 2669 (1257 mnf. 1412 mbf.) Geelen, Die Stadt bilbet ein langliches Biered, bat meift feftgebaute Saufer und mehre Plate, morunter ber große Marttplat mit 1 fteinernen Robrfaften und 2 Bilbfaulen von Beiligen, ferner ber oorbere und hintere Rathhaus und ber Rirchenplat bie ermahnenemertheften find. Bu ben bemertend. werthen Gebauben gehort, nebit bem Rath . und ftabtifchen Brau-, wie auch Branntweinhaufe (42 Barger üben bas Brauund Schanfrecht aus), Die ber Simmelfahrt Mariens geweihte Pfarr: und Dechanteifirde. Gie hat 2 fup. pellofe Thurme, 5 Altare und bas Gte in ber angebauten Lorettofapelle, und wurde auf ihre eigene, wie auch auf Boble thaterfoften, worunter ber Rarbinal und Gurft - Bifchof Of v. Erojer bas Meifte beigetragen, amifchen 1747 und 1755 gang neu erbaut. Gie fteht unter obraftl. Gebute und ju ihrem

Pfarriprengel gefort, nebil ber Stabt, nur bas einzige D. Gowa ne borf. Dem baligen Detanate find, außer Baufig, auch bie Pfarren Gunbereborf, Liebau, Mit. Baffer, Wigsflabt (Tropp, Kreis), und bie Lotalien: Mitenborf, Bernhau, Dittereborf, Liebenthal, Groß. Gloderesborf (Tropp, Kreis), Wilibes, Rubeljau, Schmuab und Baltereborf untergeordnet, Bis 1784 bestand bier und zwar auf dem Gipfel einen nehen Berges eine kleine Kirche nnter dem Titel der Kreuzerfhung, bei ber ein Einstelder gefebt haben soll. Sie wurde damals entweiße, und meistlietend verkauft; jest iff iei in ein Bohnhaus umgestaltet, an dem aber die frihrer Berstimmung nicht zu octennen ist. — Utberdies sindet man auch noch 3 Kapellen, die erfte an der Stadbfrade, die zweite an der Etrasse auf Troppau, und die dritte an jener gegen Ofnaß,

Die Ginmohner leben meift com Ertrag ber Gewerbe , beren bei weitem wichtigfice, bie gegenwartig megen Mangele an Bermogenstraften und auffallender Ubnahme an Raufern meit weniger ale chemale betriebene gein . und Baumwollenweberei ift. Die pon 200 bieffallfigen Meiftern erzeugte geinmand und Die f. a. Sternbergermagren, ale: Tucheln, baumwollene Beuge und Trilliche finden ihren Ubfas entweder auf ben bafigen 3 Sabr .. (an Philipp. n. Jafob , Mont. nach Maria . Geburt u. am Unbreastag), 2 großen 2B och e ., (am Dalmfamftag u. am Thomastag), Flache. und Garn ., (alle Camftage), Bolles, (an 2 Samftag, jur Frublinge und Berbftgeit nach ber Chafidur) und Bodenmartten (alle Camit.) - ober auf ben Martten benachbarter Stabte g. B. in Barn, Sterne berg ze. und merben von ba aus bis nach Stalien verfenbet. Gin anderer Theil ber Burger lebt ausichließlich von ber Land. wirthichaft, ju beren Betriebe man 2292 3och 906 4/6 [ Rt. Meder , 520 3. 1128 | Rl. Biefen und Garten , 89 3. 36 | Rl. Sutweiden und 578 3. 310 | Rl. Balbung, nebit einem Biebftanbe con 111 Pfb., 180 Dchf., 406 Rab, und 879 Schafen vermenbet. Bon anbern Gewerben, wie nicht minber com Sandeleftanbe und ben Unftalten fur Unterricht, Urmen - und Gefundheitspflege mar icon oben (f. Befchaffenbeit) bie Rebe. Muf bem ftabtifden Gebiete betreibt ber Gluß Mora 1 Mable mit 3 Bangen, 1 Stampfwert und Brettfage ("Raltenfeifmuble"), Die "burre Bautich" aber 5, movon 2 in ber Stadt und jebe von 2 Gangen nebit 1 Stampf.

mert, bie 3te aber 4 St. bavon entfernt nur 1 Bang nebft 1 Brettfage bat; fie find aberhaupt emphit, vertauft,

Ueber bas Alter ber Stadt fant fic nichts Buverlaffiges fagen, Giner 1441 vibimirten Sanbrefte vom 3, 1116 (?) aufolge foll fie fcon bamals bestauben und, wie bie Sage binaufugt, aus ben Bauben jener Bergleute, Die bier auf Gilberers gegrbeitet, entitanben und barnach auch benannt worben fenn. Gicher ift es, baf fie von jeber in ihrem Bappen eine Reifbaue und 1 Berghammer geführt babe, und gmar, wie fic ber Rarbinal und B. Frang von Dietrichftein in bem Privilegium vom 20. Mai 1613 , mittelft welchen er gu ben obigen noch bie 2 Dietrichfteinifden Deffer bingufugt, auffert - naum Unbenten, bag fie von Altereber eine Bergftabt gewefen." Mittelft ber bereits angeführten Saubvefte vom 3. 1116 5) verlieben bie Bruber und Olmut, Domberren Dietrich und Beinrich v. Bilbenftein einem gewiffen Balther bie Bogtei au Bubiffom, mit 3 Suben Uder, 1 freien Garten, jabrl. Binfen, Biefen, Balbern ac., ferner 6 Fleifche, 6 Brot = und 6 Schulbante nebit 1 freien Babftube unb 2 Mublen in ber Stadt, wie auch bas Gericht in Salbenborf mit ber Befugnig bafelbft 1 Duble aufbauen ju burfen, fammt ber Gerichtsbarfeit in ber Stadt und ben 4 DD. ac., mofur fic ber Bogt mit einer Urmbruft ju bienen verpflichtete. Mues bies erfaufte bie Stadt nach bem Tobe bes lenten Befinere beffelben, Bengel Satlat v. Prachatis, mit Bewilligung bes B. Marfus, im 3, 1558 6), wie ibr benn auch 28. Ctanislam fon 1538 bie 2 oben DD. Miltidenborf und Salbenborf gleichfalls mittelft Raufs überlaffen hatte. Bu ber bafigen Bogtei foll ehemale auch bie Burg Bilbenftein, von ber man gegenwärtig nur unbebeutenbe Mauertrummer in bem 3/4 St. von ber Stadt entfernten Bogteimalbe erblidt, gehort haben; bas fic barnach nennenbe Beidlecht (nicht zu vermechfeln mit jenem v. Bilbenberg f. funftighin Bufau) ift ber mabr. Gefdicte fremb.

Unter ben wibrigen Schieffalen, welche bie Stabt feit jeher erlitten, fpielen Feuersbrunfte und feinbliche Branbichatungen

<sup>3) 36</sup> fab fie nicht und bezweiffe bas Jahr ihrer Ausstellung aus bem Grunde, meil in biefer Zeit die Beinamen bes Mels noch außerft felten vorfommen. 6) ddio, w ftebu po fm. Janu ftittelj.

bei weitem bie Sauptroffe. Jene vermaffeten fie in ben 33. 1604, 1628, 1642, 1691, 1743, 1763, 1766, 1772 und 1795 mehr ober weniger, am ftarfften am 8. Muguft 1828, mo 89 S., 9 Cheunen, tas Branh, und tie Fleifd. bante verbrannten und ber biesfällige Chaten 70,221 fl. C. D. betrug - und biefe ichlugen ibr in ten Sabren 1623, mo fie 11 Rompagnien Manuefelbifder Truppen burch 11 Bochen ganglid verpflegen, und 1642, mo ben Edmeben eine betracht. liche Brandichanung abgeliefert werben mußte - nicht minber harte Bunden. 3m Berlaufe bee 7jahr. Rrieges erlitt Bautich ebenfalle mebre Unfalle. Go verbreiteten bie 1758 fier gelegenen turbeffifden Truppen eine peftartige Rrantheit , an ber aanze Familien ausffarben, und eben bamale am 2. Mai) rudte bie t. prenf. Urmee gur Belagerung pon Olmut bier burd und plunderte bie Stabt größtentheils aus. Um 4. Jul. 1762 murbe fie von einer preug, Truppenabtheilung überfallen und ju einer Brandichagung von 300 Dufaten nebit Lieferun. gen pon Strob, Beu ic. im Berthe von 2000 fl. E. DR. ace gwungen, und icon 8 Tage barauf racte bie gange aus 18,000 M. bestehende f. f. Urmee bier ein und verweilte auf bem Stadtgebiete (bas Sauptquartier mar bis gum 15. Juli in ber Ctabt, barauf murbe es nach Gunbereborf verlegt) bis gum 24. Sul. b. 3. - Bautich ift ber Beburteort bes f. f. n. b. Regierungerathes , Beifibere ber f. f. Stubien . Softommiffion. Direttore ber philojoph. Schulen im ofterr. Raiferftaate, bermaligen Reftor Magnififus ber Biener Sochicule, Doftore ber Philosophie und Mitgliebes vieler gelehrten Gefellfchaften bes In . und Muslandes, herrn Caffian Sallafchta, Priefter bes Orbens ber frommen Schulen und fraberbin o. b. Profeffore ber Phpfit an ber philofoph, Lebranftalt in Brunn und nachber an ber Prager Dochicule. Er bat fic burch bie "Elemente ber Raturlebre" (Brann 1813 8.) , fo wie burch ein großeres Berf über Conne . und Monbesfinfterniffe und mehre andere fleinere Muffage um Mathematif und Raturfunde in allen ihren 3meigen febr verbient gemacht.

Dorfer: 1. Alten borf, (Stara wes), 3/4 St. f. hart an ber Straße nach Bautich, im Thate und febr gerftent getegen, gabit 61 h. mit 381 C. (195 mut. 186 mbl.), 10
Pfb., 83 Ochf., 138 Ruh, und 498 Schafe. Die basige ber
helm uch un g Wartens gewidmete Rirche mit 3 Attaren
befand, einer Glodeninichtift (1597) gurofaer, chon im 16,

Sabrb., murbe aus eigenem Bermogen gwifchen 1768 u. 1769 geng neu erbant und gehörte bis 1785 ale Tochter gur Pfarrfirche nach Bautich. Im gebachten 3. murbe gu ihr eine Bofalie geftiftet, welcher außerbem noch Reub orf zugewiefen warb, und beren fo wie ber Coule Patron ber f. 7. Religionsfonds ift. Gie foll noch im 17. Sabrh, eine Pfarre gemejen fenn. Die nabe Dber betreibt 1 hierher gehörige Duble von 2 Ban. gen nebit 1 Brettjage. Der oben gedachten Urfunde vom 3. 1116 aufolge beitand Diefes D. fammt allen nachfolgenben fcon tamale und gehörte ju bicfem Gute. - 2. Gun bereborf (Gundrowice), 3/4 Ct. m. im Thale an ber burren Bautich, welche bier 1 Duble nebit 1 Ctampfwert und 1 Debipreffe betreibt , befteht eigentlich ans 2 Bemeinden , Die 1/4 Ct. weit von einander getrennt, Dber- und Rieber : Bundereborf beifen. Es bat 79 S. mit 506 G. (229 mnf. 277 mbf.). 18 Dfb., 89 Dofen, 195 Rube und 675 Chafe. Sier ift eine (alte) Dfarre, beren fruber bolgerne und bem bl. Salob bem Gr. gewidmete Rirde im 3. 1736 neu aufgebaut murbe. Gie bat 3 Mltare, Die altefte Gfode vom 3. 1636, und murbe fammt bem D. 1758 von ben feinblichen Preuffen verbrannt. Bum 3. 1116 f. Altenborf; 1762 mar bier bas Sanptquartier ber f. f. Urmee gegen bie Preuffen. - 3. Renborf (Nowa wes), 1 St. ffo. an ber Etrage nach Bautich, im Thale, bat 55 S., 192 E. (85 mnf. 107 mbf.), 4 Pfb., 46 Ochf., 82 Rube und 313 Chafe; nicht weit Davon betreibt bie Dber 1 Duble von 2 Gangen und 1 Brettfage. Die biefige bem bi. Sohann bem Taufer gewibmete Tochterfirche von Altenborf, mit nur 1 Altar, beftand laut einer Thurmauffchrift icon 1591, murbe aber 1784 gang neu erbaut. - 4. Cobnmalb, 3/4 Et. f. auf ber Strafe von Beiffird nad Sof in einer Schlucht gelegen, bat 87 S., 603 G. (291 mnl. 312 mbl.) und einen Biehftand von 19 Pfb., 102 Dchf., 203 Rab. und 780 Cha. fen. Much bier ift eine 1786 vom f. f. Religionsfonds aeftiftete Lofalie mit einer Rirde, Die unter bem Titel bes bl. Die flas (nur 1 Mftar), amifchen 1784 und 1787 auf ihre eige. nen und Boblibater . Roften aufgebaut und mit verfchiebenem Berathe theils aus ber Rirche bes aufgehobenen Stiftes in Stern. berg, theils aus bem Gotteshaufe auf bem Berge Softein ausgestattet murbe. Gine Glode führt inbeg bie Sahresjahl 1541 uub beweißt bemnach bas Alter ber frubern Rirche. Diefe fowohl, fo wie bie Schule unterfteben bem obrgttl. Schube und

nur biefer einzige Det gehort ju ihrem Sprengel. Am nahen Oberfluffe ift 1 Mabie mit 2 Gangen, 1 Stampfwerf und 1 Brettfage, und eine zweite betreits ber undebeutende Bach Tale, Auch find hier einige Garnbleichen, in der Rabe ein Schiefer steinbruch und aber die Ober eine holgerne Brude. 3um 3. 1116 f. Altendorf.

## Mllod - Herrichaft Bifftitg mit dem Gute Prufinowitz.

Lage. Das Dominium liegt im Guben bes Kreises, und grangt bill. mit Lufow, nordbill. mit Relefch, weill. mit Drewohostih und Prerau, nordwestl. mit Leipnit und fubl. mit Holeschau.

Befitger. 3m 14. Jahrh. und vor ber Bereinis gung mit Prufinowis u. a. Ortichaften (f. unten) bieg biefe Sidit Obran, von ber, auf bem gleichnamigen Berge geleges nen aber in ber Suffitengeit gerftorten Burg, und gehorte gu ben vielen Befigungen ber Sternberge. 3m 3. 1368 vertaufchte Albrecht v. Sternberg Bifchof v. Leutomifchl ben balben Martt Biftris, Die Salfte bes D. Shorta und f. Untheil am D. Lufow nebft Bubehor gegen bes Bochet v. Runftabt Befitthum in Brbatet und Bratnowis und gegen eine Gelbfumme 1). 1373 erflart ber Bormund ber Rinber Bocget's v. Runftabt: bag biefer bem Darfaraf Sohann f. Guter Obrang vertauft habe, namlich ben Berg Obran, ben gangen Marft Biffris, Die DD.: Dobrotis, Jenifomis, Clawfom, Reuborf, Blinfto (welches Benebift v. Etrajnis von Seite ber Baifen eben inne batte), Dber Drinn und Bota, ferner ben Untheil von Lufow fammt Patronaterechten und bie oben DD. Jeftrebie, Biffofa Lhota, Mit Lhota und Bencke 2). 1447 verfauft ber bamablige Befiger Difota v. Emortom bie geritorte Burg Dbran, Die Beffe Biftris fammt bem Martte und bie DD. Lufom, Dber Mrinn, Reuborf, Chwalitom, Photfa , Clawfow, Bilawifo, Richlow, Slinffo, Dobrotis, Genitowis fammt bben Sofen, Patronaten und

<sup>1)</sup> I, 102. \*) II, 7,

Bubchor, bem Bot v. Cominen auf Belfenftein, ber fogleich Dieje Gater Johann bem j. Bubef v. Morawan in bie Landtafel eintragen (ieß 3). Balb barauf tamen fie noch. mable an Die Sternberge. Denn icon im 3. 1466 verfauft Dattbaus v. Gt. auf Lufow bie Befte Biffris, fammt bem Martte und ben obigen DD., bann bie oten DD.: Beitrebie, Lhota Biffota, Lhota ftara, Phota Mlabota, Genige, Rialow und Begmirow nebft Bubehorungen bem Georg v. Landitein 4). Bon bes Legtern Tochter und Erbin, Gl 6. beth, tamen fie burch Rauf 1492 an Egtibor o. Egime burg und noch im namlichen 3. eben jo an Riflas v. Suftopetich 5) aber icon im folgenben legt fie Mbam v. Caimburg, flatt feines Bettere Catibor, ben BB. Bencbift und Mibrecht Suftopergift v. Duftopetich auf Biftris, nebft ber Mauth in Biffris, Balbungen u. a. ein 6). 216. brecht erhielt im 3. 1523 vom R. Blabiflaw bas jus testandi 7), wies 1535 f. Gemabfin, Runfa, Die Morgengabe von 100 Schod Groft, auf Biffrig an 8) und erfaufte 1536 von Profop v. Drufinowis auf Bobenftabt bie DD. Blafft, Liboswar und bas obe Raczow 9). Geine Tochter Da g. baleng nabm 1544 ben Burian Biabta v. Limberg auf Die Befte Biffrit in Gemeinschaft 10), und Diefer verfaufte fie icon 1555 fammt Stabtchen, Sof und Patrenat, ferner Die DD. Lhotta, Chwaliciow, Clawfow, Brufne, Chomis, Genifowit, Dobrotit, Slinfto, Bilawifo fammt Sof und Da. tronat, Richlow, Blagica, Liboswar, Mugegb, Laufow mit Patronat, Die oben DD. Mrfinet, Reuborf, Raukom, Gencan, Befrebi und Phota, bann bie muften Burgen : Dbran, Rriblo, Chlum und Chwaliciom bem Dremet v. Bicgtom 11), Die. fer (geft. b. 14. April 1560) 12) hinterließ Biftrih feinem Cohne Sohann Premet, ber icon am Freitag vor bi. Bengel in feinem 33ften 3. ftarb 13). 36m folgte im Befit Artieb v. Bicgtow auf Prufinowit, Bfetin, Burg Lufow und Rimnit, Gemahl ber Gftiafina v. Bilfow (geft. 1598), und biefem nach feinem Tobe am Gimon u. Subatage 1608 14), Bilbelm v. Bicgtow nach, ber fury por feinem Enbe f. Gemablin , Ratharina Morfowita v. Baitrial auf bem Gute

<sup>5)</sup> X. 43. 4) XI. 17. 5) XIV. 13. 6) 19. 7) XX. 2. 3) XXIV. 2. 9) 5. 10) XXV. 30. 11) XXVI. 2. 84 f. Grabftein in ber Priffnowiger Kirche. 12) Grabftein eben ba. 14) Grabftein.

Prufinowit 15,000 mahr. &l. Morgengabe verfdrieb 15), und eine Tochter, Bobunta, ale Erbin hinterließ. Gie nabm ihren Gemahl, jenen Bengel Bitomffp v. Bitoma auf bas Gut Biffrit in Gemeinschaft auf 16), ber, nach ber Schlacht am weißen Berge fanbfluchtig und gum Tobe verurtheilt, 1633 in einem Treffen mit ben Comeben, unter beren Sahnen er focht, von ben Raiferlichen gefangen, und gu Brunn enthauptet murbe. Geine Guter Biftris und Prufino. wis und vbendrein Dremohoftis, hatte unmittelbar nach feiner Glucht ber bohm. Dbriftfangler, Bengel Gurft v. Bo bf v= wis, Regierer Diefes Saufes, insgefammt um 100,000 Rf. erhalten, und auf Befehl Raif. Ferdinand III. murben fie ibm 1640 formlich intabulirt 17). Er (Bergog gu Gagan, Ritter bes golb, Blieges, f. f. geheim. Rath, Feldmarfchall u. Prafibent bes Soffriegera. thee) verfaufte aber am 17. Dez. 1650 bem 3ohann Grf v. Rottal (auf Rapagedl, Rwaffis, Beffely und Otrofowis t. t. gebeim. Rath, Ramm, u. Landeshauptmann in Dabren), nebit ber Sichft Soleichan, ben abeligen Git und Stabtlein Bis firit, fammt Patronat, Die DD. : Lbotfa , Chmaliciom, Glamtow, Prufug, Chomick, Genitowis, Dobrotis, Blinito, Bealawito mit Datronat, Richlow, Blaticz, Liboswarn, Laufow mit Patronat : Die Bben DD. Mrlinet, Romames, Pacjom, Genchi, Geftrebi, Phota u, Die muften Burgen: Dbran, Rriblo, Chlum; ferner ben bben Gbelfit Chmalichow; ben abeligen Gis und D. Drus finowis fammt Datronat und DD.: Roffeletis mit Datron. Rofftienh, Borenowis und Lifftna; wie auch bie vom Gute Dremoboftin überbliebenen unverfauften DD. 18): Gdif. fima, Rladnit, Bezuchow, Oproftowis, Batowis, Melinet, Co. mabing, Lhoea, Rabfown, Lipoma und Rreftomile fammt allen Bubeborungen um 200,000 ff. rhein. - Diefer, finberlos, ernannte burch Teftament vom 5. Deg. feines Tobesjahres 1674 feine zwei Bettern, Johann Chriftoph und Julius Bilhelm, BB. und Freih. v. Rottal gn Univerfalerben bergeftalt, bag ber erfte von ben mabrifch. Gutern 2, ber anbere aber 1 Drittheil erhalten folle 19). Johann Chriftoph (Erbherr auf Feiftris, Rothenthurm und Reutau, Solefchau, Biftig, Beffely und Gartid, f. f. gebeim. Rath, Ramm, und

<sup>11)</sup> XXXIII. 18. 16) 35. 17) XXXVIII. 14. 19) Den ans bern Theil davon vertaufte er bem Ruffer v. Ruffet, f. Dremo- hofity. 19) 50,000 ff. legirte er ad plas causas.

Dbrift-Grb-Gilbertammerer in Steper) errichtete 1692 auf bem feinigen ein Gibeicommif, mit Ausnahme von Beffely und bes ofterreich. Gartid, bann ber von gufom abgefchasten DD. und ber bei Soleichau liegenden 2. Roletichin und Rife. lowit (lettere follte aber ber Ribeicommig . Erbe von jenem bed Allode ablofen) und ernannte burch Teftament vom 14. 3ul. 1696 f. alteften Gobn Giamund jum Erben beffelben, mab. rend Die beiben andern, Jofeph und Leopold, fich in Die Mobe theilen fofften. - Sobann Gigmund übernahm baber bied, feir 1699 mit ber Sft Biffrit vereinigte, f. g. Solofchauer Gibeitommig, farb aber icon am 7. Dez. 1717 ohne lestwillige Unordnung und f. Gobn Grang Un. ton, erbte baffelbe ale einziger mannlicher Descendent. Er ift es, ber bie berrliche Rirche auf bem Berge Softein (f. unten), nebit ben ausgebehnten Rebengebauben, mit großen Roften aufgeführt und fo eble und gemeinnubige Stiftungen , zumal in Solefchau 20) gemacht. Er mar Bittmer und binterließ nur 2 Todyter, von benen Die altere, Umalia, an ben Gfn v. Monte l'abbate und bie jungere, Maria Unna, an ben Gin Guibobalb v. Dietrichftein vermablt maren, Die britte, Ge. mablin bes Frang Gfn von Rabasbi mar ibin vorgeftorben, 3m Teifamente vom 20. Rov. 1761 (publ. am 4. Roo. 1762) fegirte er baber jebem feiner 5 Schwiegerfohne 5,000 fl., und ernannte Die beiben Tochter und f. Enfel, Frang, Thomas und Barbara Grf. v. Rabasby, auf gleiche Theile gu Univerfal. erben. Der Erbtheilung vom 26. Marg 1763 jur Rolge fiel bie bit Biffris, fammt bem von Soleichau abgetretenen D. Bruinn 21), ber Grafin von Monte l'abbate gu, und fie verlaufte biefelbe ihrem Cohne, Grang, fammt bem Gute Drufinowit fur 156,545 fl. rhein. Diefer ernannte im letten Billen vom 6. 3an, 1800 (publ. 7. Jun. 1804) f. Reffen u. Cohn f. Cowefter, Johann Repom. Grf. v. Bengerffb. zum Erben und unterftellte ibm , fo er ohne mannliche Erben ftarbel. Die Rinder f. Richte Umalia, geb. Graf. v. Runffirden, vereblichten Greit. v. London, fo amar, bag bas altefte bie Salfte ber Berrichaft, alle anbern aber bie anbere Salbiceib

<sup>\*\*)</sup> DR. f. d. bei holeichau. \*\*!) Dagegen wurden von Biftig jur holeich auer hit die DD.: Dobrolit, Jantowis, Dlinfto und Chomisch, von Prufinowis aber: Rofieles, Roftling und Borenowis jugetheilt.

erhalten follten. Als nun Johann Gf v. Wengerift im 3. 1827 fluberles flate 22), gelangte bie hft Biftig fammt bem Gute Prufinowih an beren gegenwärtigen Befiber Olivier Kreiberen v. Loubon.

Befchaffenbeit. Der Glacheninhalt berfel. ben mit Inbegriff von Prufinowis, berragt 25,977 Roch und 1543 | Rift. Die Oberflache ift theile hugelig, theile eben. 3m R. und D. burchgieben fie zwei Mefte farpathifder Muslaufer, beren erfterer von bem Paffe unter Rabofft an, nur burch Das Betidmabeet unterbrochen, gegen Beften fortlauft und auf bem Biffriger Gebiet fich endlich gang perflacht, mabrent ber andere von Bfetin und Deferitich aus fich weitlich fortgicht und bie Berrichaft im ED. burchichneibet, um fich erft bei Rapagebl an ber March gang ju verflachen. Rur ber fentere hat, gerade auf biefer Sft, einige bebeutenbere Berge, g. B. ben Samornit, ben Obranerberg und ben Softein (f. Ginleitung). Die Bebirgeart gehort gur Uebergangeforma. tion und Tertiargebirgen, Die außer Ralf auch gute Canbiteine und Thonfchiefer liefert. Der Boben befteht theile aus gerfehtem Thonfchiefer, theils aus aufgefogtem Canbitein, bier und Da mit ichwarger Moorerbe. Geine Rruchtbarfeit ift nicht ausgezeichnet, ale Balbgrund mirft er beffer auf Rabel- und Laub. bola : uur in ben Thalern und unter Beragebangen nimmt ber Sumusaehalt in ber Regel gu. Gin aus veraltetem Mergel gebifbeter, groß- und fleinforniger Canbitcin (porguglich bei bem D. Glawfow) wird gu Goleife und Dublifteinen und and gum Bauen verarbeitet. Daß ehemale, inebefondere auf und um ben Softein, aud Gold und Gilber gefunden morben, erhellt aus ben Planen ter Mollichen Cammlung im Frangenemufeum (Tom. XX.) und aus Strebowitos banbidrift. Brudituden (f. unten Softein), und noch in unfern Tagen fand San, v. Mehoffer bier filberhaltigen Bleiglang. - Rolgende Unnfte biefes Gebietes find trigonometrifch beffimmt: ber Berg Softein (3 Ct. fo. von Biffris), 385,°62, bas Gelb Stipte (300 Schr. 6. vom D. Lufow) 192,045, Die Unbobe Sanna (1 Gt. 8. vom D. Slinfto) 186,°05, ber Berg Rlabnif (500 Cor. f. vom D. Rlabnit) 183,062, und bie Unhohe Palenia ( & St. vom D. Comadina) 165,008.

<sup>&</sup>quot;") Er nahm auch ben Ramen Monte l'abbate und bas Bappen biefer gamilie in bas bergidilb feines Boppens auf.

Unter ben Gemaffern verbienen nur die Bache Bistig a und Rug au Gewähnung. Die erste entspringt im bitl, Gebirge, lauft in dieser Richtung fort und fällt auf dem Diewohplister Gebiet in die Wossichinka. Die Rugawa Commt von O. her aus dem hit Entowere Seitrige, lauft in fällscher Richtung durch Holeschau und huten nub fällt unweit davon in die Warch. Beitbe fabren außer etwas Foretlen keine besondere Gemekrenweite fäliche. Die 2 Dei ch., der "Rogralee" bei Gemifnowih v. 24 Zoch, und der an ibn flogende "Witterbeite" v. 15 3 voch find mit Karpfen und pocheten befeide.

Die Bevolfferung, mit Ausnahme ber Juben burchaus ma hrifder gunge, besteht aus 9512 G. (455 m456). derntere 8550 Katholiten, 962 Richtlatholiten (Augeburger Befenntniffet, meift in Rottolowih, einige auch in ben benachbarten DD., und helverlichen Befenten tiffes in Prusuwih) und 14 Juben (auf ben obeigfil. Befantbhuseru ju Biftin, Punstnowih und Rottolowih).

Ertragsquellen find: a) ber Ertrag von phrgfti. unterth.

Medern u. parific.

Deichen . . . 3301 3. 1545 | Rf. - 8311 3. 967 | Rf. Biefen u. (mehren

Obit) Garten 892 n 1376 n n -- 1073 n 1314 n n Sutweiben . 1705 n 41 n n -- 356 n 606 n n Bafbungen . 6137 n 1266 n n -- 407 n 1529 n n

Die meift herrschaftl. Batbungen find in 3 Gebirgeund been so viele Riddereviere eingetheilt, jene mit hodwüdfigen Budden und Tannen besept, biese Sodfriedwaltung von Eichen, Beigbuchen, Birten und Espen. b) Die Jag b liefert Felde und Jafelhighter, wilbe und gesegte Fasanen, Sasen, Rese, wechselnbes hochwide und Dambrirfee, bereu im Biftitiger Thiergarten von 440 Meh. Aussaat, 100 gehalten werben. c) Biebjucht. Sie begreift außer bem nothigen Broeften und Reberviele.

|    |             | porgri | mutetti |  |      |  |
|----|-------------|--------|---------|--|------|--|
| an | Pferben .   | 16     |         |  | 1453 |  |
| 22 | Bugochfen . | 4      |         |  | 258  |  |
| 29 | Raben und   | 131    |         |  | 1836 |  |
| 22 | Schafen .   | 3865   |         |  | 4608 |  |

Die 6 herrichaftl. Meierhofe zu Biftrig, Lhota Rabtow, Prufinowig, Libofwar, Schifchma und Bifamfto find fammtlich mit Chafen und nur bie erftern 3 jugleich mit Rindvieh befest. d) Unbedentende Bienengucht. e) Danb. Gie werben großentheils ju Biffris getrieben und man gablt 25 Dabimuffer, 13 Schufter, 11 Rieifcher, 10 Bier. Bein. und Branntweinichaufer, 10 Suf. und Rurichmiebe, 5 Schneiber, 3 Tifchler, 3 Tuchmacher, 3 Safner, 2 Farber jeber Mrt, 3 Branntweinbrenner, 2 Brotbader, 2 Maurer, 2 3im. mermeifter, 2 Sutmacher, 1 Brauer, 1 Rafbinber, 1 Glafer, 1 Geifenfieber , 1 Schloffer, 1 Bachegieber, 1 Buchfenmei. iter zc. Bum Sanbeleftanbe gehoren 2 Specerci . und Date. rialmaarenhanbler, ferner 7 vermifchte Baarenhanblungen.

3m D. Laufow ift 1 Dajolif. Gefdirr-Rabrit, worin 5 Arbeiter jahrlich an 9000 Stud verfchiebenen Tifchgeichiere erzeugen, und in Brufny 1 Dottafchenfieberei, welche mittelft 2 Reffelu jahrl. 100 Etn. Pottafche liefert. Mußerbem erwer. ben einen bedeutenden Theil bes Unterhalts Chmalegow burch Musbleichung von Linnenmagren auf Rechnung bes Staatsichates. Prufinomit und Chifdma burch grobe Leinweberei und Rlachebau, 2bota . Chwalciow burch Berfertigung afferlei bolgerner Gerathe, Rottalowis mit feinen burftigen, beinabe nur Trifchadern, burd Berichleiß von Schindeln und Brinfafafe. ber im Commer auf ben berrichftl. Baldwiefen bes Sochgebirgs (Calafden) erzeugt wirb. Den Sauptabfat finden alle biefe Gr. zeugniffe (mit Muenahme ber bichftl. Chafwoffe) auf bem Sole. fchauer Bochenmartte und barin besteht f) ber Sanbel ber Berrichaft, Die übrigens von 3 Sanbelsftragen burchichnit. ten wird. Die bitliche fuhrt von Solefchan über Bal, Deferitfc nach Sungarn und ift bie befuchtefte, weil fie bie unbantbaren Begenben bes Prerauer Rreifes mit Getreibe aus ber Sanna unb felbit aus Sungarn verfieht, Die nordl. verbindet; wenn es ber Bafferftand ber unbebrudten Betichma erlaubt, Bifiris und Reltich mit Suftopetich, Die weftl. Biffrit und Drewohoftig mie Prerau. -- Die nachfte f. t. Doft ift in Beigfird.

Deffentlicher Unterricht wird in ben Mittelichulen gu Bezuchow, Bilamfto, Biffrit, Blaft, Laufow, Lippowa, Prufinowis und Rottalowis an 1270 Rinber ertheilt.

Urmenanftalten befinden fich an jeber Pfrunbe. Die

| 9   | Biftriger |     | verpfleg |  | mit | einem |  | Stammvermogen von |    |  |    |    |      |
|-----|-----------|-----|----------|--|-----|-------|--|-------------------|----|--|----|----|------|
|     |           |     |          |  |     |       |  | 1534              |    |  |    | 38 | Urme |
| Die | Bilami    | fer |          |  |     |       |  | 2289              | 29 |  | 99 | 20 | *    |
| Ø1. | 00        |     |          |  |     |       |  |                   |    |  |    |    |      |

'n

'n

绝

ŝ, .

Bur Gefundheitepflege wird in Biftig 1 Bundargt ven ber Obrigfeit und 1 geprufte Debamme von jeben Gemeinde uneerhalten.

Ortbefdreibung. Biftit (Bistrica), Stabt. den an ber Biffriga in ber Chene unter bem Soffein und 3 Et. ffiel, von Beiffirch gelegen, Gin Des Birtbichafts. amtes, gable 217 S. mit 1463 G. (670 mnl. 793 mbl.). Pfarre, Rirde und Coule fteben unter obrigfel. Datro. nat und getoren mit ben eingepf. DD. Chwalczow, Lhotfa und Rochlow jum Soleichauer Defanat. Die Rirche, mitten im Ort, ift bem bl. Egibius geweiht, bat 6 Altare und marb 1744 pom Grang Unt. Gf. v. Rottal im colen Stole erbaut. Den Sochaltar giert bas im 3. 1787 aus ber Sofieiner Bergfirche berabgebrachte Marienquabenbild, auf Sola gemablt und, mit Unenahme ber Mutter Gottes Figur, mit einem Gilberbleche umgeben, bas in erhabener Arbeit bie Dieberlage und Glucht ber Tataren (f. Softein) vorftellt. Beber ber Dei= fter noch bas Sabr ber Berfertigung beffelben find befannt. Rabe an ter Rirche fiebt ein pon einem bafigen Pfarr., Tobias Schwarg, gefliftetes und com Pfarr, Rarl Strafa 1766 vom Grund and wieder neu erbautes Gpital, mit einem Ctamm. vermogen von 510 fl. 28. 28, worin 6 erwerbeunfabige weibliche Perfonen geheinte Bobnung erhalten, Muf bem Gricbhofe fteben bie bi. Dichael. und gauren gfapellen. Das bichftl. Colof beffeht aus bem Borichlofe, worin bie Beame tenwohnungen , bem alten Schlofe , worin ein febr gut eingerichtetes Saustheater, und bem neuen, bas 1765 - 1768 im eblen Stof, jeboch nicht nach bem erften großartigen Plane erbaut murbe. Es enthafe einen 2 Stodwerte boben Gaal mit 55 Debengemachern, ju benen eine Doppelfliege im italienifchen Befchmade führt, und ift mobern eingerichtet. Der anftogente Part von 110 Det. Gladeninhalt, mit Blumen- und Treib: banfern, Baffins, Schweißerbaus u. a. wird mit Recht zu ben iconfien Gartenanlagen ber Proving gegablt. Die Gemeinbe, meift Sandwerfer, Die augleich Meder befigen, bewahrt einige Sandfesten ihren ehmaligen Grundherren worans fich j. B. folgendes ergibt: 3m 3. 1461 ertauft fie, wie anch tie DD. Phota : Chwalczowa und Clamfoma, von Georg v.

Lanbitein gegen einen jabrl. Bind , 1 Schlagel an bl. Wenzeld. tage, und 1 Denne pon jedem Dorfinfaffen, bas Beimfalls. recht 23); 1545 befreit Georg Biabfa v. Limburg faif. Rath und bohm. Bicefangier 27 bafige Ginwohner gegen einen . 3. pon ber alten Berpflichtung, fur Die Obrigfeit jahrl. 16 Mcg. Malg gu bereiten und ertheilt bem Ctabtchen gegen eine Mb. gabe von 20 Grofchen bas Braurecht 24); 1606 überließ Bilbelm v. Bicgfow in Ermagung ber ichmeren Beiten und Rriege bie bas Stabtchen in tiefe Urmuth gefturgt, mehren Ginwohnern gegen jabri. 3. bichftliche Bindader und Biefen gum Eigenthume 25). - Bon Glementarunfallen, Die ben Ort getroffen, find befannt: bie Unefluthung ber Biffring 1595, woburch Saufer und Meder vermuftet, Die Rirchhofmauer einge. riffen , und ber ichauerliche Inhalt bes Beinhaufes und aufge. mublter Graber fortgeichwemmt murbe 26), - Die Feuers. branfte v. 24. Oft. 1594, v. 1789 und 1833. Die erftere verichlang nicht nur 59 S.f., Mable, Rathhaus, Pfarrhof und Rirche fammt bem iconen Thurme und 5 Gloden, fonbern auch bas Schloß fammt bem blechgebedten Thurme und feiner reichen Baffenfammer, worin unter anbern 2 Gager voller Panger, - bie zweite bas gange Stabtchen und einen Theil bas Schlofes, Die britte 80 Sauf, nebit Rirche, Pfarrhof unb 2 Meniden. - Muger ben Bochenmartten icbes Dienftage werben bier 4 3ahrmarfte (am 1ten Dienftag in ber faftengeit, am 1. Dai Dienit, por Egibi, und am bl. Bengele. tage) gehalten, benen gugleich Rog. und Biehmartte vorangeben, Im Commer wird ber Gelbumlauf auch burch eine bebeutenbe Ungahl Gafte vermehrt, Die fich aus weiter Entfernung bier einfinden, um ben, auf ben Rottalowiber Geunhatten erzeugten Molfen ju trinfen und ber jugleich milben und ftarfenben Bergluft ju genießen. Fur fie ift bas Gebaube ber im 3. 1804 aufgehoben bichfl. Steingutfabrit (ber erften biefer Mrt im Canbe) jur Bohnung eingerichtet.

Dorfer: 1. Bejuchow & St. w., hat 47 S. und 285 G. (129 mnl. 156 wbl.). Es ift nach Sobiechleb ein-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) bebo. w Linnicip b. (wat, Oponis a Towaris, \*\*) bebo, na Biffticip w vond, po (mat. Flitpu a Jatuu, \*\*) bebo, na Biffticip vod Softinem w patet po pomatcje miften Jana Duffo. \*\*) Rach einem von Ptemet v. Wiegtow verfast, Liebe in Erterbonft. Benefinden.

gepf. , hat 1 Mittelichule , und war ehemale ein eigenes Gut; benn 1373 verfaufte Rifol. o. Prifas bem Benca v. Spranet bas gange D. 27), bas er (Riflas) von Unna v. Bielotin, Gemahlin Deffet's v. Bielotin icon 1371 erftanden 28). 3m 3. 1385 weifet Lichto von Chorin auf bem pon Unng, Bittme bed Beffet v. Epranet, erfauften Untheil von B. f. Bemablin Rlara, 60 Mf. als Morgengabe an 29); Frant v. Chorin auf Morfowit veraugert, 1412, bem Joh. v. Rralis, Giech genannt, in B. 13 Bab. , 1 Schanth. und 13 Gebofte 30), 3m 3. 1457 verfauften Die BB, Deter, Brilef genannt, und Sob. Blafdet von Ruchelne tem Joh. von Schifdma bas gange D. 31), und 1553 bie BB. Ulrich und Rung o. Brofabie eben baffelbe famme Bubehor bem Bilhelm v. Bierotin auf Dremohoftin 32). - 2. Bilamifo, 1 Gt. f. am Guge bee Sugele Chlum mablerifd gelegen, mit 59 5. 263 G. (129 mnl. 134 mbl.), einer Pfarre und Coule, (Solefchan, Defan.); bie DD.: Bruing, Clawfow, Chomifch und Blinffo find hicher eingepfarrt. Dag bier icon in alter Beit eine Pfarre gewesen, zeigt bie obige Ueberficht ber Befiger v. Bifiris, fpater ging fie ein, murbe aber 1784 vom f. f. Relaite, ber and Patron berfelben ift, neu errichtet. Die Rirche ift tem bl. Bartholomans geweiht, und bat 3 Altare; Die Orgel und Die große Glode (pon 12 Ct.) fammen aus ber Softeiner Bergfirche. - Bilamfto geborte chemale ju ber Burg Chlum, von ber auf bem Bugel, nabe am D., noch jest einige Ueberreite fichtbar fint : aber auch Undere befagen bafelbit gewiße Untheile. Schon im 3. 1275 ericeint Gutfo v. Bilamfto ale Beuge auf einer Urfunde fur bas Stift Brabifd, und 1368 verfaufen bie BB. Riffas und Johann v. Bohuflawit bem Difgf. Johann bie DD. Bohnflawit, Popelow und B. 33); 1373 vertanicht aber Pefchit v. Beletin mit bem Mfaf. Johann bas D. Bilemffo gegen bas D. Richlow 34), und Fribufe v. Stulbach verfauft bem Bielieja v. B. 2 Bab. in Dobrick; 1420 weifet Milota v. Tworfow ben BB, Bengel und Frant v. Morfowit in einigen DD., barunter auch B., auf 6; Lahn, fammt ber Balbung 35 Mf. jahrl. 3. an 35), und biefe vertaufen 1437, nebft anbern, auch 7 Lab. bafelbft ben BB. herbord und Leonard v. Boritow auf Rriblo 36).

<sup>27)</sup> II 13, 23) l, 124, 25) IV, 43, 25) VIII, 17, 21 X, 3, 25) XXV, 85, 25) l, 122, 24) II, 1, 25) IX, 26, 26) X, 10,

Geit 1447 gehort es ju Biffrig. - 3. Blafchis (Blazice). 1 St. m., von 44 S., 234 G. (112 mnf. 122 mbf.) mit einer auf Roften bes f. f. Relgefonbes 1788 erbauten Rirde, Soule und Botalie, Reltfcher Defanaes, mogu Die DD. Bafomis, Chota und Comabina gehoren. -3m 3. 1358 vertaufden Die BB. Bifch. Albert und Bernief v. Sternberg mit Bafob v. Bfecul 1 Sof in Bfecul gegen bas D. Blagicg 37); Deter v. Rramar und Marfwart v. Sternberg geben es 1397, uebft anderm, bem 3benef und Reffet v. Sternberg auf Lufow 38), 1398 Beneis v. Stralef gibt f. Cobne Drflam auger andern auch ein Webofte in B. 39), und Sohann v. Sternberg auf Lufow verfauft 1406 n. a. bas gange D. Blagicg, bas er nach bem † Peter v. Sternberg befaß, bem Radman v. Ugeab 40). 1408 ericheint Jeffet, 1447 aber Martinet v. B. 41); 1466 verfauft Margaretha v. Prus und B, biefes D. fammt Sof und Bubchor bem Banel v. Logow 42), Diefer aber 1494 an Bengel Mrinnffp v. Epranef 43), worauf Rlara v. Spranet baffelbe wieber 1503 bem Riflas v. Brabef 44), und biefer endlich 1511, uebit Liboswar und bem oben Racjow fammt Sofen an Getrich v. Prufinowis veraugert 45). Seitbem bei Drufinomis. - 4. Brufnp, 3/4 Gt. f., hat 37 S. mit 274 G. (137 mnl, 137 mbl.). Es ift ba. felbit 1 Pottafchenfiederei, welche in 2 Reffeln jabri. 100 Ct. Pottafche erzeugt, 1 Duble und 1 obraftl. Jagerh. - 3m 3. 1358 weifet Oneid v. Clamfom f. Gemablin Unna 130 Mf. in Clawfow und B. an 46), und verlauft 1365 bem Bocgef von Runffade D, und Befte Clamfom mit bem D. B. fammt Balbern und Bubehor fur 500 Mf. 47), Letterer aber gab bas nunter ber Burg gelegene" Bruffne nebft ber Salfte vom D. Chlumeene und bem 3ten Theil von Chomit f. Cohne Dilbeim 48). 3m 3. 1374 verfaufte Erbart v. Runftabt an Stibor v. Czimburg , nebft bem Mutheile an Raimis und bem Patronate, aud bie DD. B., Chlumergne und Chomis, fo wie er und bie Baifen bes Bilhelm v. Runftabt fie befagen 49). 3m 3. 1437 veräußern bie Teftamentevollftreder bes furg porher + Stibor v. Ticgin, bie gur Burg Rriblo geborigen Guter: namlich bie DD. Bruffne fammt Freihof und Muble, Chomis

\*') 96. \*1) 97. \*'9) II, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>, l. 61. <sup>12</sup>) VI. 47. <sup>19</sup>) 55. <sup>40</sup>) VII. 12. <sup>41</sup>) VII. 43. X. 46. <sup>42</sup>) XI. 25. <sup>43</sup>) XV. 3. <sup>44</sup>) 27. <sup>42</sup>) XVII. 13. <sup>45</sup>) l. 63.

nebit ber Duble n. Chlumceane ben BB. Berbort und Leonarb v. Boritow auf Poczenis 50). Dies alles legt 1487 Machna v. Riman nebit ber bben Burg Rriblo bem Joh. 2Bif v. Roncca = Chlumie ein , und Dicfer weifet f. Gemablin , Prechta v. Peterfow, 500 Dufat, Morgengabe barauf an 51). Enblich 1493 verfauft berfelbe Bif alles biefes fammt ber Burg Rriblo bam 3benef v. Rofor und Diefer gleich barauf ben 88. Benebift und Albrecht v. Suftopetich 52). - 5. Chwalticom, (Chwalczowa), .1/4 Gt. B., hart am Gebirge gelegen, hat 54 S. und 402 G. (172 mni, 230 mbl.). Es find bafelbft 3 Mablen, 1 obraftl, Brettiage und 1 Solgrieje, auf welcher bas Sabr hindurch mehre Taufend Rlafter Brennholz aus bem bintern Gebirge von einer Sobe van 270 Rift, berabgeichafft mer-Gingepfarrt ift es nach Biffris, mit bem ce auch ftets verbunden mar. - 6. Rlabnif, 1 Ct. wnm. gelegen, bat in 37 S. 219 G. (107 mnl. 112 mfl.) und ift nach Slinffo (Relticht. Defan.) eingepf, und eingeschult. Der fargliche Boben amingt bie Bemobner ibren Berbienft in ber nabe gelegenen Stadt Leipnif au fuchen. - Dribet v. Rladnif fauft 1373 von Drabuif o. Groß: Lagnif im D. Lagnif 1 Sof fammt Medern 2c. 53); 1406 gab Difaf Jobot bem Diftibor, genannt Rif v. R. biefee D. 54), mabrent gleichzeitig auch ein Bengel v. R. nebft f. Gemablin Ratharina portommen 55). Gben Diefer Bengel, aber v. Prifas, in Jarodniwis wohnend, verfauft 1408 bem Bawor v. Prus in Diefem D. Die Befte, Sof und 1 1/2 lab., 7 1/2 gineb. Bab., 1 Chanth. und bie Salfte vom Babhaufe 56). 3m 3. 1437 veraugerte Martin v. Prus an Joh. Bradto biefes D. fammt Befte, Sof zc., außer 2 Lab., Die jur Burg Selfenftein geborten 57), aber 1447 verfaufte Georg v. Rramar auf Strainis bem Bod v. Comines Die Burg Selfenftein fammt ben bagu gehor. DD., worunter auch R. 58). In eben biefem 3. ericheint Joh. Brabta "residens in Kladnik," ber f. Frau, Eiffa v. Grofpolom, 4 Mf. 3. ale Morgengabe bafelbit anweifet 59), 1504 verfauften bie Schweftern Ratharina, Glifabeth und Runigunde v. Legincze tem Scinrich v. Bittbach bie DD. Rladnif und Olbramegi 60), und 1528 erfant Bernard v. Blerotin auf Drewohoftis von Unna v. Wittbach und Richny v. Pacifamis D. und Befte R. und bas obe D. Die

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) X, 5, <sup>11</sup>) XII, 28, <sup>12</sup>) XIV, 17, <sup>12</sup>) II, 14, <sup>14</sup>) VII, 2, <sup>15</sup>) 16, <sup>16</sup>) VII, 43, <sup>17</sup>) X, 21, <sup>18</sup>) X, 39, <sup>19</sup>) 46, <sup>16</sup>) XVI, 29,

bramich nebit Bubehor 61). - 7. Ritomil, 1/2 Gt. fm. an Der Strafe nach Drewohoftis gelegen, bat 45 S. und 294 G. (141 mnl., 153 mbl.). Gingepf. ift es nach Dremphofiis, und nach Lipowa eingeschult. - Dicfes D. verfaufte 1365 3ob. v. Dobrotis dem Benedift genannt Gfiffma 62), und mittelft eines Taufches tommt es fammt 1 Mable 1598 von Benebift p. Strafet auf Brabeian an f. Cobn Drefay 63), welcher ce 1406 dem Petrif v. Rrtomil u. f. Frau Johanfa verfaufte 63). Chen Diefer Dete r ericeint noch 1415 65), aber 1446 icon Sofft v. Rrtomile 66). 3m 3. 1485 gibt R. Mathias bem Benedift v. Rr. Das ibm augefallene D. Lipowes fur geleiftete Dienfte 67), und bie Bormander ber BBaifen Diefes Benedift verlauften Rr. fammt Sof und einer fleinen Befte, Die Salfte vom D. Lie poma und bas obe Rrafowifo 1498 bem Artich v. Bicgfom 68), Diefer aber alles Diefes, 1500, ben BB, Bernhard und Bengel v. Bierotin auf Drewohoftih 69). Geitdem blieb es mit bicfem langere Beit vereint. - 8. Rriblo, vollig ver-Docte Burg oberhalb Brufny , ehemals Sauptort eines Gutes. Denn 1365 verfaufte Bot, Cohn Des Zawife v. Dobrotit, bem Bilbelm v. Runftadt Die Burg Rriblo und ben 3. Theil bes barunter liegenden D. Chomis, Die Balfte v. Chlumcegne n. f. Untheil an Rinis fammt Patronat um 720 Dit. 70). Darauf überließ mittelft Raufe Grhart v. Runftabt bem Stibor v. Caimburg auf Tobitichau Diefe Burg ale erbliches Leben 71) und 1377 verfauft Bilhelm v. Polehradig auf Runftabt eben biefem Stibor bicfelbe Burg ale Leben, nebft ben DD. Brufna, Chomis, Chlumecana, 3 Meder in Raimit und Untheil am Patronat, erbeigenthumfich 72). Scitbem waren Die Caimburge im Befige berfelben und nannten fich auch barnach, fo a. B. Dredbor v. Czimburg 1412 6. 1418. 3um 3. 1437 f. Brufny und Bilamifo, feit 1555 aber Biffris, -9. Laufow, & St. no, an ber Straffe nach Meferitid, mit einer alten ju Ehren bes bl. Bengel geweihten Rirche, Schule und 1755 geftifteten Lofalie, Die unter Das Patro. nat bes f. f. Relgefonde und jum Solefchauer Defanate gebort. Das D. bat 96 S. mit 636 E. (315 mnf. 321 mbl.). Die baffge Majolit. Gefdirr . Fabrit eines Privaten be-

71) 11. 20. 71) 111. 34.

<sup>61)</sup> XXII, 62) 1, 92, 61) VI, 55, 64) VII, 19, 61) VIII. 33. 66) X. 33, 67) XIII, 8, 61) XVI, 11, 69) 16, 70) 1, 97.

ichaftiget 5 Arbeiter und erzeugt vericbiebene Gattungen von Tifchgeichirr (9000 Et. jabrt.). - 3m 3. 1348 trat gorena v. Roliciin f. Edwiegerfobne Ufrich f. Untheile an Lufom, Chwaltowis, Slinfto, Rrafua und Umpub ab 73); 1359 übergaben Ctady D. Lange und Seffet Cous o. Buf., bem Riffas v. Malenowis 7 gab., 2 Edanth. und 1 Balb in guf. nebft ben DD. Mrifn und Rendorf 74), und Letterer verlaufte 1365 bent Bochef v. Runftade tiefen f. Untheil fammt ben DD. Reudorf und Mrin far 281 Mt. 75). - 10. 26 ota . Chmal. (30 m, 1 St. 8. von 47 S., mit 330 G. (151 mnf. 179 wbf.). 3m 3. 1359 verfaufte Dobeich v. Stralet bem Jenes Gpran nebit bem D. Confema auch Die Salfte Dicfes Chota und ber 2hota Mefecana um 225 Mf. 76). - 11. 2 bota : Radfow, 3 Ct. w, von 19 S. 128 G. (63 mnf. 65 wbf.). - 12. Li. bosmar (Liboswary), & St. n. an ber Etrage nach Reltich, begreift 32 S. mit 218 E. (108 mnl. 110 mbl.). - Coon 1290 verfaufte ber Tropp. Dag Riffas bem 3bislam v. Bubuffamis außer ben DD. Guffowis und Trnamfa , auch Libos. mar (Lubegary) 77), und 1351 veraugerte Egernin v. Libosm. f. Untheil bafelbit an Benebift v. Strafet 78). 1358 meifet Jarofe v. Drahotufe f. Bemahlin Grofeta auf f. Untheil in Drahotufe und Libosw. 180 DR. an 79), verfaufte aber benfelben 1368 bem Peter v. Cambad fur 117 Dif. 10); aber 1371 weifet icon wieder Runif v. Drabotufch f. Schwieger. tochter Unna auf Diefes D. 100 Mf. ale Morgengabe an 8.) und verfaufte badfelbe 1376 bem Deffet gengnnt Blamani 82), ber es wieder 1391 fammt Sof, Mublen und Bubehor bem Seibon v. Opparowit fauflich überlicg 83), 3m 3. 1406 nahm Domta v. Libosm, ihren Gemahl Dietrich auf ihren Untheil bafelbft in Gemeinfchaft 84); 1804 erfcheint aber Peter v. Libosm., bem f. Bruber Gegbon f. Untheil am bafigen Sofe'ab. trat 85). 3m 3. 1446 nahm Margareth v. Libvem, fibren Gatten Protop auf ihr fammtliches Gut bafelbft in Gemeinfchaft 86) und fo auch 1464 eine Margareth v. Oppatowis ben Behufe v. Rofor auf ihre Erbichaft am D. und Beite Libosto, (XI, 10.) Beibe verfaufte 1495 3benief v. Rofor auf Magetin bem . Qufas v. Mltftadt 87), und 1510 bie Burgen bes Lestern bem

\*\*) VII, 9, \*5) 45, \*6) X, 31, \*7) XV, 5,



<sup>73) 1, 2. 74) 1, 70, 75) 1, 97, 76) 1, 70, 77)</sup> Urfund, 73) 1, 14. 72) 53. 10) 119. 11) 136. 12) Ill. 21. 13) VI. 27.

Difolaus Taranta v. Grabet auf Comabin 88). Bu 1511 f. Blagis; 1536 f. Prufinowis und feit 1555 Biffris. - 13. Lippowa, & Ct. m. an b. Straffe nach Preran, gablt 58 S. mit 338 G. (175 mnl. 165 mbl.), hat eine Mittelfchule unter bem Patronat ber Biffrig. Dbrgf., und ift nach Drewohoftis eingepf. Mugerbem find and bafelbit 2 Dublen. - Bum 3. 1368 f. Lifdna. 3m 3. 1371 verfauft Jenif v. Dobrotin bafelbit 3 Lah. bem Matthaus v. Sternberg 89), und 1373 Bubilan v. Roiczenn bem Eztibor v. Ezimburg auf Tobitichan 5 gab., ber bier auch von Unta v. Magetin 6 gab. erftand 95). Gben biefer Catibor erfaufte bier 1376 anch von bem Beiftlichen Jurgif von Turnowis 9 gab. 91). 1412 wice Diebbor v. Eximburg f. Bemablin Elfta auf mehren DD., worunter auch Lipow, 50 Mf. jahrl. 3. ale Mergengabe an 92), und Bereff v. Turowis ber Dorothea v. Rabieczow am baffgen Freihof und 1 gabn 38 ! Det, 23). 3m 3. 1447 verfaufte Sob. v. Czimburg auf Giclin bem Ulrich Stoff v. Branis, au-Ber m. a. auch Die Salfte Dicfes D. 94), welche bann 1480 Ofbrich v. Cunig ben BB. Johann, Bernhard, Bengel und Geinrich v. Bierotin verfaufte 95). 1498 u. 1500 f. Ritomil. -14. Lifchna, 1 St. fm. gelegen und gum Onte Drufino. wis gehörig, bat 56 S. mit 318 G. (151 mnl, 167 wbl.). Gingepfarrt und eingeschult ift biefe Gemeinbe nach Domajelit. und bie Ginwohner nabern fich in Tracht und Gebrauchen ben Bannafen. - 3m 3. 1368 trat Jefchef v. Schifchl f. Gattin Unna und bem Schwiegervater Riflas von Malenowit bafelbft 8 gab. und 1 Batb , 3 gab. nebft 1 Uder in Lipow, und in Rogral (ift nicht mehr vorhanden) 2 Gehofte und & Balb ab 96), Die es aber i. 3. 1374 nebft bem Sofe in Liffna, bem 3benet v. Sternberg auf Lufow verfauften 97). In eben biefem 3. meifet Galwiff v. 2. auf f. Untheil in 2. f. Frau Bona 50 Mf. und 3 Mf. 3. als Morgengabe an 98), 1381 trat 3benet v. Sternberg bem Alff v. Sternberg auf Swietfau bie DD. Batenowis, Lifchna, Rogral, Chlumes, Cjeto. chowis, Liffn, Biatonis u. f. Untheil an Smarow ab 99). -45. Mrlinet, mnm. . Gt. entfernt hat in 48 S. 283 G. (134 mnf. 149 mbl.). Es ift nach Laufow eingepf. und ein-

91) ebendaf. 99) IV. 2.

<sup>\*\*)</sup> XVII. 9. \*\*) 1, 122. \*\*) II. 9. \*\*) III. 10. \*\*) VIII. 5. \*\*) VIII. 13. \*\*) X. 47. \*\*) XII. 12. \*\*) I. 104. \*\*) II. 15.

geichult. - Ge gab ebemale in blefer Gegent 2 DD, biefes Rameus, wovon bas eine fpurfos verfdwunden ift. Rachrichten über beite find: 1358 weifet Riffas v. Malenowis f. Gattin Beifa Die Morgengabe von 120 Mf. auf Dber : Mrign und bas nicht Bureichende auf Dwrbimom an 100); 1359 treten Seffet Cout und Stad ber Lange bem Riffas v. Malenowis einige Meder in Lufon, fammt ben DD. Mrifin und Renborf nebit Bubehor und Balbern ab 101); 1365 Ematobor v. DR. weifet f. Frau Margaretha 3 Mf. Morgengabe bafelbft an 102), und in bemfelben 3. verlaufte Riflas v. Malenowis bem Bocief v. Runftadt u. a. bas gange D. Mrinn 103). 3m 3. 1385 vertauften Bifto v. Baworis und f. Bermandter Jafob bem Thom, genannt birbe v. Rib, Diefes D. fammt ber Mable 104); 1390 nimmt herfa v. D. ben Mufar v. Ro. for auf 50 Mt. in Gemeinschaft 105) und 1406 einiat fich Seifet v. D. mit f. Schwefter Ratharing und ihrer Mutter binfichtlich ihrer Guter 106). Gben Diefer Jeffet verfchrieb f. Gatein Unna 1416 auf bem bafigen Sof und ben Unterthanen 100 Mf. 107). Ueber Ober Mrinn f. Biftris au ben 33. 1447 u. 1466. - 1520 verfauft Wengel v. Lipottowit bem Jarochniem v. Baffta bie Befte und D. Mrinn fammt Sof 108). 3m 3. 1555 war Definet obe. f. Biffris. - 16, Dprofto. mit, 11 St. nm. an ber Leipnifer Straffe, gablt 30 S. mit 182 G. (81 mnt. 101 mbl ). Ge ift nad Cobiedleb (Reltich. Defan.) eingepf. und nach Beluchow eingeschult. - 3m 14. Sabrb, mar es unter mehre Befiger vertheilt, benn 1371 tritt Die Bittme nach Matthaus v. Oproftom, Offen , ibren 2. Gemahl Ottanet ibre Morgengabe von 50 Mf. bafelbft ab '09), und Beit von Tupecs verfauft bier f. Bruder Rojanet v. Da. cienowiß 1 Sof, 1 Mder und 2 Gehofte 110), ber Lettere aber weifet barauf f. Gemahlin Agnes 30 DR. an '11), fo auch 1374 Onecjel v. Oproftow. ber f. Offfa, auf 2 Lab. 15 Mf. 112). 3m 3. 1376 fauft Duchon v. D. von Dima v. Pamlowim in Pamlowis, Sof fammt Medern und 1 3nfagen 113). Rojanet v. D. giebt bafelbft 1382 f. Gattin Subta 15 Mf. Morgengabe 114) und 1397 verfauft Balentin v. Majetin bem Berard v. Liberom bier 1 Freihof mit Bube.

<sup>100)</sup> l. 63, 101) 70, 101) 90, 231) 97, 104) IV. 52, 101) Vl. 24, 106) Vl., 3, 107) Vl. 42, 101) XVIII, 14, 109) l. 134, 110) ibid, 111) ll, 11, 112) 20, 111) ll. 8, 114) IV. 24.

bor 115). 3m 3. 1417 ericheint abermale ein Rojan v. D. 116), aber 1437 verfaufte Benedift v. Lafftom bem Lapoga v. Alt . Titfchein das D. D. fammt Sof und Bubchor 117), und einen zweiten bof bafelbft verfaufte gleichzeitig Philipp v. Milenowa dem Blachet von D. 118). Gener Lapoja überließ 1447 Diefes D. fammt Freihof bem Deter p. Gimrge 119), beffen Sohn Rlement es 1466 bem Bof v. Cowines und Droegef v. Biffowin verfauft 120), und biefe traten es wieber famme bem bof, ber Beiteftatte (fovee) und 1 Obitagrten, bem Artleb v. Medarict u. f. Gattin Giffa v. Lippoma ab 121). 3m 3. 1480 ericheint ein Riflas Sczebeth v. Bielig ale feg. haft in Oproftowig 122), und in eben b. 3. nahm Joh. v. D. auf f. bafigen Sof ben Martin v. Bafowit in Gemeinicaft 123). - 17. Prufinowis, 1 Gt. w. bifbet mit Ginichluß bee D. Liffna ein eigenes landtaffiches Out, ift aber feit 1535 (f. oben) mit Biffrig vereint, Es wohnen bier in 163 S. 1043 G. (497 mnf, 546 mbf.). Die ehemalige Pfarre bafelbit ging im 17. Jahrh. ein, und ber Dre murbe an Dremoboftis bie 1755 augetheilt, in welchem 3. bier eine Bofalie geftiftet murbe, Die fammt ber Coule unter bem Da. tronat bes f. f. Religionsfondes ftebet; bas D. Dacgetluf ift hieher eingepfarrt. Die feftgebante alte Ct. Ratharina. fir de, laut Muffchrift bee Glodenthurmes, von Arfleb v. Bicifow auf Prufinowis i. 3. 1601 verfconert, bat 3 Mleare und eine Familiengrufe ber ehemaligen Befiger, Bon Diefen melben Grabiteine ber innern Rirchenmauern (außer Obigem) noch Rolgendes: Mittwoche vor bl. Bengel 1538 ft. Artleb v. Bicj. tow - Donnerstag nach Pfingften, Unna Egernohorffa v. Bos. towis, Gemahlin bes Joh. Bilbelm v. Bicgfow auf Pruffuowis - 1569 ft. Ritter Bawif v. Dolebradis und Camftags por bh. Dreifaltigfeit Unna Geblnicgfa v. Cholticg, Gemablin bes Rittere Artleb v. Bicgfow. Unweit ber Rirche und bem obgfel. Beftanbhaufe fand bie ehemalige Befte auf einem Plage, ber noch jest "Bamegifto" (alte Burg) beißt. Much Die Ginwohner belvetifchen Befenntniffes baben bier feit 1783 ein (bolgerned) Bethaus, und unterhalten feit etwa 13 Jahren einen eigenen Paftor. Die Bewohner nabern fich insgefammt in Tracht und Gebrauchen ben Sannafen. - Schon im 13. Jahrh. mar bies

Stammant ber heutigen Grafen u. Freih. Do bit at if n p. Druff. nowi & ein Gigen Diefes Saufes; urfundlich ericeint es in folgenden 33.: 1349 einigte fich Belema v. Drufinow, mit Bermaun v. Rofotnis über gegenfeitige Befigungen 124), und 1150 fauft Strajena v. D. 1 gabn in Biffris von Dad. v. Edon. wald 125), 3m 3. 1355 faufte Theodorich o. P. von abam v. Pernis 1 Dof mit 3 Lab., 1 Chanth., 2 Dublen ze, fur 92 Dit. 126). Diefer Theodorich und f. Benber Mlabora fauften bas D. Swabh 127), und Die Gemablin Des erftern, Offfa v. Ratchi. nis , wies ibm 50 Dr. in Groß . Cenis an ihrem Untbeile. und er wieder ihr 50 Mf. auf f. Untheil in Jaroflamit und Prufinowis an 128). 3m 3. 1365 weifet Dietrich v. P. auf f. Untheil bafelbit und in Jaroflawit f. Frau Offea 50 Mt Morgengabe an 129), und verfauft mit f. Bruber Difa. bota bem Ortwin v. Rejamiflig 1 Sof, 3 Pah. und 1 Chanth. ju Dornis 130). 3m 3. 1368 befaß auch Stibor v. Blugf auf Diefem D. einen Untheil, weil er barauf, auf Shota und Rogfom f. Frau 40 Mf. Beirathgut verfchrieb 131). Der obige Dietrich fauft 1373 bafelbit von ber Giffa v. Rurowis 6 Mf. jahrl. 3. 132), ernennt ben bere v. Rofetnit anm Bormund f. Rinder 133), und fauft von f. Br. Stibor 1 Sof in Prufinom, 134). 3m 3. 1374 einigen fich bie BB. Mu. far und Stach v. Rofor aber ihre Gater in D. 135), und fo auch Machna v. P. mit ihren Erben 1376 136). 1384 nahm Thas v. P. Die BB. Johann und Litto v. Sufcenowis in Gemeinschaft 137), und biefem Thas verlauft 1386 Theo. borich v. P. bafelbit 1 Freihof, bas Patronat und Die Untheile au ben DD. Lhota und Rolfom 138). Thas bestellte gum Teftamentsooliftreder binfichtlich f. Guter in Drufinowis, Sarofla. wif . Rofor und Dufta-Phota , ben Erh. v. Rofor 139) (nebit ihm findet fich auch noch Bejama v. D., beffen gran Gva bieg) 140) und faufte 1408 von Bocgef von Runftabt auf Pobiebrab ben Marft Bobenftadt fammt DD. an 141). 3m 3. 1437 erftand Mladota v. P. vom Bengel Rus und Johann von Doloplas bas D. Erfchis fammt bem Bormert, Sofen und Da. tronat 142), und Binceng v. D. faufte von ber Mebtiffin bee

<sup>114)</sup> l. 8, 123) 12, 126) 31, 127) 65, 123) ibid, 129) ibid, 139) 95, 111) 114, 133) ll, 1; 113) 4, 134) ibid, 129) 21, 116) lll, 8, 117) lV, 28, 118) [V, 60, 119) V. 0, 140 VII, 31, 143 VII, 42, 145 X 7.

St. Claraflofters gu Dimas 1 Freihof gu Sprawia (Gfprama bei Prerau) 143). In eben b. 3. fommt auch Profop 144) v. D. vor, und ber obige Dlabota weifet f. Gattin, Mgnes v. Rofitnis, 36 Cood 3, in Treffit an 145). Profop erhielt 1464 vom Joh. v. Banbftein bas D. Romnit fammt Sof und Datronat 146) (gleichzeitig fommt auch Sinfo v. D. vor, welden Mena v. Rofor auf ihr Beirathgut auf Bobenftabt in Gemeinfchaft nimme 147), perfaufte aber 1464 ben BB. Urfleb und Dhilipp v. Bicgfom f. Guter, namlich: D. Drufino. wis fammt ber Befte, Sof, Dbftgarten, Fifchhaltern, Mable u. Patronat, Die oben DD. Jaroflawis, Rolfow und Bhota mit Bubehor 148), und bie Erfaufer erftanben bagu 1481 von Sohann v. Bierotin auf gulnet auch bas D. Borenowis fammt Sof '49) und 1492 von Bilhelm v. Pernitein bas obe D. Brognow 150). 3m 3. 1511 erfaufte Getrich v. D. vom Riffas v. Brabef Die DD. Liboswar, Blagicg und bas bbe Raczow famme Sofen 151), bagegen erhielt 1520 Premet v. Bicgfow auf D. vom Joh. v. Pernftein burd Ceffion bes Lebns bas D. und Befte Comabin 152), ließ fich von Bilhelm v. Bicgfow (ber 1513 bas Ont Banom erfauft hatte) 153) f. (Dremefe) Untheil nach ihrem + Bater Arfleb v. Bicgfow, nam. lich: an ber Befle und hof in D., an ben oben DD .: Jaroffa. win, Grofnow, Rolfow, Phota und Paczeiluf (Leben ber Olmuter Rirche) intabnliren 154), und erhielt auch von Albrecht v. Bicgfow beffen Untheil an ber Befte D. (worauf er f. Gemal. lin Dorothea v. Shota 1500 ff. mabr. ale Morgengabe anwies), 155), und 1523 aud vom Bruber Inatha v. Wicatow Deffen vaterl, Antheil Dafelbit 156). Diefer Dremet mies f. 2ten Gattin, Ratharina v. Lomnit, 1250 Schod Grofden 157) und i. 3. 1533 ber 3ten Bobunta p. Lichtenburg, 625 Cood auf Prufinowit an 158). - Bum 3 1536 f. Biftrit. - 3m 3. 1552 mar jener Diemef Unterfammerer bes Olmuber Geeichtes 159), und faufte 1555 v. Burnian Biabfa v. Limberg bas Gut Bifffig 160). Schließlich wies Bilh. v. Bicgfow auf D. und Rofteles f. Gattin Barbara v. Fulftein 1250 Cchod auf D. an 161), und ffarb im 49 3. f. Altere am Conntag

<sup>140) 10. 144) 17. 145) 20. 146)</sup> XI. 2. 147) 5. 141) XI. 12. 149) XII, 26. 110) XIV. 1. 111) XVII. 13. 111) XIX. 1. 1583) 19. 124) XIX. 7. 111) XVII. 13. 117) XXI. 1.

<sup>135)</sup> XXIII, 16. 119) XXV. 81. 160) ibid, 161) XXIX, 12.

nach Detri und Dauli 1585 162). - 18. Rabfom, & Ct. w., nach Drewohoflit eingepf. und eingeschult, bat 35 S. und 216 G. (105 mnl. 111 mbl.) ; bafelbit ift 1 Duble. 3m 3. 1358 weifet Beinrich p. Drabotufch f. Frau Eva auf f. Untheile au Drabotufch, Milenow und R. 250 Mf Morgengabe an . 163), aber 1371 verfaufte Jenit v. Dobrotit bem Mathaus v. Stern. berg die DD. Borenowis und R. 164), worauf 1373 Die BB. Boenef und Sob. v. Sternberg bas lettere nebit 31 lab. in Lipowa bem Egtibor v. Czimburg auf Tobitichau verlaufen 165), und Diefer 1374 barauf und auf andern DD. f. Gemahlin Margaretha 550 Mf ale Morgengabe anwies 166). 3m 3. 1415 nahm Diffa v. R. ihren Gatten Jeffet v. Morit in Gemeinfchaft 167); Ctanet v. R. erfaufte aber in bemfelben 3. von Dawlif v. 2bota Dieffecang 31 gab. und 1 Garten in Phota Mieffecana 168). Endlich (1480) verfaufte Ulrich v. Eunich ben 28. Johann, Bernhard, Bengel und Beinrich v. Bierotin n. a. (f. Drewohoftis) auch bas D. Radfow 169). - 19. Richlow, Et. w. auf ber Straffe nach Dremoboftis, bat 43 S. mit 287 G. (144 mnl. 143 mbl.), bafelbit ift 1 Mable. - 3m 3. 1359 überließ bier Dalibor v. R. f. gangen Untheil bem Dir v. Drifas 170), und Difefe v. Milonich wies auf bem feinen ber Gemablin Giffta 25 Mt Morgengabe an 17"), verfaufte aber 1360 bad gange D. Dem Theodorich v. Dietfowig 172) ber es wieber 1365 ben BB. Jeffet, Deffet, Mir und Bawifs v. Beletin fauflich überließ 173). Dem Erftern unter ihnen abergibt 1371 Die Frau Gifffa ihr ganges Beirathgut auf Rich. (om 174). Bu 1373 f. Bilamfto und 1447 Biffris, - 20. Rotallowis, 1, Ct. ofo. in einer Gebirgefchlucht gelegen, bat in 164 S. 1050 E. (510 mnf. 540 mbf.). obern Enbe bes D. fteht bie auf Roften bes f. f. Religfonde im 3. 1779 gur Ghre bes bl. Rreuges erbaute Rirche mit 3 Mitaren , ferner bas lofalie gebaube und Schule, am untern Ende aber feit 1783 ein holgernes Bethaus fur Die betrachtliche Bahl ber Ginwohner augeburgifd. Befenntniffes, bie feitbem auch ibren eigenen Paftor baben. Much ift bafelbit 1 obrgftl. Beftanbhaus, 1 Dable und 1 Tuchmalte. Diefes D.

<sup>161)</sup> Grabftein in baffg, Rirche, 183 1, 56, 184) 122, 184) II, 10, 166) 20, 167) VIII, 32, 184) 38, 189) XII, 12, 170) 1, 68, 171) 70, 172) 82, 171) 93, 174) 126.

ift hochft mahricheinlich eine Aufiedelung bes Chriftoph Bf v. Rottal, und Munbart wie auch Rleibung bemahren walachifden Urfprung ber Bewohner, von beren Rahrungequellen ichon oben gerebet worben. - 21. Schifdma, 1 Gt. m., bat 48 S. mit 289 G. (145 mnl. 144 mbl.). Gingenf, und eingeschult ift es nach Dawlowis (Leipnifer Defan.). Dafelbit ift and 1 obraftl. Schafhof und 1 Mable. 3m 3. 1348 einigen fich Chinta und ihre BB. Benefe und Dobeie v. G. binfict. lich ihrer Befigungen bafelbit, ju Schmabenis, Brabian, Branowis und Baian 157). Lobet v. G. wies bier 1373 f. Rrau Unna 55 Mt ale Morgengabe an 176), und Jencg v. Gpranet verlaufte eben bamale 1 hof mit 2 Medern in G. bem Lobet v. Rlein : Genis 177). 3m 3. 1437 erfcheint ein Sob. v. G., melder von ben BB. Deter und Sob, v. Andelne bas D. Bezuchow erfaufte 178), mahrend ein Dima v. G. Diefes D. (Chiffma) fammt Befte und Sof bem Artleb Rlepar v. Menarif verfauft 179). Letterer trat es 1466 fammt ber Beffe, Sof, Obitgarten, 1 Teich und Duble bem Profop p. Drufinomif ab 180). 3m 3. 1498 verlaufte 3ob. Gulowffp v. Trebul bas D. Chiffma bem Joh. v. Rojogeb 181), beffen Cohn Riffae aber 1504 bem Albrecht v. Bafftie 182), Die Schwestern Johanna, Elfffa, Ratharina und Elebeth v. Bafftie veraußerten es wieber 1523 nebit D. und Beffe Brabejan, ben DD. Raboffowis, Ratowis fammt Sof und bem oben Bhota Sauferoma mit Sof, bem Sieronym, v. Bafftie 183), endlich (1558) verfaufte es nebft ben oben DD, Gruffis und Melinet fammt Sofen und Dublen, Joh. Barfty v. Barffege bem Bilhelm v. Bierotin 184). - 22. Glamtom, 1 Ct. f. am Rufe bes Softein, gabft in 42 S. 297 G. (142 mnl. 155 mbl.). In ber Rafe wird ein feinforniger Canbitein gebroden, ben bie Bewohner ju Schleiffteinen verarbeiten, und mit Diefen einen nicht unbebeutenben Sanbel treiben. - 3m 3. 1349 tritt Onff v. Slawfow mit f. Mutter Bietla binfichtlich f. Gater in Gemeinfchaft '85). Bu 1358 u. 1365 f. Bruff. nn. 3m 3. 1368 vertaufte Dirit v. G. bafelbit bem Frant v. Cunowit, beffen Bruberfohn Bengel, Probft v. Ranit, und bem Branner Domberen Deter 21 gab, und andere 21 gab.

<sup>123) 1, 2, 176) 11, 11, 177) 11, 171)</sup> X, 3, 179) 9, 180) XI, 22, 111) XVI, 10, 114) 27, 113) XIX, 9, 114) XXVII, 4.

ein gewiffer Bicget v. Bregolup 186); 1375 ift es fcon bet Biftris (f. baff.). - 23. Comabina, & St. n. hat 33 S. mit 209 G. (101 mnf. 108 mbf.). Bum 3. 1510 f. Libosmar. 3m 3. 1520 trat Sob. v. Lippe, bohm. Obriftmarichall . ben Untheil an f. Lefin, ber Befte und D. Comabina f. Better, 30h. v. Pernftein, erblich ab. Diefer cebirte es fogleich bem Premet v. Bicgfow auf Prufinowis 187), welcher es 1524 fammt ber Beite bem Bernath v. Bierotin auf Dremofoftis verfauft 188). - 24. Bialowis, 3 Ct. n., hat 54 S. mit 290 G. (137 mnl. 153 mbl.). Es find ba 2 Mublen .-3m 3. 1376 ericheint eine Diffa v. g. 189); 1383 vertaufte 3benet v. Sternberg bem Jeffet v. Bufow bie Baffte Diefes D. 190), und 1415 gibt Jarofe v. 3. f. Gattin Ratharina 125 Mf. jabrl. 3. bafelbft ale Morgengabe 191). 1446 ericheint Margaretha v. 3. ale Gemahlin tee Mir v. Milegan 192), 1464 aber Peter, Johann und Margaretha v. 3. auf lechotig 193). Johann v. 3. auf Prafffich verlaufte 1466 bas D. Batowis, fammt bof und Muble bem Protop v. Prufinowis 194). 1480 f. Oproftowis, mo Martin v. 3. vortommt. 3m 3. 1481 veraugern Margaretha und Job. v. A. bem alt. Albrecht v. Sternberg bie DD. Lechowis und So. ftiffom 195), 1482 aber Bengel v. Prufinowit auf Rolitegin, anftutt f. Bruders und Schwefter , bem Joh. Bffefect v. Rifemburg auf Salbenborf fein Gut Batowit nebit 1 Sof und Bubehor 196), nach beffen und f. Tochter, Ratharina, Tobe es R. Mathias bem Sob. v. Bop 1489 abtrat 197), ber es aber 1500 bem Albrecht v. Bafftie vertauft 198). 1523 f. Schifdma. 1545 gab Burian b. j. v. Bafftie f. Frau Eifffa p. Rierotin 625 Cood Beiratbaut auf Safowis 199), 1558 f. Schifchma.

Doftein. E St. gegen SD. von Biftig erfebt fich 385° 39, über bie Meereffache ber burch bie Rieberlage ber Tacaren welthistorisch mermarbig gewordene Berg hoften (hoftin). Er ift ber lette bedeuteube Berg bes fudwellt. Aftes ber farpacifichen Ausstaufer, und von Biftig fer etwas beichwertich, viel bequemer baggen von B. und C, zu erfteigen. Bon feinem Gipfel gentegt man bie foconie Ausstalie.

<sup>\*\*6) 110. \*\*\*7)</sup> XIX, 1. \*\*\*8) XX, 1. \*\*\*9 | I. \*\*90 | IV. 42. .
\*\*91) VIII. 33, \*\*\*1) X. 30. \*\*91) XI. 2. \*\*94) XI. 24. \*\*91) XII. 20. \*\*96) XII. 33, \*\*97) 25. \*\*98) XVI. 16. \*\*899) XXV. 37.

Die nur irgent ein Berg in ber Proving barbieten fann, aber mehr als 1 Drittheil von Mabren. Bom Mit . Titfcheiner burggefronten Sugel in DD. bis jum Brunner Gpielberge in 2B., pon ben Cubeten mit ihren Sauptern (bem 201t. vater, Spieglifter u. a. Bergen) bis ju ben Polauerhoben in C. und oftl. über Sung. Drabifc binaus bis ju ber Dabren von Sungarn icheibenden Rarpathenfette - liegt bas icone Sand mit feinen vielen Stadten, Burgen und Dorfern wie eine Rarte ausgebreitet. - Baterlandifche Gefchichtidreiber (Stiebowffn, Ulmann u. a.) ergablen, baß auf bem Gipfel in ber flavifch beibnifden Borgeit ein "Softin" genaunter Bobe verebrt worden. Dies ift nicht unmahricheinlich, aber nicht fo ficher, ale baß ber Berg bereits i. 3. 1030 unter bem Ramen mons Gostinie urfundlich vorfommt 200), und bag er ichon 1241 mit einer Marien fapelle gefcmudt mar 201). Weligeschichtlich merfwurbig ift er aber, fo wie Olmub, geworben burch ben Doppelfieg, melden Die bartbebrangten Chriftenichaaren über Die Tataren i. 3. 1941 an beiben Orten erfochren , au einer Beit und unter Berbaltniffen , wo auf einen frafivollen Widerftand gegen fo jablreichen Feind weiter im Beften gar nicht mehr au benfen mar. Der Duth ber Dab. rer mit ben Bohmen (lettere waren in Dimut 8000 M. ftart; auf bem Doftein beftand bas Sauffein nur aus Dabrern) vereint, brach fur immer ben roben affatifchen Romabenungefinm, und rettete, wie ehemals bes frantifden Sausmeiers Raris Des Sammere Gieg über Die Araber bei Poitiers (732) Europas Gelbiffandigfeit , religiofe und miffenfchaftliche Bil. bung vor ber Bwingherrichaft einer fo ichredlichen Sorbe. Die Roniginhofer Sanbichrift 202) fest in bem iconen Epos "Sarpslam" Diefe wichtige Begebenheit fammt ben Debenumflanden, wie felbe bie "Softeiner Sanbidrift", gabliofe Bolfelie-

<sup>000)</sup> Die biesfallfige Urfunde befist Dr. Prof. Bocget in Dimus,

<sup>»</sup>i iefti tamo borg nempfota.

<sup>»</sup>nevpjota, Doftainom iei imie;

<sup>»</sup>mäti bocjis divo tamo toorzi. Königinhof, Hichf. G. 118.

123) Addinigin hofer D. anbich rift. Gammlung altibipmicher loritide epicker Gefange te. aufgeinden und berausgegeben von Benzief dan an Bubicibeftar; verteutlicht in mit einer bihoriticher einfeitung versehen von Benzief Neps Gwoboda, t. f. Profe- Prag U. Mundage 1830, 8

ber , Gagen und Gebrauche im Gedachtniffe ber Dabrer erhalten haben, außer allem Zweifel, und ergablt, bag bie Tararen von Diten ber fich erhoben, um bie Tochter ibres Chans an rachen, welche auf ihrem Buge in meftliche Wegenben ihrer Schabe wegen erichlagen worben. "Ihnen ftellen fich" - fo ffiggirt or. Emoboda bas Epos - "Die garften bes Beffe laubes entgegen, Riem und Romgorub tragen bas Soch ber Beiben, Much Die Ungarn erliegen. Der Jammer machit. Doch zwei Schlachten geben verloren. Run find fie an Olmut. Rach zweitagigem Rampfe giebt fich ein Chriftenbauffein auf ben Berg Softeinow, wo ein Gnabenbild Marias, unter Bnedlam's Fuhrung. Gie befestigen ben Berg , und ichlagen am folgenden Tage ben Sturm ber Reinde gurud. Aber Bneslam fallt. Den folgenden Tag laffen bie Feinde ab vom Sturme, Die Chriften qualt ber Durft in ber Schwule und in unfreiwilliger fampflofer Rube. Weston rath gur Ergebung: Bra. tiflam miberfest fic, wedt Bertrauen gu Gott, und fubrt bie Rampfgenoffen jum Gebete. Gin Gemitterregen belebt Die perfiegte Bergquette, mabrent Blise in Die Beibengelte fcmettern. - Indeg gichen Beerichaaren gegen Olmut. Der Rampf beginnt, anfaugs bebroblich fur Die Chriften, bie Jaroslam ben feindlichen Rabter erlegt. Alle flichen pftwarte, Die Sanna ift frei. "

So weit bie Sfigte. Dan fieft baraus, baß bas Spos mit ben qu Spren bes Unabenbildes vom mabrifden Bollejegt noch gefungenen Liebern in der hauptfache und auch in mehren Rebenumfänben übereinstimme. Wir figen jene Steiten bes Gelichtes, die fich auf ben Annpf auf bem Boftein begiehen, nach ber gefungenen lieberfegung bes hen. Swobbab bei, um bas vortreffliche und für Mahren so wichtige Geticht im Lande mehr, als es bisher war, befannt gu machen,

Heber ben erften Rampf bei Olmut und ben barauf folgenben am Bofteinerberge beift es barin:

Dit bem Somert Die Gilbertaride ichlagenb. bod die gahne ob ben Bauptern ichmingenb. Mil' ermannt nun fturgen auf Die Satarn, Dicht gebrangt ein farter Seeresflumpen. Raffen fich , wie Teuer aus ber Erbe, Auf jum Sugel aus ber Satarn Ungabl. Rort in Rudidritt, fort hinan ben Sugel, Stellen fich in breit're Reib'n am Berghang. Engen unten fich ju icharfem Reile, Deden rechte und linte fic mit ben Schilben. Legen auf die Coultern icarfe Greere. Sintermann tem Borbermann, bem ber Dritte. Pfeilgewolf vom bugel auf Die Tatarn. -Da bedt buntle Racht bie gange Erbe, Rollt fich ob der Erbe, um die Bolfen, Und fie birgt ber Chriften u. ber Satarn, Ben einander muthentbrannte Mugen, Balle merfen auf im bichten Duntel, Ball und Graben um ben Berg bie Chriften.

Als im Dften drauf ber Morgen graute, hebt bas gange Lager fich ber Dranger. Burchtbar braut rings um ben Berg bas Lager In bie Gern' fich bebnend unabsebbar.

Und ba mimmelt's nur von hurt'gen Reitern, Auf ben Spießen Chriftenhaupter tragend, Angefpießt, jur Soh', jum Belt bes Chanes.

Dort ju einer Schaar ballt fich bie Unjahl, Streben allefammt nach einer Geite, Drangen furmifch fich beran jum Bugel, Schreien auf, und beulen allerschütternb, Daf ringe Berg' und Thale wiederhallten.

Muf ben Ballen ftanben rings bie Chriften; Muth ficht ihnen ein bie Gottes Mutter. Spannen hurtig ihre fraffen Bogen, Schwingen fraftig ihre fabrien Schwerter; Und bie Jaiarn, bal be mußten weichen.

Da ergrimmt das wifte Bolf ber Tatarn; finter groll ibr Ebnu im grimmen Jorne. In drei Treffen theifet fich das Lager. In drei Treffen flutmen fie jum higel. Inh die Chriften fallen wangig Stamme, — Alle jwanzig, wie sie bort gestanden, — Baljaton dann se an den Anab des Balles.

Und die Tatarn fturmen fcon bie Balle, gurchtbar brullenb, daß die Wolfen drohnen, gangen an ben Ball fcon ju jerschüttern. Da die Stämme fturjen fie vom Balle: Die jerqueischer, wie Gewürm, die Tatarn, Beit im Aladgebild fie noch jermalmend. Lange ward mit wilber Buth getampfet, Bie bie finft're Racht ben Rampf geendet.

Mber - ach um Gott - ben helden Bneslaw, Bneslam fürzt ein Pfeit vom Ball hernieber! Grimmer Schmerz jerreigt die bangen herpen, Grimmer Durft verfenft die Lingemeide; Zhau vom Grafe legt der durre Gaumen. Röchtge, Kuble folgt der Mendhille, Rucht verwandelt fic in Morgengrauen; Doch im Tatanfager bleicht es flute.

E erglibt ber Tag jum heißen Mittag; bin in Durftequal bie Spriften fanten, Deffenten die ausgeborten Lippen, Beifer fingend ju ber Gottes Mutter, Doben auf ju ich bie matten Bidte, Rangen liagend ihre mitten Mrme, Bididen fummervoll empor jum himmel.

Mimmer mbglich ift's, im Durft ju ichmachten, Mimmer mbglich wer Unrit ju Itmpfen.
Bem fein Bohl, wem theuer Leib und Leben, Der mag Onade bei ben Tatarn fuchen !Leib forachen biefe, als jeine. —
- Tod im Durft ift schlimmer als im Schwerte;
In der Anachtschaft wird und ging bes Baffers.

Mit nach, wer je bentke — je rufet Beffen, —
- Mir nach, mir nach, wer vor Durft verschmachtel !«
Mataliam ferinat auf mit Seiterschaften

Raft ben Beffon bei ben ftarfen Mrmen, Spricht: »Berrather, em'ge Comad ber Chriften, Bad're millft bu ins Berberben fturgen? Dur von Gott, hofft Gnade man mit Ehren, Dict in Rnechtichaft pon ben milben Tatarn : Bollt nicht Bruder rennen ins Berberben. Ueberftanden ift die grimmfte Comile; Bott hat uns geftarft in Mittagsgluthen, Bott ichidt bilfe, wenn wir ihm vertrauen. Shamt euch, Manner, fcamt euch folder Reben : Und ihr mollet euch noch Belben nennen? Benn por Durft mir auf bem Berg vergeben, Rallen mir von Gott verbangten Tobes ; Benn bem Reinbesichmert' mir uns ergeben, Saben Mord wir an uns felbft begangen. Bott ein Grauel ift bas 3och ber Rnechtichaft Gund' ift's, felbft ins 3och ben Sals ju beugen. Dir nach, Manner, tommt, die ihr fo bentet, Dir nach, vor ben Thron ber Gottesmutter !«

Rach bas Bolf jur heiligen Rapelle. »herr! erhebe bich in beinem Borne, In dem Cand' erhoh' uns ob ben Drangern, höre uni're Stimmen ju bir rufen! Rings umfell find wir von grimmen Zeinden; Rett' uns aus ben Schiegen milter Zatern, Gend' Arquictung uni'rem barren Saumen; Und wir deringen faute Dantespier! Rotte aus die Feind in uni'ren Landen, Elife auf einig fe, o Bere, auf enig!<

Binde meben, furchtbar rollt ber Donner, Betternacht verfinger tings ben himmel. Schlag ber Bin in Zarternelte; Regenyus belett bie Bergesquelle;

Beicht ber Sturm. - Da ichaaren fich bie Deere; Rings aus allen ganben, allen Gauen, Din gen Olmus flattern ibre Banner, u. f. w.

Dag bie Berehrung Mariens auf biefem Berge uraft fen, erficht man aus bem oben Befagten. Ihr ju Chren mar auch Die auf bem Gipfel geftanbene alte Rirche gebaut, gu welcher 1658 Johann Gf v. Rottal 2 neue Rapellen jugebaut hatte. Mber 1748 baute Frang Unt. Gf v. Rottal ju Ghren ber Mutter Gottes und jum Gebachtniffe bes ben bebrangten Chriften burch fie ju Theil geworbenen Schuges, neben jener alten, eine neue prachtvolle Rirche in Form einer Rotonba mit 2 herrlichen Ruppeln im beiten Stol. Das Dach mar flach; burch 6 ovale, febr gierlich angebrachte Fenfter fiel bas Licht in Die Rirche, und mußte bas Presbnterium und ben Sochaftar außerft portheilhaft beleuchtet haben. Um Frontifpis (gegen 2B.) erhoben fich 2 febr icone jum Gangen trefflich paffenbe Thurme, Die fest bis an bas Befimfe abgetragen find. Rund um bie Rirche lief ein gebedter Gaulengang, mo ein Theil ber Ballfahrer ju übernachten pflegte. Denn vormale beftanb auf bem Berge eine eigene Euratie, welche burch einen Bermefer , und bie erforberliche Ungahl von Silfsprieftern beforgt murbe , und ber bie Gemeinde Rottalowis bie 1779 jur Geelforge juge. wiefen mar. 3m 3. 1769 gerieth bie Rirche mittelft eines Betterftrables in Brand, und beibe Tharme fammt Gloden, fo wie bie Bebachung bes Rirchenschiffes murben ein Raub ber Rlamme. Alles wurde inbeg in ben nachftfolgenben Jahren wieber hergeftellt. Aber 1787 murbe ber öffentliche Gottes: Dieuft barin eingestellt, Die Rirche alles innern Schmudes ent. bloft, Die porbandenen Daramente und Gloden an anbere Rire den vertheilt, bas Gnabenbild in Die Biffriger Pfarrfirche ubertragen, Die Bedachung ber Rirche, Rapelle, und ber fur bie bortigen Priefter bestimmten Bohnungen berabgeworfen , und fo ber allmählige Berfall biefer herrlichen Gebaube berbeige. führt. Aber Die Saupemanern tropen, fo wie bas fuhne Bemolbe noch immer ben Glementen wie jeglichem Frevel, und ber anbachtige gandmann fcant fich gludlich immitten bes Granele folder Bermuftung an ben berabgerollten Steinen bes que fammengeriffenen Sochaltare feine frommen Bebete bem Allmach. tigen an ber Statte bargubringen, von melder einft bem ganbe aus fo großer Roth bie Rettung gefommen.

Es mare hochft loblich, menigstens bie Ueberrefte einer mit fo viel Runftfinn gepaarten, Beift und Berg erhebenben Frommigfeit, Die auch ein fo wichtiges, gand und Bolf ehrenbes Greigniß fur Immer ju feiern beabfichtiget - burch milbe Beitrage, ju benen fich ohnebin bie armen Ballfahrer von felbit überaus haufig anbieten, wenn nicht gang berguftellen, fo boch por balbigen Untergang gu retten.

Un einer Bertiefung, Die um einen bebeutenben Theil bes Gipfels con 2B, nach Rt. fortlauft , und bie man fur ben Bullgraben ber Chriften vom 3. 1241 gu halten verfucht mare 203), erhebt fich eine im einfachen Genl gebaute offene Rapelle, mit einer fconen Ruppel. 3m Sintergrunde berfelben, an ber Band, ift bad Gnabenbild mit bem Jefuefinde abgemalt, unb nur einige Coube tiefer unter ber Rapelle fprubelt aus einem munberlich gefpaltenen Felefchlund jenes berühmte, mahrhaft foffliche Baffer, bem bas Bolf beilenbe Rraft (in Mugen- unb Glieberfrantheiten) gufdreibt, und es in gabflofen Rragen Deifenmeit pertraat.

Ueberhaupt wird ber Berg an ben Reftragen Mariens, befonders im Commer, von vielen Taufenben Ballfahrer befucht.

## Dimuter Erzbisthums Leben - Gut Branet.

Lage, Es liegt im bitlichen Theile bes Rreifes, und ift pon ben Leben . Guter Bal. Meferitid (im D. und G.), Lautichta (im 2B.) und Chorin (im R.) umichloffen.

<sup>203)</sup> In Stredomity's handidriftl, Brudftud, G. 335. fqq. fpricht ber Staliger Burger 3ob. Baborftp jum 3. 1697 von Balten , die fich um bie Rirche befanten , fo wie auch von einem eis fernen Thor, und behauptet, auf bem Bipfel und am gufe bes Berges noch 7 Bold: und Gilber , Stollen genan gefannt ju haben.

Befitger. Das fur; por bem 3. 1270 angelegte D. Branet (nova villa Branek), murbe fammt ben DD. Babis, Romarowis (beibe jest ju Reltich gebor.), Patichebluf (i. an Tricbis geb.) und Tucgap (j. an Soleichau geb.), nebit 2 Mablen und 8 Gehöften bei ber Ctabt Reltfc vom Bijchof Bruno in bemielben 3. ber Bittme feines ehmaligen Lebnsmannes Albert und ihren Cohnen nach bem Dagbeburger Rechte bergefigit zu leben gegeben, bag fie' pon febem angebauten Labn iabrlich 1 Degen Beigen nach Urt aller anbern (bifcoff.) Echenfeute ben Olmuber Domberren geben und überbies ein, auch auf weibliche Rachfommen ju vererbenbes Mub. aut im Berthe eines Drittheils bes eben erhaltenen Echens fur ifr Gelb erfaufen, und von ber Dim. Rirche gu Leben nehmen muffe 1), 3m 3. 1348 fommt ein Bolf v. Branet vor, beffen Gemphlin, Elsbeth, auf einigen Grunden in Dobromielis 60 Mf. Morgengabe befag 2); im 3. 1408 The ob o: rich v. B. 3), ber 1417 bie Morgengabe ber Bittme nach Berr. mann v, Ratah von 17 mf. jahr. 3. an 1 Sof au Ratah er-Panfte 4). 3m 3. 1481 erftand Element v. B. von ben BB. Brothas . Dobeid und Benedift v. Bostowis bas D. Schumis (Doforis, Sft., Brunn. Rr.) fammt Sof und Patronat 5), um es fpaleich wieder an Plantmar p. Rindberg zu veraufern 6). Rach Schwon 7) gehorte bies leben im 3. 1532 ben bavon ben Ramen fulprenben BB. Georg u. Johann Branecaty p. Dietmarowis, 1546 bem Sob. Obefelif v. Lipuls towig und 1629 Frang 3benet v. Rogmital. Damale war es mit bem nicht weit bavon entfernten Lebnqute Cfalitichta vereinigt, benn 1634 verfaufte Ratbarina 2 moma (v. Rogmi. tal, auf Daubramit, Blandto und Lebn Czechowis) geb. Ullereborf v. Riemcan, ihrem Bruber Bilh. Otto v. Uffereborf auf Riem= cab, Sauptmann 1 Rabnleins Rugvolfs, Die Beite und D. Gfalichfa, D. Branth mit 2 Sofen Mublen, Brauh, und ber Mauth in Branet für 12,000 mabr. fl. 1). Bon nun an blich es bei biefem Gefchlechte, aus bem namentlich Bilhelm Dtto v.

<sup>4)</sup> ddto, apud Olomunz, in die S. Pasche im Rapitelarch, ju Dismith, Diefer Berpflichtung unterwarf B. Bruno alle von ibm beichnte Aller, mie möglich gief Bisthums Lehnfarftofratie, und fo auch das Bisthum seloft merben mußte. 3/1, 5. 3/11, 37. 3/1X, 6. 3/1X1, 20. 4/1X1, 20. 21. 7/2 Coppar, III. 26. 4/2 Dies, Kaufber, maß. M.

Mimtsch im 3. 1664, und f. Sohn Christoph I. 3. 1677 als Besigner besselben vorfommen — bis 1701, wo es ber Leptigenannte an Franz Erasmus Lock ner v. Lock en au (mit Musichlus von Stalisschla) für 13,000 fl. verlaufte. Deffen Sohn Max. v. Sod. überließ es 1746 abermals mittest Raufs an Philipp 30, fercib. v. Wippfer und Ulrschip für 30,000 fl., und dieser endlich i. 3. 1807 an den bermassigen Besiger Johann Baptis Brasen v. Troper, f. f. Kammerer und Olmaß, Gafte explishedt, Echembofrichter.

Defch affenheit. Der Biddeninhalt bes Gutes beträgt 1722 3och 1541 Rfl. und bie Derfliche ist meift halbgefriede ift meift halbgebie werfliche aus Filbs und Ralf beifernbe Rarpathenausstäufer). Der fandig lehmige Boben bringt bei guter Pfiege alle Getreibearten und Anollengemachfe in hiureichenber Menne bevor.

Der einzige Braneter. Bach, ber auf ber Bfetiner Dicht (hrabich, Rr.) entspringt, bei Lauficha vorüberflieft, ben Ort Branet durchichfacieft, und fich unterhalb beffelben mit bem Politichnaer Bach vereinigt und bann bei Bal. Mefeitifch in bie Betichwa einmandet — bewäffert bies Gebiet. Die frabern bestanbenen Deiche sind längit in Meder und Biefen umgewandelt.

Die inegefammt tatholifche Bevollerung beträgt 766 C. (359 mni. 407 wbi.) und bie herrichenbe Sprache iftbie mahrifche in wastachischer Sprechweise.

Ertrage. und Erwerbequellen bes Dominiums find nur Uderbau und Biehjucht. Bum Behuf bes erftern hat man an :

|           |     |       |      |      |    | obrgft | unterth. |     |    |       |      |
|-----------|-----|-------|------|------|----|--------|----------|-----|----|-------|------|
| Medern    |     |       |      | 255  | z. | 815    | □£1.     | 523 | 3. | 18202 | DRI. |
| Biefen u. | . 1 | Obstg | årte | n 42 | 39 | 2812   | 39       | 71  | 23 | 255   | 29   |
| Sutweibe  | n   |       |      | 141  | ,  | 1107   | 29       | 171 | 20 | 1381  | 30   |
| Masth     |     |       |      | 374  | _  | 1974   |          | 141 |    | 1407  |      |

Die obrgetil. Balbung, Buchen, Tannen und fonftiges Rabelholz enthaltenb, bilbet 1 Revier und bie Jagb liefert nur weniges Rehwilt und hafen.

Der (obrgfti, Geits verebelte) Biehft anb beträgt:

| Pferbe |  |  | 8    | 65   |        |
|--------|--|--|------|------|--------|
| Rinber |  |  | 20   | 86   |        |
| Schafe |  |  | 1100 | 1000 | Ctude. |

Die Obrigfeit befigt 2 Meierhofe, von denen der eine in Branet, ber andere aber 'a Gr. offt. davon entfernt ift.
Die Bienen und Obstaumgude find nicht erwähnenswerth, eben so auch die Sandwerfe, 1 Matter, 1 Brauer, 1 Branntwein und Mologliobrenner und 2 Sagemülter eima ausgenommen,

Die Triolaifichufe in Brauet wird von 274 3dgfingen besucht, bie Armenanftalt eben bafeloft feteleit mit ben Binfen eines Stamwermdgens von 116 ft. B. B. 5 Mme, und fur Gefund heitspflege unterfalt bie Obrigfeit 1 im naben Relifch wohnenden Dr. ber Medigin und 1 Wundargt; in Branet ift auch 1 Debamme.

Die burch bas D. Branet gebahnte Sanbeleftraffe verbindet biefes But bill. mit Deferirich und fw. mit Lautichta; Die nachfte f. f. Poft ift in Beiffirch.

Orthefchreibung. Das einige D. Branef (Branký), siegt im Thale, 4 M. 8. von Beißirch, ; M. w. von Wal. Welefitich entjernt; zicht in 126 h. 766 E. (359 mnl. 407 wbl.), ift ber Sip bed Wirtschickgeligenten und von eben bemfelben i. 3. 1787 gestierten Lofalie commt Kirche und Schule. Die Kirche ift der unbefelben in Wariens geweißt, wurde auf Kosten best Patrons 1787 erfaut, hat nur 1 Alfar und geschet zum Bal. Wesetricher Befanzt, wurde nie Mariens geweißt, wurde auf Kosten bes Patrons 1787 erbaut, hat nur 1 Alfar und geschet zum Bal. Westelischer Befanzt, nesh Branef ib auch dood bie DD. Delig und Dheinh bagu eingepfarzt. Im Orte sind dberdießt obraftl. Brauche, 1 Moof, 1 emphiteut, verkaussels Brauntwein. und Blitthiche und i Mahfe.

Fideitommiß-Serrichaft Boden ft adt (mahr. Podistata).

Lage, Diefe herrichaft liegt im nordweiflichen Theile bes Kreifes, und grangt im D. mit Beigfirch; im D. mit Bal-

tereborf, im G. mit Leipnif, und im R. mit Bantich.

Defitzer. Das Gebier berfelben mar bis jum 3.
1611, wo Spon au davon abvertauft wurde, viel großer als
es gegenwärtig ift, und folgende Besiger besselben lassen ift, und folgende Besiger besselben alfen sich nachweifen: Im I. 1330 verkauft gawisch v. Potenstat bem Bischof Konrad fur das Ofmuger Kapitet das balbe D. Kenowijs bei Kojetein ') und 1559 erscheint ein Puta v.

<sup>1)</sup> Urf. VII. Kal. Aug. im Dimus. Rap. Arch.

Dobftat 2), aber fcon 1377 wies Borget v. Runftabt, genannt v. Pobiebrad, f. Gemablin Elsbeth alle feine Bo. benftabter Guter, Die Stadt fammt ber Beffe und Die bazu gehorigen DD. in 750 Cood Gr. ale Beirathgut an 3), verfaufte aber im 3. 1408 Die gange Sft , namentlich ben Darftfleden Poditat mir Patronat, bas fogenannte Bradifftie mit Sof, Die DD.: Predbrabn, Bantom, Borom mit Patronat, Berma. nis, Bigartis, Ruboltis mit Patron. , Barom mit Patron., Litugal mit Patron., Milowann fammt Patron., Riglenow, Romaron, und bas an Bodenftadt auftogende Padefat ganum mit aller Bubehor, bem Thas o. Drufinomis, ber baron ben Bunamen "Dobftatifp" fur fich und fein (jest noch ale Gra. fen u. Freiherren blubenbes) Gefchlecht anuahm 4), und im 3. 1416 f. Gemablin Unna 600 Mf. jabrlich. 3. Darauf als Deirathque anwies 5). 36m folgte Johann Pobfatffp v. Prufinow. nach; verichrieb 1437 f. Gattin Unna v. Egefin auf ben DD, Pabefat Lann, Romgiom, Bocifom und & Libtan 25 Mf. iabel. 3. 6), und einigte fich mit bem Bruber 3gnag binfichelich ber beiberfeitigen Befigungen ?). Den Legtern nahm 1453 Mung v. Rofor auf ibr Deirathaut an Bobenftabt in Gemeinfchaft 8) und im 3. 1464 verfaufte Profop v. Drufinom. auf Bobenftabt ben BB. Philipp und Artleb v. Bicifow fein Gut Prufinowis 9). 3m 3. 1492 ericeint Betrich v. Prufin, auf Bo den fabt 10), nimmt 1495 ben Georg Sebelniegt's v. Choleif nebft bem Cohne beffelben, Robann, auf Bobenitabt, Roliczin u. Romnicz in Gemeinschaft 11). ertaufte 1504 von Bengel Stribenify v. Doloplas bas D. Lefffang '2, 1506 von Georg v. Domamiffis bie DD, Buchlowis und Brefifa 13), 1517 vom Job. v. Runowig auf Bung, Brob bie Beite Erffice, fammt D., Sof, Patronat und bie oben DD. Dtieb. riby mie bof und Bafrowig 14), 1525 von 3oh. Drechowffy v. Sonbig bie Befte, Sof u. D. Mofftienicg, Antheil an Labut fammt Sof und bas D. Enienif 15) und 1531 von ben BB. Getrich und Bilbelm v. Bicifom auf Eximburg auch bas Stabtden Berawig fammt ben DD. Berenichiche, Grufftowis, bas Dbe Geniffowit; Ofwietiman mit einer muften Befte und Deb. lowis mit aller Bubehor .. 16). Gein Cobn Protop v. Pruf.

17) XVIII. 1, 14) 8, 15) XX, 2, 16) XXIII, 5.

<sup>2)</sup> l. 68, 3) lll. 28. 4) Vll. 42, 3) Vlll. 42, 6) X, 15, 7) 17. 3) Xl. 5, 7) Xl. 12, 30) XlV, 11, 11) XV, 5, 12) XVl. 28.

auf Boben ftabt verfaufte 1536 bem Albrecht von Suftopeck auf Biffris bie DD. Blazbes, Libosmar und bas bbe Racgow 17), und Bengel D. a. Dobftatift v. Druf. auf Bobenitabt und Roligin eritand 1538 pon Dlabota Dobitatift v. Pruf. beffen vaterlich. (Getrich) Untheil an Bobenftabt, bem Bormert, Stabtchen, Borftabten, und auf ben DD.: Ruboltis mit Patronat, Milowany mit Patron., Bighartick, Bofffom mit Datron. , und ben oben Reu - Milomann und Bergmanffo 18), und, 1541, auch von Protop Dobit. v. Prufinow, Die Balfte pon Roiiciin 19), mogegen er im %. 1545 ben 88. Paul, Johann und Bengel v. Bierotin Die Befte Budfowis mit Sof, D., Patronat, Beingarten, Dbitgarten und Debungen abtrat 20). Gin jangerer Bengel Dobit. v. Pruf. brachte von f. Bruber Bybrib im 3. 1546 beffen Untheil an ber Burg Bobenftabt, Bormert, am Stabtch. fammt ber obern Muble, ben DD. Romarom, Liptain, Linbawa unb Warchnow fammt Patron, mittelft Raufe an fich 21), und fo auch 1547 Dlabota Pobit. v. Pruf, ben Untheil bes Brubere Mibrecht an ber Burg Bobenitabt, bem Bormert, Sof und Stabte. Den DD. Spalom, Libomier, Rnflirom . bem bben Beltwinow, ber oben Burg Spabarth mit bem gleichnami. gen oben D. und Borburg 22), mabrent jener altere Bengel Pobftatffy v. Pruf. (Richter bei bem fleinen Olmaber Gerichte) im 3. 1548 f. Gemablin Unna v. Roniepas am Sofe und ber Borffabt von Bobenftabt 100 Chode Grofden als Beirathqut anwies 23). Profop Pobftatffp v. Pruf. mar ein fleifiger Befucher ber Lanbtage, mo er unter ben Blabiten ale erfter noch 1555 erfcheint, und f. Bemablin Ratharina v. Remiedomie 375 Schod Grofch, jur Morgengabe auf Lofftici verfdrieb 24). 3m 3. 1555 veraugerte Bengel b. a. Pobftat. v. Pruf. fur ben BBaifen nach bem + Mlabota bem ganbeshauptmanne Bengel v. Lubanis i ber Burg Bobenftabt, ber Borburg, ber Stadt famme Patron, und bas D. Lindama fammt Patron., erftand es aber gleich barauf von bem genannten ganbeshauptmanne fur fich felbit 25), unb ericeint noch 1566 ale Sofricter bes Dim. Biethums 26). 1573 wies Mier. Pobfatfen v. Pruf. auf Bobenftabt f. Bemablin Runta Rebachlebifa v. Borotin auf f. Antheil an

<sup>17)</sup> XXIV. 5. (1) XXV. 5. (19) 15. (19) 34. (1) 40. (1) 47. (1) 51. (1) 72. (1) XXVI. 2. (16) XXVII. 38.

ber Burg Bobenftabt 5000 ff. mahr, ale Befrathqut an 27) und Dionys Pobft. v. Pruf. ber feinen (Regina Barifffa v. Lhota) an ber Beffe und D. Epptang und Barnow 1500 Chode Grofch. 28); 4574 aber auch Getild b. jung. Pobit. f. Gemaffin Unna Bylffa v. Biela auf Ruboltig und Bughartin 5000 ft. 29). - 3m 3. 1588 erfcheint nur ber Lettgenannte ale herr auf Bobenftabt, und erfaufte gemein. fchaftlich mit f. Frau Unna von Uruofft Gligt v. Gulbenftein bie Befte und D. Groß : Lefinto mit Sof, Garten ac. um 6000 mabr. fl. 30). Gein Gobn und Erbe Bernard peraußerte im 3. 1611 an Chriftina v. Rogenborf und Molenburg bie Befte und D. Spalow (Sponau) mit Patronat, Sof, Chaferei, Braube, Garten und Obitgarten, D. Libo. mier mit bof, Doft- und andern Garten, und Die Erb. richterei um 31,000 fl. 31), und 1626 erfcheint 30h. Stiagny Pobftatffy v. Pruf. auf Bobenft. Luptany und Partidenborf, f. f. Rath und Oberftlanbidreiber 32). Bart. ichenborf erfaufte er 1616 von Unna Pobftatffa v. Pruf., Bitwe nach Albrecht b. a. Geblnisto v. Choltis, fammt Befte u. D., 2 Sofen, Patron., Braufe zc. um 40,800 mabr. fl. 35), perlor aber megen Theilnahme an ber Rebellion bie Guter Boben fabt und Liebenthal , welche Raif. Ferbinand II. am 12. Mai 1634 ber Donna Carolina d'Austria verwitw. Farftin v. Contecroy für ihre Forberung an bie f. f. Dofbuchhaltung (250,000 ff. rhein, feit 1625) im Berthe von 70,000 fl. thein. überließ 34), bem aber Rarl Chriftoph Potitatifo v. Pruf. 1637 aus bem Grunde wiberfprach, weil er auf biefelben nur 84,000 ff. rhein. ber f. Soffammer ichufbe' 3 5). Diefer Chriftoph befag Beffelicito, Borowit und Altenborf und faß im herrenftanbe. Donna Carolina behielt gleichwohl bie Guter, ftarb aber ohne mannlichen Erben (ihr Cohn, Gugen Leopold war ihr vorgeftorben), und fo fiel Die Sft fammt bem Gute Liebenthal bem f. Riefus beim, worauf Raif. Leopold I. beibe am 1. Dai 1663 bem Reiche. hofrathe Sobann Freih, v. Balberobe um 50,000 fl. rhein, verfaufte. Diefer und f. Gemablin Ratharina Barbara geb. Groch v. Defeleris errichteten auf ihren Befigungen ein

<sup>\*\*)</sup> XXIX. 2. \*\*) ibid. \*\*) 8! \*\*) XXXI. 21. \*\*) XXXIII. 34. \*\*) XXXVI. 1. \*\*) XXXVI. 8. \*\*4) XXXVII. 25. \*\*) 65.

Fibeitommiß am 22. Mai 1670, und beftimmten gum Erben fur ben Iften Theil beffelben , namlich fur bie in Bobmen gelegenen Guter: Regin, Enbani, 1 Beingarten bei Delnit, Rruftenis, D. Photfa, Sof Mugegb und bas Saus in Prag, ihren Cohn Johann Paul; fur ben Sten aus ben mabr. Gutern Bobenftadt und Liebenthal, Drinow und Brchoflamis beftebenben, Die mannlichen Erben ihres bereits verftorbenen Cobnes Rifolaus Gerdinand, und fur ben 3ten, welcher Teutich. Biela und Rretin nebft 2 Saufern ju Bien und Drag ent. hielt, Die Rabeten und Tochter ber beiben Saupterben. Johann ftarb 1674, und fo murden 1705 bem Bormund bes minberjahrigen Johann Georg Graf. v. Balberobe, Gohnes jenes Riffas Ferdinand, fur Diefen Pupillen Die Guter Bobenftabt, Rretin, Brooflawis und Drinow eingeantwortet. Diefer Soh. Georg ftarb 1734 mit hinterlaffung eines Colnes Johann Frang Leopold, welcher aber ale ber lebte ber erften Linie icon am 26. Muguft 1746 noch minberjafrig ftarb, worauf bas Fibeifommiß an ben Erftgebornen ber anbern Linie, Frang Freih. (balb Grafen) 2Balberobe v. Ed. haufen, gedieh. Er ftarb am 23. Dez. 1797, und hinterließ nur eine Tochter, Johanna Maria, verwit. Grafin v. Renard, ale Erbin fomobl ber Ribeifommife ale auch ber 211lob. Guter, welche fich inbeffen am 16. Darg 1798 mit ib. rem Reffen, Jofeph Gf. v. Desfours, Cohne ber ameitgebornen , aber auch bereits verftorbenen Tochter jenes Frang Graf. v. Balberobe, Antonia, Graf. v. Desfours, babin verglich, bag fie ihm bas bohmifche gibeifommig aberließ, bas mahrifche aber bis ju ihrem Abfterben fich felbit porbehielt. Rach ihrem Tobe übernahm alfo biefer auch bie mabrifchen Guter und befitt fie noch gegenwartig , verpachtete aber am 26. Marg 1815 Drinow und Brchoflawis bem bamaligen Oberamtmanne berfelben, Frang Giricget, mit Muenahme ber Balbungen auf 9 Jahre gegen einen jabri. Pachtgins von 7000 ff. in furfierenber Baluta (fpaterfin murbe biefer Pacht auf weitere 5 Jahre verlangert); und am 23. Marg 1816 auch bie "burch erlittene Feuerebrunfte und mehrjahrig unordentliche Bermaltung berabgefommene" Sichft Bobenftabt, bem bamaligen Bermalter bes Gutes Sponau Jofeph Sofd, auf 15 polle Sahre gegen einen jahrlichen Pachtgins von 16,000 fl. Gben biefem Sofeph Grafen v. Desfours Walderode murbe auch am 28, Rop, 1820 bas RabetenBut Rretin jum lebenslänglichen Fibeifommigbefit und Benug unter gemiffen Bedingungen eingeantwortet.

Beichaffenbeit. Das Glacheumaß Diefer Berrichaft beträgt 2! [] Meilen und Die Oberflache berfelben ift wegen ber Lage in und an ben Muslaufern bes bitlichen finbetifchen Gebirgeginges (bes Gefentes) meift gebirgig boch geleund bifbet eine wellenformige Gbene mit wenigen tief eingeschnittenen Thalern. Die Sugel, von benen aus man bie iconften Fernfichten bis ju ben mabrifch - fchlefifchen Rarpathen genießt, und bie augleich auch bie bochiten bafelbit, find : im D. Der Butberg, & Ct. pom D. Liebenthal, beträgt 336°,05 und ber Gigertsauer Suben, & Gt. no. vom D. 328°.87, im D. Die Gaidborfer Sofen und im G, bie Michelebrunner und Duntenborfer Unbohen. Unch bietet fich eines ber iconften landichaftlichen Gemablbe von bem jogenannten Robotwege ober bem maften Schloffe bar, und auch ber "Muhlengrund," von ber ichnellen Doichfan burchfurcht, ift reich an wild romantifden Unfichten. Der Gebirgeraden, welcher bie Mitte ber Berrichaft von 2B. nach D. burchgieht, ift auch noch ale eine ber großen europaifchen Baffericheiben, amifchen ben Bemaffern ber nordlichen und fublichen Deere Guropas - ale Theilungspunft amifden ben Gemaffern ber Betfchma, die in bie March fallt, und benen ber Dber, alfo amifchen jenen bes ichmargen Deeres und jenen ber Ditfee merfmurbig 36). Rebit ben oben benannten find auf biefem Gebiete noch ber Rubelgauer Berg (500 Schrit. fm. vom D.) auf 333°,94 und ber Uder Mfpenwalb (1 Gt. f. vom D. Bermeborf) auf 303°,86 trigonometrifch bestimmt.

Mis die größten und mablerifceften Thater find bier ber "Pefernip, " bie "Bradum, - bas Thal ber "Pojdfama, ber "Beisborfer Grund" und bie "Beitigfa" im S., bas Thal ber Ober, jenes ber Pfeig, ber "Airchengrund" u. a. im N., ber eigenthümlichen Echopheiten wegen, bemerfendwerth. Un bas reigende Poj ch fauerthal Inuben ich fogar zwei Saen: "Die "Bwerghögle" und de bas wille Schof, welche in bem unten genannten "Archip" gleichjalle ergafte wurden.

<sup>36)</sup> m. f. »Beitrage jur Beforderung ber Lantefunde von Mahren und Schiefen s. Dr. u. Prof. G. F. Schreinere im » Frais für Beichichte, Gtatifit, Literatur und Runft.« 1828. Rr. 10, 11 u. fola.

Die Formation ber Anfiden ift durchweg Canbflein und Grauwade; nach v. Mehofer wird hier ftanglicher Ralffpath gefunden.

Unter ben fliegenben Gemaffern find zu bemerten: bie Pofdama, bie Icfernih und Belicgla-Bache, welche in bie Betfchwa fich einmindend, ber Donau ift Gemaffer gufubren, und ber Pleis, ber Schallenbach, ber Dorfbach von Rubelegau, bie Schlinge, ber Laticher und bie Dorr Cucha), welche ber, auf bem Grunde bes Guted Bestliche entspringenben, und biefe Hoft nörblich von Sponau trenenben noch jugenblichen Ober zufrömen. Die 4 Deiche: ber "Schlosbeich» (in Bobenfab), ber breite Deich" (bei Posichau), ber "Dermereborfer" und ber "Einbenauer" entbeten nut Aurfen. Muserbem giete es ba viele Eumpstelein, bie sich fogar auf ben fochsten vor finden, und bier "Nach Gallen" genannt werben. In ben fliesenben Wähfern finder nan nur Forellen und Weissfifich.

Die Bevolfferung insgesammt teutscher Bunge betragt 5478 G. (2551 mml, 2927 mbl.), worunter nur 3 Richtfatholifen Angeburg. Befenntniffes und 8 Juben in Bobenfabt felbit.

Ertrage. u. Ermerbequellen: 1. ber Ertrag von obrgfti. unterthan.

Medern u. parific.

Deichen 2020 3. 916 Rt. - 4967 3. 237 Rt. Biefen, Garten u.

parif. Deich. 905 "1512 " — 1210 " 11 " Hutweiden . 1259 " 50 " — 2738 " 381 " Wasdungen . 3347 " 339 " — 207 " 669 "

Die obrgett. Balber gerfallen in 4 Reviere: bas Bobenftabter, hermesborfer, Liebenthafer und Rubefgauer, und enthaften nur bie gembonfiden Babef. und Caubbamegatungen (Tannen, Gichten, Rothbuchen und Aborn). 2. Die Jagb ist bes raufen Rimas wegen nicht ergiebig, und ersteett fich nur auf Safen und Reft.

7 Die Die Gende hetraat

| 3. Die Biengaunt ve    | obrigfeitl. | unterth.       |       |
|------------------------|-------------|----------------|-------|
| Pferbe                 | 4           | 125            |       |
| Rinbvieh (ohne Doffen) | 33          | 1768           | -     |
| Schafe                 | 900         | 1326           |       |
| Die Obrigfeit hat 2 M  | Reierhofe,  | einen in Boben | ftabt |

und ben andern in Liebenthal. Der tragbare Boben ift hochft mittelmäßig, und hat größtentheils nur Sand und Schotter jur Unterlage.

4. Die Dbitbaumgucht ift nicht bebeutend, und wird nur in Garten von allen Gemeinden betrieben. Die Obitagt. tungen besteben in Mepfeln, Birnen, meift aber in Dflaumen. 5. Die Bienengucht wird gwar, aber mit ungunftigem Erfolge betrieben. 6. Sandwerte, Ihr Sauptfit ift bie Ctabt Bobenftabt, in ben DD. finbet man nur wenige ber gewöhnlichen gandmeifter, Inegefammt gablt man folgende Deifter: 12 Gleifchauer, 80 Beinweber, 2 Runftweber, 5 Rothgerber, 2 Beiggerber, 2 Schwarzfarber, 2 Sutmacher, 11 Comiede, 3 Coloffer, 9 Binder, 2 Bagner, 19 Garn. banbler, 10 Tifchler, 1 Sattler, 1 Riemer, 1 Schieferbeder, 1 Mauermeifter, 2 Bimmermeifter, 2 Geifenfieber, 19 Muller, 1 Debl . und Graupenstampfer, 2 Safner, 47 Couffer, 29 Schneiber, 4 Bader, 3 Rurfchner, 9 Strumpfwirfer, 1 Bache. gieber, 1 Geiler. - Die Glasbatte ju Dichelebrunn erzeugt in 7 Defen jahrlich 1500 Schod verichiebener Glas. magren und beichaftiget 188 Menichen. Uberhaupt nabren fich Die Ginwohner vom Uderbaue, Biebgucht, Solghandel (a. B. Michelebrunn) und Ruhrwert, bauen aber auch viel Rlache, und fowohl bamit, ale auch mit Garn und Leinwand wird in alle Provingen ber Monarchie ein bedeutenber 7. Sanbel getrieben. Der Berth ber Diesfallfigen Urtitel burfte auf 40,000 ft. C. M. jahrlich angunehmen fenn. - Mittelft ber Sanbeleftraffen b. nach Beiffird und nm. nach Bautich und Liebau, bann ber ganbitraffen nb. über Geisborf und fablich über Dofdtau und Groß . Mugezb fteht biefe Berrichaft fomobl mit ber von Olmus über Beiffirch nach Galigien fubrenten Doffitraffe, ale auch mir ben benachbarten Dominien in Berbindung. Die nachften f. f. Doften find in Grog. Mugeab und in Beißfird.

Schulen giebt es: ju Bobenftabt, Beisborf, hermsborf, Liebenthal, Linbenau, Milbes, Poichfau, Rubelegau, Schmiebbau und Schergau, welche insgefammt von 673 38glingen befucht werben.

In der Stadt Bobenftabt besteht außer 1 Spital (f. unten bie Sibt) auch 1 Armen anftalt mit einem Stammvermögen von 6048 fl. 31 fr. BB. von bessen Jinsen jahrlich 37 Arme unterhalten werben; in ben übrigen Detschaften werden die Urmen burch Cammlungen von Raturalien und Gelbbeitragen unterflutt.

Das Canitatsperfonale besteht aus 2 Bundargten und 2 geprüften Debammen in Bobenftabe und je 1 geprüften Bebamme in ben DD. Wilbes, Liebenthal, Poschfau und Rubeleiau.

Ortbefdreibung. Bobenftabt (latein. Podstadium, mabr. Podsstata), Counftabt, 1; D. nw. von Beiffird und 4 DR. n. von Olmus entfernt. Gie gabit 188 S., 1305 G. (594 mnf. 711 mbf.) mit einem Bichftanbe von 34 Pfb., 53 Ochf. und 243 Ruben, und liegt im Thale am Pofchfamabache, ber bei bem gleichnamigen D. entipringt. Sier ift eine bem bl. Bartholomans geweibte Dfarrfirde mit 2 Rapellen und 5 Mitaren, welche unter bem Patronat bes f. f. Religionsfonde ficht und jum Obrauer Defanate gehort, ju ber noch tie DD. Fünfzighnben, Gaisborf, herms. borf, Lindenau, Midelebrunn, Dofdfau, Bunfenborf, Comiedeau und Mittelwald eingepfarrt find. Und ift bafelbit 1 auf einem Bugel ftebenbes bichftl. Cd log, worin ber Gis bes Oberamtes, 1 Grangmauthamt und 1 Trivialidule. Muf tem baffgen Friedhofe ftebt eine icone von Bobltbatern im 17. Jahrb. jur Ghre ber Mutter Gottes erbaute Rirche mit 4 Mitaren, und ben Ctabeplat gieren 3 fcone fleinerne Ctatuen, ber Mutter Cottes, bee bl. Rreuges und bes bi. Alorian, von benen bie erfte nicht nur wegen bes Runftwerthes, foubern auch beghalb bemertenswerth ift, weil fie and Daufbarteit fur Die Rettung por ber ichrectlichen Peft in ben 33. 1713 u. 1714 von ben bierber geflüchteten Olmun. u. Beiffirchner Burgern errichtet wurde, benn biefe Stadt blieb von ihr vericont. Das hiefige Gpital ift eine Stiftung bes Bernard Pobftatifn v. Prufinomis, ber es 1613 erbaut, und mit einem Ctammvermogen von 100 ft. mabr., nebft jabrl, Solglieferung bebacht batte. Fromme Bermachtniffe bafiger Infagen haben erfteres gegenwartig bis auf 4850 ff. 2BB. gesteigert , und es werben pon ben Binfen bef. felben, fo wie burch Beitrage ber Dbrgft an Rorn u. Solg 8 Urme unterhalten. Das bermalige Gemeinbehaus erfaufte bie Bargerichaft im 3. 1632 von einem Privaten; auch haben bie bafigen Groß-Burger ihr eigenes Braubaus, und genießen bas Schanfrecht. Die Bewohner, beren Saufer am Marttplage aneinander gebaut, in ben Borftabten aber vereinzelt fteben, und meift nur mit Schindeln gebedt find, ernahren fich theile von Bierichant, Ader- und Glachebau, theile (in ben Borftabten) ale Sandwerfer von ihrem Gewerbe. Etwa 1 St. fublid von ber Stadt, hart an ber burch groteefe Felfenmaf. fen mertwurdigen Santeleftraffe nach 2Beiffird fieht man bie Rninen einer ehemaligen Burg, berer gwar ber landvermeffer Muller in einem Schreiben vom 3. 1711 an Strebowffy gebacht, aber eben fo wenig er, wie auch or. Bayer in die gandedfarte aufgenommen hatte.

Daß bie Stadt eine ber altern im Laube fen, und ebemale viel wichtiger, ale fie bermal ift, gemefen, erhellt and Der obigen biftorifden Ueberficht ber Beffner und aus ber Urfunde bee Martgrafen Protop, Die wir unten aufahren. baffges Gebentond, welches leiber 1787 verbrannte, fagte gum Sahre 1235, bag bie fcon por 200 Jahren erbaute Mauer bie Stadt vor Raub und Plunderung nicht fo gu ichuten vermochte, wie ber vom Raif. Friedrich II. verfanbete Lanbfriebe. Weiter erzählte es, bag bie Monaplen ben Ort 1241 geplunbert, er fich aber unter ber Regierung Raif. Rudolphe I, wieber erholt babe; bag im 3. 1330 Beufdreden eine große Bermit. ftung an Felbfruchten angerichtet, und bie Rebellen 1620 biefe bem Raifer treu gebliebene Ctabt geplandert und verbrannt hatten. - Bir laffen biefe Ungaben babin geftellt fenn, bemerten aber, daß Diefer Ort haufige Feuerebrunfte erlitten. En verbrannte er 1690 gang, im 3. 1787 über 130; 1790, 118; 1813, 88; und eudlich 1832, 18 Saufer fammt ber Rirche, Pfarre und Schule.

Die Bargerichaft befitt folgende Sandveften: 1. von Bo: czet v. Runftabt auf Podiebrad 37) vom 3. 1388, mittelft welcher er ibr gur Berbefferung ber beinabe ganglich gerftorten Stadt , bas mitten im Orte gelegene Branbaud , nebft ber Befugnif, geringere Streitigfeiten ichlichten an Durfen gegen einen jahrl. 3. von 12 mahr, Df. ertheilt. Bengen maren: fein Burggraf in Bodenftade Ulrich v. Buben und fein Lebensmann, Stibor v. Marquartis. - 2. Marfgraf Profop beffatigt 1399 38) Diefer feiner (?) Stadt, gleichfam um ihrer Roth ju ftenern, ihre von Altere her erworbenen Rechte, erlanbt ihr ber Die muber Rechte fich bedienen zu fonnen, und weifet bem bafigen

<sup>37)</sup> ddto, in Bodenstadt in castro fer. V. in festo S. Elisabethæ, 35) ddto. in Podstadt fer, II, die S. Andrea,



Berichte 12 ber umliegenben Dorfer gu. Diefelben DD, follen Das Bier nur von Bobenftabt nehmen, und ihr Bieb, wie auch Getreibe bort verfaufen. 3. Bengel Dobitatffn v. Drufinom. befreit (am Martinitage 1556) Die baj.gen Jumohner von bem fogenanuten Babergine, namlich von iebem Saufe iabri. 1/2 Grofden gablen gu muffen, ganglich. 4. Betrich Pobftatffn v. Prufinow, gab 1582 39) mehren hierortigen Burgern (beren Ramen rein flawifch find) Die unter feinen Borgangern ihnen verpachteten Meder und Bicfen bes oben D. Berimanito gegen einen jabri. 3. erbeigenthumlich, fchenfte ihnen 1 Stud Reibes, 1 'Bicfe , und 1 Grud Balbes in ber Rabe bee Thiergartens gleichfalle gegen einen 3., und erlaubte ihnen jabrlich 5 Ruffen Troppauer Biere (2 Ruffen mabrent ber 2 Bollmarfte und 3 am Rirdenfeite) ohne Entgelb ausichenten au burfen, mofur Die Ctabt auf ihren Bierfcant in ben DD. Ruboltis, Bighartis, Milowan und Dofchfau an Gunften ber Dbraft vergichtete. - 5. Joh. Stiagny Pobftatffy v. Pruf. befreit auch, 1615 40) Die biefigen 33 icantberechtigten Burger fur Die Summe von 2000 mahr. fl. vom Musichant bes obrigfeitl. Beines, verfpricht feines von ben Schanfberechtigten Saufern ertaufen, noch auf bem ftabtifchen Gebiete einen Schant errich. ten ju wollen, und entfagt ihre Bittmen und Baifen aus ber bieberigen Borigfett. - 6. Carolina Marschese d'Austria gab ber Ctabt im 3. 1657 einen Freihof bafelbft mit Grund. ftuden jur Stiftung eines Dragniften mit iabri. 14 ff. unter ber brofligen Bedingung : wenn bie Ginmofner (was auch geichab) im Stande fenn murben , bas leerstehenbe Bebaube binuen einer Racht einzureigen, und ben Plas gang aufguraumen. Enblich 7. bestättigte (am bl. Michaelstage 1693) 3oh. Georg Freib. v. Balberobe alle voranstchenbe Privilegien. - Die Stadt befist auch noch folgende Sahrmartte: am Dittwoch nach bem Conntage Lætere, am Pfingftbienflage, am Ratharina- und am Donnerftage nach Bartholomai; Bormartte auf Flache, Garn, Pferbe und Bich ben Tag por jebem Jahrmartte: Bollmartte aber am Mittmoch por Chrifti Simmelfahrt, und am Mittwoch nach Rreugerbobung.

Dorfer. - 1. Gunfaighuben (Padesat lanu),

<sup>29)</sup> ddto, na Potiftatie w pond, bnie pamatfy fwat. Gpep.

<sup>&</sup>quot;) ddto. na Jamtu w Podfitatie w autery po pamatcze wifech

f. an die Stadt anftogend, bat 32 S., 262 G. (121 mnf. 141 mbl.), 8 Pfb., 17 Dof., 44 Rub. und 6 Schafe. -2. Geigdorf (Riparow), 1/4 Ct. b., hat 48 S. mit 318 G. (154 mul. 164 mbl.), 8 Pfb., 49 Odf., 87 Rub., 276 Schafe; auch ift bier 1 Schule. - 3. Bermeborf (Hermanice), 1/2 St. w. mit 18 5. 119 G, (54 mnf. 65 mbf.) 1 Pfd., 24 Doff. und 34 Rube, und bat 1 Coule. -4. Liebenthal (Enbomiet, und nefundl. 1408 Litugal), 1 St. n. pon 64 S. , 430 G. (216 mul, 214 mbl.), Dann 13 Pfb., 51 Dof., 137 Rob., 757 Schafen, Dier ift eine vom t. f. Religionefonde im 3. 1786 geftiftete und gum Bonticher Defanat gehörige Bofalie, mit ber von bemfelben an ber Stelle einer alten (fcon im 3. 1408 Pfarre) im 3. 1794 nen erbauten Marienfirche, welche auch, fammt ber Coule, inter beffen Patronate itebt. Mußerbem befinden fich bier 2 Dab. len, 1 obraftil. Mhof, und in ber Rabe ber icon oben bemerfte, mit einer Triangulirungeppramide verfchene "Butberg." Die Ueberrefte einer ehemals bier beftandenen Burg bat man jum Baue ber gegenwartigen Rirche verwendet. - 5. ginbe nau (Lindawa), 1/2 St. n., bat eine Filialfirche mit 1 Mltar unter bem Titel bes hl. Johann v. Repom. (1408 eine Pfarre) und 1 Chule, 47 S. mit 336 G. (150 mnf. 186 mbf.), 2 Pfb., 48 Dchf., 87 Ruh. und 232 Cchafe. - 6. Mil. bes (Milowany), 1/2 St. um. mit einer 1728 nenerbauten Rirche (1408 Pfarre) unter bem Titel ber bl. Ratharina, Gie fteht fammt ber im 3. 1785 geftifteten Botalie und Schule unter bem Patronat bes f. f. Religefonde, und gehort jum Bauticher Defanat; eingepf. ift bagu nur noch bad D Gigerteau. Milbes gablt 61 S. mit 385 G. (189 mil. 196 mbl.), 9 Pfb., 62 Ddf., 141 Rub, und 154 Edafe. - 8. Mi chelebrunn (Michalkow), 1/4 Ct. b., ein im 3. 1793 aus einem aufgeloften Dhofe angelegtes Bineborf von 7 5. und 28 G. (14 mml. 14 mbl.), 1 Pfd., 2 Odj., 13 Ruh. - 9. Po ich= fan (Borkow), 1/4 St. nm., hat eine im 3. 1781 nen erbaute Riliaffirche ber bf. Maria Mogbalena mit 1 20tar (1408 Pfarre), 1 Chule, 68 S. 599 G. (273 mnl. 326 mbl.), 10 Pfb., 53 Ochf., 124 Rub, und 10 Schafe. Es find bafelbft 3 Garnbleichen und 1 Glasbatte (f. oben). Die Bewohner nahren fich befondere von Schindelmachen. - 10. Pun: fenborf (Bogkow), 1/2 Ct. fb., hat 18 S. mit 96 C. (47 mnl. 49 mbl.), 1 Dfb., 5 Ochl., 32 Rub, und eine Coule. -

11. Rubelch an (Rudoltowie), 11 Et. nm. mit einer jur Chre bes bl. Rifolans an ber Stelle ber alten und perbrannten gwifden 1759 und 1760 neu erbauten Rirche mit 5 Mltaren (1408 Pfarre), melde fo wie bie im 3. 1781 acftiftete gofalie und bie im 3. 1817 erbaute Schule unter bem Patronat bes f. f. Religefonds fteben und gum Bauticher Defanat gehoren. Es find bafelbft 140 S. mit 947 G. (441 mul. 506 mbl.), 44 Pfb., 39 Dof., 302 Rub. und 451 Chafe, ferner 2 Mublen nebit 1 Ctampfwert und 1 Brettfage an ber vorüberfliegenden Ober , über welche eine Brude gefchlagen ift. -- 12. Schmiebeau (Kowerow), 1/4 Ct. m., bat 54 5. 378 G. (168 mul. 210 mbl.), 26 Pfb., 31 Dcbl., 85 Rub. und 233 Chafe; auch ift bier 1 Schule. - 3m 3. 1376 meis fet Much v. Chotfa f. Frau Mabta auf f. Untheil in Romarom 60 Schod als Morgengabe an 41), und 1392 verlauft Rung v. Bwola bem Benebift v. Rarwin bas gange D. Romatom fammt Bubchor 42). - 13. Gichergau und Bigergan (Gigharteau, Zigarlice), 11 Ct. m., bat 1 im 3. 1792 jur Chre bee bl. Johann v. Rep. erbante Filialfirche und Coule und 43 S. mit 275 G. (130 mnl. 145 mbl.), 8 Pfb., 38 Ochf., 89 Rub, und 107 Schafen. Ge find bier auch 3 Bleichen, 1 Muble fammt Ctampfwert und Brettfage an ber Dber. Daß hier ehemals eine Burg geftanben, erfieht man aus ber leberficht ber Befiger, jest ift feine Gpur bavon mehr übrig.

## Dimuter Erzbisthums Leben - Gut Chorin.

Lage. Es liegt im bitl. Theile bes Rreifes und grangt im R. mit ben Dominien Boichau und Alt - Titichein, im D. mit Bal, Weferitich (Lehn), im G. mit Reltich und im B. mit hultopeifc.

Defitzer. Diefed Gut, welches bem jest noch 6fabenben graft. Befchiechte Chorinff ben Beinamen gegeben, befigen gegenwärtig bie Beiber Dein rich (Domberr bes Graflifts ju Olmuh, Ronfiftorialrath, Notar x. x.), Bingen, und Etephan, Ritter v. Dolle. Die ed am 1. Mai 1831 vom 306. Baptift Breib. v. Forgafch erfauften. — Bou frubern Befigern tommen vor: im 3. 1131 bie Olmuh, bie

<sup>&</sup>quot;L, 9. 41) VI. 37

fcoff. Rirche unmittelbar 1), von ber es aber 2. Bruno i. 3. 1263 trennte und fammt Bine , Befinten , Steuer, Gericht, Balbern, Duble, Garten, Geboften ze, ferner 21 gabn. im D. Miloris und 1 Balbden bem um bie Rirche bochver-Dienten Ritter Riffas ale Leben gab 2). 3m 3. 1385 erfcheint Lichet v. Chorin, ber f. Frau Rlara einen Untheil vom D. Bejuchow ale Morgengabe anweißt 3) und noch 1407 febte, mabrent ein Dichael v. Ch. 1391 von f. Gattin Rlara v. Roffowis, und ucbit Aubern, auch von Beinrich v. Sarofniemis 1399 in Gatergemeinschaft aufgenommen murbe 4). Der Lentere verfaufte feine 50 Mt. Beirathaut auf Roffomis i. 3. 1406 5) und mag balb barauf geftorben fenn , weil ein Grant v. Ch., auf Mortowit einen Soh. v. Traplit auf f. Untheil vom D. Bejuchow im 3. 1412 in Gemeinfchaft nahm 6). Bon ba an ift feine Cour von Befigern bis jum 3. 1474, mo Bengel von Biffrit auf Chorin, fur ben Ball feines finberlofen Abfterbens f. fammtlides Sabe bem Georg v. Doloplag und Bucget v. Bicla, gegen ein Bitthum von 200 fl. mafr. an Die nachaulaffende Bittme abtrat 7). 3m 3. 1517 fommt Johann v. Lebfte, ber Stammvater bes bereits ermafinten Gefchlechte, ale Inhaber bes Gutes und zugleich ale bifcoff, Le. benehofrichter bie 1536 por 8). Er foll 1540 geftorben fenn und bas Gut fammt ben leben Rattenborf und Ernamfa, f. Cohnen Ctibor, Mbam, Bengel, Abalbert und Seinrich hinterlaffen haben 9), von benen ber brittgenannte faut einer noch vorhandenen Auffchrift, einen Theil bee gegenwarti. gen Schloffes i. 3. 1559 erbaut haben mochte. Ihre Rade fommen blieben im Befit bed Guted bis 1620, mo einer berfelben, Etibor Chorinfty v Ledfte, megen Theilnahme an bem Aufruhr gegen ben Lanbesfürften es verfor und ber Lehneherr baffelbe fammt bem leben lautichta i. 3. 1628 an 3 g n a ; Cewersth v. Ruligow fur 5000 fl. mahr verlaufte. Diefer ftarb ohne mannt, Erben gu binterlaffen, und fo tamen beibe mittelft Raufe im 3. 1653 an ben Biethumetangler 30 f.

<sup>5)</sup> lift, b. Bijch, heinrich 3bit von b. J. \*) dod, Olomeer, IV. Cal, April, lief. im Olm. Rovit, Arch., unter gleichen Bedigungen wie Branef an einem Anderen; dies sei für immer bemerkt.

2) IV 43. \*) VI 20. 33. 68. \*) VII, 17. \*) VIII, 17.

3) do. na Giejin. b. sm. Giiri. M. St. Arch. \*) im Brinnt. Juhon. BB. \*) Schwoog III, 36.

Raltichmied w. Eifenberg, ber (feit 1659 Freihert), fie feinem Sohne Johann hinterließ, welcher 1674 ben Antigief, B. Vurbers Mich act Daran erfauft und Dad Gefammer, Rachfommen hinterlaffen hatte, welche integ das Lehengut Lautichfa 1720 bavon veräußert haben. '9). Einer berifchen, Otto Berb in and f. f. und bes Olm, Bilch, Nath und ber henhofgerichesbeisiper), ftarb am 12. Nov. 1761 und hinterließ das Gut f. Sohnen Otto Ferdinand, Wolfgang, Frang, Unton und 306 pan n. pep, von benen bet fehr genannte baffelbe f. Schwiegerschne, Joh. Bapt. Freif, von Forgatich iberieft, ber es, wie oben gefagt, an die gegenwaftigen Besser verfaufte.

Beidaffenbeit. Der nugbare Blacheninhalt Dies fee Gutes betragt 1652 3och 1467 [ Rl., und bie gwar bugelige Oberflache bat nur einen icone Fernfichten barbietenben und Strafd (Strat) genannten Berg aufanmeifen (! St. m. vom D. Chorin), beffen Sobe auf 195°,62 bestimmt murbe. Die Formation ift Die ben Rarpathen . Unslanfern gemeine und nebft Ralf ift nur ein ichiefriger Mauer . Steinbruch porhanden. 3m 3. 1822 entbedte Gr. Bengel Brufchfa auf bem Sugel Opifet ben, fonft nur bei Redwicbis (Brunn, Rr., Bichft Dernitein) und Olomutidan (Br. Rreife, Sichft Poforit) porfommenben friftalliffren Coleftin pon blag . weinaclber und mafferbeller Garbe, fart glangend in fleinen Rriftallen. Diefe find auf ben Mblofungen eines falthaltigen Canbiteines, mit friftalliffrten Ralffpath , aufgewachfen 11). Der fanbige Lehmboben mit lettiger Unterlage ift allen Getreibearten, jumal ben Rnollengemachien, febr forberlich, nur muffen bie fa. Rafgallen auch noch befeitigt werben. 3m 3. 1828 fturgte an bem obrgftl. Balbe "Opifet" im gegen ben Strafd gie. benben Bergfamme bie oberfte 40 Rl. lange und 2 bis 5 Rl. breite Erbicbichte ein und wird nunmehr von ber bart baran poraberfliegenben Betichma allmablig binmeggefpablt.

Der einzige vom Leben Bal. Meseritisch fommenbe Fluß Betfch wa bewälfert, von D. nach B. auf bas Reificher Bebiet ftromend, biefes Dominium und verursacht burch seine oftmaligen lleberschwemmungen bedeutenben Schaben; in der Rabe von Chorin, unter bem B. Strafch, nimmt er ben von Keltich

<sup>10)</sup> ibid. 11) Befdreib. in ben Mittheil. 1825. E. 175.

kommenden Bach Juch in a auf. Die Fischausbeute besteht nur in hechten und ben gewöhnlichen Weißfischen. Die chemals bestandenen großen Deiche find feit unbenklicher Zeit in Wiesen umgewandelt,

Die inegefammt fatholifche Bevolferung beträgt 659 S. (296 mnl. 363 wbl.) mährifcher Bunge gum Theil mit walachischer Betonung.

Ertragequellen bilben: a) ber Aderban; jum Betrieb beffelben bat man au

|               | obrigfeitl.             | unterthan.              |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Medern .      | 241 3. 804 □ 8          | i. 605 J. 825 🛊 🗆 Ri.   |
| Bicfen .      | 80 » 496§ /»            | 60 » 1159 »             |
| Garten .      | 11 " 2114 "             | 40 » 542 <del>3</del> » |
| Trifchfelbern | 25 " 1378 "             | - » 256 ° »             |
| Sutmeiden .   | 91 » 488 <sup>2</sup> » | 193 " 14594 "           |
| Balbung .     | 216 " 274 "             | 85 , 1570 3 ,           |

Die obrightt. Balbung bildet nur I Revier und beflett, außer einer unbedeutenden Ungahl von Gichen und Rothbuchen, meift aus Taunen, Fichten und Barchen. Die Jagb
liefert eimas Reche, hafen, Dachfe und Repphiloner. b) Die
Biehaucht ucht berrägt, bas notisige Borften- und Federvieh nicht
mitgerechnet,

|        |  |    | obrigfeitl. | unterthan. |
|--------|--|----|-------------|------------|
| Pferbe |  |    | 9           | 153        |
| Rinber |  |    | 135         | 210        |
| Schafe |  | ٠. |             | 70         |

In ben 2 obrigett. De eierb fen ju Chorin und bem fig. Stitlescher am rechten Betschwaufer ist des veredelte obrigett. Rindbied eingestellt. Der fette Schweigerelie, ber hier erzeugt wird, ist sehr beite erzeugt wird, ist sehr beitebet; anch werfegt fich bie Obrigkeit. fleißig auf Erzeugung bes Dopfens, ber aber meist in ber Imgebung feinem Wosah findet. c) Die Doft au mauch twird zwar vorzugsweise mur in Garren betrieben, indes sah man schon i. J. 1827 viele, jumal Pflaumbaume, auch auf gelben und bie Obrigkeit hat icon fruber mehre Baumschus erber ber ebelften Obstgattungen angelegt und unterhaft sie auch noch jeht 12). Auch die d) Blenen auch vir bund jeht 12). Auch die d) Blenen auch viel wird mit ziem

<sup>12)</sup> Dittheil. 1827. C. 367.

lich guten Erfolge betrieben; bagegen find e) bie Sanb. werte unbedeutend und beichranten fich auf Die gewöhnlichen Landmeister, Die fur ben nothigiten Bedarf arbeiten.

In ber Trivialfchule gu Chorin werben 70 Rinder unterrichtet; eine Urmeuanfalt ift erft im Berben und bie Befundheitspflege ift bem Releicher Begirfbargte nebit 2 Sebammen in ben DD, anvertraut.

Mit ber nord, etma ! Et. entfernen von Bal. Mefetitfd nad Beigfried fuhrenben han beloftrage ift biefes
Dominium mittelft mehrer Landwege verbunden; einer berfelben,
von ben Flutben ber brudelofen Betfchwa hanfig gefährbeter,
fuhre von Reltich über Eberin gleichfalls bahin. Die nachfte
f. f. Poft ift in Beifried,

Ortheidreibung. Folgende Dorfer geboren gu biefem Gnte : 1. Chorin (Chorina), 2 St. 8. von Beiß. firch entfernt in einem gegen Reltich giebenben Thale, von 79 S. 468 G. (213 mnl. 255 mbl.), mit einem von bem vorigen Befiger , Joh. Freih. v. Forgatich an ber Stelle bes frubern holgernen, im 3. 1822 vom guten Material im regelmäßigen Biered gufgebauten obrafel. Schloffe, worin 24 3immer, 1 grofer Caal und 1 Rapelle bes bl. 30h. v. Rep. fich vorfinden. Sier ift ber Gis bes Birthichaftsamtes, 1 vom f. f. Rlasfonde 1787 geftifteten und unter beffen Patronate fteben. ben Lotalie (Mefcritfch. Defan.) fammt Rirde u. Schule; ferner ift bier 1 phraftl. Braue, 1 Branntweine und 1 Birthe. baus, 1 Biegelbutte nebft 1 Dmuble mit Bretfage. Die ber bl. Barbara geweihte Rirche ward auf Roften bes Patrons 1787 erbaut, bat 3 Aftare und nebit Chorin ift bagu nur noch bas D. Bhota eingepfarrt. Die Gemeinde hat einen Biebftanb von 106 Pferben u. 184 Ruben. - 2. Ebota, 4 Gt. b. im Thale, hat 26 B., 164 G. (70 mnl. 94 mbl.) und einen Biehftand von 40 Pfb. und 35 Rub. - 3. Stritefch (Stritez), 1 St. n. bei bem gleichnamigen obrgftl. Mhofe gelegene Unfiedelung von 3 S. mit 27 G. (18 mul. 14 mbl ); bas bafige Bierfchanthe führt feit undenflichen Beiten ben Ramen "Darebna."

Allod .= But Czefin fammt den Allod .= Gütern Rlein= Pentichit und Zabetich ni= Lhota.

Lage. Die vereinigten Dominien liegen fim. von Beigfird, und werben im D. von Leipnif und Rofernif, im G.

von Rofetnis, im 2B. von Erfdis und im R. von Wefelitichto begrangt.

Befitzer. Die Befiger Dicfer ehemals vereinzelten Buter laffen fich mit Gewißheit fo nachweifen :

1. Bon Czefin. 3m 3. 1368 einigten fich bie BB. ibenet und Protima v. Ca. binfichtlich ibrer Guter, und ber lettere wies f. Fran Obicida, auf Egefin und ! Jurtom 100 Det. Beirathaut, ber erftere aber 1317 ber feinen auf f. Dritttheil an Caefin, 80 Mf. an 1). Jener 3benet und Dima v. Ca. einigten fich 1373 über ihre Untheile bafelbit und 3benef wies f. Frau Runigunde 1374 auf den ertauften Sof in Ro. ftelen und 3 Bineleute in Egefin 6 Det. jahrlichen 3. an, ertaufte von bem Bruder beffen Untheile an ben DD. Staminie. ris und Replachow fur 24 Mt. und einigte fich nochmale mit bemfelben 2). 3m 3. 1376 erfcheint, neben bem genannten Dima, auch ein Berich v. Ca. 3), wiemobl auch noch jener 3benet 1377 vom Balentin v. Preftamlf bas gange D. Chotfa Riwinowa fammt Muhle ertauft \*) und barauf fowehl, wie auf Czefin und Ernamta f. Frau Runigunde 140 Dt. Dorgengabe 1381 verfchrich. 3m nachftfolgenben 3. verfaufte Diwa an Lacget v. Rramar bie DD. Stanimieris, Replachow und Ernamfa, erftand bagegen mit Theodorich v. Genis von bem Juben Marflin bas D. Ctrigow 5), und wice 1301 f. Fran Rlara 100 Mt. auf bas gange D. Libenis an 6), 3m 3. 1412 fommt ein Doman D. Ca. por, veridreibt f. Gattin Giebeth auf 8 gab, bafelbft 10 De jabri, 3. und einiget fich mit f. Bruber Dima hinfichtlich ber beiberfeitigen Gater 7). Dima's nachgelaffene Tochter, Margareth, Elebeth, Unna und Ratharina (auf Rofor und Egef.) verlauften 1447 bie Befte und D. Czefin mit bem Datronate in Rofor, 1 Greibof, 3 Mublen, nebft ben DD. Shorta Briminoma, Shota Gurtoma, Lhora Babifftenie (Babetichna), in Winar 1 Freihof, in Drebmoft 1 und in Radwanis gleichfalls 1 Bahn, an Johann Dus farg v. Rofor 8), melder noch 1481 am Leben mar 9). Balb nachher fam es an bas Gefchlecht ber v. Brchlabie, benn icon 1498 verfaufen bie BB. Bilbelm und Runo v. Brolabie auf Egefin Die DD. Profenis, Liffy fammt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. 116, 126, <sup>2</sup>) ll. 3. 19, 21, <sup>3</sup>) lll. 24, <sup>4</sup>) lll. 21. 30. <sup>3</sup>) lV. 7. 17. 23, <sup>6</sup>) Vl. 15. <sup>7</sup>) Vlll. 13. <sup>3</sup>) X, 51. <sup>9</sup>) D. v. Kranichstein bipsom. Samms. ll. 161., Schwop lll. 32.

Sof und bas obe Midlowar an Bilhelm v. Pernftein 10), Der Berollmadtigte bes unbefannten Legten Diefes Gefchlechtes, Sg. nag v. Pofadowa, veraugerte im 3. 1581 bie Burg, Sof und D. Czefin fammt bem Braub., ferner bie DD. Beramis, Pentfcis (Rlein), Lhota fungtoma, Lhota Beranowis nebit bem Untheil an Softowis, dem Thas Podftatffy v. Prufinowis 11), Diefem folgte 1591 Getrich Dobftatifn v. Dr. im Befige nach 12), tiefem nochmale ein Thas, und nach Diefem , ale Theilnehmer an ber Emporung gegen ben Raifer, Bengel Dobftatifp v. Dr., ber gleichmobl bas Gut bebielt 13). Rach f. Tobe entitand um baffelbe amifchen ben Erben (?) ein langwieriger Rechtsftreit, ber am 24. Juni 1662 babin beglichen murbe, bag Moris Beranowiffn v. Gefenis feine Unfprache barauf gu Gunften Beinriche Dar. Brabanftp v. Chobian gegen eine Musjablung von 65,000 fl. rb. von Seite ber mutterl. Erbicaft, abtrat. Beinriche nachgelaffene Cobne, Rerdinand, Mar und Giamund Rudolph. verfauften aber bas But Egefin fammt Rlein = Dentichit zc. am 22. Jun. 1681, an Joh. Bapt. Miniati Freih. v. Campoli (auf Guadol u. Dtin) und f. Gattin um 23.506 ff. rh., nach beffen Tobe es abermale, mittelft Berfaufe burch land. rechtl. Bevollmadtigte, an ben minberjahr. Gobn ber Maria Thereffa, verwittm. Graf. v. Binbifdaran. Leopolb (naml. bas Gut Egefin u. Rl. Pentfchis fammt ben DD. Beranowis u. Rl. Bhota, Braus u. Branntweinh, ac.) fur 42,000 ff. rb. überging, und biefer (auf Prerau, Grefin, Roth-Phota u. Sorowis, f. f. gebeim. Rath u. Ram.) verfanfte am 22. Juli 1732 fammt ber von f. Bater ererbten Sichft Prerau, auch Diefe Gater (Czefin nebit Schloß u. Bebetichna Lhota) an 3 p b. 2B e n. gel Freih. v. Bielesty fur 180,000 ff. rb. und 1000 ff. . Schluffelgeld. Bon nun an hatten fie Diefelben Beffner wie Die Sichft Prerau (f. Diefelbe) bis jum 1. Dft. 1801, ivo Frang Breib. v. Detraid (f. f. Relbmaricall : Lieutenant) fie bem Unton Freib. v. Braida (f. f. M. G. Landrathe) insgefammt fur 77,500 fl. rh, tauflich überließ. Der Ertaufer farb am 16, Maeg 1825 ohne letemilliger Unordnung, und fo murben fie feinen nachgebliebenen großiabr, Rindern, Rarpling, Untonia Freil. u. Morit Freih, v. Braiba am 18. Des.

<sup>1°)</sup> XVI. 11. 41) XXIX. 48. (1) XXXII. 23. 41) Сфиор

1827, ju gleichen Theilen eingeantwortet, welche fie auch gegenwärtig besiben, bem Bernehmen nach aber bemnachft meistbictenb verkaufen wollen.

2. Alein Pentichit gehörte im 3. 1381 einem Domanet, ber sich barnach genannt und f. Frau Esta 2 w.
Worgengabe daraus angewiesen hatte '). Mahrscheinsich mittelft Raufs fam es spätrebin an Cyrist v. Kofor, ber
ods D. But. 1 Freih, in Radwanis und 1 Breih, sammt ber
Beste in Pentichit an Joh, v. Wiertein shoetließ '?).
Der Sohn bes Lettern, Jawisch, vertauste 1446 ben We.
30 hann b. aft. und 30 faun Aroparist v. Frantstable
biefen greihof in Al. Ventsch. sammt 2 Lahn., 2 größern
Gehöften, 2 Binstah, und ber Bestestäte "Kovetscheft" 'b),
und 2 33. nachber nahm ber aftere ber Ertaufer ben sing.
Bruder barauf in Gemeinschaft '7). Jum 3. 1584 f. Czefin,
bei dem es seitebem verölie.

3. 2bota-Rabeticoni mirb bis jum 3. 1447 nicht ermafint, feitbem aber blieb es bei Ggefin (f. bief.) bis 1660, wo (am 10. Mara) Ema Saltidnowifa, (acb. v. Cto. lama auf bem Freihofe in Rl. Lafnit) von ben BB. Johann, Bernard, Bilhelm Alexander und Scinrich Mar. Brabantity v. Chobran auf Egefin Diefes D. fammt bem Freihof und Bubehor for 3000 fl. rh. erfaufte. Der Gatte (ober Cohn?) ber Erfauferin, Albert Saltichinowiln v. Saltichinow überließ es, gleichfalls mittelft Raufe vom 12. Gept. 1691, ber Unna Ratharina Freil. Boltidinffb, geb. Robylfa v. Schonwiefen , fur 5000 fl. ron. und biefe (Bitme) verfaufte es am 25, Dft. 1694 an Rarl 3of, Freib. v. Cerboni far 8000 fl. ron., und biefer endlich (am 1. Juli 1699) ber Maria Theref. verwitm. Graf. v. Binbifd. grat, geb. Graf. v. Saurau auf Trautmanneborf, Prerau und Egefin, und gwar fur ibren Gobn Leopold um 7000 ff. rhn. Ceitbem blieb es bei Egefin.

Befchaffenheit. Der nubbare Radeninhalt bie fer vereinigten Mitter beträgt 1 1/2 | Weil. Die Oberfläche ist meift gebirgig (Mitterlacheis mit Abonichiete), und nur smestl. von Ezefin in eine Sebene aussaufend; bei bem D. Zeranowih wird guter Katssein wie am 155°, 53 trigonometrisch bestimmt. , vom D. Egefin) wird auf 155°, 53 trigonometrisch bestimmt.

<sup>14)</sup> IV. 7. 15) VI. 43. 16) VIII, 41. 17) IX. 20.

Der Boben felbst, jum Theil reine, Theilmeise aber mit Canb start vermischte Dammerbe mit sanbigledmiger Untersage, ist für Anbau aller Getreibearten sowohl, wie ber Anosten nach Millenstades sebelheitig. — Rur der einzige vom Dom. Teichig (nörde.) her fommende Bach Oleschant ab bewässer bieses Gebier und fall auf dem fibb. getigen Gebier und fall auf dem fibb. getigen But Robetnih in die Betschwa, Detche sind ind verlichten.

Die, mit Ausnahme von 22 Ju ben (7 mnl. 15 mbl. auf ben obegelt. Beitaubhau, ju Czefin, Berauft und Rl. Pentichis), insgefammt fatholifche Bevollerung ber Buter berragt 1391 G. (668 mnl. 723 wbl.), fpricht nur Mahrifd und leidet fich größtentheils nach Art ber hannaken.

Die Ertrags. und Erwerbequellen ber Obrigfeit fowohl wie ber Unterthanen bestehen nur in bem Betriebe ber Landwirthschaft und bie bagu verwendete Bodenftache betragt:

| Cattercressitionis and are and access | chette Coeth  | mile beringer       |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| a) bei Ezefin an                      |               |                     |
| obrigfeitl.                           | u             | nterthan.           |
| Medern 272 3. 411                     | ☐ Rí. 583 3.  | 5272 D Rt.          |
| Biefen u. Garten 32 , 14302           | " 20 "        | 757 2 "             |
| Sutweiden 43 , 11245                  | " 89 "        | . 637 * "           |
| Balbung 275 , 8793                    | , » 62 »      | 9392 "              |
| b) bei Rl. Dentichis                  |               | •                   |
| Medern 43. 379                        | " 192 J.      | 1351 "              |
| Diefen u. Garten 5 , 15983            | " 8 "         | 789‡ "              |
| Sutweiden » -                         | " 24 "        | 1295‡ »             |
| Walbung " -                           | " 19 "        | 1226 <sup>2</sup> " |
| o) bei Babetich. Ehnt                 | :a:           | · ·                 |
| Medern " -                            | " 156 "       | 11722 "             |
| Biefen u. Garten - " -                | " 12 "        | 585 "               |
| Sutweiben 1 , 8442                    | " 16 "        | 685 »               |
| Balbung 22 , 516                      | " 24 "        | 1450 "              |
| Die obraftl. Balbung b                | efteht nur in | 1 Revier unb        |

Die obrgetl. Balbung befteht nur in 1 Revier und ift vorzugemeife mit Rabelholg beftodt; bie Jagb liefert Rebe. Safen und Repphuhner.

Die Biebaucht golt

bie

|      |           | ay  |     | 7   | obrigfe | itl.    | unterthan |       |
|------|-----------|-----|-----|-----|---------|---------|-----------|-------|
|      | Pferbe    |     |     |     | 6       |         | 179       |       |
|      | Rinber    |     |     |     | 52      |         | 168       |       |
|      | Schafe    |     |     |     | 900     |         |           | Rebft |
| efem | wirb auch | bas | für | ben | Bebarf  | nothige | Borften . | unb   |

Gebervieh gehalten. Das verebelte obrgit. Bieh ift in 2 Deierhofen, gu Egefin und bei Rl. Ehota (Reuhof), eingeftellt. Die Dbitbaumgucht wird obrgfel. Geits theils im freien Gelbe, theils in eingefriedeten Garten, von ben Unterthanen aber nur in Garten eifrig betrieben und liefert Mepfet und Pflaumen in betrachelicher Menge. Die fur ben einheis mifchen Bebarf nothigen Banbwerte werben von gewohnliden Candmeiftern (barunter 7 Beber) betrieben; bie in Cae. fin ebemals bestandene obrgttl. Feintuch . Fabrit ift feit meb. ren Sabren aufgeloft.

Die 190 fculfahigen Rinber erhalten ben nothigen Unterricht in ben Schulen ju Prebmoft (Prerau. Sit.), Groß. Pentichin und Rofor (Sft. Roletnis), mobin bie einzelnen DD. eingepfarre find, und eben ba, aus ben bei ben Pfarren beftehenden Unftalten, auch Die Urmen ihre Unterftugung. Gin in Prerau mohnenber Bundargt und 1 geprufte Debamme in

Ezefin beforgen bie Gefundbeit.

Mit ben fubl. von Prerau burch Rofetnig und Rofor nach Dimus und norbl. von Leipnif aber Erichis gleichfalls nach Olmus fahrenben Sanbelsftraffen ift biefes Gebiet mittelft mehrer gandwege verbunben, bie nachfte f. f. Doft ift aber in Olmas.

Ortbeidreibung. Folgende Dorfer gehoren gu biefem Dominium: 1) Egefin, 2 Deil. ffm. von Beiefirc und 3 St. n. von Prerau entfernt, im Thale am Dlefchnifa. bach gelegen und nach Predmoft eingepf. und eingeschuft , hat 65 S., 381 G. (178 mnf. 203 mbf.), mit einem Biebftanb oon 42 Pfb., 14 Doff., und 42 Rub. Sier ift ber Gip bes obrgftl. Birthichaftsamtes, 1 auf der nahen Unbohe ge. gen 2B. ftehenbes, nach ber baran noch vorfindigen Muffchrift im 3. 1618 com Thas Podftatifty o. Prufinowiß großentheils erbautes obrafti. Schlog von 1 Stodwerf mit 14 Bimmern und 1 Saale, von beffen ehemaligen Mauern nur mehr bie Branbe gu fehen, bie Ballgraben aber langit verfchuttet find. Dabei find auch bie Beamtenwohnungen nebft i fleinen alten, ber ff. Unna geweihten Rapelle, in ber gu gewiffen Beiten hi. Meffen gelefen werben. 3m D. felbft fteben noch 1 obrgfef. Brau-, 1 emphitentifch verfauftes Branneweinh., 1 Mufle, 1 Birtheh. und jenes Gebaube worin ehmale bie obrgfel. Feineuch . Fabrit bestanben. Muf einem nicht weit entfernten obrgftl. Felbe trifft man einen bedeutenben oben mit

Geftraud bemachfenen Erbfall ("Macocha . Loch") , bem bas auf ben naben gelbern nach einem Regen fich fammelnbe BBaffer auflieft, um pon ba aus, angeblich unterirbifd, ber 1 ! Gt. entfernten Betichma juguftromen. Der Cage nach foll bier einftens eine Burg geftanben, aber fammt ihrem lafterhaften Beffer ploblich veriunten fenn; auch zeigt man im biel, Dalbe bie Grundmauern einer ehemaligen Beffe, Die aber ber Befchichte unbefannt ift. - 2) Rlein: 2hota (mala Lhota), & Ct. w. auf einer Unbobe, bat 15 D., 99 G. (50 mul. 49 mbl.), 9 Dib. und 29 Rub. Gingepf. und eingefch, ift es nach Rofor und nabe baran ift 1 pbraftl. Dhof, nebit 1 Branntmeinbaufe. 3m 15ten Jahrh. gehorte Diefes D., in beffen Rabe (im bftl, Balbe) eine geraumige Soble ju finden, ju Berawis, - 3) Bera. mita (Zerawice), & Ct. m. in einem fconen Thale an ber Dlefdning, ift nach Rofor eingepf. u. eingeschult und gablt 70 S., 415 G. (193 mnf, 222 mbf.), 35 Pfb, u. 37 Rube. Sier ift 1 obegfil. aber emphiteutifch verfauftes Branntwein. und Birtheh., ferner 1 berlei Duble, in ber Rabe aber ein (fcmar. ger) Ralffteinbruch, ber ben Unterthanen gebort. Bon ebemali. gen Befigern findet man folgende : im 3. 1376 einen Daret v. Caichowita, ber f. gleichnamigen Better bas gange D. Bier. verfauft, aber ichon im nachftfolg. 3. wice Caich owta v. Ei comita f. Frau Dorothea auf Diefes gange D. und auf Die Salfte von Girchow 200 Mf. als Beirathgut an '8). 3m 3. 1381 fommt ein Befchet v. Bier. 19) und 1437 ein Bengel v. Bier. oor, ber von Bobufch v. Rofor bas D. Profenis fammt Befte, Freib. und Dable erfaufte, aber icon 1446 gaben Undreas von Chmalfomin und Sermann v. Dawlowis bem Beinrich v. Rofor und f. Mutter Elebeth bie obe Befte Berawis, bas D. fammt Freih. und Dable und in bemfelb. 3. wies auch Deinrich v. Rofor f. Frau, Belena v. Bietom, auf bief. D. fammt ber Dable 80 Mf. an 20). 3m 3. 1560 verfaufte Bartholom. o. Rofor Die nach f. † Bater abernommene Erbichaft , namlich Die Befte Bieramis fammt bem 1/2 D., 3 1/2 Untheil am Sofe, Die 1/2 Mable zc. an Janag v. Bubanitg, bem aber Dima v. Rofor widerfprach 21), und ber Erfaufer überließ bieg wieder 1527 ben 88. Bilhelm und Runo v. 2Brcha labie 22), wogu biefe 1531 auch die andere Salfte bes D.

, .....

<sup>\*\*)</sup> iii. 10. 31. 1\*) lV. 14. \*\*) X. 3. 25, 29. 36. \*1) XVI. 35. \*\*) XXI. 3.

von ben BB. Joh. Wengel und Dutha v. Ludanis erftanben 23). Seitbem blieb es bei Egefin (f. oben). - 4) gapatid (Lapac), 1 Ct. w., eine vom Geneft Freih. v. Petrafch im S. 1772 aus 4 obrgftl. gabn. errichtete Unfiedlung von 7 S., 44 G. (20 mnf. 24 mbl.), mit 10 Raben; eingepf, ift Diefer Ort nach Rofor und hat 1 (emphiteut. verfauftes) Birtheb. -5. Bum Bute 3 abetid ni . 2 hota, aud Groß thota (Zabecni Lhota), gebort nur bas ! Gt. n. auf einer Unbobe gelegene gleichnamige D., bas nach Bi-Dentschis eingepf. und eingeschult ift, 42 5., 258 G. (139 mnl. 119 mbl.) zable, und einen Bichftand von 20 Pfb, und 25 Raben bat. Sier ift 1 gur Chre von Mariens Simmelfahrt geweihte öffentliche Rapelle, worin jabrlich einige Meffen gelefen werben ,. ferner 1 emph. verfauftes Birtheb. mit 1 Fleischbant, und ber obrgftl. Dhof wurde 1781 gerftudt, Die Meder beffelben an 8 Dominitaliften verfauft und ihnen auch bas Mhfegebaube gu Wohnungen übertaffen. - 6. Das But Rlein . Pentidita (Penciczky) enblich befteht gleichfalls nur aus bem 1 Ct. n. an ber Dlefch. niha gelegenen gleichnamigen D, von 39 S., mit 238 G. (108 mnf. 130 mbf.), welche 35 Pfb. und 37 Rube befigen. Der Ort gehort jur Pfarre und Schule nach Bf . Pentichis, bat 1 emph. vertauftes Birtheb., berlei Duble mit Brettfage, 1 Delfolagerei und ber ehemalige bichfel. Dif. murbe gleichfalls 1781 gerftudt und beffen Grunde 8 Dominifaliften fauflich uberlaffen, bas Gebaube aber in ein Branntweinh. mit Fleifchbant umgemanbelt und emph, verfauft. Bon ber ebemale bier beftandenen Befte findet fich feine Gpar por.

Allod. - Herrschaft Dremohoftitz sammt bem Gute Domagelitz.

Lage. Liegt im Guben bes Rreifes und grangt in D. und G. mit Biftrit, in BB. mit Prerau und in R. mit Leipnif.

Besitager. Sebes einzelne Dorf biefes Dominiums war im Alterethume ein But fur fich; wir fubren intel bier nur bie Besiger von Demogositig und Domagelig an, die ber andern DD, werben bei jebem berfelben in ber Derbeschreibung bemerkt werben,

<sup>&</sup>quot;) XXIII. 4.

1) Diewohoftis. Diefes Out mar im 14. Jahrh. unter mehre Befiger getheilt, von benen namentlich Gubet v. Drem. f. gangen Untheil Dafeibft an Drefam v. Chele lenberg 1358 abtrat und 10 3. (1368) nachher verfauf. ten auch die BB. Beichet und Berich v. Diem. ber Bittme nach Seichef von Ronis, Cacilia, und Egtibor v. Tobitichau ben 1/2 Martt Diemohoftis, bas 1/2 D. Turowin fammt Befte und Dable. Eitibor erftand bagu 137 t Die andere Salfte bes Marttes Drewohofith fammt ber Befte und bem Patronate mit Beiftimmung ber Erben jenes bereits † Gubet, nahm barauf f. Tante, jene Cacilia, in Bemeinschaft, und erhielt von ihr auch Die burch fie erfaufte Balfte von Dremohoffit und Turowit 1). 3m 3. 1412 wice Pietbor v. Ezimburg f. Gattin Elebeth auf ten Bineleuten , ber Duble, ben Chant- und Babhaufern, bann auf bem Freihofe gu Diewohoflit, auf ber Muble an Turowis und bem D. Lipowa, 50 Dr. jahrl. 3. ale Morgengabe an 2), aber fcon 1447 verfaufte Sobann v. Egimburg auf Titfchein bie Befte, ben Sof und Marte Drewoh., Die DD. Turowin mit Sof, Rabfomp und 1/2 Lipowa fammt Bubehor an Ulrich Stofc v. Branita 3), beffen Cohn und Erbe, Job. v. Runis (Raunis) auf Drewoh. von Mgnes v. Runit auf Turowit auf ihr beirathaut in Turowis und 17 Df. jabri. 3. in Dremob. in Gemeinichaft aufgenommen murbe 4). Endlich verfaufte Ufrich; v. Runitg 1480 ten BB. Johann, Bernard, Bengel. u. Beinrich v. Bierotin Die Beffe und bas Stabtd. Dremob., wie auch bie DD. Inrowis, Rabfowb, 1/2 Lipowa, Chota unb Die Rrafowefo genannte Debung 51. Bernarb und Bengel v. 3. fommen 1507 ale Befiger vor 6), aber 1527 faufte nur Bernard allein bas D. Comabina vom Premet v. Bicifow auf Prufinowis bagu an 7), und ein Bernard v. 3. auf Drewohofith ericheint noch 1551, mabrent icon 2 3. nachher (1553) Bilbelm v. 3, auf Diemob, von Ulrich v. Brchlabie bas D. Bejuchow erfauft 8) und noch 1559 lebte. Bald barauf gelangte Diefes But, bochft mabriceinlich mittelft Raufe, an Bartholom, Banetafn v. Gemnitafa, ber es fammt bem Gute Pawlowis, ber Beffe und bem D. Oproftowis im 3. 1587 festwillig bem Bengel Dol v. Do:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) <sup>1</sup>, 49, 104, 126, 127, <sup>3</sup>) Vill, 5, <sup>3</sup>) X, 47, <sup>4</sup>) Xl, 10, <sup>3</sup>) Xll, 12, <sup>4</sup>) XVII, 2, <sup>7</sup>) XX, 1, <sup>3</sup>) XXV, 72, 86,

belis hinterließ, und ihm die BB. Rarl b. j., Johann und Dionos, Gobne bes alt. Johann v. Bierotin, unterftellte 9). Mber icon 1595 nannte fich Rarl v. Bierotin (auf Damicicht und Roffis) herrn von Diewohoftis 10), und verlaufte ce, namtich bie Befte fammt bem Stabteb. Drewoh., Die DD. Turowis, Rahofchowis, Bradejian, Schifchma, Pawlowis, Profonto, Rladnit, Bezuchow, Oproftowis, Biatomis, Mrlinet, Comadina, Phota, Rabfow, Lipowa, Ritomile fammt Patronaten und Braubaus (bas D. Tucinn behielt er fich por) an 30. baund. a. Strbenfty v. Brifftie fur 95,000 mabr. ff. 1'), Diefer verlor bas Gut eben fo wie Gulnet megen Theilnahme an ber Empornng gegen ben Raifer im 3. 1620, und fo gelangte es, fammt Biffrit und Prufinowis um ben Preis von 12,000 ff. rh. an ben bohm. Dbriftfangler, 2Bengel, Rurft. v. Lobfowis, bem es auch im 3. 1640 form. lich intabulirt murbe. Diefer (mittlerweile Bergog gu Gagan) gab icon am 9. Juli 1646 ben ihm vom Raifer Ferdinanb III, wegen einer vom Bergogthum Gagan herruhrenben Gumme Gelbes coffionemeife überlaffenen Untheil an Diefem Gute, namlich bas Grabtch. Drewohoftis fammt Ritterfis und bie DD. Turowis, Rabofchowis, Dawlowis, Brabichan und Prufinth, ber faif. Rammer gurud, welche ihn fogleich bem Dar Gf. v. Balbftein (f. f. geheim. Rathe , Dbrift . Ramm. u. Gtabt. Dbriften von Drag) fur 41,753 ff. verfaufte und biefer mieber icon am 28. Dez. 1649 bem Reichehofrathe und Rangler bee Erzherzog Leopold, Johann Raltidmibt v. Gifenberg für 30,000 ff. rh. und 200 Dufaten Schluffelgelo, gleichfalle mittelft Raufs, überließ 12). Rach beffen Tobe verfauften feine Erben am 1. Dai 1693 alles biefes (fammt bem Brau . und Malabaufe in Dremob. 2 Mhofen und Chafereien, Bienen :c.) an Friedrich Graf. v. Oppereborf, f. f. acheim. Rath und Obriff . Landrichter in Mabren, fur 89,000 fl. rb. Diefer (auch Befiger von Pastau und Domagelit) ftarb 1698,

<sup>2)</sup> XXX 32. Die Gattin Friedrichs v. 3., Magdalena v. Chlum auf Kolaemberg, umd bie Tochter bes ? Johann d, alt. v. 3., Bodunda, betheilte er jede mit 500 Gchad Gr. \*9) 138. 13) XXXIV. 4. \*13) Die übrigen früher dazu gehbrenhen Do., als: Smifdma, Kladnit, Beludow, Dproftomis, Jatowis, Melinet, Sowatina, Lipowa und Artomite vertaufte II. v. bobtomis fammt ben Hertfaffen Hollechau und Biftig bem Gf. 30d. v. Wottat i. 3. 1600, 6. Biftig.

nachbem er im letten Billen v. 19. Juni 1696 feine 2 Cobne, Georg Friedrich fur Dremohoftig und Domagelis, und Grang Rofeph für Dastau ju Saupterben ernannt batte 13). Georg Griedrich (Derr auf Dremoboflig, Domgielig, Ober-Gloaau u. Miletin, f. f. geheim. Rath und Ramm.) ernannte lenewillig am 21, April 1728 (publ. am 19. Jul. 1743) f. Gemablin Frangista, geb. Gfin von Gereni, gur Saupterbin und biefe wieber am 30. Cept. 1759 (publ. b. 11. Jann. 1762) ihre Schweiter Sofepha vermabl. Gfin v. Oppere. borf geb. Gfin o. Gereni 14). Der Gatte (?) biefer Erbin, Rriebrich Rerbinand Bf. v. Oppereborf (auf Dremph., Domagelis, Befiger bes Majorate Ober : Glogau n. ber fchlef. Gater Stiebenborf, Dietna u. Boref) ernannte wieder im festen Billen vom 27. Jun. 1774 (publ. am 10, Dez. 1781) f. Bemablin Maria Jofepha, geb. Freif. v. Fragftein, Die Tochter Maria Sofepha u. bas nachgeborne Rinb 15) gu Saupterben in ber Urt, bag bie Bittme bie eine, bie Rinber aber bie andere Salbicheibe ber Guter übernehmen follten, und bie Bittwe übernahm auch, in Rolge ber Erbabtheilung vom 19. Jul. 1784 bie Gater Drewohoflit (gefchatt auf 89,000 fl.) und Tomagelin (gefcha, auf 46,000 ff.), ftarb aber balb barauf, weil icon am 15. Mug. 1798 biefe vereinte Sichft, ber 30fepha Gfin von Matuichta geb. Gfin v. Oppereborf, und bem Fraulein Untonia Gfin v. Oppereborf ale mutterl. Inteftaterbinnen, - gerichtlich eingeantwortet murbe. Die Gfin Sofepha ftarb 1799, nachbem fie letewillig fam 24. Gebr. publ. b. 9. Mara b. 3.) ibren Gemabl, Beinrich Gf. v. Da. tufchta (f. preußifch. Oberlands-Regierungerath und General-Lanbichaftreprafentant.) fur eine Salfte, fur bie anbere aber ihre 3 Cohne: Ebuard, Mibrecht und herrmann ju Erben ernannt batte. Die Lettern ftarben insgesammt im Sunglings. alter, mabrent ber Bater feine Schmagerin (jene Antonia) ebeligte, Die ibn auch, fammt ber Tochter Daria Granaista, im letten Billen vom 26. Dai 1815 (publ, am 26. Mai b. 3.) jum Saupterben ernannte, worauf er am 4. Doo. 1820 ale Befiger bes gangen Berrichaftforpere gerichtlich ausgezeichnet murbe und ibn noch gegenmartig befist.

<sup>13)</sup> Sein Rorper ruht in b. Famil. Gruft ber Minoritenfirche ju Brunn. 14) Jum Bau ber abgebrannten Rirche in Drewohoftig bestimmte fie 1000 ff. 13) Diefes war die Tochter Antonia,

2) Domagelitg. Ale erfter Befiger beffelben fommt 3benet v. Domag. vor, ber im 3. 1309 bie DD. Prifat und Offet fammt Bubehor bem Ofmus. Rapitel fur 85 Mt. perfaufte 16). Er lebte noch 1350, 100 er fich mit Marquarb v. Mortowis bezüglich ber gegenfeitigen Gater einigt, Aber im 3. 1368 ericheint ichon ein Lucget v. Dom. ale Berpfanber von 15 Mart im D. Tutichin an Jalob v. Dobrin. Er und f. Bruber Bruno weifen ber Frau bes letteren in bemfelben 3. 100 Mf. ale Beirathgut an, aber icon 1371 verfaufte Bucget (de Ugezd) ben BB. Drefam und Lacjet v. Rramai bas D. Domagelin fammt Bubehor 17). Diefe überließen es, gleichfalls mittelft Raufe fammt ber Befte und bem Patronate, an Deinrich v. Raff, ber barauf, mit Ausnahme ber Salfte ber Befte, 1 Sofes und 1 Teiches im 3. 1373 f. Frau Mina 75 Mf. ale Morgengabe anwies 18) und 3 33. fpater f. 98. Riffas und herrmann auf bas Bange in Gemeinfchaft nahm. (111. 12.). Die nachgelaffenen Rinder und Erben jenes Diflas, Bohunet, Bernard und Elsbeth befagen biefes Gut fammt Profenis mit ihres Batere Bruber und Ofmus. Domherrn, herrmann v. Raff, im 3. 1391 gemeinfchaftlich 19), und Bernard wies 1415 f. Fran Anna 10 Det. 20) und 1446 ber zweiten, Belena, 100 Mt. auf 9 Binelab., Die Dable, 2 Schanth. (Die jahrt. 2 gagden Gala ju gablen batten), 100 Det. iabrt. 3. in Domagelig an und nahm überbieg auch Die BB. Bich (auf Gelitet) und Johann (auf Bichechowis) v. Bolfenberg barauf in Gemeinschaft 21). Rach Bernarde finberlo. fem Tobe tam bas But'an bas Befchlecht Bolfenberg, bei bem es aber nur bis 1481 perlieb, mo bie Bargen ber t Dorothea von Bolfen b. Die Befte und bas D. Domage. fis, fammt bem Sofe ber Muble und bem Datronate, wie nicht minder Sobann'a v. Bolfenb, ihren Untheil bayan ben BB. Bengel, Bernard und Ejenet v. Schrattenberg verfauften 22). Johann Stern v. Schtattenberg überließ f. Frau Elebeth v. Prufinowit im 3. 1511 biefes D. fammt b. Befte und bem Sofe wie auch bas D. Belatowin far 500 Cod. Gr. 23), gleichwohl vertauften nach f. Tobe bie Teftamentevollftreder Domatelit fammt ber Befte, bem Brauh, und Sofe, ferner bas

 <sup>16)</sup> Hrf. ddto, fer, ll, ante dominie, Lactare im F. M. in Weibrit.
 17) l. 11. 108. 116. 133. (a) ll, 4. 21. (b) IV. 22.
 19) VIII. 32. (a) XI. 29. (a) XII. 23. (a) XVII. 13.

D. Belatowit mit Doft- und Sopfengarten , Baumichulen zc. im 3. 1592 bem Joachim Beranowito p. Gefenis und f. Gattin Unna v. Clawifowin für 12,336 mabr. fl. 24). Aber fcon 1599 erfcheint Biftorin Freibergero, Bafferhof als Befiger biefes Gutes 25) und mar es noch 1603 26); im 3. 1639 aber 3ob. Catibor Rifomfff von Dobrtichis auf Dreftamelt; beffen Cohn, Rubolph Dar. es, namlich bas D. Domajelis fammt bem Patronate, D. Gjechy und ben Untheil an Tutidin f. Schweffer Dagbaleng Illlereborfer geb. Rifowffy v. Dobr. far 12,500 ff. rb. fauflich aberlieft. Gie ftarb 1687, und ihre nachgelaffenen Gobne, Chris ftoph und Rerbinand, verfauften es am 15. April besfelben 3. ihrem zweitgebornen Bruber 306. Burian Uffereborfer p. Riemtichi fur 22,000 fl. rh, und biefer enblich, am 8, Dop. 1692 (fammt bem Ritterfis, Sofe, Bran- und Brannt. weinh. in Domajelis, ferner bas D. Cjechy mit 2 Doffen nebit 1 Mable und 1/2 Tutidin) an Rriebrid Gf. p. Oppers. borf far 46,000 fl. rh. Diefer ertaufte bagu im folg. 3. auch Dremoboftis (f. basf.), und feitbem blieben beibe Gater bis jest vereinigt.

Beidaffenbeit. Die nubbare Oberflache Diefer fo vereinten Guter beträgt 5692 3och 213 [ Rl. und ift eine Gbene mit abwechfeinben Lehm - und Canbhagein , Die fich indgefammt gegen GGD, abbachen. Der Boben ift beinabe überall lebmig mit einer fanbigen Unterlage, und lohnt ben auf ibn permanbten Gleif reichlich , inbem er ben Anban pon Beigen, Roggen, Gerite, Sanf, Flache, fo wie affer Sulfen - und Rnollengemachfe ausgiebig forbert. Die trigonometrifc beftimmten Puntte auf Diefem Gebiete find : bie Unbobe Blate (1/4 St. f. con Pawfowis) 164°,58; bas Felb Degng (1/4 Gt. f. von Drewohoftis) 1640,79 und ber Cologthurm in Drewohoftis 130°,98. Um Gemaffer hat Die Berrichaft ben Bach Biftriga, welcher im D. con bem gleichnamigen Gebiete biefelbe betritt, ben Darft Dremphoffin berührt, und fich in ber Rabe besfelben gegen 2B, mit bem gleichfalls com Biffriber Gebiete tommenben Bache Rabtowifa pereinigt. um auf bas Mofchtieniger Gut ju übertreten, mo er ben Ramen Dofchtienta erhalt. Beibe Bache führen nur Grunbeln und Beiffifche.

<sup>\*\*)</sup> XXX, 136. \*\*) XXXII, 50. \*\*) XXXIII, 25.

Die gesammte "llebergeburgler" ("Bahorach") fich felbst nennenbe Bevolferung beträgt 3468 Kach olifen (1647 min. 1821 mbl.) und 2 Juden fam ilien von 14 Seelei (in Diewohostis und Pawlomis); bie hereschenbe Sprache ift bie mabrische, indes wird in Diewohostis auch Teutsch gerebet,

Ertrags. und Erwerbequelfen: a) bie Landwirth-

|           |  | of     | rigfeitl. |       | unterthan. |    |       |       |  |
|-----------|--|--------|-----------|-------|------------|----|-------|-------|--|
| Meder .   |  | 561 3. | 726       | ☐ R1. | 3217       | 3. | 1011  | □ 81. |  |
| Biefen    |  | 95 »   | 1320      | 29    | 192        | ,, | 5665  | j,    |  |
| Sutweiben |  | 117 "  | 1391      | ,,    | 447        | ,  | 1063  |       |  |
| Garten    |  | 24 »   | 2944      | 29    | 105        | "  | 13855 |       |  |
| Balbung   |  | 833 "  | 1031      | ,,    | 96         | ,, | 389   | , ,   |  |

Die obraftt. Balber find in 2 Reviere eingetheilt und befichen aus Giden, Laubolg und Birten. Die Jagb liefert Rebe, Sofen und Reppfuhner. h) Die Biehgucht beträgt, anger 1058 Et. Borftenvief, an

|          |   | oprgitt. | Auterti |
|----------|---|----------|---------|
| Pferben  |   | 9        | 569     |
| Rindvieh |   | 174      | 621     |
| Schafen  | - | 1310     | 31      |

Die Rinder und Schafe ber Obrigfeit find verebelt , bas Bieb ber Unterthanen aber vom gewöhnlichen ganbichlage. Die 4 Deierhofe ber Obrigfeit liegen fammtlich auf lichten und trodenen Rlachen. c) Die Doftbaumgucht wird in bem obrigftl. Garten , welcher 1 Reigenhaus von 34 Baumen , 1 Drangerie von 73 Rubeln, und eine große Babl burchgebenbe verebelter Banme enthalt, forgfaltig gepflegt; bie Unterthanen unterhalten nur far ben Sansbedarf in eingefriedeten Garten, Mepfel. , Birnen. , Pflaumen . und Rirfcbanme. d) Un Bemerben jeber Urt gablt man: 32 Beber, 30 Coufter, 12 Schneiber, 6 Dahimatter, 8 Fleifcher, 8 Rurichner, 6 Safner, 6 Suf- und Rurichmiebe, 4 Ragbinber, 3 Tifchler, 2 Rarber, 2 Sutmacher, 2 Dehlerzeuger, 1 Brauer, 2 Branntwein ., Beift . und Rofogliobrenner, 10 Bier:, Bein . und Brannt. weinschanter , 1 Glafer , 1 Geifenfieber , 1 Schloffer , 1 Gerber, 1 Buchbinber tc. Bum Sanbelsftanbe gehören: 2 Specereis, Material- und vermifchte Baarenhandlungen, 1 Garn-, Leinwand., 1 Rotton- u. Banmwollenbanbler. - Arterban und Biebancht find auch bier Die Dauptnahrungezweiget, außer Dies

fen aber auch noch bie Leinmanbergengung aus bem haufig angebauten Sanf und Flache, womit ein nicht unbetracht. lider e) Sanbel., vorzüglich nach Braun getrieben wird, und etwa 50,000 ff. 2B. 2B. jahrlich im Umfat erhalt. Die entbehr. lichen Erzeugniffe ber Landwirthichaft finden ibren Ubfas auf ben Bochenmarften in Dremohoftit und benen ber umliegenben Stabtden. - Die von Biffris burch Drewohoftis nach Prerau führende Sanbele ftraffe und mehre Landwege forbern ben Berfehr mit ben bitl, und weftl, gelegenen Dominien Die nachften f. f. Doften find gu Beiffirch und ju Rremfier (Brief. poft).

Trivialichulen für bie 519 foulfabigen Rinber befteben ju Diemohoftis, Domajelis und Pawlowis; Memenan. ftalten au Dremoboftis fur 16 Urme mit einem Stammvermogen von 2753 fl., ju Domagelig fur 13 Urme mit einem Stammvermogen von 5128 ff. und au Dawfowis fur 25 Urme mit einem Ctammvermogen von 5078 fl. 2B. 2B. Rur Gefunb. beiten flege forgt ein Bunbarat in Drewohoftin und 6 Seb. ammen in ben einzelnen Ortichaften.

Orthefdreibung. 1. Diemohoffita (Drewohostice), Marft von 196 S., 1285 G. (610 mnf. 675 mbl.), liegt in ber Chene 4 St. f. von Beiffird und 2 Ct. o. von Prerau an ber Biftriga u. ber von Biftris bier burch nach Prerau führenden Sandeleftraffe. Das 2 Stodwerte bobe und mit einem anfehnlichen Thurme perfebene berrichftl. Colof. worin ber Gia bes obrigfeitl, Birthich aftamtes, ift im Beidmade bes 16. Jahrh. erbaut, mit einer Bormauer, 4 Baftionen und 1 Ballgraben umgeben; ferner ift bier 1 obraftl. Dif. und 2 berlei emph. verlaufte Mablen. Die bafige Pfar r: fir de (Solefchauer Defanats) ift bem bl. Ballus geweiht, bat 6 Mtare, beren Blatter meift ber befannte Sefuiten-Laienbruber Raab gemalt hat und, nebit einem angebauten , noch einen zweiten etwa 20 Rif. weit entfernten Glodenthurm. Gie fteht fammt ber Goule unter obrigftl. Patronate und ju ihrem Sprengel gehoren, anfer Dremoboffik. noch die DD. Enrowitz, Rahofcomitz, Rabtom, Lipoma und Ritomil. Coon 1371 mar hier eine Pfarre (G. ob. b. Beffger), bie Rirche fand aber auf bem nunmehrigen Marteplage. Gie gerieth in ber Salfte bee 16. Jahrh. in ben Befig ber Pifarbiten, Die aberbieg gwifden 1570 u. 4580 auch noch ein anderes Bethaus auf Roften ber bamali-

gen Befiger biefes Gutes, aufbauten 27). Rach ber Schlacht am weißen Berge bei Drag ward auch bier Die fatholifche Geelforge wieder hergestellt (Die Rirchenbacher beginnen erit mit bem 3. 1658), aber 1674 verichlang ein Reuer, nebit bem größten Theile bes Ctabtchens auch bie Rirche, und man entichloß fich bas bieber feer geftanbene Bethaus in eine fathol. Rirche umgumandeln. Spaterbin murbe fie, mit Unterftagung ber Obrigfeit (G. ob. Die Befiner 1759 Rote), burch ben Bubau bes Presbnteriums und einer boppelten Gafriftei gwifchen 1760 u. 1777' erweitert und beftebt in Diefer Urt noch gegenmartig. Das Gemeinbehaus ift gleichfalle alterthumlich, von Mugen anfebnlid mit einem runden großern Thurme und berlei 4 fleis nern verfeben. Die Ginwohner nabren fich theils oon ben bereite oben naber angegebenen Gemerben und bem Leinwand. handel, theile von ter gandwirthichaft, und haben 4 3ahr., (b. 2. Dieuft. nach Lichtm , Dienft, nach Philipp, und Safobi, Dienit. vor Maria . Geburt u. ben 2. Dienit. nach Allerheil.), 2 Bolle. (Montag nach Georg., Mont. n. Bengest.), Rog. u. Bieb., (Montag vor jebem Sahrm.), wie auch Bochenmartte (an jedem Donnerftag). - Der Det foll febr alt und ichon im 3. 1064 vom Bergog Bratislaw II. mit ber Beinfchanfbered. tigung für bie Freiungstage begnabigt morben fenn 28); wir wiffen aber von feinen Gefchicfen, außer bem bei ben Befibern bereite Ungeführtem, nichte ju ergablen bis jum S. 1466, wo bie BB. Johann und Ulrich v. Raunis auf bas Beimfallerecht ju Gunften beffelben vergichten 19). Dieg beflatigte Barthol, Banestin v. Gemnista im 3. 1585 gegen eine geringe jahrt, Bahlung, wie auch ben freien Beinausichant an ben Greiungstagen burch bie Schanfberechtigten, in Rolge ber Begnadigung vom Sag. Bratislam pom 3. 1064, geftattete bas freie Bierbrau . und Schanfrecht (mit Musnahme bes obrigftl. Babehaufes), und verpflichtete bagegen bie Gemeinde jahrlich 20 Gimer obrgftl. Beines ausgufchanten 30). 3m 3. 1508 verlieb R. Blabistam bem Ctabtchen 2 neue Sahrmarfte 31)

<sup>\*&#</sup>x27;) Den Grundftein dazu legte der 1571 † Paftor, Bruder Johann Blab of aw. G. Wengenky histor. p. 319. u. die daßge Kirdenmarfit. \*') Ge fagt bie Uft, p. 3. 1585, beren 3nball (ogleich angeführt werden wird. \*') Urt. ohne Dat. '') ddto, w Diewobolii, w auter po pociet P. Marje. '1) ddto, na Lubin. w. not. po powisit, fm. friie.

und Karl ber alt. v. Bierotin bestätigte alles Obige im 3. 1647 13). In fraheren Beiten hatte ber Martt eigene (Sales) Berichtebarteit, wie beun noch 1731, nach vorangegangenen Marteen eine Berbercherin hier enthauptet wurde. Bon ben Benersbrunften, ble ben Ort famig betroffen haben, ift jum Theile foon oben gesprochen worben und in ber neueren Beit bieten seine Guifale nichts Mertwarbiges bar.

Rebit bem Martte Dremohoftin gehoren noch folgenbe Dorfer ju biefer herrichaft: 2. Domagelis, (Domazelice , bas mit Cjech und bem Untheile von Tutfchin ein eigenes Gut bilbet), & Gt. m. an ber nach Prerau fubrenben Straffe, bat in 64 5. 361 G. (178 mnl. 183 mbl.), 63 Dfb., 2 Dof., 64 Rube. Die fammt ber Schule unter obrigftl. Patronate ftehende Pfarrfirche unter bem Titel bes bl. Satob gebort jum Solefchau. Defanat, fteht auf einer Unbobe im D. , bat 4 Mleare und es find ju ihr , nebft Domagelis, auch bie DD. Eged, Bifdna, Drug und Dobel eingepfarrt. Daß icon 1481 bafelbit eine Dfarre beitanben, ift bereits oben (G. Befig. v. Domajelis) ermahnt worden, fpaterbin foll fie, fammt bem Pfarrhofe und bem D. von ben mabrifchen Brabern verbrannt worben fenn. Die Rirchenba. der fangen erft mit 1740 an, und pon ber ehemaligen Befte (f. oben) ift feine Spur mehr vorhanden. - 3. Ciech (Cechy). 1 Gt. w. im Thale an ber Biftriga, hat 59 S., 336 G. (160 mnl. 176 wbl.), 91 Pfb., 2 Odi., 84 Rib. und 42 Schafe. Die Muble ift emph, perfauft und ber obraftl, Mhof brannte 1817 ab, verlor 1830 burch Sagel fammtliche Relb. fruchte und burch goferburre im 3. 1832 beinabe bas gefammte Rindvieh. Das D. hatte folgende Befiber : im 3. 1358 einen Bengel v. Ci., ber im D. Dentichis 1 Sof für 8 Mf. an Philipp v. Pentichis abtrat 33). Bum 3. 1384 f. Drerau. Gin Bengel v, Gi. lebte auch 1420 und erftanb von Dir v. Lagnif 2 Freihofe im D. Symie 34) unb 17 33. nachher ertauft Georg D. Gi. vom Bawifch D. Glami. Towis auf Martinis 1 Sof in Roftany und 1 bben Sof im D. Ciffiomfte, worauf er 1446 f. Fran Barbara 50 Cod. als Morgengabe anwies 35). Rum 3. 1487 f. Die Befitger v. Prerau. 3m 3. 1561 liegen Johann und Bengel

<sup>\*\*)</sup> ddto. na hrab. Pievowie ten auteret po hobu flaw. Beffanj Ducha fwat. \*\*) 1. 55. \*\*) 1X. 29. \*\*5) X. 5. 33.

v. Rofor ihrem Bruber Georg bie Befte und D. Giecon in bie Lanbtafel eintragen, und biefer wies barauf f. Gattin , Margareth v. Dreftamelf , 1000 ff. mabrifch als Beirathgut an 36), welche überbieß 1569 vom Bilhelm Ullere. borfer D. Diemtichie auch beffen Untheil an Ciechn erhielt 57). Ginen zweiten, aus 7 Binsleuten, 2 Gartlern, ber 1/2 Duble, ber Mauth von Dber-Riecgicg und Bitonis bestebenben Mutheil verfaufte 1572 Bratislam v. Pernftein f. Dienftmanne, Sob. Dimecz v. Brabegan und Rlimftein fur 400 ft. mabr. (Raufbr. in b. Brunn, ganbrechte. Regiftratur Rr. 34). 3m 3. 1574 übergab ber Teftamentepoliftreder nach Georg v. Ro. for, Runo Rurowify v. Brchlabie, ber Ratharina und Dorothea v. Bohantichis bie Befte und D. Giechy ale rechtmäßis gen Erbinnen, aber icon 1575 erfauft Johann Bilbelm Prufinowift v. Bicifom aus bem Rachlag bes + Johann Dimeca, D. , Befte und hof ju Czechy, und wies barauf f. Gattin Eva Rottenberger v. Reltfc 1000 fl. mabr, ale Morgengabe an 3 8). 3mei 33. fpater verlauften bie 298. 3oh. Premet, Bilhelm und Artleb v. Bicgfow bas D. Chechy fammt Befte, Sof zc. ber Sobanna v. Oberbam für 4500 ff. mabr. 39). und ein Malufchta v. Reibich überließ 1599, gleichfalls Raufe. weife, Die Befte und bas D. Gjechy (immer "am Softeiner Fluge") bem Biftorin Freiberger v. Bafferhof auf Domagelig fur 7000 fl. mabr. 40). Geit bem blieb es bei bem lete teren. - 4. Srabich au (Hraczany), 3 Gt. wnw. im Thale, bat 50 S., 323 G. (148 mnl. 175 mbl.), 110 Dfb., 54 Rube und ift nach Pawlowis eingef. und eingeschult. Schon 1160 befam bie Brabifcher Ubtei bafelbit 3 gab, vom R. Blabislam II. 41) und im 3. 1348 einigte fich Cbinta mit ihren BB. Benedife und Dobeich v. Schifchma binfichtlich ihrer Befigungen zu Schwabenis, Schifchma, Brabfchan Branowis und Bajan, und Benebift trat bas D. 1359 an Abenef v. Sternberg ab, wies aber bempfingeachtet f. Frau Runigunde im 3. 1368 200 Mf. barauf an 42). In ben 33. 1376 43) und 1381 44) einigte fich ein Martin v. Drabichan, mit Philipp v. Rebatonis u. M. in Bezug ber beiberfeitigen Gater, und 1385 wies Deslaw. v. Strafet f. Fran Unna auf Diefes

4") 1. 2. 70. 110. 43) Ili. 25. 44) IV. 8.

<sup>16)</sup> XXVII. 16. 27) XXVIII. 13. 23) XXIX. 10. 16. 51. 29) XXX, 6. 42) XXXII. 50 41) Piter Thesaur, absc. p. 188.

gange D. 400 Mt. ale Morgengabe an 45), aber 1398 gab Benedift v. Strafet auf Brad. f. Cohne Drelaw fur 1 Freih, in Lhota Rojarina, 1 Gehofte in Blafit und bas gange D. Rrtomil fammt ber Mable, ferner bas D. Gradichan mit ber Befte und Freihof und überbieß im D. Rahofchowis 1 gahn 46). 3m 3. 1523 verlauften bie Schweftern Johanna, Ratharina und Glebeth v, Bafftie bem Sieronym. v. Bafftie, n. a., auch bas D. Drabichan fammt ber Beite und bas D. Rabofcowis 47). und fclieglich überließ 1558, gleichfalls mittelft Bertaufes, Barffy v. Barfche bem Bilbelm v. Bierotin n. a. auch bie DD. Bradfchan und Rahpfchowit 48). Geitbem blieb es bei Dremoboitin, wiemphl fich ein abeliges Gefchlecht noch 1598 barnach nannte. Much bie baffge Befte verfchwand ohne eine Spur hinterlaffen gu haben. - 5) Rahofchomitg (Nahossowice), 1/2 St. w., bat in 39 S. 222 E. (100 mnf. 122 mbl.), 56 Pfb. und 36 Rube, ferner ein fart befuchtes emph. vertauftes Birtheb. - 3m 3. 1365 vertauft 3ob. v. Da. baffom, f. Stiefpater Bobo feinen Untheil an Diefen D. +9). 1374 erfcheint ein Abam v. Rahofchow 50), 2 3. nachher aber noch ein Unbreas, ber f. Frau Ratharina 40 Mf. barauf anwies 51) und obendrein 1377 ein Scinrich v. Rahofchom., ber f. Comiegerfohne, Martin v. Perau, ben bafigen Sof verfaufte 52). Bum 3. 1398 f. Brabichan. 3m 3. 1406 gab Laciel v. Rramar Diefes D. ben BB. Drelam und Bbinet v. Stralef 53), welche es noch 1417 gemeinschaftlich befagen 54). Bum 3. 1523 und ben folgenb. f. Brabichan. - 6) Damiowitz (Pawlowice), 1 St. m., von 82 S. 492 G. (228 mnl. 264 mbl.) und einem Biehftanbe von 95 Pfb., 44 Rub. und 130 Schafen. Die Pfarrfirde unter bem Titel bes bl. Abtes Egibins, gu ber nebft Pawlowis, bie DD. Prufinet, Schifdma, Brabichan, Tutichin, Ragflawitz, Grimom, Sufchitg und Ulrichowitz eingepf. find, gehort fammt ber Edule gum Prerauer Defanate und unterfteht bem Patronate ber Obrigfeit. Gie bat 3 Aftare, foll laut einer auf ber auswartigen Rirchenmauer angebrachten Auffchrift im S. 1569 von bem bamaligen Befffer Diefes D. Ritter Janga v. Pawlowffb , beffen fo wie f. Gatein Bilbnig baran rob in Stein ausgemeifelt find , erbaut worden feyn und hatte fatho-

<sup>45) 48. 46)</sup> Vi. 55. 47) XIX. 8. 48) XXXVII. 4. 49) i. 92. 50) II. 18. 51) iII. 15. 32) III. 15. 28. 53) VII. 9. 54) IX. 5.

lifche Geelforger bis 1589, wo ber lette berfelben, Matthaus Dajerinus, von ben Difarbiten verbrangt murbe. Geit ber Bieberherftellung ber fathol. Lehre (1624) murbe biefe Rirche querft ber Ofeder, nachber aber ber Dremoboffifer Pfarre augetheilt, bis fie endlich 1681 wieber gur Pfarre, mas fie ohnebin fcon 1351 gemefen (f. unten), erhoben und fpaterbin (1780) vom Grund aus neu aufgebaut murbe. Unter ben baffgen Pfarrern ift bei Beitem ber mertwarbigfte jener bei-(piellos fleifige aber nicht immer genug fritifche Gefchichtichreis ber Mahrens, Joh. Georg Strebowffy (geb. ju Brumow, 1679, Pfarrer bafefbft feit 1703, ftarb auch bier, fcon im 34ten Sabr, am 15. Muguft 1713), Berfaffer ber Berfe: Mercurius Moraviae Memorabilium, Olom, 1705, 8., Sacra Moravia, sive vita SS. Cyrilli et Methudii. Solisbaci 1710. 4., Rubinus Moraviae, i. e. venerab. Joannis Sarcandri etc. Martyrium et patientia. Brunae 1712, und einer aus 16 Fol. BB. beftebenben Cammfung von Urfunden jeder Urt, Ubfdriften after bbichftl. Werte ac., bie in ber Garft ergbifchft. Bibliothet gu Rremfier aufbewahrt wirb, und ber auch biefes Werf fo manche fcabbare Rachricht verbanft. - Much Pawlowis war ehemals ein eigenes But, ale beffen Befiber folgende ericheinen : In ben 33. 1348 u. 1351 ein Riffas v. Dawlow .; 2 33. nachber verfauften Paul. Defchel und Chinel v. D. bem Martin v. Traubel 1 Sof, 1 Schanth., 2 Gehofte und bas Datronat bafelbit fur 50 Mf. und Rolb v. Polfowig bemfelben auch 3 gahn. far 40 Die 23. Paul und Lutold v. P. einigeen fich 1358 binfichtlich ihrer Untheile bafelbft, in Bhota und & Profenis, und Lutofb wies barauf im folgenden S. f. Frau 50 Mf. an. Der Olmus. Domherr Parbus und f. Befchwifter, verlauften 1368 ihren Untheil an Diefen D. fammt Patronat nebft bem D. Profinth für 400 Mf. ben BB. Johann, Bol u. Benedite v. Rramat, und Bot gab es fammt ben Untheifen an Profinto und Tutfchiu bem Jefchet v. horta fur beffen Sabe, in Parefcowit, Bolfcowis und Ratow, wiewohl in bemfelb. 3. auch Sentich v. Pawlow. bier 1 Sof, 4 Labn. 1 Chanfb. und 2 Theile vom Babhaufe an Friedrich v. Peterfin gleichfalls veraus Bert 55). Diefer Sof hatte viele 33. hindurd-noch eigene baufig mechfelnbe Befiger (bis 1436), mabrent ber phige Se-

<sup>\*\*)</sup> l. 1. 12. 31. 55. 72. 107. 126. 132.

fchet (aber v. Gufchib) im 3. 1376 f. Frau Unna, auf Pawlow, und Profinth 250 Mf. als Morgengabe verfchrieb, 56) und 1384 beibe DD. fammt bem Patronate in Pawlom., nur mit Ausnahme eines Sofes und Balbchens bei Profinto, bem Mufar v. Rofor fauflich überließ 57). Johann v. Rofor auf Lifet verfaufte 1417 bem Ignag v. Rofor bas D. Damlow. fammt bem Freih., Patronate und ber Befteftatte "Roveh". wie auch im naben Profint's 2 gabn., und einigte fich mit ibm 58), und 1447 veraugerte basfelbe gleichfalls ein Sobann Dufai v. Rofor fammt bem Sofe und Befte in Profinto an Beinrich Mogel v. Bitbad. Bei Diefem Befchlechte, bas auch ben Beinamen Damlowiff annahm , blieb es nun fammt bem naben D. Oproftowig bis in's 17. Jahrh. Ramentlich fommen aus bemfelben vor: im Unfange bes 16. Jahrh. Bengel v. Bitbach, 1531 f. Cobne Beinrich, Ignag, Peter u. Bengel (Senas noch 1563) und 1608 bie BB. Johann ber aftere, Stanielaue, Riflas und Balentin Pawlowffy auf Pawlow. 59) - ohne bag man bestimmen fann wie bas D. enblich zu Diefem Sichftforper gefommen. Das urfpranglich ritterliche Gefchlecht Pawlowffp nannte fich noch im 16. Jahrh. nach biefem feinen ibm langft nicht mehr gehörenben Gigen und verfcomple aulent mit jenem v. Baffrigl. - 7) Prufinet (Prusinka, Prusinký), 11 St. wnw., hat 25 S., 163 G. (76 mnl. 87 mbl.), 29 Pfb., 20 Rabe und 1 obrigett, Sagerb. Muffer bem, mas uber bie Befiger Diefes D. bei Pamlowis gu ben 33. 1368, 1376, 1417 u. 1447 gefagt worben, wirb bier noch Rolgendes bemerft: 1374 verfchrieb Bartholom. p. Profinet f. Frau 50 DRt. Morgengabe auf bem Sofe bafelbit 60) und 1391 wies auch Boislaw v. Profin. f. Toch. ter Unna und ihrem Gatten Beinrich v. Blineto auf Die Balfte bes bafigen Sofes 10 Mf. Beirathgut an, mahrend in bemfelben 3. Martin Robat biefes gange D. an Paul v. Profenin abtrat . pon bem es fogleich an ben Dfaraf, Drofop gebieb, melder es auch , wiewohl mit Biberfprud bes Migraf. Sobot, an Marfmart v. Giewfe 1399 verfauft hatte 61). 3m 3. 1412 gab Artleb v. Betetow f. Frau Margareth an Diefem D. fammt Befte , hof und Mable 100 Mt. Beirath.

<sup>26)</sup> Ill. 48. 47) IV. 32. 3m 3. 1408 gehörte in Pawlowit ein Labn jur Pfarre VII. 36. 49) IX. 2. 49) Schwop. Ill. 145 u. XXXIII. 15. 60) Il. 36. 61) VI. 25. 28. 63.

gut 62), und 1437 verlauften bie BB. Georg und Johann v. Profin. 1 Sof bafelbit bem Leipnifer Burger Lacief 10 3%. nachher überließ es fammt bem Greihofe, gleichfalls mittelit Raufe, Gefchet v. Gielme an Tobias v. Emortom 63), nach beffen Tobe es 1464 Tobias Rujel v. Berawig und Tramnit von ben Testamenteoollftredern erftanb 64). 3m 3. 1595 mar es, famme Pawlowis, fcon bei Dremohoftis (G. Die Befiber beffelben). Bon ben Beften, bie ehemals in Pawlowis und auch hier beftanben, finbet fich gegenwartig teine Gpur. - 8) Iurowit; (Turowice), f. an Drewohoftig anflogend, von 49 S., 286 E. (147 mnl, 139 wbl.), 89 Pfb., 2 Ochf. 62 Ruh. und 30 Schafen ; ber Bach Biffriga betreibt bier 1 obrigfel. emph. vertaufte Dable. Der Befiger biefes D. ift au ben 33. 1368, 1371, 1412, 1447, 1480 u. 1595 bei jenen oon Drewohoftis bereits gebacht worben, bier fugen wir noch Giniges bagu bei. Die BB. Jefchef und Berich v. Turow, einigen fich binfichtlich ihrer Gater im 3. 1365 65), und 1373 gab Undrege v. Turom, f. Frau Margareth 30 Mf. Beirathgut bafelbft 66), vertauft aber bier 5 Binslabne an 3benet v. Sternberg auf Lufow 1376, mabrent in bemfelben 3. ber Priefter Mer. v. Turowis und f. Bruber Chinet 3 bafige Biertliahn. , bem Butto v. Moffowis fauflich überliegen 67). 3m 3. 1381 erftand Egtibor v. Czimburg bas ; D. Turom, von jenem Stenet v. Sternberg und 1464 nahm Manes v. Runis (Raunis) auf Turow, ben Johann v. Raunis auf Diemohoftis auf ihr Beirathaut in Turowis in Gemeinfchaft 68), woburch auch Diefer Untheil an Die Befiger von Dremoboftis ge-Dieb. - Bon bem 1 St. m. gelegenen D. Tutichin (Tuczin), welches größtentheile jur Sft. Prerau gehort und auch bort befprochen wirb, hat bas Gut Domagelig einen Untheil von 13 S.

## Mllod. = Berrichaft & ulnet.

Lage. Sie bilbet einen Theil bes Ruhlandchens und liegt im NB. bes Rreifes. Im D. grangt fie mit Partichenborf, im S. mit Aunewalt, fw. (hft. Odrau) und nw. (Wiegstabt

<sup>62)</sup> VIII. 23. 63) X, 10. 45. 64) Xl. 5. 65) l. 49. 66) ll. 13. 67) lll. 11, 14. 68) Xl, 10.

und Grag) mit bem ichlefife. Eroppaner Rreife. Das D, Reu-Barben liege, wiewohl zu Mahren gehörig, westlich auf ichlefifch. Gebiete.

Befitzer. Bis etwa 1276, mo Bof v. Rramar mit ber Sand ber jungften naturlichen Tochter R. Otto. fare, nebit anbern Gutern, auch Gulnef erhielt 1), mar biefed Gebiet landesfürftlich. Bof ftarb um 1329, und f. Cobne, Sobann und Drelam erbten bie vaterlichen Gater 2). Gie gaben (1329) fur Die Geelenrufe ihres Batere 1 Labn im D. Berlacheborf (Berieborf) fammt bem Behnten bes Sofes bei ber Stadt Bulnet ber bafigen Rirde und ihrem Pfarrer 3), mußten fich aber balb nachber abgetheilt haben, weil fcon 1337 Drelam ale felbititanbiger Berr auf Rulnet ericheint 4). mabrent Sohaun (Oberftfammerer bes Olmus. Gerichts) fich 1348 herrn auf Titfchin , Belfenftein , Rroman und Roinau neunt 5). Gie einigten fich indeg binfichtlich ber Burgen Bis egin (Titfchein), Belfenftein, Fulnet, ber anbern Beften und alfer DD, im 3, 1355 6), und Drelaw fommt von nun an 7) bis 1378, wo er f. Diener, Martin v. Biehardteborf , im D. Popor 9 freie Suben Acters, nebft 2 Garten, 1 Birthebaus n. a. erblich verlieb - ale affeiniger Beffer pon Rufnet por 1). Ihm folgte f. Cobn Benebift, ber auch bie Sft. Rrumau befag, und im Ginverftaubnig mit f. Cobnen Benebift und Sobann, ein Rlofter ber Muguftiner Chorherren gu Gulnet (f. unten) 1389 geftiftet hatte 9). Er ft. 1398, und batte 2B of v. Rramar, auf Partidenborf, Stramberg und Titidin, gum

<sup>1)</sup> Dr. Drof. Deinert im Archiv f. Beid. Erbbeidreib. Staaten. funde ic. 1833 Urfundenbl. G. 2. \*) Rach einer Urfunde im Befit bes b. Prof. Bocgef mar j. 3. 1293 Hirich v. Lichtenburg Befiner bes Begirtes um Rulnet. Mis folder perlieb er Die Richterei ju Toorne (Eprn) bem Richter Thielmann, und iene ju Gilomen bem Richter Scebron, beibe nach bem Leobichiger Rechte. Dief, und bag unter ben Beugen ein din. Albero de Vulnek miles ducis Nicolai (unfteitig ein Rramar) ericheint, beweißt gegen bie gewöhnliche Annahme, bag jener Bot mohl nur einen Theil bes jegigen bichftl. Bebiets befag und bag ligteres jum Tropp. Fürftenthum gehorte. 3) urt. b. Prof. Bocget. 4) Urt. eben ba. 3) l. 1. 6) l. 18. 7) j. B. 1358, l. 30, 1372 Urf. ddto, Diewohosticz fer. Il, post, dom, Cantate b, Dobner, Mon. ined. P. IV. p. 369. \*) ddto. Buinet am fantt. Dargarethentage. Diefe Urfunde, fo mie 3 nachfolgende habe ich burch Befälligfeit bes orn. Deinert bem orn. &. Frant ju verbanten. 9) Urf. ddto. Chrumpnav in die S. Michael - Archang.

Rachfolger, nach beffen und f. Cohnes Drelaw Tobe, ber Erb. theilung au Rolge, Die Burg Selfenftein mit DD, und Rulnet nebft ben DD. (im Ruhlandchen) Elemengborf, Geibotinborf Seitenborf, Bauchenthal (Baucht) , und Rlettna (Rletten) , f. andern Cohne Labislam v. Rramar aufielen io). 3m 3. 1437 mar Mgnes, Sigin. v. Eroppan geb. v. Sternberg, Befigerin von Gulnet 1.) (mahricheinlich Bittme bes letten ber Rramare, und in zweiter Che mit bem Sag. v. Troppau verbunden), wiewohl nicht lange, benn balb barauf ericheint ein Johann Rrumfdin v. Lefdan ale Befiger beffelben, von bem es 3benet v. Doftupita auf Dafr. Trieban, Mangmeifter bes R. Bohmen, und f. Bruber Johann auf Branbeis erfauften , um es icon 1464 bem R. Georg und f. Cohnen und Bruber, ben Rurften: Biftorin , Seinrich und Sanag, ferner bem Bocget v. Runftabt auf Poblebrab wieber gu verfaufen 12). Bon biefem erftanb 1475, gleichfalle mittelit Raufe, ber Ritter Johann v. Bierotin Die bieber von ib. nen (ben obigen Sagen.) "pfandweife" befeffene Burg u. Grabt Fulnet nebft bem Stifte und bem Rechte auf beffen DD., ferner bie DD .: Butowicz (Bothenmalb), Rugamy (Rlantenbf.), Biboticze (Seitendf.), Stachowicze (Stachenwalb), Cuchbol (Bauchtl, jent au Runemald geboria), Bracane (Bf. Deterebf. i. gu Teutsch Jafnit geb.), Rletna' (Rletten), nebit ben Untheilen an Pohoi, Geftiebl (Jafterebf.), Blfowih (Bolfebf.), Baltirewis (Balteredf.), Grucjowich (Groitich), und bas obe Rolcanffn; bann Die Leben. DD. : Pohorilfa (Chimmelebf., Das Riffas Bielowelf hielt), und Glatina (Chlatten, welches Riflas Gtubenta befaß ; jest eigenes Ont), und Die (verpfanderen) Stifte. DD.: Gerlachowis (Geriebf.), Derne (Turn im fchlef. Tropp. Rreife), Starames (Altendorf), Bilomes, Bielau und Puftiegom (alle in Schlef.) - mit aller Bubehor erbeigenthumlich erfaufte und in Die Olmuger Landtafel (bieber maren fie es in ber Eroppauer) eintragen ließ 13). Diefer Joh. murbe fammt f. Gobnen 1480 in ben herrenftand aufgenummen 14), ließ fich v. hieronym, v. Liberom auf Dbrau beffen Recht auf Petere.

, .... .

<sup>3°)</sup> Rach einer fpät. Urt. bebe. Uff hyfinett an Sunnebend nach Egypty 1430, befannt gemacht burd h. Meinert im Urt. Blate Kriefeine f. Ceffgichte it. 1833. S. 24. 11) Schwes III. 44. 11) Raufbrief bete. am Wentag nach Bartholomäi. 12) XII. 31. 141 XIII. 2.

borf (1493) abtreten 15), und verzichtete im 3. 1485 auf bas Anfallerecht ber DD. Stachenwald, Seitenburf, Rlantenbf, Detrowis und Gerieborf gegen einen jahrl. Bine 16). Giner f. Cohne, Peter; erhielt 1504 von Georg v. Macjan Die DD. Cobotin (Beytau) mit bem Patronat und Rudoltis (Rudeleborf, beibe gegenwartig jur Sft. Bicfenberg Olm, Rreif, gebor,) 17), ber andere, Sobann, wies (1505) f. Gemablin, Unna v. Lubanis, auf Runewald und Coonau 525 Mf. ale Morgengabe an 18), und ber britte Bernard, ließ (1520) bie gange Dft. Gulnet fammt allen obigen DD. fur fich in Die Landtafel eintragen 19). Er erfcheint noch .1521 ale Befiber berfel. ben 20), aber 1524 ichon ein Bernard b. jung. v. Bierotin, ber auch Die Burg und Sft. Stramberg erfaufte (f. Dief.), und beibe Guter nebit ben Untheilen an Alt . Titidein und Strajnis im 3. 1532 letewiftig ben Cohnen f. Brubere Sohann hinterließ 21). Giner ber lettern, Karl v. Bierotin, perfanfte 1540 bie Burg und Ctabt Fulnet fammt allen DD. Dem Troppaner Rreishauptmanne Ulrich Egetris v. Rins. berg 22), nach beffen Tobe feine hinterlaffene Bittme Barbara p. Rottal auf Tollberg, Balthafar Edweinis v. Dilmes. borf chelichte, ihn (1548) auf Fulnet (mit Musnahme beffen, was ihre und beffen verftorbene Tochter , Unna Maria , Davon befaß) in Gemeinfchaft nahm 23), und 1549 mit Friedrich und Mbam Cactris v. Rineberg, ber genannten Tochter 8000 fl. barauf anwies 24). Rach ihrem Tobe 1550 blieb ihr Gemahl, Balthafar, im Befige von Fulnet, erhielt vom R. Rerbinand I. 25) Die Erlanbnig, mit f. Gutern lettwillig verfugen ju barfen, und ernannte im letten Billen (1566) 26) f. minberjalirigen Cobn unter ber Bormunbichaft f. zweiten Gemablin, Siftiafina v. Choltis, jum Saupterben, fur ben Sall feines 216. fterbene aber ben Bruber (bee Teftatore) Jafob Schweinig 27).

<sup>1\*)</sup> XIV. 16. 16) lief. ddto. Julinef am ersten Jaftenfonntage. 1°) XIV. 28. 1°) X. 31. 1°) XVIII. 15. 1°) Krünn, Pubonend. 2°) ddon, na jamtu Julineçse wattrey piec f. Satubem. Seiner Gattin, Margaretha v. Denits, schenke er 5000 Gdd. Gr. to ber diegengen, and Spitaler 100 Gd, und die Johnerschaft bebachte er etenfalls reichlich, Origin, beim Michr. Lanvecht Pr. 80. 1°) XXV, 17. 1°) XXV, 61. 1°) ddto, w Mugfurftu w patef po narojeni D. Marcje 1500. 2°) ddto, m Businetze w çitweite piec sim, Janem. 1°) XXVIII, 32; ber nach gefallenn Brittme bestimmter er ben Des seitenber für ibre Legengelaften.

Der Erbe muß ichon 1584 geftorben fenn, weil in bem barauf folgenden 3. Peter Praima v. Bielfow far f. Gemablin 21 na. ftafia v. Rindberg jur Folge ber Theilung mit ihrem Beichwifter Johann Balthafar und Judith v. Rineberg 28,000 f. ale ihren Untheil auf Fulnet übernahm, und ihr bafur eben ticie Enmme auf Emanowis anwies 28). Gleichwohl verlaufte Unaftaffa Diefen ihren Untheil an ber Burg und Stadt Gulnet, an bem oben D. Goldgepff und andern DD. im 3. 1586 an Johann Strbenfty v. Brifftie "9), melder barauf (1590) f. Gemabfin Margaretha Ofraublibfa v. Rnonis 14,000 ff. Mergengabe anwies 30), und 1592 bas D. Schlatten nebft Patronat, Befte und Sof bem Galomon Mofch v. Bittenborf bapon abvertaufte 31). Er ernannte im letten Billen pom %. 1597 32) ben minderjabrigen Cobn f. Brubere Bengel, 30. hann, unter Bormundichaft bes zweiten Brubers, Saroslam Cfrbeniff v. Brifftie auf Groß.Runtidit, jum Erben und fub. flitnirte ibm ben Cobn Jaroslam's, Johann, fo wie biefem immer ben alteften Better. Go fam bie Dft. Fulnet an jenen Johann Strbenfty v. Srifftie, welcher an ber Rebellion Theil nahm , und baher feine Guter Ruinet und Drewohoftis verlor 31'. Erfteres verfaufte, mit Ausnahme ber Patronate, Raif. Berbinand Il. am 2. Oft. 1622 f. Rammerer: 2Bengel Bruntalffp v. Brong auf Sultidin für 50.000 ff. rb. 34). ber (auf Fulnet, Paffau, Staubing u. Baltereborf; Gemablin Glifabeth Polirena geb. Dembinfth von Dembin) im letten Billen vom 25. Jul. 1649 f. Cobn, Johann Frang, jum Univerfalerben ber jum Fibeicommiß zu erhebenben Sit Gulnef ernannte. Diefer (auf Fulnet, Daffau, Staubing, Baltereborf u. Bratich f. f. Rath, Ramm., fon. Statthalter, bes groß. Landrechte Beifiger und Bice . Prafibent bes f. Appellationegerichte gu Prag) farb, ohne Sinterlaffung eines letten Billens am 22. Anguft 1705, und von feinen 3 Gobnen Job. Muton, Jofeph und Rorbert, abernahm ber Erftgenaunte bie Fibeifommiß - Sft. Fulncf, ftarb aber icon am 15. Gept 1720 ohne manulicher Erben

kenstage, den Töcktern Judith 4000, und Barbara 9000 fl. mähr.
Gleidwodt erscheint 1475 ein Johann v. Schweinis noch urfendlich (ten jener Burker des Testators?), der in demssche 3, einem seiner Dienstmänner einige Meder des felsch abtrat (Urf. deto. Schloß Kulnet am Donnerst, vor dem Sonntag Deuti), \*\*) XXIX.
54. \*\*) 69. \*\*) XXXX, 30. 3\*) 102. \*\*) deto. na hende Fullencese w. poudel, po sie, Girjim, XXXI. 24. \*\*) Echwon III, 44. \*\*) XXIX.

baher f. Bruber Jofeph Gf. v. 2Barben bie Sft. abernahm. Er ft. am 9. Juni 1755 und hatte ben Cohn 2Bengel Michael (f. f. geb. Rath, Ramm. und Obriftlanbrichter in Mabren) jum Rachfolger, ber aber, ohne Sinterlaffung eines letten Billens, fchon am 20. Juli beffelb. 3. verichieb, worauf fich feine binterlaffene Bittme, Maria Gleonora, geb. Gfin. v. Mannsfelb, tutorio nom. ihrer unmundigen Rinber, Sofeph, Bengel und Gleonora für erbfabig erflarte. Sofeph Bengel Of. v. Barben u. Freudenthal vertaufte enblich Diefe ale Allob erflarte Sft. am 5. Marg 1788 bem (Trop. pauer Sanbelemanne) Rarl Czeite v. Babenfelb für 377,000 ff. rb, mit Ginichluß bes Schluffelgelbes, ber fie wieber am 31. Dft. 1806 f. erftgebornen Gofne und gegen. wartigen Befiger Rarl Jofeph Freih. v. Babenfelb, Mitbefiner ber Guter Groß. und Rlein Glodereborf und Stettin in Schleffen far 400,000 ff. 2B. 2B. aberat. 2m 20. Rov. 1808 murbe barauf ein Primogeniter . Defuniar . Fibeitommiß von 200,000 fl. 2B. 2B. errichtet.

Beidaffenbeit. Der nugbare Glachenraum ber Dft. beträgt 14,474 Jod und 13854 [ Rf. Die Dberflache ift im R. und 2B., ba, wo fich ber Uft ber mabrifchen Subeten mit feiner Graumadenschiefer . Formation am bebeutenbften fentt (f. Ginleitung) hugeflig, und hat meift einen fanbigen Rornboben mit Thonfchieferunterlagen ; im D. und G. aber, beinahe burchgehende flach mit großtentheils lehmigen Boben, ber inbeg burch forgfaltige und mit bebentenbem Roftenaufwand von Seiten ber Obrigfeit angewandte Pflege, bergeftalt verbeffert murbe, bag auch ber Beigenbau mit gutem Erfolge betrieben wirb. Ueberhaupt gebeihen bier burch bas ziemlich mifbe Rlima begunftigt, außer bem Beine, alle Dbit., Garten- unb Reibfruchte bes fublichen Dabren und noch 1804 murbe bier auch Cafran gebaut 31). Chemale (1552) murbe bei bem D. Dobor ein Bau auf Gilberers und Blei eröffnet, fpaterbin aber (1751) megen geringer Musbeute wieber aufgegeben 36).

<sup>\*1)</sup> Patriot. Tagebl. \*a) Patriot. Tagebl. 1804, Juli und Decemore Helte. Benn es, wie Br. Prof. Ensl. (1. sods Oppalander xt. 1835. Her B. S., sermuthet, richtig ift, daß Pobofe in grauer Borzeit Benesson geheben, so war bier schon 1271 ein sehr mächtiger Silberbau, welcher seither auch ber Jasauer Bergerechte fich eefteute.

Unter bem Bemaffer verbienen nur bie noch jugenb. liche Ober und ber Gandbach ermabnt ju werben. Die Erftere fommt vom Dom. Runewalb und bemaffert auf furger Strede, Die bitl, Brange ber Sichaft. , verlagt fie unmeit von Seitenborf und bilbet weiterbin mit bem finten Mfer Die Grange amifchen Dabren und bem f. f. Schleffen. Der Ganebach betritt bas hftl Gebiet nabe bei Gerieborf, burchflieft bie Stabt Aufnet, mo er ben von R. aus Schleffen fommenben gufer-Bach aufnimmt, und ftromt offl. ber Ober gu, in bie er fich, nachbem er auch ben von Rlantenborf fommenben Ente . Bach aufgenommen , etwa 2 Stunden von guinet entfernt , einmantet. Beibe Rlufe feben 8 Mublen , 3 Tuchwalfen, 1 Brett. fåge mit 2 Schindelmafchinen und 1 Lebermalte in Thatigfeit, aber nur Die Dber führt einige bebeutenbe Rifcharten , als: Belfe, Rarpfen, Bechte, Parmen, u. a. mit fich. Die 3 obgftl. Deiche, namlich ber "Sauswaldbeich", von 9 3. 88% [ Rl. amifchen Fulnet und Stachenwald, ber "Stegebeich" von 60 3. 69 \$ | Rl., und ber "Reubeich" von 111 3. 842 | Rl. (beibe hinter Geitenborf an ber Ober), werben abmechfelnd befpannt und wieder bebaut, und liefern Rarpfen, Sochte u. Schleiben.

Die Bevolfferung, mit Ausnahme von etwa 20 Richtfath olifen (augburgifchen Befenntniffed in Aufnet) indgefammt fath olifch und teutich er Zunge im Aufländer Dialefte 37), betraat 8807 C. (4134 mml. 4673 wbl.)

Ertragequellen: a) Ertrag von

<sup>27)</sup> Darüber bie alleberfichte ic. oben und ausfahrlicher in Thelgie ober Lieber bes Rublanddens ic. von 3. G. Meinert.

Unter hatmeiben werben bier feiner Bearbeitung mehr febige Auenstede, Ranber und Strecken verstanden. — Die hichst. Ba ald ung en sind in 3 Reviere, das Pohories, Reum Bufeine und das Zandervier eingeschift; die 2 erftern entspafeten mit Buchen untermischte Tannen, firedenweise aber auch Larden, Riefern, Fichten und Birfen, das Landervier aber meist Eichen (auf Delchodammen) und Ersen. — b) Die Jag bilefert Rech. Dafen, Repphasmer und wibes Deitgesfäglest. — c) Die Biehg ucht wird mit besonderer aber auch dantbarer Bortlebe gepflegt und begreift mit Ausnahme des bei jeder Dausshaltung notisigen Bortlen und Kerderviesse.

|    |         |  |      | unterthan. |      |  |  |
|----|---------|--|------|------------|------|--|--|
| an | Pferben |  | 4    |            | 635  |  |  |
| n  | Ochfen  |  | 8    | _          | 223  |  |  |
| 29 | Rüben   |  | 171  | _          | 1577 |  |  |
|    | Schafen |  | 5200 | -          | 2716 |  |  |

Bon ben 7 bichftl. Meierhofen, ben Schloße, Schime meleborfer., Rulnefer., Geitenborfer., Groß. und Renhof, bem in Stachenwald und bem Rarishofe auf ben Oberwiefen , ente halten bie 2 erften nur Schafe, bie 2 anbern Schafe und Rinb. vieh, bie abrigen 3 aber nur Rinbvieh. Die Obrigfeit hat auf Beredlung ihres Schafviebstanbes in neuerer Beit große Gum. men und Dafe, und nicht vergebene, verwendet, beun bie bafige obgftl. Bolle gebort au ber ebelften bie man in ber Proving fennt, und geht meift in's Mustanb. Das Rinbvieh bes Unterthans, fo wie bie Pferbe find vom fconften Lanbfchlage und zur Beredlung ber lentern tragt bie Beicale . Station au Geitenborf mefentlich bei. d) Die Bienengucht ift unerheblich. e) Db ft baum jucht. Die obrgftl. Borwerte find größtentheils mit Dbitbaumen bepflangt und auch bie Unterthanen verwenden barauf vielen Fleif und mit gutem Erfolge; gezogen werben aber nur bie gewohnlichen Obftforten. f) Gewerbe; biefe befdpranten fich mit Muenahme jener in ber Stadt Rulnet' (f. bief.) , ber 8 Mable und 4 Binbmublen auf bem bichftl. Bebiete u. f. w. (f. bie einzeln. Ortichaften) auf Die gewöhnlichen Dorfhandwerter, als : Bader, Rleifchauer, Schmiebe, Schufter u. f. m., Die nebenbei auch bie Landwirthichaft betreiben. Die gefammte Babl ber bieffallfigen Meifter belauft fich auf 315, worunter 65 Beber aller Urt. Muffer biefen und ben 2 Saupenahrungezweigen ber Dbewohner, bem Uderbaue und ber Biebaucht, wird in Gerisborf bie Bollfpinnerei, in Riotten,

Dobor, Stadenwalb, Baltereborf, und Bolieborf ber Rladis. bau gepflegt; Jaftereborf, Rlotten und Stachenwald erzeugen viel Dbit, mitunter auch fdmachafte Rartoffelu, Dobor endlich einiges Brennholg. Das Entbehrliche aller Diefer Erzengniffe findet feinen Abfan auf ben Wochenmartten in Rufnet. Deu-Titfdein , Obran , Bagfabt und Troppau; bie Boffemagren ber Stadt Ruinet aber werben auf Die Sauptmartte bes Raiferftaates (Bien, Deft), Lemberg 2c.), und von ba fogar ins Musland (g. B. in Die Schweit) verführt. Darin befieht ber g) Sanbel ber Sichft. Diefen beforbern 3 im beften Gtanbe erhaltene Sanbelsftraffen, beren eine gulnet norblich mit Bagftabt und fubl, mit Obran, bie andere nordweitl, mit Troppan und ofo, mit Ren . Titidein, Die britte endlich weffl. mit Bigftabtl verbinden; außerdem burchichneiben bies Gebiet mehre gut unterhaltene gandwege. Die nachften f. f. Doften find ju Ren . Titfchein und Troppau.

Deffentlichen Unterricht geniegen in ben 2 Rormalicuten ju Fufnet, und in ben Mittel . und Trivialicufun ju Gerisborf, Jaftersborf, Rantenborf, Ribiten, Pochot, Scitenborf, Stachenwalb und Waltersborf wenigstens 1111 Rinber beibertei Geficiechts.

Bur Berforgung ober Unterstähung ber Armen bestehen 3 merenanstale, ferner Mermenanstale, ferner Armenanstalen in Gerfeborf, Baftereborf, Rantendorf, Klötten, Pohot, Seitendorf, Seachenwald, Walteredorf und Mahr, Wolfeborf, wad es geugt far ben oblen Wolftskiegleitsssinn der Beschnet, bag ein öffentlicher Bertler bier zu ben Seltenheiten gehört. Ubereibte dat die Stadt Fulnet 4 Seitendien-Seiftungen für arme Seiwbirende bie Anton und Marhiad Mende vorlische, dann die Ant. Weber und Joh, Natfonitofich, indegrammt mit einem Stammoermögen von 8282 fl. W.B.

Bur Gefun beietspflege bestehen 1 mit Gehate und Deputat angestelten Dr. ber Argneifunde, 1 Bundarzi und 4 Bedammen in Faluet, und in ben 2D.: Mantenborf, Bofotorf, Bofterborf, Richten, Waltereborf und Groiff, je 1, in Ctachemvalt aber 2 hebammen; in ber Stabt ift auch 1 Mpotspete 38).

Debres über biefe hft. f. m. in ber (jumal in landwirthichaftlicher hinficht) erschöpfenden Befchreibung berfelben in ben »Mittheilungen ber t. t. M. S. Aderbangesellichafte vom 3. 1829, S. 2. fg.



Ortbefdreibung. 1. Fulnet (latein. Fulneka), unterthanige Stadt, liegt in einem Bugelfeffel bart an ber Grange bes Troppauer Rreifes am Gausbach, ber bei ben Boritab. ten (Ober- u. Unteroorftabt) buchfließt, und an ber von Troppau nach Reu . Titichein führenben Sanbeleftraße, 3 Meil, von Beistirch und 1 von Reu . Titfchein gegen R. entfernt. Gie gablt mit Inbegriff ber Borftabte in 401 S. eine Bevolferuna pon 3518 G. (1647 mnl. 1871 mbl.), und hat ein von ber Obrigfeit zu bestimmenbes Borfteberamt. Muf einer maffigen Unbobe gegen G. ift Die jur Ghre ber allerh. Dreifaltigfeit von ben ebemals bei berfelben bestandenen Muguftiner regulirten Chorberren in ben 33. 1748 bis 1760 neu erbaute Pfarefirde. Sie gehort jum Obrauer (f. f. Schleffen) Defanat, fteht fammt ber Schule von 2 Rormalflaffen unter bem Patronate bes f. f. Religionefonde und bat 6 Mitare, beren Blatter pon bem Diener Afabemifer 3ob. Leich ert, bem Olmager Ranitler 3of. Sattler, und bem befannten Erjefuiten gaienbruber San. Raab gemalt find; Die 3 Ruppeln verfah Gattler mit herrliden Freefen. Linte an Die Rirche ift Die Maria Loretto . Rapelle mit 3, rechts aber ein Rreugweg mit mehren Altaren angebaut, und in ber Gruft findet man bie Ueberrefte bes 1562 + befannten Conderlings Erif Gup v. Bullftein. Ginge. pfarrt find bagu, nebit Fulnet, bie DD. Gerisborf, Ctadenmalb und Bolfeborf in Dabren, in Schleffen aber Staftereborf, Eprn, But, Gilowis und Sochfirden. - Bereits 1293 hatte Rulnet eine Pfarrfirche, unter bem Titel ber bb. Philipp u. Jatob, beren Pfarrer Rourab, ale Beuge auf einer Urfunde von b. 3. ericheint, und 1329 gaben bie BB. Johann und Drelam von Rramar fur bas Geeleuheil ihres + Batere Bot, bem bafigen Pfarrer 1 Binelabn in Gerieborf nebit bem gangen Bebent von ihrem bei ber Stadt Rufnet gelegenen Sofe 39), wogu 1332 ber Sulnefer Stabtrichter Reinbold bem Pfarrer Mlabota auch noch 1 Schladytbant in Fulnet beifagte 40). Mber 1389 40) ftiftete Benebift v. Rrawar mit Genehmigung f. fammtlichen Unverwandten ju Diefer Rirche eine Probfici ber reaulirten Chorherren bes bl. Mu quitin mit 1 Drobite und 9 Brubern, ber er bas D. Enen fammt Datronat ber Riche

<sup>39)</sup> Hrf. ddto, in Bruna III, Marcii, 40) Hrf. bei Prof. Bocgef. 41) ddto, Chtumpuaw in die S. Michaelis Archang.

terei und aller Bubehor, bas D. Gilowes (Gilowis) fammt ber Richterei und Bubehor, Die Galgbante in Fulnet nebft Bine, 1 Obstgarten am Schlogberge und 1 Balb mit Bienen bei Eprn jum Unterhalte anwies 42). Diefes bestätigte im naml. 3. 43) ber Bifchof Riffas und befahl ben Chorberren nach ben Dre bensfagungen ber Ranonie in Sternberg gu leben. 3m 3. 1391 fügten Bacget v. Rramar auf Belfenftein und Job. v. Rramar zu obiger Stiftung noch bie DD. Bielau und Altenborf, bamit bie Bahl ber Chorherren um 4 vermehrt merben fonnte, bei 44), und Miffif p. Branbeis aab bem Stifte 5 Binelab. im D. Eprn 45), fo wie Labielam v. Rramar bas D. Petrowiß im 3. 1399 46). Diefes waren bie Befigungen bes Stiftes, Die es in Beiten ber Doth mitunter theilmeife verpfanden mußte (f. oben b. Befiger jum 3. 1437 u. fig.), ober von ben nichtfatholifden Befigern ber Sichft, arg angefochten fab 47), fie gleichwohl alle bis jum 3. 1784 erhielt, wo es bann unter bem 28ften Probfte Rafimir Job, Bolnb aufgehoben murbe + 1). Die fammtlich im f. f. Schleffen gelegenen DD. taufte unter bem Ramen : Gater Buf und Detrowis von ber f. f. Staats. X auter . Beraußerungs . Rommiffion ber gegenwartige Befiger .von Rufnet an. Roch muß bemertt werben, bag 1672 Dabit Riemene X. ben Probften ben Gebrauch ber Inful und bes Debums, aber nur in Schleffen verlieb \*9), mas benn auch ber

<sup>\*\*)</sup> Debres barub. f. in ber trefflichen Abhandlung über bie Familie Rramar, bes D. Drof. Meinert im afrebin fur Beidichtea tc. 1833. Urfundenbi. G. 4 und folg. "3) ddio Olomuzii in Oetava S. Wenceslai. 44) ddto, in Stramberg die S. Elisabethe. 45) ddio, in Fulnek 10ma Decemb 46) lirf, bes Tropp, Sig. Premet ddto, Oppavie fer, IV, ante fest, SS, Trinitat. 47) Go in ben 33. 1520 u. 1521 von Bernhard v. Bierotin, ber bas D. Detrowis nicht berausaeben, Die Stifteunterthanen an bem pflichtmaßigen Brobnbienfte hindern wollte u. f. m., aber auf bie Rlage bes Drob. ftes Eprill vom Brunn. Landgerichte jur Debnung gemiefen murbe. Bubon, und Ralegen in ber Brunner ftabt, Regiftratur. 40) Rad einer jungft mir mitgetheilten Rotin foll biefer Probft (Bolny) bereits am 28. Des. 1778 gefto ben und ibm Dominit Ambrofoni. geb. b. Freiberg, nachgefolgt fenn, ber nach Auflofung bes Stiftes ale Pralat und Pfarrer im 3. 1790 in Fulnet ftarb. 3ft biefe, angeblich auf einen Dim. Diog. Ratalog fich ftugende Angabe begrundet, fo mus bie Reihefolge biefer Probfte, in Cerroni's bofchft, im Monasticon Morav, Diplom, und in 3afchef's Rachrichten (meine Quellen) verbeffert und ergangt werben. 49) ddto, Romae Non. Januar.

Olmut B. Rarl Gf. v. Lichtenflein im folgenben 3. 50) befta. tiate. - Muffer ber Pfarrfirche find bier unch folgenbe anttefe bienftliche Gebaube: a. ein vom Job. Frang Of. v. Burben u. Grenbenthal 1674 geftiftetes Rapuginerflofter nebft Rirde, an ber auch eine fogenannte Boretto = Rapelle angebaut mar. Beitere murbe 1786 meifibictenb verfauft und bas Marienbilb in bie Pfarrfirche abertragen; b. bie bl. Vilgefortis-Gpitalfavelle mit 2 Mtaren. Chon im 14. Jahrh, fliftete Die Bittme Benebift's von Rramar, Manes, bei ber baffgen Pfarefirche ein Spital fur 7 arme Bittmen und 1477 begabte baffelbe ber bamalige Grunbherr Joh. v. Bierotin mit bem Bind ber Muble in Gerieborf. Bur Beit bes Baltens ber mabrifchen Bruber icheint biefe Stiftung eingegangen ju fenn, weil im 3. 1671 ber bafige Sanbelemann Glias Rnur u. f. Grau bas Spitalgebaube übernahmen, um eine neue Stiftung fur 6 arme Manner ju begrunden; jener Bine von ber Muble in Gerieborf aber wird bem Spitale jest noch mit 72 Den. Betreibes jahrlich geleiftet. Rebit biefem find bier noch 2 geftiftete Spitaler fur gebrechliche alte meibliche Derionen, c. Die einem Gelabbe ju Folge von Bengel Gf, v. Barben 1697 auf bem Griebhof erbaute bf. Rochnstapelle mit 1 2llear. Muf bem Sten Griebhofe beitand ebemale 1 pon Unton Sfrbende fo v. Brifftie, und f. Gemablin Margaretha v. Rramar 1588 erbaute Marien . Berfundigung . Rapelle mit 1 Altar und einer Gruft, melde aber por einigen 33. niebergeriffen murbe. -Muf bem fublich von ber Stadt gelegenen Berge, ju beffen Bipfel pon ber Stadt aus 56 fteinerne und 174 folgerne Ginfen in mehren Ubiaben amifchen einem Linbengange führen, licat bas bitt. Solog, und mehre Rlafter über bemiciben feitmarte bie fogenannte "alte Burg." Erfteres nur einftodig, murbe pon einem Gf. v. Barben im neuern Gefcmacte auf. gebaut , ift mit bem Borbertheil nordweftl, gegen bie Ctabt gefehrt, und enthalt, außer mehren Gemachern gum Bebarf ber Dogft, auch Die Wohnungen und Rangleien ber bicbfel. Beamten. Die Burg bilbete por bem Branbe 1801 cin meit: laufiges 4ediges Gebaube von 3 Stodwerfen, von bem feither 3 Geiten ganglich abgetragen wurden. Die 4te und fconfie marb neuerbinge bergeftellt, mit herrlichen Bohnungen für Die

<sup>50)</sup> dd10. Cremsirii 25, Jul.

Dbrgft. , und einer nieblichen mit bunbfarbig bemalten Glasfcheiben und meifterhaftem bie bugenbe bi. Magbatena vorftelfendem Aftarblatte, gegierten Rapelle verfeben. Bon ba aus, und noch beffer pon bem weftl, an bie Burg anftogenben, aber noch hoher liegenden Blumen., (fonft auch noch Dbft . und Ruchengemachfe . ) Garten, welcher bas nothige Baffer burch funfliche Leitung aus einer Entfernung von mehren 100 Rlaft. erhalt und ben ber gelauterte Gefchmad best jegigen Befigere mit Glade, Ereib . und Unanashaufern verfah - genießt man eine mahrhaft binreigende Mudficht über bas befaunte Rubland. chen und feine Umgebungen , welche im D. burch bie berrliche Marienfirche in Rriedet (f. f. Schleffen), im D. burch Die fcon geformten ungarifch . mabrifchen Rarpathenhoben, und im 2B. burch bie Burgenüberrefte von Alt. Titfchein und Belfenflein begrangt wird - ein Umfang von wenigstens 35 [ Meifen. -Den por wenigen Sabren neugepflafterten 3000 [ Rl. im Biered meffenden Stadtplat umgeben fcon gebaute Burgerhaufer (barunter bas Rathhaus mit bem Uhrthurm), und bie Ditte beffetben giert 1 aus Canbftein meifterhaft gemeißelte Ctatue ber afterb. Dreifaltigfeit, nebit 2 anbern Ctein . Bilb. niffen von Beiligen und einem fteinernen Bafferbehalter. Die chemalige Ctadtmauer ift niedergeriffen. - Der Sauptnahrungezweig ber Ginmohner, morunter 56 freies Bierbran- und Schanfrecht, fogar in allen obraftl. DD. fur gemiffe Berpflich. tungen gegen bie Obrigfeit, und bas mit biefer getheilte Beinfcanferecht auszunben befugt find (Großburger) - ift Gemerbe-Induffrie und Sandel, womit fich 522 Meifter (barunter 60 Baumwolle . , Leinen . und Bollenzeuge . Beber , 3 Rurichner, 2 Rleinwaarenframer, 3 Rothe, 1 Beiggerber, 1 Runftweber; 1 Coon . u. Runftfarber, 10 Epezerei ., gemifchte Baaren. und Tuchbandlungen ze.) beichaftigen. Das Sauptgewerbe ift aber Die Tuchmacherei, melde, chebem in viel beffern Flor, gegenwartig noch 296 Meifter, und fogar 1 Dampfe mafchine in Thatigfeit erhalt. Die bier erzeugten meift 14 bis 2 Biener Gften breiten Tucher finden Abfat auf ben Sanptmarften bes Raiferftaates, und werden mitunter bis in bie Schweig und nach Stalien verfendet; ben nothigen Bollebedarf liefern bie Proving und Ungarn. - Un Grundfluden befigen Die Ginwohner mit Inbegriff ber 2 bei ber Ctabt gelegenen obrafti. Mhofe nur 6482 Soch und einen gang unbedeutenben Biebftand, worunter 20 Pferbe. Gur Urmenpflege wird außer

ben oben bereits erwähnten 3 Spitalanftalten burch monatliche Beiträge hinreichend gesorgt. Die Stadt bat nehft 5 3ahr mart fe en (Wont, vor gab. u. Sebaft, Dienft, vor b. Padmionnt., Mont, nach Maria-heimsuch, Mont, nach Grang. Ser. u. Mont, nach Barbara, an welchen Tagen auch fichebe, Garn, Rose und Biechmärte gehalten werden), auch 2 Bollmärte am 1. Juni und 6. Oftober. Für Reisende bestiehen 4 Gaft und Sinterprofinfer, 3 nämlich in der Stadt (gum blauen Towen, gum braunen hirsch, jum schwarzen Abler), und 1 in der Untervorstadt (gur goldenen Sonne).

Die Stadt ift, wie icon ihr and "Rullen . Ed" jufam. mengefetter Rame andeutet , urfprunglich oon Teutichen bochft mabricheinlich um Die Mitte bes 15. Jahrh. gegrundet worden. Go viel ift gewiß, bag fie bereite 1293 eine Stadt mar , weil in bici. 3. ein Petrus advocatus, Waltherus, Chunradus et Chonradus schabini (Schoppen, alfo ein Stabtgericht) und Hartmundus civis in Vulnek erfundlich ericheinen 51). Und batte fich Damals icon eine Pfarrfirche (f. ob.), und vielleicht auch bie Schule, beren Meifter nach Bestimmung bes Granbere bes bafigen Chorherren . Stiftes, Benebift v. Rramar, von biefem Stifte unterhalten werben follte 52). Bon nun an fehlen alle Rachrichten über Die Ctadt bis 1430, mo Bacget v. Rramar ben gum (ichlefifden) Gut Bud gehorenben DD. Tyen, Gylowis und Petrowis (Puftiegom) befahl, ju gewiffen Sahredzeiten nur ftabtifches Bier auszuschanten, und Die Unfiedelung von Sandwerfern in benfelben verbot 53). Diefes bestätigen 1507 54) Die BB. Biftorin, Georg und Bernhard v. Bierotin, geftatteten bie nene Berlegung ber burch furchtbares Reuer vergehrten Stadtbucher, fo wie bas gewohnliche Ubhalten bes großern und fleinern Berichte , von bem auch bie Ginwohner ber obgtel. DD. 2 Mal im Jahre (Dienit, nach Grobnleichnam u. Dienit, nach bl. 3 Ronigstage) gerichtet werben follten, fo wie auch bas ber bisber gebrauchlichen Prozeffion unter Bortragen eines Rreuges am Chrifti . Simmel. fahrtetage aus ben DD. in bie Ctabt. Balb barauf (1517) befreite fur 100 Dufaten Bernarb v. Bierotin Die Ctabt von

<sup>54)</sup> Urf. b. Prof. M. Bocgef. 57) »Rectoremque scole debent suis expensis benigno animo enutrire.« Urf. v. J. 1389 f. oben. 573) Urf. ddto. uff Splined an Sunobend nach Egópy. 54) ddto, na jamfu Sulinecça we fredu po [w. Bacilam.

ber Berpflichtung jabrlich 3 Dreifinge phaftl. Beines ausichanfen ju muffen \$5), und R. Ferdinand 1. verlieb ibr (1541) auf Unfuchen bes Grundheren Ufrich Czetrie v. Rineberg 1 Jahrmartt auf ben Barbaratag 56). Mittlerweile perbreitete fich die pifarditifche Lehre, mitunter von ben Sichftbefigern begunftigt, bier immer mehr 57), und icon um 1600 befannte fich Der größte Theil ber Ginwohner Dagu. Gie beriefen ben als ben größten humaniften feiner Beit befannten 30b. 2m os Commenius (geb. ju Rezbenis Gradifch. Rr. 1592, + ju Umfterbam am 15. Dov. 1671), jum Reffor ihrer Gemeinbe und Schule, und brudten bie bafigen Chorherren und wenigen Ratholifen bergeftalt, bag bie Erftern gar nicht auszugeben magten, und ihr Leben nur burch von ibren Greunden beimlich unter ben Rirchenbanten gurudgelaffenen Lebensmitteln bochft burftig friften mußten 5 8). Allein nach ber Schlacht am mei-Ben Berge bei Drag überfielen (1621) fpanifche Coltaten un. verfebens bie Stabt , Commenius fluchtete, mit hinserlaffung feiner Bucher und Schriften, nach Liffa in Dolen und Die Ginwohner murben burch ben Gifer ber Jefuiten . Miffionarien all. mablig jur fatholifden Lebre wieder jurudgebracht 59). 3m Berlaufe bes 30jahrigen Rrieges murbe bie Stadt 1643 von

ss) ddio, nagamt. Bulnecze ben fm. Birgi. 56) m Bibini me fredu po (m. Bonif. 57) Dach einer Sanbidrift ber Rrem: ferer ergbifchff. Bibliothet follen bie aus Brandenburg nach Dab. ren gefommenen Balbenfer fich querft und icon um bas 3. 1488 in Fulnet niebergelaffen haben. 58) Monasticon, Morav, a Piter et Habrich Mspt, Canon, Fulnes, 19) Dehre manterten indeß aus, und bildeten gleichfam ben Rern jener berühmten mabrifden Bruber, beren Angabl fich im 3. 1832 in allen civilifirten Lanbern auf ungefahr 16,000 Geel. belief, bie aber 127 Diffionen in fremten ganbern mit jabri. Roften pon 40,000 Dollars unterbalten, und über 33,000 Befebrungen pollführt haben follen. 3hr bermaliger hauptfit ift bas swifden Leebs und Bradford (Bficht. Dortfbire) in England reigend gelegene Fulnet. 2. Literaturgeit, Juni 1814. G. 239. G. auch bie Moravia G. 144. Discellen. - Heber den Umftalter bes Eprad. unterrichts, 3. M. Commenius, unter beffen vielen Schriften bas Bert : »Janua linguarum reserata, « nicht nur in alle europaifden, fondern gud in die arabifche, turtifche, perfifche und mongolifche Sprache überfest murbe, und ber auch um bie Emporbringung ber Bienengucht im Rublandden fic verbient gemacht, f. man ben ericopfenden Auffat v. D. Gr. Palacito in ber teutfch, »DRo. natidrifte ic. bes bobm. Dufeums III. Jabra. Geptemb. : Seft

ben Schweben erobert und bis 1650 befest gehalten 60), und in bem 7iabrigen erpreften von ibr bie Dreufen au wieberholten Male betrachtliche Branbfteuern. Unter ben Glementar. unfallen find bie, welche fie in ben 33. 1760 u. 1801 getrof. fen, Die bebeutenbiten ; im erften fcmellte ein Bolfenbruch ben Gandbach bergeftalt an , bag er gemauerte Bruden und mehre Baufer forerig, und am 5. April 1801 verfchlang bas im Schloffe berausgetommene Reuer nicht nur baffelbe fammt ber Burg, fonbern auch 29 Sauf, und 18 Scheunen in ber untern Borftabt ; bagegen murbe bie Ctabt megen bes gefunden Rlimas pon ber morgentanbifchen Brechruhr ganglich verfcont. - Roch muß bemertt werben, bag bier ber um bas Rormal - und Bolfoidulwefen Mahrens und um beffen Geognofie ("Erbfunde ber Martgraffchaft Mahren mit vorzüglicher Rudficht auf Naturund Runftergeugniffe ac, nach bem Tobe bes Berfaffere beraus. gegeb. von 3. 3. 6. Egifann. Brunn 1814. 8.4) vielfady ver-Diente und bafur mit bem Abeleftand und faif. Rathetitel belobute Ignag v. Dehoffer, fruber Direftor ber Rormalichulen in Mabren, nachber Referent in Schutfachen bei bem t. t. m. fcbl. Gubernium , geboren wurde (am 15. April 1747 , + in Brann am 2, Marg 1807). Er entwarf auch ben Plan gu bem Penfioneinftiente fur Schullehrer . Bittwen in Mahren und Schleffen.

Dorfer. 2. Gerieborf (Gerlichowe), w., stökt hart an die Obervorstadt an, siegt an der Handlocken Andelbrag in einem anmutsjgen Thase und zicht in 88 h., 652 C. (306 mnt. 346 w6t.), wetche einen Niesstand von 43 Pp., 40 Och 1, 470 Kuh. und 295 Schaft, bestihen. Der Ort ift nach Justef einer Lieber im atten Styl gedaute Filastirche zu Ehren der 1 im atten Styl gedaute Filastirche zu Ehren der 1 im atten Styl gedaute Filastirche zu Ehren, 1 Tribtalfchule, und 1 (Zuftaften, 1 Tribtalfchule, und 1 (Zuftaften, 1 Tribtalfchule, und 1 (Zuftaften, 1) Sturfundlich vorfammt. Im 16. Zahft, sie fig vorfdmmt. Im 16. Zahft, sie fig in die hande be

S. 255 fig, Das Bethaus ber mabr. Brüber besteht noch gegenwärtig unter bem Ramen: Die Sammlung, eift aber in bie größte Tudmanufaftur ber Grabt, worin jene Dampsmalchine, umgestaltet. — Ueber bas bafige Augustiner Chorhercenstift i. m. einige Gurftige) Nachrichten im "Brann, Bochenblattes 1827. Rro. 37 u. 40. 6.9) Schoop III, 45.

Richtfatholiten, und blieb in ihrem Beffs bis 1622; feitbem ift fie eine Tochterfirche ber Rufnefer Pfarre. - 3. Groitich (Gruitschowice) , 11 St. nm, an ber Sanbeleftraffe nach Eroppau im Mittelgebirge, gablt 23 S. mit 159 G. (72 mnl. 87 mbl.), bie 15 Pfb., 28 Dchf., 48 Rab. und 30 Cchafe . befiben. Der Ort, in beffen Rabe 1 Bindmuble, ift nach Briefe (f. f. Schleffen), eingepf, und eingeschuft. - 4. Saftere. borf (Jastrab), & Gt. f. an ber Sanbeleftraffe nach Reu-Titfchein und auf einer Unbobe, bat in 42 5. eine Bevolferung von 289 G. (140 mnf. 149 mbl.). Die Gemeinte, welche einen Biehftand von 28 Pfb., 28 Doff., 84 Rab. und 290 Schaf. befist, bat 1 Mittelfcule, und ift nach Guinet eingepfarrt. In ber Rabe fteht 1 Bindmuble von 2 Gangen, und man genießt von bier eine reigende Unficht bes gangen Rublandchens bis nach Schleffen und ju ben Rarpathen. -5. Rlantenborf (Kujawa), 8. 1 Gt. an ber Sanbels. ftraffe nach Bagftabt und im Thale bes Rublandchens, gabit 129 S. mit 946 G. (436 mnf. 510 mal.), und 148 Pfd., 250 Rah. nebft 471 Schafen. Die bl. Michaels . Pfarr. firche unter bem Datronat Des f. ? Refigione . Ronbe, zu ber noch bas D. Schimmeleborf eingepfarrt ift, murbe auf Patronefoften gwifden 1830 u. 1833 an ber Stelle bee fruhern uralten neu erbaut. Der Ort bat auch 1 Erivialfchulc, 1 Baffer- und 1 Bindmable. - 6. Riotten (Kletni), 1 St. f. an ber Sanbeisftraffe nach Reu . Titfchein und auf einem Die fconfte Mueficht in bas Ruhlanden gemahrenben Sugel gelegen; es bat 57 B., 423 G. (208 mnl, 215 mbl.), 1 Mittelfcule, 49 Pfb., 4 Dof., 96 Rub. nebft 271 Chaf. und ift nach Bauchtl (Ren. Titich, Defan.) eingepfarrt, Der Ort hat 1 auf eigene Roften erbaute (1825) bi. Frangietus ta pelle, babei ben Friedhof und 1 Bindmuble, Gine anftedenbe Geuche raffte 1805 ben 4ten Theil ber G. babin. - 7. Doborfc (Pohor), auf einer Unhohe 1 Gt. f. hat 67 S. mit 451 G. (216 mnl. 215 mbl.), welche 47 Pfb., 13 Dof., 131 Rub. und 166 Schafe befigen. Die bafige gotalle fammt Erivialfcule (Obran, Defan.) fieht unter bem Patronat bes f. f. Religionsfonds, ber fie 1784 gefliftet, und bie bl. Profopse Fir che (1793) neu erbaut hatte. Rach ben Glodenauffchriften (1490 und 1546) muß bier ehemale eine Pfarre gewefen fenn. In ber Rabe bes D. murbe im 16ten (vielleicht icon fruber, f. "Befchaffenheit") und im Beginne bes laufenben Jahrh., wiewohl ohne befondern Erfolg, auf Gilber und Blei gebaut. 3um 3. 1378 f. oben bie Befiger. - 8. Chimmeleborf (Pohorelky), 8. 4 Ct. an ber Sanbeleftraffe nach Bagftabt, mit 29 5., 213 E. (103 mnf. 110 wbf.), 14 Pfb., 28 Riib. u. 80 Schafen. Das D., mo auch 1 obraftl. Mbof und 1 Bint. muble, ift nach Rlantenborf eingepf, und eingeschult, - 9. Ge i. tenborf (Ziwolice), liegt o. 1 Et. entfernt in einem anmuthigen Thale an ber Sanbeleffraffe nach Reu - Titidein und am Bansbache, ber fich in ber Rabe beffelben in bie Dter einmunbet. Ge zablt in 123 S. 794 G. (355 mnl. 439 mbl.) und 148 Pfb., 6 Dof., 302 Rube nebft 390 Chafen. Die bafige vom f. f. Religionsfonde 1784 gestiftete Lotalie ftebt fammt ber 1686 erbauten bl. Riflastir de mit 3 Altaren und ber Tripialidule unter bem Patronate bes Relasfos, und überbics find bier noch 1 Beichals . Ctation, 3 obraftl, aut eingerichtete Doofe, 1 phraftl, Branntweinbrennerei, 2 Dablmublen, 1 Rarb. bolgichneibmafdine, 1 Tuchwalte, 1 Graupenftampfe und 1 Delpreffe. - 10. Stachenwald (Stachowice), 1 Ct. 8. an ber Sanbeleftraffe nach Reu-Titfchein und am Ganebache, bat in 93 S. 644 G. (304 mnf. 340 mbf.) und einen Biebffanb von 75 Pfb., 168 Rub. und 284 Chafen, Gingepfarrt ift es gwar nach Rulnet, bat aber 1 eigene Schule und 1 auf Gemeinbefoften 1780 erbaute Filialfir de gur Ghre ber bl. Ratharina mit 2 Mltaren. Dier fint 1 obrattl. Brettfage mit 2 Ccinbelma. fcinen, 2 Mmubl, und 2 Tudmalfen. 3m 3. 1293 fommen ein Sartlib ale Richter und 1337 ein Martin v. Stachenmalb als Beugen urfundlich por 61). - 11. Baltersborf (Walterovvice), 1 Ct. nw. an ber Sanbelsftraffe nach Troppau auf bem Ruden ber Gubeten gelegen, bat in 76 5, 496 G. (230 mnl. 266 mbl.), mit 26 Pfb., 64 Ddf., 134 Rub. und 264 Schafen. Sier ift 1 im 3. 1773 geftiftete, und fammt ber auf eigene und Gemeinbefoffen, an ber Stelle ber alten neu aufgebauten bl. Georgefirche (mit 3 Mfaren) und ber Schule bem Patronat bes f. f. Relasibs, unterftebenbe gofalie, Bon ber oftl. bas D. überragenben Unhohe genießt man eine herrliche Unficht ber barunter liegenben Stadt und baruber binaus bis tief in bie Balachei. - 12. Bolfeborf. Dabrifc (WIkovvice) , wird ber ju biefer Sft. gehorenbe Untheil am

<sup>61)</sup> Urt, b. gulnet, Pfarrfirde.

gleichnamigen D. genannt, beffen anderer Theil gerrennt burch ben die Grang amischen Schiesten und Mabren bilbenden und hier mitten durchfiesenden "Serinbach" jur schlef. hft. Obrau gesbert. Es ift 1 St. w. in einem Gebirgsthalt gelegen, nach Schlef. Wolfsborf eingepfarrt und eingeschaft, und jahlt 24 h. mit 157 St. (72 mal. 85 mbl.), die 15 Pft., 21 Ochi, 60 Rube nebit 146 Schafen besigen. Es ist hier 1 Mmabste. — 13. Rew Warfen besigen wir der genannt, 2 St. w. bereits in Schleffungelegene und durch Abretung obegtet. Grundstüde von 301, Frang Gf. v. Wateben i. 3. 1726 gestiftete Ansiedkung von 13 h. mit 52 E. (25 mal. 27 wbl.). Sie ist nach Ausgendorf (Obrau. Defan.) eingesse, und eingeschaft, und besigt nur 12 Ochsen und 19 Albe. In er Palbe ist 1 obegtet. Mych unt

Dimuter Fürft - Ergbisthums - Leben Sausdorf.

Lage. Im Rorben bes Rreifes, umichioffen von ben Dominien Partichenborf im D., Reu · Titichein im G., Runewalb im B. und Fulnet im R.

Befitzer. 3m 3. 1411 gehörte blefes Gut mit an. bern Leben ber Rachbarfchaft jur Burg Stramberg und famms biefer bem Saufe Rramar '), 1492 aber einem Johann Boch as, ber fich auch barnach genannt und bas benachbarte Partichenborf an Bengel Czieple v. Belfa verfauft hatte 2). Bon fpateren Beffern tommen por: 3) 1590 Giamund Sebinitgino, Choitita, und nach ihm Bernard Gebl. nitgen v. Ch., nach beffen Tobe im 3. 1610 es fammt bem Leben Geblnit heimfiel, Beibe befam Mar, nachmaliger Farft p. Dietrichftein, und perfaufte fie fur 8000 fl. mabr. an Georg Berger v. Berg, nach beffen Absterben fie bes lettern Schwiegerfohn, Joh. Chriftoph Driit v. Bagista im 3. 1618 für 10,000 fl. mahr, erftanb. 3oh. Riffas Reitter v. Sornberg (auf Sausborf, Litomes u. Romalomis, f. f. Dbriftlieutenant, General - Abjutant, Oberregent ber Diman, bifdfl, Berrichaften und Rommenbant auf Sochwald) taufte 1651 nur bas leben Sausborf, und nach ihm (1670) f. Better Sob. Griedrich Reitter v. Sornberg, ber es (1687) f. Cohne Ferbinand Riffas hinterließ. Diefer veraußerte es

<sup>1)</sup> G. d. Stattd. Stramberg jum 3.1411 Note. 2) XIV. 4.
3) Rach Schwof III. 51.

1697 an 306. Ernft v. Tehlern far 13,000 fl. rh. ber es im 3. 1727 f. Sohne Georg Anton Araf hinterließ. 32m folgten im Besipse biefes und bes Lehens Leitresborf bie WB. 30h. Friedrich und Joseph v. Tehlern, von deneu der (chiggenannte bem ersteren, Amfeld dann im 3. 1737 abtrat, und die Radfommon dessissen behieften es bis 1789, wo nach Absterben Leopolds v. Tehlern, das Gut abermale heimfel, und 1792 an den Besigner von Julnet, Earl Egiete v. Baden feld, für 17,000 fl. rh, vertauft wurde, der es samm gusnet im 3. 1806 f. Sohne Earl Joseph (Greife, v. Badenseld) aberließ, und dieser besigt es auch noch acenwartig.

Defchaffen beit. Der nubbare glacheninhalt bes Butes beträgt 784 30ch, 1341 5/6 ☐ Rt. und bie Oberflach eif untmere ben, bis auf ben, 1/2 Ct. f. vom D. Saudvort bis au 163°,98 fich erhebenden Sugel Schlößelsberg. Der tragbare Boben von mittlerer Gartung mit lehmige und landiger Unterlage, ift aften Getreibearten, Pulife- und Knollerfrüchten gurraftic. Um Riaften Getreibearten, Pulife und Knollerfrüchten gurraftic. Um Bluften und Badben iehlt es ganglich, und

eben fo guch an Deichen.

Die Bahl ber insgesammt fath olifden und Teut of wim Aufländer Sprechweie) rebenben Gin wohner berrat 579 Ceel. (295 mnt. 284 mbl.), und hipe so wie ber Dbrig-feit einzige Ertrage und Erwerbsquelle ift ber Acter bau verbunden mit ber Bichgucht. Bon bem angegebenen Gladeninfalte werben verwendet zu

| ,,               | obrigfeitl.       | unterthan.              |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| Medern           | 130 3. 1273# 🗆 RI | . 438 3. 248 5 R.       |
| Biefen u. Garten | 54 " 10304 "      | 112 " 5022 "            |
| Sutweiden .      | 4 " 943 "         | 22 » 298 <del>3</del> » |
| Balbung          | _ " _ "           | 7 " 315 <sup>2</sup> "  |
|                  |                   |                         |

Uleberbied gehört 1 Greignund von 35 3ech u. 777 5/6 R. jur bafigen Filiaftriche und bie Obeigfeit bestiptnach ge-festicher Eigenschaft von ben unterthanigem Granben 16 306 393 R. Recter nehf 2 3. 1255 3/6 R. Balbung. Die Lebtere enthalt Nabelhofa und bie Jagb liefert nur hafen und Repphiliper. — Der Bie hie and gagt:

|        |  | unterthan. |  |     |
|--------|--|------------|--|-----|
| Pferbe |  | _          |  | 45  |
| Rinber |  |            |  | 138 |
| Schafe |  | 858        |  |     |

indgefammt vom festigen Lanbigslage; Die obegsti. Schafe inbest find (wie bei guinet) hoch veredet. Für Dewirthschaftung ber obegsti. Grande besteht 1 Meierhof. — Die Obstbaum gucht wird in Gateen, aber mit noch bessermt erfolge im freien Felde von ben ilnerthanen gepflegt, und liefert gute Pfaumen; dagegen gibt es nur 4 Bienenliebhabet. hand werte sind, 2 Windmiller etwa ausgenommen, nicht erwähnenswerest und bein fo wenig auch ber Danbel.

Die Schule von 2 Klaffen ju Sauetver besuchen 60 Rinder und die Armen anfalt bafeibft unterfluhr burch Cammstungen von Gemaaren und Gelb wie auch von Jinfen bes (geringen) Stammvermögens jabrlich 11 Arme. — Fin die Gestundheit forgen die Reu-Liefcheiner Aerzte und 1 Beb. amme ju Dausborf.

Die von Partidenborf burd Danbborf nach Runewalb gebahnte San beisftraffe verbinder bad Gnt mit ben benachbarten Dominien; Die nachfte f. f. poft ift in Reu. Titfchein,

Orthefdreibung. Das einzige ju biefem Gute gehörige D. Sausborf (Hukowice) liegt eben, 1 1/2 Gt. n, von Ren . Titfchein, bat in 94 S. Die bereits oben fammt bem Biebitanbe angegebene Bevolferung, ferner 1 obegett. Bohngebaube von 5 3immern, wo ber Gis bes Birthich aft. amtes. 1 Brau - und 1 Branutweinh. Die baffge, als Giliale ber Dartidenborfer Pfarre untergeordnete Rirde unter bem Titel Mariens Beimfuchung murbe, ale bie frabere baufallia geworben, 1659 vom bamaligen Gutebefiger erweitert und vericonert, aber icon 1765 auf ihre eigene Roften (befanntlich befitt fie einen Freigrund, f. oben) nochmale vom Grunde auf erbaut und mit 3 Mtaren verfeben. Gie fowohl, wie auch bie Schule, fteben unter bem Schut ber Partidenborfer Dbrigfeit und gehoren gum Freiberger Defanate. Rebit ihr befteht hier noch 1 jur Ghre bes bl. Johann v. Repomut erbaute Rapelle. Mußer bem furchtbaren Sagelichlag, welcher biefe Gemeinde am 22. Juni 1812 beimfuchte, weiß man pon gefchichtlichen biefen Ort betreffenben Greigniffen nichte gu ergablen.

Dimütser Fürst : Erzbischöfliche Herrschaft Soch wald, Leben ber t. bohmischen Krone.

Lage. Diefer große Rorper, Die ofd. Rreis, und Lanbesgrange, wird in RRD, von Schleffen (Dft. Friedet), in S. von Ungarn (hft. Bitfd), im G. von Bal. Meferitig (Miob.), im B. von Reu · Titfchein und Leben · Geblnis, und im R. von Altenborf und Pastau umfchloffen.

Befitzer. Mis ber erfte bis jest befannte Befiger berfelben fommt Urnold, comes de Hukehswage, als Beuge in Urfunden ber ehemaligen Abteien Brabifch, Dbrowis und Belebrad von 1234 - 1237 por. Bon f. Cobne (?) Rrant, erlaufte gwifchen 1250 und 1260 Bifchof Brunp Gf. v. Schaumburg bas gefammte Gebiet vom Bache Geblnic im Beften und ber Ober im RB. bis an bie Oftramiga im D. und bie DD. Rofenau und Brabowa im GD., fammt bem Stabtchen Rreibera (mit 40 Labn.), ben DD. Staritfd (m. 70 Labn.) und bem bereits eingegangenen 3menfer (mit 40 gabn.) - pon ber Bittme Des Ronrad v. Plamy aber bas Gebiet von Brund. werbe (70 gabn.) Sierauf belehnte er ben namlichen Grant. far ibn und beffen Erben (mnl. und weibl. Gefchlechte) mit bem weftl. Theile ber gangen Sichft, und mit ber Salfte ber von De. ter Berold an bie Dim. Rirche abgetretenen Guter, und gmar unter ber Bedingung, ben Ertrag von (wilden) Bienen und etma aufaufindenden Golb., Gilber- und anderer Ergarten mit jener Rirche ju theilen. Ihr behielt er ben bftlichen Theil vor und begabte bie 4 von ihm bei berfelben geftifteten Prabenben mit bem bafigen D. Frigenborf (von 60 gabn.) und bem D. Bitonis bei Rralin '). - Dem Rrumftabe wich, wie überall, fo auch hier bie Bilbnif. B. Bruno, Erbauer auch anbermeitiger DD. (f. 2B. Meferitich), grandete 1269 bafelbft ein zweites Brauns. berg (bas erfte 1254 in Preugen). Gein Rachfolger Theo. borich (1281 - 1302) befahl 1299 ben bichten Balb im ED, auszurotten und Rrantffabt (f. unten) angulegen, und belehnte in bemfelben 3. 2) f. Dienstmann Gerlach v. Doge genplog mit ber gangen, zwifchen ber Oftramiga und bem Goblnigbache, bem Gebiete von Freiberg und Rrasna gelegenen Balbftrede, um bert auszurotten, ju beurbaren und angufiebeln. Sichft. und Leben blieben beim Bisthume bis fie 1400 B. Soban Mrat (1398 - 1403) an Sigismund R. von Ungarn verpfanbete 3), wie biefer wieber an Unbere, und gmar 1438 an ben Zaboritifchen Ueberlaufer Jobann Cagget v.

<sup>1)</sup> Testament. Epi, Brunonis ddto, Olomue, III, Cal, Decembr, 1267 im Olm. Rapit. Arch. 1) ddto, Olm, XII. Cal, Nov. im Olm. Rapit. Arch. 1) Series etc. p. 131, 1.

Caan, ber f. Diener Riffas Marowis v. Staritich, im D. Staritich 1 Breilahn und bas Recht auf Benugung ber obraftl. Balbung gu eigenem Solgbebarf verlieb +). 3mar logte R. Georg fie 1466 fur bie Rirche und f. Freund, Bifchof Prothas, wieder ein 5), aber fcon 1495 ift wieder Benebift Czernoborifo v. Bostowis urfundlicher Befiner 6). Bon ihm ging fie um 1540 an ben aus Polen nach Dahren eingewanderten Ritter Dieronpmus Spratomftp v. Pierfom über und B. Stanislaus Pawlomffy war ed, ber fie 1581 von ihm einfofte und angleich von Georg v. Logan Die benachbarte fchlefifche Sichft. Friedet nebft ben Leben Miftet und Friedland erfaufte, bie B. Ctanislans Thurgo 1522 bem Tefchner Bergoge Rafimir und f. Gr. ben bis in bas britte Glieb überlaffen hatte 7). Friebef verlaufte er gwar fcon 1584 an Bartholomans v. WBrbna, aber bie beiben leben mit ben augeborigen DD. Swindnow, Rlein : Runtichit und Soboniowit vereinigte er mit Sochwald, wozu er bereite um 1560 ben Untheil an Gamereborf (Bawiefficge) von einem gemiffen Grufwit, und 1570 auch Barteleborf (Richaltis) von einem S. v. Giwfowifty für 3000 mabr. ff. erftanben hatte 8). Geitbem blieb bas Gange bei bem Bisthume.

Deschaffen beit. Der Flächenindat beträgt 81,615 30ch 421 [ R., ober etwas über 8 [ Meilen, mit Einichtig ber nicht beurbarten Streden aber über 9 [ Meilen, mit Einichtig ber nicht beurbarten Streden aber über 9 [ Meilen, Den öftl. und sidl. Theil ber Oberfläche burchziehen mehre Karpathensstelle, die ungartichen, in n. aber an bie schleften Gebeite und in der anbinden, und mit ihnen jenn langen Gebirgefamm bisden, der Ungarn von Möhren und Schleften scheidert und in der Landessprache "Bestelle (eigentsch Kamm, von "beg hidu") genannt wird. Ein Aft desschieden auf dessen bie Gränge biefer He. Mit Walt, Mesckitisch der bie Berge Gulow, Knießten (Kurstellemußte), Tauccquing, dier bie Gerge Gulow, Knießten (Kurstellemußte), Tauccquing,

<sup>4)</sup> litf, beto, na hafeastech we cztertet ben sin hawsa. g. R.

f) Series p. 166. srex noster comitatum Hucken wald plus annis 70 violeatorum manibus occupatum ecclesiae mese in persona mea restituite sind bes B. eigene Werte. f) f, unten bie Etatt Mash. Ofrau ju dief, 3. ') Gedenstud im Müşter Pfarrardir. ') 3lobisfy's Kusiyag and der bisse, techni-Lotsi.

und Raboicht fortfauft , wird am Buge bes lettern von einem Querthale unterbrochen und fest jenfeits beffelben weftlich unter bem Ramen großer, mittlerer und fleiner Jamornit bis auf bas Sft. Reu - Titfcheiner Gebiet. Gin anberer, von mehren Querthalern unterbrochene, ftreicht vom Berge Gmrf (bei Ggelabna) gegen R. und RO. bis nach Echleffen und von ba bis nach Galtgien, 3mifden Rollowis, Friedland und Tidau erhebt fich Die Berggruppe Onbregnit, Die unter mehren Ramen, a. B. Ondregnif (bei Friedland), Rajniczow (bei Sochwald), Babi bura (bei Roglowis), burch einen großen Theil ber Sft. gegen R. fortgieht, und bei Palfowis und Miftet fic verflacht. Unbere, 1. B. bie im G. von Reffelsborf, übergebe ich. Die balb fcmalern, balb breitern Thaler find meift bagelig, boch zwifchen Miftel und Staritich , bei Bittowis und son Beltichowis bis Granfftabt, fonnen fie Chenen beißen. Mfle Berge in G. geboren jur Uebergangeformation (f. bie allgem. Ueberficht bes Rreifes) , find, mit menigen Musnahmen, bis auf ihre bochiten Gipfel mit Tannen . und Sichtenwald bebedt, ber auf bem Sauptraden theilmeife fo fcmer juganglich, bag er fur Urmalb gelten fann. Gie enthalten in ben Gegenben von Ditramis, Briedland, Czeladna, Pftrufch, Groß-Runtfchis, Tichau, Trojanowis, Roglowis, Lhotfa, Palfowis und Metellowis reichhaltige Gifenerge, Dichten Braun- und gemeinen Thoneifenflein bei Grieb. fant (nach Dette), Rupfernidel, gemeinen Schwefelfies und Spatheifenftein (nach v. Dehoffer) bei Sochwalb, mabrenb in ben Glophageln bes nordl. Theile ber Sft. Ungeigen von Steinfohlen, Mlaun . und Mineralfalgen, fpathiger Brauntalf (bei Miftet), gemeiner Rupfer . und Schmefellies (weftl. von Breiberg) porfommen, Die aber bieber nirgenbe baumarbig erfcheinen. Ralfftein giebt es, ebenba, im Ueberfluß. Der f. f. Generalftab hat auf biefem Gebiete nachitebenbe Dunfte trigo. nometrifch bestimmt : Die Felfenfpipe Gtalta (1 St. d. vom D. Groß.Runtichit) auf 506°,60, ben Berg Egerweny la. men (1 St. fo. vom D. Reffeleborf) auf 363°,68, ben B. Rubantow (1 St. w. pom D. Palfowis) auf 346°,60, ben Balb Ragnicgom (3 St. f. von Sochwalb) auf 304°,66, ben Bugel Caubet (1 ! Gt. 6, vom D. Metellowis) auf 274°,63, ben Groß. Runefchiger Rirdenthurm auf 210°,69, bie Unhohe bei bem D. Statitich ( St. nd.) auf 201°,35, bie Gripenborfer Anbobe ( Et. vom D.) auf 184°,78, ben Sagel Beinbubel (3 Gt. n. von b.

Stadt Freiberg) auf 175°,57, und bas Feld Bittfowih (300 Schritte w. vom gleichnamigen D.) auf 120°,52 9).

Das Rima biefer gegen R. großentheils offenen Gegenb ist raub, Deftige Winde aus MD. vernichten im Fragjahre haufig bie aufletmende Begetration, und vernichten im Gebenber, oft icon im Beginn bes Serptember, durch gerftbrende
Frofit an Feldfrüchten und Obifdamen großen Schaden. In Der Regel hören eifige Frofte erft zu Cube Mai auf, um icon am Schlis bes September wieder zu beginnen, und selbst die Zwischemwonate sind nicht frei von plotifichen Ubefustungen ber Buft. Die Kolfrachte und die Geschubetie ber Wenichen lesten durunter. Ehronische liedel sind häufig und auch die eigenthamsische Knathfeit bes Wicheel oder Weichelgapfed kommt foon hie und da vor.

Die Berge find reich an Quellen, Bachen und Rluffen, Die meift pon G. nach D. mit ftarfem Gefatte forteilen. Muf bem Berge Gulow (Grangpunft zwifden Mabren, Ungarn und Schlefien) entfpringt bie Egerna (Schwarze), erhalt, mit ber Biela (Beiffe) bei Camtichanta vercinigt, Den Ramen Ditra. ming, nimmt meiterbin Die Gebirgebache Egermif, Belfb. Recaica und Dagoch, unterhalb Oftramis aber Die Ege. labna auf, icheibet, norblich fortlaufend, Dabren von Schlefien, befpublt bie Ortichaften Oftramis, Friebland, Soboniomis, Rlein . Runtfchis, Rollorebow und Swiadnow, und betritt bas Pastauer Gebiet, um nach einem Laufe von 63 Meil, bei bem D. Primog in Die Dber eingumanben - auf bem Berg Megurta Die Egelabna, um fcon oberhalb Friedland fich in Die Oftramina zu ergießen - auf bem B. Onbregnit bie Onbreg. ning, Die an Roglowit, Miertowit, Sochwald, Sflenau, Ridaltis, Friefchowis vorüberfließt und auf bem Altendorfer Gebiet in Die Lubina fallt - auf bem namlichen Berge bie Dlefchna, bie, haufig reifend , gwifchen Belinfow und Staritich auf bas Pastauer Gebiet übertritt - enblich auf bem B. Radofcht und felbit auf bet großen Jawornif Die Enbina, melde bei Frantitabt, Lichnau, Beltichowis, Drholes, Freiberg, Rlogsborf und Rottnis, alljabrig vermuftenb, vorbeiftromt, und fic unter Engelemalb (Reuhubler Gebiete) mit ber Dber per-

<sup>\*)</sup> Die Sobenmaße ber fublichen Berge, als 1. B. ber Rniebina, bes Raboicht zc. f. man bei Bal. Deferitich, bas bes Jawornif aber bei Reu . Litidein.

mijcht. Diese Gewässer fabren insgesammt schmackhafte Borelen, Krebse, nebst den gewöhnlichen Fischarten. — Bon den ehemaligen 30 De ich en sind feit 1832 und 1833 nur noch abrig der "Kameng" (13 J. 348 ( R.l.), der "Liowoh" (7 J. 20 ( R.l.), beide an der Lubina zwischen Drhotek und Eistoret; zwischen Beinsow und Wistef an der Oleichna aber der "Standel" (13 J.) und die Errerdeiche: Kahanet (3 J. 346 ( R.l.) und Bowlichta (6 J. 1066 ( R.l.) zwischen Bowlichta (6 J. 1066 ( R.l.) zwischen Drhotek und Sitoret, dei Alle-Claritich der Statowsky (1145 ( J. 3.) und die Wistef der Pussa (9 J. 535 ( J. K.l.) und des Wistef der Pussa (9 J. 535 ( J. K.l.) und den den der von 102 I. 1316 ( J. R.l.) zwischen Dern, von 102 I. 1316 ( J. R.l.) zwischen Wite Etatisch und Swisaknow) wurden troden zesegt, und sollen dem in Statisch ausgewiesen werden.

Die Bevolferung beträgt 32,245 Geelen (15,555 mnl. 16,690 mbl.), barunter Richtfatholifen, befvetifchen Befenntniffes, 19 (in Ezeladna 11, in Oftramit 8) und 43 Juden (in Sochwald 7, in Friedland 10, in Rolloredom 19 und in Bittfowig 7); Die ubrigen find fath o. lifch. Gie gerfallen ber Ubftammung nach in bie Baladen ber Gebirgeorter (Besfid, Bordowis, Czelabna, Friedland, Soboniowis, Rojlowis, Groß . und Rlein-Runtichis, Lidnau, Shotfa, Metellowis, Miertowis, Mielit, Mifdi, Difrawis, Pallowis, Pftrufdy, Tichau, Trojanowis und Belifchowis) - und in bie Lach en (etwa lechen ober ebemalige Polen Diefer Begend ?) ber übrigen Ortichaften. Ihre gemeinfame Mutterfprace ift bie mabrifche, boch bei jenen mit flovafifcher, bet biefen mit polnifder Betonung. Rur in Prebalau und Rottnig. Gingelner nicht ju gedenten, wird Teutich gefprochen. Girengfrommer, entichloffener und beharrlicher Ginn, Erwerbfleig und Benagfamfeit, Uchtung fremben Gigenthums, Dienftfertigfeit und offenes Bertrauen auf Undere, fo lange es nicht getaufcht wird, find bie nicht ju verfennenden Grundguge ihrer Gemutheart. Der Balach verbient befondere Beachtung. Sohe Geftalt, machtiger Glieberbau, ein freies Muge, Muth und Gewandtheit in Gefahren Des Bergfteigens und Des Rampfes mit wilden Thieren u. f. m., find ber Untheil ber Manner, mabrent es Die Ratur mit ben Beibern blog auf ftammige Matter angelegt gu haben icheint. Unter ihnen hat fich Alterthumliches in Tracht und in Bufammenleben ber Glieber einer Familie erhalten, beren haupt ber Bater ift und Ales leitet, fogar bie Arbeiten ber Beiber. Die patriarchalische Sitte verstert fich inbes (weniger auf ber Nachbar-hit. Mefeitiefch) nahrend, leiber ! ber Gebrauch bes Branntweins abrehand nimmt und an ben Burgein bes Abreces und gespiligen Lebens bieses schonen Glavenschages nagt, ber, unter andern, tuchtige Krieger, zumal Bartseiadmaer, abgibt.

Ertrage. und Erwerbequellen, und gwar a) ber Obrigteit. Diefe find: Landwirtifchaft, Gorftulur und Gifenwerte. far ben landwirtifchaftlichen Betrieb beftehen 3 Reierbofe, und zwar ber

Mit . Gtatitfcher 1:6 " \$40 ☐ €1.288 " 20 3. 550 ☐ Al. 20 3. 560 ☐ Al. 2 3 —

Rur die Grande bes Statitider Hofes liegen eben, Die ber andern hingegen im Salbgebirg. Der Bob en felbft ift schofft verschieben, bet Dochwald firenger, bindiger, gelber Thon, felpr wafferhaltig und ichmer zu bearbeiten, bet Dajow und Hafchroet heft weife foderer, mir rothem Sande gemischter Lehm teiltweife schwarzer thom mit schoetter; erboniger Unterlage, bet Statitich endlich gewöhnlicher Deichboben auf angeschwemmten Flußschetter. — Der obegett, Biehft and, ber, neht bem Frogublenst zur Berürschichaftung verwender wird, besteht bei Dochwald, wereint mit Statitich aus 7 Pfb., 18 Och, 40 Rüb, und 500 Schafen, bei Hajow und Haschweit aus 60 Rindern und 459 Schafen in degelammt von großem verecketten Laufschlage, lehtere aber hoch veredett. Auf bedeutende Bermeitpung bessehen ift es mit den im Bau degriffenen 2 Weterbössen au Dochwald und Statitisch angetragen

Die obegiti. Forfte nehmen einen Stächentaum von 28,931 3. 1182 [ Rt. ein, erstrecten sich über die Arpaethen bis an die ungarische Oxfage. und unterstehen 2 Waldameten, nämisch zu hochwald und Ostrawis. Das erstere beforgt im S. und B. ber het. 5 Reviere, aleis Frausstach, Fieldand Kopitiwnis, hochwald und Bamerlig, das andere die 6 östlichen: Ostrawis, Cyclabna, Sassista, Gemagnska, Warans und Kawafganska. Im Bezist des Opframischer Waldamete fünd Fischer

und Buchen, settener Tannen ihrerschend, in bem bes hochwälber singegen Tannen und Fichren, doch findet man auch
ben Aborn, Läcchen und bei Statisch Eichen. Das Baranijer Revier, hart an der ungarisch, Gränze, hat einen Utrwalt riefiger Fichren. Die Gesammtsorite liefern jahrlich eine 40,000 Aft. holz, wovon 3/4 für die obegtel. Seisenwerte, ber Uleberrest dere zu Bauten verwendet und zum Theil auch pertauft wird. Die Reviere bes hochwälter Walchames haben — den Thiergarten bei hochwald von 800 n. d. Mehnen Aldchenzum mit 300 bis 400 Stat Dammwild ausgenommen nur niedere Jagd, mitanter auch Jahrfe und siesen Dachse; bie des Ostrawiser Gelsiersche, Kebe, Auerzestügel, hase, wie weise Burch, Uleverläufer aus Ungarn.

Mle bie wichtigfte Ertragequelle biefer fowohl wie ber abrigen fürit : erabifchit. Derrichaften gelten bie berühmten Gifenmerte ju Friedland, Czeladna und Bittfowig, welche burch bie allgemein anerfannte Bortrefflichfeit ihrer Ergeugniffe , und burch bas Beftreben , bie neueften Berbefferungen und Betriebeweifen Englands, Franfreiche und ber Dieberlande im Sattenwefen auch hier mit Erfolg eingeführt ju baben - eine Stufe ber Bollenbung erreicht haben, Die fie ben beften Unftalten Diefer Met im Raiferthume marbia anreibt. In Rriebland find 1 nach englifder Urt erbauter Sochofen, 6 Frifchfeuer, 1 Bahnhammer und 1 Ragelhutte, feit 1828 auch eine Reingiegerei, 1 großes Bohr. und Drehwerf, 1 Do. bellieranftalt, 1 Mobelltiichlerei und 1 Schlogerei; in Czclabua ein gleicher Sochofen , 4 Reifchfeuer und 1 Babnhammer ; in Oftramit 3 gu Friedland gehörige Frifchfeuer. Die Giegereien in Friedland fomohl, wie in Ezeladna licfern alle Urten von Bufmaaren, von ben großten Mafchinentheilen bis gu ben gierlichften Dunfachen in bochfter Bollendung. Die in neuefter Beit von hier aus fo hanfig gelieferten Dampf - und Bafferenfinder bemahren bie Bortrefflichfeit ber bafigen Buffabrifate. Die genannten 2 Sochofen erzeugen jahrlich bei 36,000 Cent. Rob. eifen, wovon 7000 Cent. ju Gufmaaren, ber lleberreft jum Berfrifchen verwendet wird; Die 13 (burch Binterfrofte allgu oft gehinderten) Frifchfeuer aber etwa 21,000 Cent, gestrecte Baaren icber Urt und beichaftigen jabrlich, an Ort und Stelle, wenigftene 500 Menfchen. Den nothigen Solgbebarf, ber auf ben Bebirgebachen bie ju ben Rohlftatten gefloßt wirb, licfern bie obrgfel. Balbungen, bie Erge aber werben bei Friebland,

Egelabna, Oftramis, Meetelweith, Lotate, Roglowie, Geoß-Runtschie und Tichau (fammelich auf hichfelt, Gebiete) erschürft, eben da, wo schon seit Jahrhundveren '9 auf Essen gesten vorde. Die Mächtigkeit der regelmäßigen Bidhe von Thomeisenschin, der Nesterweise in einer Tiefe von nur 15 bis 20° worfommt und der Umstand, daß die Jüde in den nöbbl. M.b. dachungen der diesschaftl. Karpathenaussäufer bis zu Tage ausgehen, sieden dem Erzgewinn für sange Zeit hinaus die erziebigfte Nachhältigkeit.

Das Gifenwalzwert in Bitttowig murbe von Gr. f. f. Sobeit und Emineng, bem Ergherzoge und Rarbinal . Rurft. Ergbifchof Rubolph , im 3. 1829 nach englifcher Urt , (ale Mfob) begrunbet, und war, ale Dubelwert, bas erfte im gefammten Raiferthume. Rach bes hohen Stiftere Tobe überging es, mittelft Raufs, an ben -jest regierenben Gurft . Erg. bifchof Ferbinand Daria Gr. v. Chotel ac., ber es mit bem alten Gifenwerte gu Friedland vereinigte. Das Bert felbit befteht aus 1 bie jest noch nicht angelaffenen Sochofen, mit einer vollstanbigit eingerichteten Dubelbutte und allen no. thigen Werfifatten , worin ber Pubelproceg mit einem jabri. Mufmand von 3000 Cent, aus Badeleifen fein geftredten Gifens bis jur fertigen feinften Baare burchgeführt wirb. Die Bledywalze erzeugt jabrlich an 3500 Cent. Edwarzblech ieber Mirt und Die Dref. und Bohrwerte liefern alle Mafchinentheile, Balgen , Enlinder ze. Diefer Sochofen ift bieber noch nicht angelaffen und gilt nur ale Raffinierwert ber Grieblanber Erseugniffe; gleichwohl beicaftigt er 50 Arbeiter, und burfte burch Die umfichtevollen und größtentheils auch gelungenen Beftrebungen ber hohen Obrigfeit, Rohlen und Erze in ber Rabe an gewinnen, bemnachft in volle Thatigleit tommen.

Die wichtigsten Ertrage- und Erwerbquellen ber b) Unterth an en bestehen in ber Landwirthichaft, bem Bergbau, ben Bewerben und Sanbel. Fur bie erftere befigen fie an

von der Obrigfeit erhaltenen u.an eigenthümtlichen Gründen Reckten 3515 3, 672 Rt. 16647 3, 1158 Rt. Deichen 252 » 886 » 45 » 845 » Trifchjelbeen 361 » 400 » 3690 » 834 »

<sup>10)</sup> Geit 1500 find Die Berfrechnungen vorhanden.

| lleber    | trag | 4027 | ţ. | 298  | J Rí. | 20583 | 3. | 1227 | □ Rí. |
|-----------|------|------|----|------|-------|-------|----|------|-------|
| Biefen    |      | 2074 | *  | 1185 | 29    | 4.97  | 30 | 1274 | 29    |
| Garten    |      | 102  | ,, | 1513 | "     | 1100  | ,, | 865  | . 29  |
| Sutweiben |      | 2334 | 22 | 73   | "     | 7147  | 27 | 772  | 29    |
| Bald .    |      |      | ,, | y -  | 29    | 1624  | "  | 1005 | ,,,   |
| Sufan     | nmen | 8638 | ,, | 1469 | 39    | 35154 | ** | 335  | ,,    |

Der Boden felbft ift bochft verfchieben, und fann bemnach nicht naber bezeichnet werben. Im Allgemeinen tragt er bei Staritich, Swiadnow, Rollorebow, Miftef und Rlein-Runt. ichin, Beigen, Rorn, Gerfte, Safer, Buchmeigen, Rartoffeln, Rraut und zwar fohnend; bie Umgegend von Staritich hat treffliche Biefen , aber um Friedland , Ticau , Lichnau , Refe feleborf, Siforen, Drholen und Rlogeborf gebeiben nur Rorn, Berite, Safer , Buchweigen , Rartoffeln und Rraut , mitunter fogar fummerlich. Un ben Unhoben und Abbachungen ber Sagel tommen nur Safer und Rartoffeln fort. Aber alles bies ift burch bie allguoft aufgefchwellten und ftart abfallenben Gebirgebache, welche bem gandmann fammt ber Gaat auch ben Tragboben fortreißen und ihn fur weitern Unbau entmutbigen, immer gefahrbet. - Der Biebft and ber Unterthanen betraat mit Muenahme bee fur Sausbebarf nothigen Borftenviehe , 2018 Pferbe ,

5048 Rinber und

1391 Schafe, burdweg vom gemeinen ganbichlage naturliche Folge bes Mangels an gutem Buchtoieh und an Fut-Much Die Schafe merben nur wegen Rleifches und Milch. nugung - aus welch letterer ber befannte Brinfafafe in ben Gennhutten (Gallafden) bes Rabofct und auf andere Duntten bes hintern Gebirge erzeugt wird - von einigen wenigen Befibern pon Gebirgemeiben Die man Paffeter nennt 11) gehalten, und find von gang gewöhnlichem ganbichlage. Mangel an

<sup>11) »</sup>Geit 1690 murbe an ber norboftl. Grange Dabrens jur Berforung ber perrufen gemejenen Golupfmintel ber Rauberhorden, welche Dabren, Golefien , Dolen und Ungarn belaftigten , angefangen die undurchbringlichen Buchen. und Sannenmalbungen bes auslaufenden Rarpathengebirgs nach allen Richtungen ju lichten, indem folde mit gludlichen Erfolge' ben anwohnenden mabrifden Balachen jur Errichtung von »Paffeten« und »Jamorinen« gegen einen flandhaften Gelb. und Raturalgins von ben Dbrigfeiten überlaffen murben. Go verfdmanden bie bichten (?) Mhernbaum.

Dung. und Arbeitefraften tommt ju ber Ungunft bee Rlimas und bed Bobens, ben Gelbau bem Landmanne ju verfammern. Er fet von Kartoffen, Kraut, wibem Diff und Michg. Rindb und Edweinfleise genießt er ausnahmsweise, und Berod, zumal von Kornmehl, ift far ihn ein Leckerbiffen. Der veredelte Obitbaum, ber Weinflod ze. erhalt sich jur Roth hie und ba in ben Garen eines Wohlschen und bie Bien en auch '2) verfallt taftel mehr.

Der obrattl, Bergbau wird feit jeber nur burch einheimifche Sattleute betrieben und gibt faft ber Salfte ber Unterthanen eine fohnenbe Beichaftigung, Unter ben Gemerben ficht bie Leinmand- und Baummollemaaren . Erzeugung oben an. Cie beichaftigt bermal, porguglich in Miftet, Rollorebom, Sochmalb, Friedland, Liffumet, Belintom, Groß- und Ricin : Runt. fcis, Soboniowis, Trojanowis und Tichau, 381 felbftfanbige Profeffioniften mit 500 Silfsarbeitern, und außerbem meben noch einige Sunbert Inbividuen in einigen ber genannten Derter fur Frantftabter Meifter. Musgezeichnet icone und gute Leinmand mirb in Sochwald felbft verfertigt, und erfreut fich auch eines fehr bedeutenden Ubfabes. Alle, auf bafigem Bebiete erzeugten Lein - und Baumwollemagren werben in Diftet und Rollorebom gebleicht und gubereitet, und nur bie Erzeug. niffe aus ber Umgebung von Frantftabt tommen auf bie borti. gen Bleichen. Gemeine Zucher werben meift in Diffet, Untoninom und Dragnif, und, entweber roth ober gelb gefarbt, in Die Turfei verführt, ober aber, weiß und grau, burch polnifche Suben aufgefauft. Bemertenemerth ift auch bie Raffergeu-

waldungen (3awor), aber die Benennung ber »Jamorina« blieb ber gelichten Birede mit ber eigenthimisioen Benennung ber ehemaligen Balbitede, 1. B. Beneicht, Dutorisisch, Michael von inwa et. (auf Nob. Bal. Meleirisch). — Der in biesem Debige einzeln gelegenen »Jaufelene ober Allemeitrige der mehre Tausenber beim Balbern gestenen beriebed wegen der Weben die dohnenben Gerierbedaus und in Werfall gerathener Bienenunds, von einer sehr erfreute bestellt mit werfall gerathener Bienenunds, von einer sehr erfamerten Rechaelt ein, ihre Schafe meist bei Tannenreisen und bas Rindvick bei getrodnet met Producturate, mit her und Steft ju Biete gefündten, überwintern , im übrigen aber von ihren Origfeien burchgängig als Doministässen bei angelier weben. "Bulkteitung«. 1824. S. 22. fig. 1.1) Im 3. 1829 sählte man noch 3386 Bienenstäde. "Wittbeliung«. 1824. S. 6.1.

gn ng, welche zunächft in Splebowis, Palfowis, Richaltis, Stienau und Resseicher, bei welchen Orten auch der Kaffein in
nicht zu erichhefenber Menge vorsommt — getriebert wird und,
nebst dem eigenen Bedarf wenigstens 30,000 n. 8. Mehen beträgt, die thelis in de nassen fladbet, theils nach öftere und
prussisch Schlesse verfahrt werben. Die übrigen Generbefeute, als Schwiede (58), Schuster (48), Schreiber (29), Waller (48), Fleischsauer (32), Gerber (20), Tischeter (8), Wagner (11) u. f. w. arbeiten bloß für ben einheimischen Bedarf.

Mis besondere technische Gewerbe find noch zu' ermahnen: Die Stein gutmanu fattur bes Johann Raichta zu Refeleborf, welche alle Mitten von Aspencageichreit in schonften Bormen und von ausgezeichneter Bate durch 27 Arbeiter erzeugt, und von Jabr zu Jahr bebeutendere Geschäfte macht, ble fich bermal jahrlich auf etwa 15.000 ff. C. W. belausen ferner Die Papiermahle bes Daniel Kolczar zu Friedand, welche burch 12 Arbeiter jährlich an 200 Ballen Papier verschöbener Art liefert.

Der Danbel enblich wirb, von Geite ber Unterthanen, theile mit Solg, theile mit Bein- und Baumwollemaaren getrieben. Jenes erfaufen (jahrlich etwa 10,000 Rl.) bie Bewohner von Tidau, Trojanowis, Bordowis, Lhotfa, Detellowis, Lichnau, Belefchowis, Reffelsborf, Roglowis, Gflenau und Rie chaltis von ber Obrigtelt, und verführen es, ale Bau . meift aber ale Schnittholy, in bie Rachbarftabte Grantftabt, Greiberg, Brauneberg und Miftet. Ginige 100 Rl. Buchenholg merben auch ju Lichtspanen verwendet, Die bier beinabe burchweg bie Rergen erfeben. - Die Entbinbung ber Leinmeberei von jebem bructenben Bunftzwange hat bie Bahl ber Gewerbelente auf blefem Sftgebiete, vorzüglich aber in bem naben Schlefien bebeutenb vermehrt. Ihre Erzeugniffe merben entweber an Ort und Stelle ober auf ben Difteter Bochenmartten von ben blegherrichftl. Sanblern (meift in Diftet, Rofforebow, Belintow, Liffumet und Tichau anfaffig) erfauft, und anberfeite verfieht fle Frantftabt mit einer Menge von Baumwollenwaaren, momit bann burch jene Sanbler in alle Theile bes Raiferthums, porzüglich aber nach Bien, nach Ungarn (mit gebleichten Stoffen), Stalien (mit beffeinnirt. gebleichten Stoffen), und in Die Turfei (m. farbigen Baumwollenzeugen) ein Sanbel getrieben wirb, ber jabri. 100,000 Stf. Lein- u. Baumwollenwaaren weit überfteigen burfte. Der Sauptfis beffelben ift Miftet u. bas nabe Rollorebow.

far Beforberung bes Sanbels, fo mie Aberhaupt que Berbinbung ber Sichft, mit ben benachbarten Dominien befteben. außer ber von Reu . Titfchein aus burch Greiberg und Diffet nach bem f. f. Schleffen führenben Doft. auch noch mebre in neuefter Beit angelegte Sanbeleftraffen, als: a. bie von Sochwald über Roglowis, Photfa, Metellowis, Friedland, Ege. labna und Wf. . Runtichis bis an Die Frantftabter Grange ; b. Die oon hochwald über Difch, Beltichowis, Lichnau, Fraufftabt und Trojanowis bis an Die Allod, Bal. Deferitfder Grange; c, bie von ber Reububler Grange uber Dregalau, Freiberg, Drholes bis nach Beltichowis - mo fie fich an bie vorge. nannten anichlieft - fubrende : d. Die von ber Stadt Dabr. Ditrauer Grange aber Bittfowig nach Pastau und Diftet; e. jene von Miftet über Rlein . Runtfchit, Friedland und Oftra. wis und ben Bestid bis an bie ungarifche Grange, mo fie fich (bei Turfumta) mit bem neuen ungarifden Sanbelemege verei. nigt und befondere baburch wichtig wirb, bag fie biefe Sft. fowohl wie bas t. f. Schleffen mit Ungarn anf ber fargeften Strede verbindet ; und f. bie von Sochwald über Effenau, Richaltis und Fritichowis nach Brauneberg, - nebft 8 andern Berbindungemegen, melde mit jenen (11,551) jufammengenom. men . insgefammt 65.417 Rl. einnehmen und burchmeg portrefflich gebaut wie auch burd 46 große u. 14 fleinere Bruden perbunden find - eine Bobltbat pon Geite ber Obriafeit, Die um fo größer ericeint, wenn man bebenft, bag noch vor menigen Sabren bie fo oft gefährteten Rlufbette bie Stelle pon Straffen vertraten .- Die nachften f. f. Doft en find in Freiberg und Griebet.

Die schulfabige Ingend, die fich auf 3616 S. belauft, erhalt ben Un terricht in ber Religion, im Lefen, Schreiben und ben Elementen bes Rechaens in 17 Schulen, andnich gu Miftel, Bestid, Ehlebowih, Ezeladna, Friedland, Fritschowih, Hondwald, Roglowih, Offensie, Rudleith, Alte Lexitschowih, Beffelborf, Diramin, Palfonih, Richalth, Alte Lexitschowih, Auffeldwig, Auferdem auch die reifere Jugend in den Wiederholungsflunden an Sonne und Heiertagen, welcher lettere um sonetwendiger ift, weif die garteren Kinder wegen alln gerder Entfernung vom Echulorte die Schule (aumal im Wintere) nicht regelmäßig befuchen können. — Fir Berforgung von Urmen bestehen Anfalten zu Missel mie einem Stammvermögen von 1822 ft. W. W. R., und Friebland, in den übrigen Gemeinden

werben fie durch Geld- und Lebensmittelbeitrage unterfläch und gwar 100 berfelben mit Geld, 200 aber mit Lebensmitteln. In Millet ift auch 1 Spital, werin 6 wbl. Personen Wohnung nebst Beheisung und Aribung erholten, und mit den Jinfen eines Kapitals von 3470 ff. BB, jahrlich betheilt werden. Die Bettelei überhaupt ift hier viel weiniger heimisch als in mancher Hauptladt. — Für die Gesundheit eine heit der habe eit der habe eit der bestehen Der glege bestehen 3 Bundärzte zu hochwald, Friedland (von der Obrigfeit besoldber) und Mister, dann 26 hedammen in den einzelnen Derichaften. Das Krausenbaus in Mister verpfegt mittellose Krause, und unterhalt auch 6 Pfründlerinnen gegen zu eistenden Krausenspiege unenrgelbisch.

Ortbefdreibung. Bu biefer herrichaft gehört 1. bie unterthänige Etabt Miftet (Mistko). Gie fliett am finken Ufer ber Pfrawiba im Angescht ber auf einem schoeffen Belfen bes rechten Ufers majestätlich thronenden Burg und Stadt geibet (im f. f. Schleifen), in einer reizenden Gene, an der aus Möhren und Valigien florenden Polifarist, 2 Set. n. vom Amtsorte und 1/2 Set, von der schleiften Gränze entsernt. Sie hat 3 Bestfädte: Bahno, gabros und Bamote, gabtt sammt biefen 310 3. mit 2601 S. (1281 mnl. 1320 vol.), welche an Gründen und zwar an

|             |   |     | D   | ominifa | ſ.   | Ruftifal. |    |      |       |
|-------------|---|-----|-----|---------|------|-----------|----|------|-------|
| Medern      |   | 670 | 3.  | 334     | DRI. | 217       | 3. | 1327 | □ R1. |
| Biefen      |   | 250 | n   | 471     | -,   | 28        | ,, | 349  | _ "   |
| Sutweiben   |   | 73  | 29  | 1547    | ,,,  | 99        | 29 | 315  | . 20  |
| Erifdfelber | n | 8   | ,,, | 961     | 29   | 10        | n  | 1001 | >9    |
| Deichen     |   | .15 | ,,, | 383     | 29   | 40        | 29 | 318  | 'n    |
| Garten      |   | 5   | ,,  | 1257    | n ·  | 35        | 29 | 904  | . "   |
| Balb.       |   | 13  | 22  | 207     | 29   |           | "  | _    | , ,,  |

und einen Biebstand von 39 Pfb., 4 Ochf. und 168 Ruben beispen. Rebildem genießen 44 Bateger bas Recht, Bier, Wein und Brantmein ausguichanten und haben auch ihr eigenes Brauund Brantmeinfaus. Fat Beforgung ber Gemeindrangelegenbeiten und ber Ortspoligt besteht ein eigenes Borstelyeramt, bie politische Givil - und Poligisgeichtsbafreit aber wird burch
bas obryftl. Ober- und Justigamt in Dochwald verwaltet. Uebrigens hat die Stadt 1 regembfig 4ectigen, von meist gut gebauten Laubenfulueren (worunter bas betührnter Anthous) um

gebenen Marttplat, giemlich regelmäßige Gaffen, eine in ben 33. 1821 - 1822 auf Roften ber Obrigfeit neuerbaute Schule von 2 Rlaffen und 1 an ber Stelle ber alten Schule im 3. 1831 nen aufgeführtes Armenfpital, von bem icon oben gerebet worden. Bu ben vorzüglichften Gebauben gehoren nur bie Rirchen und zwar a) bie gwifden 1763 - 1768 unter Leitung bee bamaligen Pfarrere und Dechante Jof. Czaifa, jum Theil auf feine und theile auf Roften von Bobltbatern im eblen Style gang neuerbaute Pfarrfirde ber bb. 30. hann und Daul in ber fabl. Boritabt bart an ber Doftitraffe. Gie hat 9 mit Blattern ber ausgezeichneten Mahler, Joh. Steiner (bas b. hohen), Stern (bes bl. Frang), Gelir Leichert (ber b. Jungfrau Maria und b. Familie Chrifti) und 3gn. Ganther (ber bh. Schubengel), gezierte Altare, ei. nen mit Blech gebedten fconen Thurm von 20 Rif, Sobe mit 3 Gloden , und fleht fammt ber Pfarre und ber Salfte ber Schule unter obraftl, Patronat. Gingepfaret find ju ihr nebit Miftet felbit, bie DD. Rolforedom, Smiabnom, Rl .. Runtichis, Soboniowis, Belintow und Lotrinto. wis, ju bem bet ber bafigen Pfarre feit 1716 beftebenben Defanate geboren aber Die Dfarren in Altenborf, Braund. berg, Friedland, Mabr. . Ditrau, Ditrawis, Pastau, Mit . Staritich und Mit . Biela, und Die Bofalien in Ezelabna, Grit. fcowis, UB. : Graboma, Metellowis, Palfowis und Babred. b) Die bis jum Mufban ber vorermabnten ale Pfarre beftan. bene, feitbem aber ihre Tochterfirch e - bee bl. Safob b. G. mitten in ber Stabt, mit einem 24 Rl, boben Bedigen Thurme, worauf Die Stadtubr. 1 bem Beilande gemeibten Rebentapelle und 4 Mitaren. Chemale von Sola und uraft brannte fie 1602 fammt bem größten Theile ber Stabt ab, unb murbe 1644 von Stein neuerbaut, ber Thurm aber erft 1683 jugebaut. Endlich c) bie in ber bftl. Borftabt und in bee Mitte bes Rriebhofes ftebenbe Rirde gur Ghre Miler-Beiligen mit 5 Altaren , welche , laut ber inwenbig angebrachten Inidrift und ben in Stein ausgehauenen Bilbniffen ber Stifter, gwifden 1716 - 1730 auf Roften bee bafigen Bargere Rubolph Bidomus u. f. Frau Rofina erbaut murbe. -Die vorzuglichften Erwerbequellen ber Ginwohner finb : Lanb. wirthicaft, ber Bierbran , Die Branntmeinerzeugung, jumal biefe , benn jahrlich fommen einige Taufend Rafer Dicfes Betrantes in ben Sanbel ober merben im Orte felbit ausgeschanftferner Gemerbe, und ber bereits oben befprochene febr rege Sandel mit Leinwand, Flache und Banmwollemaaren, melder fomobl burch 4 Sahrmartte (am lett. Saidings. bonnerft., am Gruntonnerft., am Donnerft. nad Grobleichnam. und am beil. Safobe b. G. Tage) ale auch, und zwar gang porguglich , burch bie febr gabireich befuchten 2B och en. martte an jedem Donnerftage beforbert wird. - Die Cage verfett ben Urfprung biefer Ctabe in bas 12re Jahrh. und nennt fie, wiewohl offenbar irrig (benn bies ift bas ichige Freiberg ober vielleicht auch Friedet) Friedeburg, aber von ih. ren Edicialen ift nur fo viel befanne, bag B. Ctanifland Pawlowiff im 3. 1584 ibr bie burgerl. und peinliche Gerichte. barteit (in zweifelhaften Gallen follte fie fich aber an ben Ditrauer Ctabtrath wenden), 4 Jahrmarfte, 1 2Bochenmarft (am Donnerft.), bas Bierbrau- und Chanfrecht ber Reibe nach gegen einen mäßigen jabrl. 3. und bie Befreiung vom Unfallerechte ertheilte 15). Epater (1589) geftattete er auch, baß bie Burger im obrgett, Balbe "Rowen" bas nothige Baubola fallen, 2 Dublen befiben und im Bache Dleichna fifchen burfen, alles biefes gegen einen jabri. 3. von 37 fcblef. Thlern 16). Die befannten Unfalle, melde bie Ctabt erlitten, find: ber bereite oben ermabnte Brand im 3. 1602; in ben 33. 1625 und 1715 muthete barin bie Deft und zwar im letten Sahre fo beftig, bag bie Bewohner ber f. g. Dbergaffe beinabe indgesammt babingerafft murben, mit 1762 brannte abermale bie gange Riebergaffe nebft 44 Cheunen ab, auf beren Statte bald barauf Die jenige Pfarrfirde erbaut murbe. Miftet lebte ber vortheilhaft befannte in Bache boffirende Ratur. funftler Joh. Rupeja. - 2. Der Marte Friedland (Frydland) , 2 M. d. vom Umteort, bart am Gebirg und an ber Oftrawisa in einem gegen R. offenen freundlichen Thale, bat 276 S. mit 1905 G. (907 mnl. 998 mbl.), welche 91 3. 777 Rl. Dominifal, 1119 3. 1111 [] Rl. Ruftifal . Grund.

<sup>11)</sup> Urf, dato, na Utwald, w cztwertet po (w. Mataufin, 14) dato, w Kromieriji d. (m. Lurgat. — Bermbg alter Schulbigfeit war bie Gmeinbe verpflichte dei kem Michter obeptil, Sormerf in ber Adere und Schnittzeit gewiff Frohntierste zu leisten, so wie das Grad der Wiefe prihoti abzumahen, zu rechen und einzuführen, Mich Odige beftätigte Kaifer Karl VI. am 26. Apr. 1737, die Ruferin Maria Theress am 27. Apr. 1447 und Kaifer Joseph II. den 9, Nov. 1767, 8.

flade und einen Bieffand von 56 Pft., 6 Ochf. und 145 Auben befigen, fich aber, außer ber Landwirtssichaft, vorzugse weise vom Schmiebe und Schloffergewerbe ernafren, womit sie bei ben im Orte gelegenen obratel. Gienwerfe guten Berteinft und anch an den 3 ab tom ärtten (an George, am Mont, nach Peter und Paul und am Wont, nach Matthaus) Abidf finden. Diefer Ort, welder im 3. 1782 jum Martte erhoben werbe, war esbeem nach Miele ingespare, bid 1665 bie dasige hi, Bartholom ausfirche (mit 5 Altaen) erbaut und bagu am 23. Nov, bergleben 3. die ziesige Phar engesitete wurde. Beite, Jammt ber Schule, ietgen, unter obrgttt. Patronat und nehft Friedland ift nur das einzige D. Pfteu fohy basin eingesparet. Der dassigen Applermusse wurde

Unger biefen gehoren gn biefer herrichaft folgenbe Dorfer: 1. Dodywald (Ulevaldy), eigentlich eine Dominifal-Unfiedlung, & DR. D. von Freiberg entferne und in einem reis genden Thale gelegen , gable 82 S. mit 526 G. (240 mul. 286 mbf), 11 Pfb., 28 Dof., 98 Rab. und 204 Schafen. Dier ift ber Gig bee obraftl. Dberamtes, 1 bem bl. Die foland geweihten Rapelle bei ber ein eigener (Schloff:) Rapellen angestellt ift, 1 Coule, 1 großes Branb., 1 Dhof nebit mehren bichfel. Birthichaftsgebauben. Der Dre murbe im Beginn Des verfloßenen Jahrh. aus zerftneten Dihofegrunben am guße bee Echlogberges gegen Dt. und 20. angelegt, und feit 1760, wo die fammelichen obrgfel. Rangleien und Memter von ber Burg berab und hierher verfest wurden , bat er fich bedeutend vergrößert. Dag die Ginwohner vortreffliche Leinwaaren erzeugen und bamit einen wichtigen Sanbel treis ben, murbe bereits oben bemerft. - Der Bugel, beffen guß ber Ort umfrangt, trage bie Ueberrefte jener Riefenburg Dodo malb, (ber größten in ber Proving), von ber bie gange Sichfe. icon im Beginn bee 13ten Jahrh, ben Ramen goführe hat und ihn auch jest noch behalt. Die mefentlichften Beftanbtheile berfelben find: ber nach 2B. fchauende Sedige Bartthurm mit ber f. g. Borburg, ein leberreft bes 12ten Sahrh., ber weitlaufige Burgplat, mit einer vom Rarbinal und Bifchof Frang v. Dietrichftein im 3. 1602 erbauten und bem bl. Unbread geweihten Rapelle, an beffen Gefttage unter großen Buftronien frommer Ballfabrer aus ber Umgebing ber feierliche Gottesbienft barin abgehalten wirb, - ferner bie.

pom Buraplate burch einen tiefen Graben und febr farte Mauern gefchiebene eigentliche Burg mit einem febr tiefen Brunnen , felbit in ihren Trummern noch großartig. Miles bieß ift mit (mitunter boppelten) ftarfen Mußenmauern umgeben aber in vericbiebenen Sabrbunberten aufgeführt worben. geinen Stellen ber Burg felbft genießt man eine mabrhaft entaudenbe Musficht in bas Rublandchen und nach Dreug. Schlefien im DB., fo wie gegen D. u. G. auf Die icon aeformten Rarpathen, baber wird fie, weil auch beinahe mubelos erfteige lid, alliabrig pon vielen Fremben, jumal aus bem R. Dreufen. Rings um Die Burg, jum Theil auch ben naben Sa. gel "Rainichom" einschließenb, behnt fich ber mit fconen Baum. aruppen und bem Forftamtebaufe verfebene obraftl. Thiergarten aus, von bem gleichfalls oben gefprochen murbe. -Die Burg (und auch qualeich bie Berrichaft) bief ebemals "Butesmagh," ober "Sufenwald," beffand fcon vor 1234 (f. ob. bie Befiner), mann aber und von Bem fie erbaut poer pergrößert morben, ift bieber unbefannt. Start, wie fie mar unb vom B. Rarl v. Lichtenftein um 1690 erneuert 17), tropte fie jebem Reind, ben Suffiten fomobl (1420 - 1430), wie bem Mansfelber (1622), ben Schweben (1645, f. unten Freiberg), ben oftere bereinftreifenben Ungarn und Tarten und fo auch ben Preugen in ben 33. 1742 und 1758. Gie mar auch bis 1760 ber Gin bes obraftl. Oberamtes, einer Befferungs. anftalt ber mabrifchen Beiftlichfeit (feit 1760 in Darau Dimaber Rreif.), und biente augleich ale Gefangnif fur Gefebesübertreter ber gangen Umgegend ; aber feit bem angegebenen %. wurden bie obrgftif. Memter in Die Unfiebelung am Schlogberge verfest, nicht, wie es beinahe fcheint, ftraflos, benn ichon am 5. Oftob. 1762 brannten Die uenaufgebauten Beamtenmobnungen inegefammt ab und mit ihnen auch bas alte Archiv und bie Regiftratur, Die mobl manche Rachrichten über bie Burg und Sichft, enthalten haben mochten. Geitbem ift fie ben Glementen und bem Babne ber Beit überlaffen. - 2. 2 n. toninom, 1 M. n. in ber Rabe von Braunsberg, eine aus gerftudten Deierhofegrunbftuden 1789 geftiftete Unfiebelung von 91 S. mit 452 G. (206 mnf. 246 mbf.), 5 Pfb. unb' 27 Raben. Die Ginwohner find-meift Tuchmacher, Die ibre

<sup>17)</sup> Sertes p. 246.

Erzeugniffe in Braunsberg und Rreiberg abfeben. - 3. Bes. fib, ein febr gerftreutes (ber Umfang besfelben beträgt 3 Deil.) Paffetenborf 18) an ber außerften Grange gegen Ungarn aus ausgerotteten obrigfeitlichen Balbungen im 3. 1790 entitanben und 5 M. d. entfernt. Ge hat 64 b., 433 G. (220 mnl. 213 mbl.), 16 Pfb., 106 Rub. und 36 (?) Chafe. Das D. gerfallt in Die Reviere Cameganta, Barann, Ramaltichanfa, und Galaifa, ift nach Ditramit eingenfarrt und bat eine im 3. 1831 von ber Obrigfeit gestiftete Schule nebit 1 Forfthaufe. - 4. Borbowitg, 1; D. f. in ber Rabe von Franfftabt im lieblichen Thale, gabit 60 S., 366 G. (163 mnl. 193 mbl.), 19 Pfb., 1 Ochf. und 29 Rube. Sier wird gum Theil Die Bieneugucht betrieben. - 5. Chlebo. with, n. an ber Poftftraffe nach Schleffen 1 DR. entfernt, von 77 S., mit 488 E. (220 mnf. 268 mbf.), 55 9fb., 130 Rub. und 10 Schafen. Die Ginwohner treiben einen ftarten Ralfbaubel nach Schleffen. Diefes D. fammt bem Gerichte bafelbit verfaufte B. Ronrab bem Stibor v. Lichnan im 3. 1326 19). - 6. Egelabna, 8. 21 M. in ber Rabe bee Bergee Emrt und am gleichnamigen Bilbbach, mit 191 S., 1657 G. (800 mnf. 857 mbf.), 64 Dfb., 234 Rab. unb 69 Schafen. Diefer fraber nach Friedland eingepfarrt gemefene Ort erbielt 1789 eine auf Roften bes f. f. Religions. fonte erbaute und bem bl. Johann v. Repomud geweihte Rirche und Schule Die auch fammt ber jugleich gestifteten Lotalie unter beffen Patronate fteben. Much find bier 1 obraftl. Forftb. und Die bereits oben beichriebenen Gifenmerte. Der im G. baran anftoffenbe Berg "Roginec" foll in ber Borgeit eine Beite getragen baben, pon ber jest febr menige Ungeichen vorhanden find; vielleicht follte fie bie giemlich enge Beraichlucht, Die fich von ba aus bitlich gegen Ungarn fortgiebt und worin ber Bilbbady Czelabna fortraufcht, gegen Ginfalle aus Ungarn mabren. - 7. Drholes, an ber Lubina im Thale, m. 5/8 M., hat 36 S., 219 E. (108 mul. 111 mbl.), 23 Pfo. und 53 Rube, eine anfehnliche Erbrichterei, 2 Dablen und 1 Tuchmalte. In ber Rabe find mehre obrattl. Deiche (f. oben). -8. Fritzenborf (Priczowice), m. 3 M. an ber Onbregning und nabe bei Braunsberg gelegen , gablt 181 S. mit

a0) was eine "Paffete" bebeute, f. oben in ber Rote. 19) urf., ddio, Cal. Nov., im Olm. Rapitel Arch.

1197 E. (577 mnf. 620 mbf.), 164 Pfb., 2 Ochf., 169 Rab. und 8 Schafe. Dier ift 1 auf Roften Des f. f. Religionefonde, ber auch jugleich Putron berfelben ift, bei ber fcon vor 1573 erbauten und ber himmelfahrt Mariene geweihten Rirche mit 3 Mltaren, im 3. 1785 geftiftete Bofalie und Schule , ju ber außerbem nur noch Die nahe Unfieb. fung Pracanit gebort. B. Bruno hat 1267 lestwillig 4 neue Prabenden bei ber Dimis, Rirche mit 60 gabnen in Britgenborf geftiftet 20), und auch bem bafigen Richter Beinrich, burd ben und jenen von Ctaritich er 2 3%, nachber bie Ctabt Braunsberg anlegen ließ (f. unten biefelbe), im 3. 1270 701 Labne, worunter ieder fte frei von icber Leiftung fenn follte. aur Urbarmachung angewiesen. Ferner gab er ihm und feinen Erben 1 Rab ber bafigen Dable und ben 3ten Denar vom Gerichte (Foytdyng), bag jeboch 3 Mal burch's Sahr in ber . naben Gtabt Brauneberg gehalten werben mußte; Die gegen Staritid fic Debnende Rlade befreite er, in Unbetracht bes minber fruchtbaren Bobene bafelbit, auf 4 33. von allen Leiftungen 21). 3m 3. 1320 geftattete B. Ronrad Dem bafigen Richter ben Bau eines zweiten Rabes bei ber Dable 22), und 1374 trat Riffas v. Bufan Diefes D. bem Olmut. Rapitel ab 23). Gleichwohl maffen jener Riflas und ein Drichit von Ratharina (Rattenborf) bafelbit noch Giniges befeffen baben, weil fie fich icon im folgenden 3. mit B. Johann beghalb einigten 24). 3m 3. 1389 verfaufte ber Dimi. Domberr und Prerauer Archi-Diafon Canber bafelbit 1 Sof, (man weiß nicht 2Bem) 25) und ichlieflich verbot B. Riffas 1394 ben Sochwalbern Beamten, bag fie bie Bauern von Gribenborf an ber Musrottung ber naben Bafbungen nicht binbern mochten 26). - 9. Sajom, 2 M. m., aus gerftadten Mhofegranben 1789. geftif. tete Unfiedlung von 53 S. mit 354 G. (182 mnl. 172 mbl.), 2 Pfb., 143 Rab. und 630 Chafen, meift in bem nahen obrgftl. Mhof. - 10. Soboniowitg (Hodoniowice), n. 2 1 M. an ber Oftramiba, mit 55 S., 318 G.

<sup>\*\*)</sup> S. f. Zestament, \*\*) litt, ddio, in Braunsberg in vigil S. Walburgis V, im Dl. Sapit, Richio. \*\*) litt, ddio, IX, Non, Nov. Gernb. \*\*) litt, ddio, in seto S. Lucae auch bort. \*\*) litt. ddio, in seto 11000 Virg. umb ser II, post dom Laetate, gleichfulle baj. \*\*) litt. ddio, Sabbatho ant, dom, Judica, chronb. \*\*) Series x, p. 129.

(162 mnl. 156 mbl.), 20 Pfb. und 35 Raben. - 11. Rloge. borf (Klokozow), w. 5 M. hart an ber Lubina und bei Freiberg gelegen , von 92 S., mit 558 G. (275 mul. 283 1061.), 50 Pfb., 4 Dcbi., 84 Rab. und 21 Ccafen. - 12. Rottnis (Skotnica) , am finten Ufer ber Lubina m. vom lettern und damit gleichfam gufammenhangend, gablt 65 S., 421 G. (194 mnl. 277 mbl.), 57 Pfd. und 101 Rabe. 3mei Urfunden bee B. Deinrich über bas bafige Gericht gu Folge , beftand bas D. unter bem Ramen "Chotnis" fcon 1350. - 13. Rollowis (Kozlowice), 1 M. fo., von 215 S. 1326 E. (643 mnl. 683 mbl.), 123 Pfb., 146 Rab. und 35 Schafen. Bei ber mitten im D. ftehenben alten (eine Glode hat Die Jahredgalft 1572) im 3. 1742 aber nen erbauten bl. Dichaelstirde mit 3 Mitaren, con beuen bas bobe aus bem aufgehobenen Rapuginerflofter in Prof. nit berftammt und mit febr iconer auf Dofaitart eingelegter Bildhauerarbeit gegiert ift, ftiftete ber f. f. Relgefonbe 1785 eine Pfarre, Die fammt ber Rirche und Schule auch feinem Patronate unterfteht. Gingepfarrt find bierber noch bie DD. Shorta, Miertowis und Mistit. - 14. Runtidis. Groß (hrube Kunczice) , 1 1 M. f. , in ber Rabe con Frantftadt bart am Gebirge und febr gerftreut , bat 204 S., 1311 G. (649 mnl. 662 mbl.), 48 Pfb., 26 Dchf., 175 Rab. und 27 Schafe. Dier bestand feit etwa 1605 eine ber bl. Maria Magbalena geweihte bolgerne Rirche mit 3 216taren, gu ber ber f. f. Relgefonde (beffen Patronate fic auch fammt ber Schule feitbem unterfteht) im 3. 1785 eine Bo. falie gestiftet und auch Die Rirche vom Grund auf 1814 neu erbaut hat. Die Bewohner find als Glachsspinner weit und breit portheithaft befannt und bringen Die feinften Garne. felbit gur Battiftleinmand, in ben Sandel. - 15. Runte fchip . Rlein (male Kunczice) , 2 M. n. , im ber fabl, Rabe von Diftet an ber Oftrawiga , mit 58 S., 342 G. (165 mul. 177 mbl.), 35 Pfd. und 42 Raben. - 16. Rof. forebow, eine im 3. 1790 aus gerftudten Mhofsgrunden entstandene obrattl. Unfiedelung an Der Boftitraffe zwifden Miftet und Friedet und n. 2 m. com Umteorte entfernt. Gie gablt 127 S., 835 G. (427 mnl. 408 mbl.), 7 Pfb., 33 Doff. und 38 Rube. Die Ginwohner betreiben junachit bie Lein. und Baumwollemeberei. - 17. 2hotta, 8, an ber Straffe nach Friedland 1 + DR., von 76 S., mit 433 @

(211 mnl. 222 mbl.), 37 Pfb., 51 Rub. und 10 Cchafen. -18. Lichnau (Lichnow), f. 13 M. an ber Straffe von Breiberg nach Franfftadt im Thale, bat 164 S., 924 G. (429 mnf. 495 mbl.), 86 Pfb., 2 Dchf., 116 Rube und 20 Schafe, Die baffge bb, Peter- und Paulefirche mit 2 Mita. ren gu melder ber feitherige Patron, namlich ber f. f. Rigefonds, 1784 eine Botalie gefliftet und eben biefelbe 1794 neu erbaut hatte, beftanb, laut einer Glodenaufichrift vom 3. 1582 und ber am Sochaltar angebrachten Malerei vom 3. 1661 icon im 16. Jahrh. Bu biefer Rirche und Schule geboren, nebit Lichnau, noch bie DD. Borbowitg und Beltich owitg. Die Ginwohner treiben ftartes guhrmert. - 19. Lothrintowitz (Lissnerky), eine vom B. Rari v. Loth. ringen im Beginn bee vorigen Sabrh, gestiftete Unfiebelung finte von ber von Freiberg nach Schlesten fahrenben Pofistraffe, 1 1 M. n. vom Umteorte, hat 21' S., 139 G. (57 mnl. 82 mbf.), 3 Dfb. und 28 Rabe; auch ift bier eine auf Gemeinbefoften im 3. 1798 gur Ghre Mariene erbaute Rirche mit 3 Altaren, Die ale Tochterfirche ber Pfarre ju Ctaritich unterfteht. - 20. Metellowitz (Metellowice), 13 M. ond. an ber Gtraffe nach Griedland , enthatt 196 b. , 1156 G. (546 mnl. 610 mbl.), 46 Pfb. und 100 Rabe. Die bafigen Allen Beiligen geweihte Rirche murbe, faut einer auf bem Predigtftuble angebrachten Auffchrift vom B. Ctanislaus Pamlowiff 1577 erbaut, bat 4 Mitare und mar bis 1786, mo fie ber f. f. Rigefonde jur Lotaffirde erhob, und jugleich anch eine Lofalie nebit Coule gefliftet batte, eine Tochterfirche von Friedland; Patron berfelben und ber Schule ift ber genannte Stifter. Die Bewohner betreiben nebft ber Landwirthichaft auch ben Bergban und mitunter auch bas Lohgerber . unt Ricmer . Sandwert. Der Rardinal und B. Frang v. Dietrichftein befreite 1612 bie biefigen Ginwohner von ber Berpflichtung, far Die Obrigfeit im Bache Czelabna ju fifchen, Die Gifche bis nach Sochwald gu fuhren und von ben Frohndienften beim Roglowiher hofe gegen anbere von ihrer Geite gu feiftenbe (geringe) Berbinblichfeiten 27), mas B. Leopold Wilhelm am 21. gebr. 1657 auch beftatigt. - 21. Miertowitg, 1 Ct. b., ente ftanb aus gerftudten obrgett. Mhofegrunben im 3. 1789 unb

a7) ddto. Rremfler 15. Dai im &. DR.

bat 43 S., 295 E. (138 mnl. 157 wbl.), 3 Pfb. und 69 Rabe. - 22. Miflit, ono. 3 M., mit 77 S., 488 G. (242 mnf. 246 mbl.), 32 Pfb., 53 Rab. und 26 Chafen. - 23. Mifch p (Missy, auch Mnissy), 1 DR. fo. an ber Straffe nach Frantftabt, gablt 58 S., 409 G. (206 mnl. 203 mbl.), 37 Pfb., 74 Rab. und 4 Schafe. - 24. Deffelsborf (Kopriwnic), 1 M. fm. am gleichnamigen Bache und bart an einer Bergfuppe, hat 140 S., 972 E. (458 mnl. 514 mbl.), 38 Pfb., 134 Rub. und 16 Chafe. Die baffge (bolgerne) bl. Bartholomaus. Rirche ift eine Tochter ber Pfarrfirche gu Stramberg, mobin auch ber Ort eingepfarrt ift. Bon ber bierorte bestehenben, thatigen Steingntmanufaftur 'ift fcon fruber gefprochen morben. - 25. Oftramis (Ostravvica), 8. 23 M. am gleich. namigen Fluffe und in ben Schluchten ber Berge Liffa und Smrt Paffefenmagig geritreut, bat 178 S., 1317 G. (626 mul. 691 mbl.), 80 Pfb., 281 Rab. und 36 Chafe. Der T. f. Rlasfonde erbaute Die Dafige bb. Dreifaltigfeits fir che im 3. 1789, bedachte fie, binfichtlich ber innern Ausstattung (bas Altarblatt ift von Gottfr. Berbert 1706 gemalt), mit Dem Gerathe ber aufgehobenen Rapelle in Fulnet, und fliftete im folgenben 3. bagu auch Die Pfarre, welche, fammt Rirche und Schule, auch unter feinem Patronate ftebt. Bon bier aus führt ein bequemer Weg auf ben, Die iconften Fernfichten gemahrenden Berg Biffa, ber fcon im f. f. Colefien (Sft. Griebef) liegt, gemiffermaßen als ber Grangmachter beiber Drovingen, indem er auch ber bochite (4960 Ruf, nach Endow) aller meftlichen Rarpathenausläufer ift, und alljabrig von vielen Fremben befliegen wirb. - 26. Palfowis (Palkowice), und. 2! M., nicht weit von Miftet, bat 257 b., 1662 G. (797 mnf. 865 mbf.), 104 Pfb., 2 Ochf. und 131 Rube. Die bem bl. Johann b. Tauf, geweihte Rirche mit 3 Altaren wurde, laut ber in ber fteinernen Thurmeinfaffung ausgehauenen Jahresabl 1631 auf Roften ber Gemeinde erbaut, mar feitbem eine Tochterfirche von Miftet, bis ber f. f. Rigefonbs - beffen Patronate fie fammt ber Coule unterfieht - fie 1786 gur Lotaffirche erhob und gu gleicher Beit auch bie Lotalie fliftete. - 27. Proalau (Prchalow), gefliftet aus gerftudten Mhofegrunbftuden 1798, 3 M. w. in ber Rabe von Freiberg , es hat 41 S., 253 G. (130 mnl. 123 mbl.), 3 Dib., 41 Rab. und 4 Schafe. Die Bewohner find meift Tuchmacher und Leinweber. - 28. Pftrufch (Pstruzy),

an ber norbl. Abbadung bes B. Onbregnif, 21 DR. d., gablt 72 S., 521 G. (268 mnf. 253 wbf.), 22 Pfb., 83 Rib. und 11 Chafe. - 29. Pratiduit (Placznik), 1 M. n., eine aus geritudien obraftl. Dhofegrunbftuden 1789 geftiftete Unfiebelung con 17 S. mit 128 G. (61 mnf. 67 mbl.) unb 25 Raben. In ber Rabe ber Ctabe Brauneberg angeficbelt find bie Bewohner auch meift Tuchmacher. - 30. Richaltis (fruber und zwar teuifd, auch Barteleborf genannt), 1 DR. nm. bart an ber nach Colefien führenben Poftftraffe, ente balt 91 S., 611 E. (296 mnl. 315 wbf.), 87 9fb., 4 Ddi., 139 Rib, und 15 Chafe. Dier beftanb, faut ber Glodenauffdrift com 3. 1528, fcon feit bem Beginn bes 16. Jahrh. eine bem bl. Rifolaus geweihte Rirde oon Solg und mar jugleich Pfarre, welche B. Ctanielans Pawlowity 1580 von neuem regelte und bestiftete 28). Deffen ohngeachtet ging Die Lettere balb barauf ein und bie Rirche warb als Tochter ber Mabr. Ditraner Pfarre bie 1634 jugewiejen, wo fie noche male für felbitftandig und ale Pfarre erffart wurde. 3m 3. 1729 murbe fie fammt ben 3 Mftaren meift auf Reften ber Dbraft, vom Grund auf neu erbaut, ftebe auch jamme ber Pfarre und Coule unter obrgetl. Cous, und ce find bagu, nebft Richafeis, auch die DD. Sajow und Gffenan eingepfarrt. Diefer Ort mar chemale ein eigenes bifdiff. Leben, von beffen Befigern aber nur ein Riffas v. Richaltig im 3. 1482 befannt ift 29). - 31. Giforch, eine and gerfind. ten Mhofegranden 1789 gestiftete Dominifalaufiedelung 3 M. fm., von 19 5. mit 110 G. (48 mul. 62 mbl.) und 26 Ruben. - 32, Stlenan (Sklenow), n. an ber Etraffe von Sochwald nach Greiberg , ichließt fich an erfleres feinahe an und gable 83 S., 568 G. (273 mnf. 295 mbl.), 46 Pfb., 4 Dof. und 106 Rube. Das D. wird gwar in "Oberund Unter Sffenau" eingetheilt, boch bat bieß feine anbere Folge, ale bag erfteres nach Sochwald und letteres nach Richaltis eingefcult ift. - 53. Statitich : Mlt (Static), n. 11 M. swiften Braundberg und Diftet, gable 202 6., 1229 @ (575 mnl. 654 mbl.), 159 Pfb. und 223 Rube. Die bafige, fammt ber (alten) Pfarre und Schule unter obraftl. Echut ftebente Pfarrfirche unter bem Titel Muffindung bes f. Rreuges wurde

<sup>\*\*)</sup> Die bieffällige Urf. ift im Dim. Ronfiftorial-Archiv. \*\*) C. tie Befiger von Rattendorf ju d. 3.

an ber Stelle einer frabern von Solg, im 3. 1656 von hartem Stoff neu erbaut und mit 4 Altaren, beren Blatter ber in Freiberg bamale lebenbe Frang Cebafting 1785 gemalt, verfeben, fo wie auch , meift auf Roften bes bamaligen . Pfarrere Sof. Titl , inmentig pergiert. Gingepfaret fint au ibr noch bie DD. Deu . Statitich, Chlebowis und Lifumet, Diefes fammt ber Tochterfirche. Sier ift 1 neu erbauter obraftt. Mhof. und Die febr ausgebehnten Deiche in ber Rabe merben gegenmartig troden gelegt. Diefer Ort gehorte fcon 1258 bem Bisthume 30), und im Unftrage B. Bruno's granbete 1269 ber hiefige Richter Berrott mit jenem von Frigendorf Die Stadt Brauneberg 31). Gpater fam er ale ein Leben vom Die. thume ab und ale foldes befagen ibn in ben 33. 1533 und noch 1570 Albrecht Barafowiff v. Barafow 32) - 1597 So. hann Peteremalbifn und 1649 bie BB, Georg, Friedrich und Johann Sarafowffy v. Sarajom 33); aber balb barauf murbe er ber Sichft. Sodwald einverleibt. Gin Gebentbuch bes biefigen Pfarrardive ergablt, bas ber Dre fammt ber Pfarre im 50fabr. Rriege von ben Schweden ausgepfundert morben. - 34. Ctaritid: Reu (novvy Staricz) b. an bas vorige anfto. fent und 1789 aus gerftudten phraftl, Dobofegrunden entftanben, bat 34 S., 208 G. (108 mnf. 100 mbt ) und 80 Rube. -35. Camereborf (Zavviessic), m. 11 DR. Daven gehoren 47 S., mit 335 G. (147 mnl. 188 mbl.) ju Soche walb, Die übrigen 39 S. mit 247 G. aber gur Sichft. Reu-Titichein (f. biefelb.). - 36. Emiabnom, n. 2 M., an ber Pofiftraffe gwifchen Miflet und Friebet, bat 63 5., 440 G. (204 mnt. 236 mbl.), 31 Dfb., 75 Rube, 2 Müblen mit 1 Brettfage, 1 Gintehrwirthshaus und gute Grunbftude. Dag es 1581 gu Diefer Berrichaft tam, bat man oben gefeben. - 37. Tichau (Ticha) , febr ansgebebnt, 1 m. f. gwifchem bem Berg Ondregnif und Frantfiadt, gablt 216 S., 1321 G. (647 mnl. 674 mbl.), 118 Pfb., 3 Ochf., 217 Rub. und 57 Cchafe. Der Ort bat 1 Schule und 1 bem bl. Rifolaus geweihte Rirde, Die fammt bem D. nach Frantftabt eingepfarrt ift. Die meiften G. find Lein . und Baumwolleweber. Der nabe B. "Ondregnif" ift ale Schlupfwinfel ber fuhnen Rauberhor-

<sup>&#</sup>x27;') Urt, bes B. Bruno ddto, Olomue, Non, Jan, b. 3, im Olmfit. Rap, Archiv. und Testament, Brunonis, 11) f. biefelb. 13) Urt, fur bie Stot. Mahr. Derau und eine zweite fur Altendorf, f. bief. 14) Schwop Ill. 188.

ben bes Onbrafch (Unbreas) und Jurafch (Georg) im Unfang bes 18ten 3abrb., Die von ba aus bis tief nach Schleffen ftreiften, endlich aber eingefangen und hingerichtet murben, beruchtigt. - 38. Eroja nowis, 17 DR. f. an ber nordl. 216= Dachung bes B. Radofcht fehr ausgedehntes Puffentenbf., bas um 1750 blos aus Sirtenwohnungen und Gennhatten beftanb, vom B. und Rarbinal Julius Gf. v. Trojer gu einer Gemeinbe vereint, aber erit 1812 vollftandig geregelt wurde. Es gabit in 268 S. 1914 G. (923 mnl. 991 mbf.), mit 53 Pfb., 12 Dof., 473 Rub. und 110 Schafen. Gegenwartig wird bafelbit gur Grleichterung bes Unterrichts, auf obraftl. Roften eine Coule gebaut. Die Ginwohner erzeugen aus ber Schafmilch ben beliebten Brinfenfafe und liefern auch fur bie alljabrig in bebeutenber Ungahl nach Frantitabt fommenben Bruftfrante ben beilenden Molfen. Bon bier aus ift auch ber merfmarbige Berg Raboidt, von bem bei ber Milob, Sichft, BBal, Deferitich ausführlicher gefprochen werben wird, fur bie vom R. und 2B. Rommenden leicht ju erfteigen , nur muß man ben unbebeutenben Ummeg über ben öftlich gelegenen Berg "Miofchi" einschlagen. - 39. Beltichowit; (Welczowice), 1 M. fw. an Der Lubina, mit 61 5., 283 G. (182 mnl. 201 mbl.), 41 Dfb. und 63 Ruben. Die baffge Miller Beiligen Rirche mit 1 Altar murbe im Unfang bes 16. Jahrh. erbaut (eine Glode berfelben tragt Die Sabreszahl 1528), gehort zwar ale Tochterfirche jur Grantftabter Pfarre, wird aber in golge eines Uebereinfommene von bem gofaffeelforger in Lichnau verfeben. -40. Bittfowis (Witkowice), n. 3 M. und in ber Rabe von Mabr. Ditrau, bat 24 S., 199 G. (106 mnf, 93 mbf.), 33 Dfb. und 40 Rabe. Bon bem hierorts beftebenben obrgftl, Gifenwalzwerf ift bereits oben ausführlich gehandelt worden .-41. Bitifowis (Wietrkowice, ebemals "Getrichowis," b. f. Theodoricheborf genaunt und icon 1305 beitanben), w. 1 DR. an ber Lubina, gable in 56 S. 402 G. (206 mul. 196 mbl.), 49 Pfb., 80 Rub. und 42 Schafe. Die baffge bl. Bengelsfirche mit 3 Mtaren murbe 1638 (boch hat eine Glode Die Jahresjahl 1528) auf Roften ber Gemeinde von Solg erbaut und unterfieht ale Tochterfirche ber Pfarre Freiberg. - Belintau (Zelinkow), gleichfalle aus gerftadten obegetil. Mhofegranden 1789 entftanden und 13 M. n. an ber Poftftraffe nach Schleffen gelegen, mit 37 S., 229 G. (118 mnf. 111 mbf.) und 48 Ruben.

Unter obrgttl, Schnhe fteben nachfolgenbe freie Duni-

1. Braunsberg (fat. Braunsberga, mabr. Brussberg), liegt an ber Onbregnina auf einer Unbobe, 6 D. nboftl. von Beiffirch und 1 Ct. n. von ber burch Freiberg nach Galigien führenben Poftftraffe entfernt, und gablt fammt ben beiden Borftabtgaffen (Ober . und Untergaffe) in 419 S. eine Durchgebende fatholifche, Mabrifch und mitunter auch Teutfch fprechende Bevolferung von 2781 G. (1336 mnf. 1445 mbl.), worunter 16 Freifaffen Gie hat einen eigenen aus 1 ungepruf. ten Burgermeifter und 3 Rathen (von benen nur 1 gepruft ift) beftebenden Dagiftrat, 1 Bierbrau . und Dalg. nebft 1 Brannemeinhaus, 1 Biegelbrennerei, 2 ber Tuchmachergunft geborige Tudwalten und mar ehemals mit Mauern und Ballen umgeben, Die aber jest bis auf wenige Spuren gang verfcmunben finb. Der etwas unebene Ctabtplat ift von meift gut gebauten 1fodigen Saufern umgeben und bat einen Bafferbehalter, in ben bas Trinfmaffer mittelft Robren aus einer Entfernung con 700 Rl. geleitet mirb. Die baffge Dfarre, gu ber nur noch bie Unfiedlung Untoninom gehort, febt fammt ber von etwa 550 Rindern befuchten Trivialfchule von 2 Rlaffen und ber Rirche unter bem Patronat bee Olmus, Fit . Ergbifcofe. Die lettere ift bem bl. Georg geweibt, afterthumlich, und enthalt mit Inbegriff ber 2 ihr angebauten Rapellen ber bb. Frang Geraph, und Laureng, 11 Mitare, movon 2 erit vor 2 33, neu aufge. führt und mit iconen Blattern vom bafigen, nach beren Bollenbung leiber gleich geftorbenen 18jabrigen Raturfunftler, S. Domp, gegiert find; über bem Sochaltare fteht bad 1784 aus einer Gelbtapelle bierber übertragene Gnabenbild ber fcmerabaften Mutter Gottes. Die Burgerichaft ernabrt fich vorzugeweife von Gemerben , worunter Die por Ginfabrung ber Mafcbinen fo febr biahende, jest aber febr niebergebrudte Euchmacherei noch immer ben Saupenabrungezweig bilbet. Dan gablt gegenwartig. nebft 1 Tuchfabrif, folgende Meifter: 169 Tuchmacher und Tuch. fcberer, 7 Bleifchhauer, 2 Mahlmutter, 4 Brobbader, 2 Geifenfieber, 2 Schloffer, 6 Schneiber, 7 Schufter, 5 Tifchler, 2 Safner, 2 Rarichner, 2 Schmiebe u. f. m.; aberbieß find bier 2 Spezerei., Material - und vermifchte Baarenbanblungen, 1 Gaftwirth, 6 Bier., Bein- und Branntweinfdanter, 1 Branntwein- und Rofogliobrenner zc. Rebit ben Gewerben beichaftiget Die Ginwohner gunachft bie Landwirthichaft, ju beren Betrieb bie

Stadt 112 3od 1203} [ Rf. inegefammt nur mittelmäßig fruchtbare Meder, 34 3. 1943 [ Rl. Biefen, 45 3. 1572 RI. Sutweiden, 43. 675 [ Rl. Garten; Die Burger aber 1028 3. 1088# | Rl. Meder, 143 3. 1204# | Rl. Biefen, 79 3. 455# | Rl. Sutweiben, 29 3. 175# | Rl. Warten, 174 3. 408 DRf. Bald und einen Biebftand von 53 Pfb., 261 Rinbern, 105 Gtf. Borftenvieh und 80 Chafe befigen. Die Bienengucht, welche im 3. 1825 noch 536 Bienenftode gablte, ift feitbem burd Diffahre bie auf etwa 107 Stode gefunten. Das hier erzeugte Tuch, meift nur mittlerer Gattung, belauft fich auf 7 bie 8000 Stude und findet ben Sauptabfas in Galigien und Ilugarn, von mo ce bie in Die Turfei verfenbet wirb. Gur ben innern Berfehr befteben, nebft 1 Bochenmarft, auch 3 Rabemartte (am Freit. vor b. Palmf., Dienft. vor Dar, Simmelf, und Dienft. n. Ratharina), und bie Ctabt ift mittelft einer Sandeleftraffe fubl. mit ber Prfiftraffe und burch eine zweite no. mit Dasfau verbunben; bie nachfte Doft ift in Freiberg. Die bafige Urmenanftalt hat ein Stammvermogen von 2000 fl. 2B. 2B., von beffen 3. und fonftigen gewöhnlichen Ginfunften 25 Urme (worunter auch 1 mnl. und 9 mbl. im baffgen Spital befindliche Perfonen) unterftunt merben, und fur Gefunbheitepflege befteben 2 Bunbarate (ber eine ex propriis) nebft 3 Sebammen. Die mehre Dale gemachten Berfuche,, auf bem ftabtifchen Gebiete Erge ober Roblen aufzufinden, find wegen ungureichenber Musbeute får jest unterlaffen morben.

In ber 1en Salfte bes 13. Sabrh, befaß bas Gebiet, wo pfawej, von bessen Bittwe es ber Bischof Bruno samt bem u. Plawej, von bessen Bittwe es ber Bischof Bruno samt bem langt eingegangenen B. Brundwerbe und 70 Labn, schon vor 1207 für die Omüber Kirche erfaust hotte 13-1). Iwei 33. barauf (1269) sieß er burch ben Richter von Statitsch, Bertold, und ben von Frigendorf, Delnnich, die Stadt "Brundsperch" necht 1 D. in ibrer Rabe gründen, werstellt ihr das Magdeburger Recht und befreite sie für 12 33. von allen Abgaben, nach beren Ussauf von bereite fie für 12 33. von allen Abgaben, nach beren Ussauf von bereite fie für 12 men und nechten 2 Necker zur Sutweider, überließ gab er den neuen Ansiedlen 2 Necker zur Sutweide, überließ 1260 bem genannten heinrich des zesamte Kirchrugut bei der fo eben ausgebauten Stadt 139

...

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Testament, Brunon, Epi, etc. <sup>35</sup>) Urf. ddto, in festo s. Nicolai,

und fliftete obenbrein bie vierte Prapolitur ber Olmut, Rieche auf Die übrig gebliebenen Befigungen in Frigenborf und Braunsberg 36). Den Grunbern verlieb' er, nebit 2 freien, jebes Gre Wehofte gang befreit , 1 Muble von 2 Ganaen. 1 Bab. band, 4 freie Rleifchbante, 4 Tuch. und 4 Schubftanbe, und in bem angulegenden D., (bas er fur 16 33. von jeber Bab. lung befreit) jeben Geen Mider gleichfalle frei nebft 1 Duble von 1 Bange. Dem bafigen Stadtgericht wies er bie DD. Ctaraitich, Reifenborf , Brunemerbe und Dastau au , um bort Die Urtheile über ichmere Bergehungen ju fcopfen, ber 3te Denar vom Strafgelbe follte aber ben oben angeführten Richtern gutommen; bem Bertold gab er aberbieg noch ein Allob nabe an ber Stadt erbeigenthumlich 37). 3m 3. 1270 mar bie Stadt, wie bieg aus einer Urfunde beffelben Bifc. fur bas D. Brinendorf erhellt, bereits aufgebant, und 1292 fommt in einer Urfunde fur bas Stift Belehrad auch fcon ein Bertoldus advocatus de Brunsberch (ber obige Richter von Stargitich ?) ale Beuge por. Bum 3. 1389 erfcheint Johannes plebanus de Brunsperch in 2 Urf. far bie guinefer Prob. flei und far bie Burg falliftein als Beuge und beweißt bas Miter ber bafigen Pfarre. Seitbem wird ber Statt bis 1580 nirgenbe gebacht. In biefem 3. gab ihr aber ber Bifch, Stanife lam Dawlowiff ben Bierichant in Die DD. Brisenborf und Starhitich 38), aber fie verlor ibn wieber, wie fo manche anbere Borrechte, in Rolge bes unfinnigen (von Dichtfatholifen bemirt. ten ?) Aufftandes gegen ben Rarbinal und B. Frang v. Dietrich. ftein im 3. 1600, welcher fie inbest fcon 1618 wieber zu Gnaben aufnahm und pon ben zum Grifendorfer . burch ben Bifd. Bilbelm von einem Georg Reitel erfauften und mit bem Brauns. berger verfchmolgenen Mhofe feitbem geleifteten Frohnbienften befreite 39). Die anderweitigen Schictfale berfelben find unbefannt. -- Un ber Prager Sochichule murben 1373 Tylmannus, 1388 Henricus, 1408 Arnoldus und Petrus Bikke de "Brunsberg" ju Baccalauren ber freien Runfte beforbert;

<sup>26)</sup> Urf. ddto. in vigil, s. Walburgis 1273 im Dim. Rapit. Archiv. 1) Urf. im Dim. Rapitelard, ddto, Keteer in die S. Nicolal. 3m Gingang terfelben beift es: and emendacionem mearum bereditatum et Olomuc, ecclesie utilitatem proposui construere civitatem, quam etc. 34) ddto, na Ilfmaid, b. im. Macifama. ") ddto, w Rrontteri 1te Juni.

wir wollen nicht entscheiben, ob fie aus biefem ober bem f.

preußifch. Brauneberg gebartig gewefen.

2. Frantitabt (fat. Pronkstadium, mahr, Frensstat), liegt in einem breiten von ben farpathifchen Mustanfern gebildeten und gegen 2B. offenen Thale am Fluge Lubina, 1 Deil, gegen C, von Sodwald und eben fo meit von ber nachiten Pofiftation Freiberg ofo. entfernt. Die Stadt ift offen, hat mehre Borftabtgaffen und in 778 S. eine Bevolferung von 4483 G. (2250 mnl. 2233 mbl.), welche inegefammt fatholifch finb, und Mabrifd, jum Theil auch Teutid, fprechen, Den 4cdigen Stattplat umgeben meift feft gebaute Saufer mit Laubengangen, unter benen bas mit einem Balfon verfebene Rathbaus bas bemertenswerthefte ift. Bon ben andern Gebauben find nur 2 unter bem Rit, erzbifdiff. Datronat ftebenbe Rirden, bes hl. Martin und bee hl. Johann b. Tauf. , ermahnende werth. Die erftere ift bie Pfarrfirde, bat 2' um 1740 vom bafigen Pfarrer Georg Finfterichott gur Ghre ber bl. Barbara, und vom Bifar auf bem Brunner Petereberge, Joh. Drifmala, jur Ghre bes bl. Johann v. Repom. jugebaute Rapellen, inegefamme 5 Altare, und es find gu ibr, nebit ber Stabt, noch bie DD. Trojanowis und Tich au eingepfarrt. Rach einer Rotig im fabt. Urchiv brannte 1661 bie gange Stadt fammt ber Rirche ab, und biefe murbe nachher vom Grund auf neu erbaut. Die anbere fteht auf bem Friedhof in ber obern Borftabtgaffe, bat 3 Mftare und murbe 1640 von unbefannten Bohlthatern erbaut. Gie ift etwas großer als bie Pfarrfirche, und begwegen wird auch an Coun. und Reiertagen ber Gottes. bieuft barin abgehalten, wiewohl auch fie bie gefammte Bahl ber 9140 Pfarrfinder au faffen nicht vermag. In ber ftabt. Trivials foule von 2 Rlaffen erhalten 530 Couler beiberlei Wefchlechts ben Glementarunterricht. - Die Erwerbe. und Rahrungezweige ber Ginwohner find : a) Gemerbe, womit fich nachfolgenbe Deifter beichaftigen, ale: 430 geinmeber (bavon arbeiten gegenwärtig nur etwa 230), .13 Leinwanbbereiter unb Bleicher, 11 Fleifchauer, 3 Mahlmuller, 6 Bader, 2 Sagbinber, 4 Suffcmiebe, 3 Schloffer, 12 Coneiber, 11 Couffer, 9 Tifch. fer, 2 Farber, 2 Gagemuller, 5 Safner, 2 Rurichner u. f. m. Mugerbem hat bie Ctabt 4 Spegerei., Material. und vermifchte Waarenhandlungen, 21 Brannimein- und Rofogliebrenner und 25 Bier., Weine und Branntmeinicanter. b) Die Landwirthichaft; au ihrem Betriebe befist bie Ctabt (ale Obrigfeit) 23 3och

692\* [ Rl. Meder, 30 3. f [ Rl. Biefen, 75 3. 925% RI. Sutweiben, 8 3. 8132 RI. Trifchfelber, 7733 DRI. Garten und 968 [ Rf. Baldung; Die Ginmohner aber 1041 3. 576 | Ri. Meder, 280 3. 15013 | Ri. Bief., 176 3. 11193 [ Rl. Sutweid., 87 3. 7014 [ Rl. Trifchf , 33 3. 457 St. Garten und 17 3. 1300 St. Balb, nebft einem Biehftand von 24 Pfb., 336 Gtf. hornvieh und 25 Schafen. Der fehmig und fandige Boben gemahrt nur mittelmäßige Ernb. ten. c) Die Bienengucht, ehmale fo blubend (noch im 3. 1825 gablte man bier 495 Stode), ift gegenwartig gur Liebhaberel herabgefunten; d) ber Sanbel mit ber burch bie fruber angege. benen Leinweber jeber Ure erzeugten Leinmand, Tifchzeug, Rammertuch, glatten und gestidten Tudern ac. wird burch bie Proving, nach Bohmen, Schleffen, Galigien, Defterreich (Bien) und Ungarn (Pefif) betrieben und burch bie oben (bei ber Beidreibung ber Sft. Sochwald) bezeichneten Straffen beforbert. Den innern Berfehr beleben 4 3ahr. (Dienft, n. b. neu. Sabr. Dienft. n. Quasimodog., Dienft. n. Johann ben Tauf. und Dienft. n. Bengeelai) und 4 Biehmarfte (am Tage por jeb. Jahrm.). Gur Berpflegung von Armen befteht nebit 1 mit 2330 fl. BB. burch ben bafigen Pfarrer Georg Finfterichott 1742 geftiftetem Spitale far 2 mnl, und 6 mbl. Derfonen (fie erhalten nur freie Bohnung und Beheipung) und bem f.g. Sob, Cabata's bargi, Spitale mit 1700 ff. 2BB., Saus. Garten und Medern fur 2 mnf. und 5 mbf. Perfonen (feit 1819) - and eine Unftalt, welche von ben 3. eines Stamm. vermogene von 11,224 fl. 30 fr. BB. 45 Inbividuen betheilt, und fur Gefundheitpflege ein Bunbargt nebft 3 Bebammen.

Die Ctabt verbanft ihr Dafein bem Dimus. Bifchof Theo. borid (1281 - 1302), welcher im 3. 1299 einen bafigen von ben Balbern ber Rremfierer Ranonifer, ber Grf. v. Greiberg und bem eines gewiffen Gerlache umgrangten Balb bem Cohn bed Bolf v. Ragril, Phartas genannt, lebenweife mit ber Berbindlichfeit gab, bag er ihn ausrotten, Dublen, Medergrunde und eine nach ihm (Pharfas) ju benennenbe Stadt, nam. lich "Pharfaftat", bort aulegen folle, bafür merbe fomohl er mie auch fein Erbe, mit 1 Rnappen, ber Dimuger Rirche Dienfte felften muffen, 40). Die obige Benennung ber ju granbenben Stadt verwandelte fich nachher in ben Ramen Grantftabt,

<sup>.</sup> o) Urf. im Dim, Rapit, Ard, ddio, Olomue, III, Kal Octobr. 15 \*

um ale folde nicht fraber ale erft 1584 aufgntauchen, wo Bifch. Stanislam Pamlowfth als Grangen ber Ctatt ben Bach Boffith gegen bas D. Ticha (wo bie bereits ausgerotteten Balbichlage und Paffefen bie jum "fcmargen" Bad, ferner bie Grante ber ebmaligen DD. Lichnowh, Gruntowy nub Lutnarjem, bis ju ben fcmargen Walbern bin, ber Ctabt erbeigenthumlich, gegen jabr. Bind von 25 fl. mabr. jugehoren folten) beflimmic. Beiter acftattete er ibr bas nothige Baus und Brennbols in ben obraftl. Balbungen ichlagen ju burfen, wies bie DD. Runtidin, Lid. now, Bordowig, Blegowig, Roprimnig, Druholy und tie Salfte pon Bamifchit ihrer Gerichtebarfeit und Pfarre (in letterer Beglebung mit Muenahme von Druholy n. Bawifchip, Die nach Freiberg eingepf. fenn follten) an; - vergichtete auf bas Beimfallsrecht, verpflichtete bagegen bie Ginwohner gu Walbjagtbienften, aur Ablieferung ber eingefangenen Forellen in ben obraftl. Rifd. halter an Sochwald und gu anderweitigen Dienftleiftungen. Bum beffern Muftommen ber Stadt verlieh er ihr 1 Bochenmartt auf jeben Dienftag und 4 Jahrmartte (bie fie jest noch bat; zwei Davon erhielt fie bereits von ben Bifchofen Marfud und Sobann), befreite fie vom bichftl, Beinausichant gegen 4 fl. iabri. 3. und geftattete, bag fie bie bafige Erbvogtei fammt Granben erfaufen . bas Richterhaus jum Rathbaus verwenten und pon ben jur Erbvogtel gehörigen Mublen jabri. 2 fl. 22 Grofd. aablen folle, Ueberbich icharfte er ben Bewohnern ein, bem fatholifden Glauben treu ju bleiben und feinen andere Denfenden unter fich ju bulben 41). Der Rarbinal und Bit. E. Frang v. Dietrichftein beftatigte 1628 bie obigen Begabniffe, genehmigte, bağ bas von bem baffgen Burger Job, Cobota erfaufte Saus famme Grundftucten, bem Willen beffelben gemaß, jum Epital permenbet merben fonne und erlaubte ber Ctabt bad Brennen und ben Musichant bes Branntweins gegen jahrt. 20 Thir. mabr., fo wie and beu freien Calgvertauf gegen jahrl. 3. 42). Huch ber Rit. Bifchof Leopold Bilbelm beftatigte im 3. 1657 43) alle biefe Begabniffe, verorbnete, baf ber Ctabtrath jabri, erneuert werben follte, und gemabrte, bag bie "Spitalmangel" ber Stadt belaffen , aber jum Ruten ber Rirche verwendet murbe. Der Rarbinal und Bft, Bijchof v. Schrattenbach beflätigte gleich.

<sup>41)</sup> Urf. ddio na jamfu Ufmalbed, me firjebu ro fie. Mataufit.
41) ddio, w Rromierzijo b. fie, Luczoe. 41) ddio, Prag, 5. Dejbr.

falls bie obigen Begabniffe im 3. 1713 44), befchrantte bie bierichantberechtigten Saufer auf Die Bahl von 37 und befreite auch bie ftabt. Beireibemagen von ber obraftl. Mauth in Borbowiß und Blegowis. Den rechtmäßigen Befin biefer Borrechte beftatigte auch Die Raif. Maria Thereffa 45). Bon anderwei. tigen Gefchicen Diefer Grabt bis auf unfere Tage ift weiter nichte befannt, ale bag auch fie (nach bem Gingang bes Privileg. vom Rit. Bifch. Leopold Bitheim) im Berlaufe bee 30iabr. Rrieges viel gelitten habe, und 46) im 3. 1680 von einer Abtheilung bes ungarifd, rebellifchen Becres geplunbert morben fenn foll. Bou ber Feuersbrunft 1661, welche alle Saufer fammt ber Pfarrfirche verichtang, ift fraberbin gefprochen morben. - Das abelige Beichlecht ber Rropach v. Frantftabt im 15ten Sabrb, batte ben Beinamen vom gleichnamigen D. (ehmale Ctabtchen) im Olmuber Rreife und mar ju berfelben Beit anberdivo (in Of. und Rl. Dentfchit, f. bief.) begutert. Dinfichtlich ber Befiber theilte Frantitabt bas Love ber Sft. Sodmalb.

3. Freiberg, (lat. Priborium, auch Freiberga, mahr. Pribor), liegt an ber f. f. Poftitraffe nach Galigien, auf einem von RO. gegen 2B. fich erhebenben, gegen bas Beite ber porüberfliegenben bei anhaltenben Regenguffen reifenten Lubina fteil abfallenben Bugel , 5 Meil, und, von ber Rreidftabt, 2 Meil. von ber ichlefifden Grange und 1/2 Dt. w. von Sochwald entfernt. Gie beftebt aus ber eigenelichen Stadt und 3 Borftabten (obere und untere Borftabt, und Benatet ober Bene-Dia), und gable indgefammt 580 S. mit 4760 fatholifchen, Dabriich und theilmeife and Teutich iprechenden G. (2251 mnl. 2529 mbl.). Die Stadt bat ihren eigenen aus 1 Bargermeifter, 1 gepruften und 2 ungepraften Rathen beftehenben Da. giftrat, 1 Rathbaus, 1 Brau- und Branntweinhaus, und befist außerbem bas D. Rifeleborf und ben bof Petrowis. Dit bem rechten Ufer ber Lubina und mit ber Borftabe Benatet ift fie burch eine wenigstens 30 Rife. lange bolgerne Brade wie auch burch 2 berfei Stege verbunden und figt einen regelmäßig 4edigen, großen, ringeum mit gut gebauten Laubenhaufern umgebenen Ctabtpfas, in beffen Mitte fich eine fteinerne Marien. Bitbfaule und ein Bafferbehalter befinden. Unter bie bemer-

45) nach Echiron III. 42.

<sup>44)</sup> ddto Rremfler 21. Febr. 45) ddto. Bien 29. Mug. 1747. .

fenswerthen Gebaube gehoren guvorberft bie Rirchen und gwar: a. Die Pfarr., Defanate und Archipresbiteratefirche unter bem Titel Maria Geburt 47). Gie fleht mitten in ber Stadt auf einem graen D. ichroff abfallenten Sugel, bat auf bem 1570 erbauten, über 30 Rf. hohen und mir einer gierlichen Ruppel von Rupfer verfchenen Thurme 5 vortrefflich gufammen ftimmenbe Gloden 41), von 25, 13, 6, 2' und 2 Cent. Oc. micht und inmendig 10 Mltare, morunter Die bes bl. Sofeph und ber bl. Maria Magbalena mit trefflichen Blattern von Ubam de Long verfehen find. Diefe urfprunglich fleine und - wenn einem por une flegenden Inventarium berfelben vom 3. 1616 gu glauben ift, bas ba befagt : baß, als im 3. 1586 ber alte baufal. lige Chor niedergeriffen murbe man auf einem bemalten Brette (?) Die Sahraabl 1178 beutlich gelefen habe - auch febr alte Rirche, murbe ju verichiebenen Beiten erweitert. Go murben 1577 und 1586 bie 2 Rapellen an ber Gpiftel- und Evangeliumfeite augebaut und im lettgenannten 3. auch ber große Chor gemolbt und pollenbet, meift aus frommen Bermadiniffen vieler an ber Deft 1585 verftorbenen Burger, wogu auch ber Prager Burft . Bifchof Marein , ehebem Pfarrer und Dechant gu Freiberg, 100 fl. beitrug, Muger einem Grabitein bes bafigen Stabt. fcbreibers , Unbreas Rabian, ber am 14. Gept. 1610 in feiner Bohnung erichlagen gefunden murbe, bemabrt bie Rirche auch bie Reliquien bes bl. Urban , welche ein baffger Coufter aus Rom einftens gebracht, in einer eigenen Rapelle, lebrigene ift fie im f. a. gotbifden Genl gebaut, aber fur bie Rabl ber Pfarelinge viel ju flein (nur 16 Rf. fang und ohne ben Rapellen - 6 Rl. breit), benn, nebit Freiberg, find bagu auch noch bie DD. Beffa, Rlogeborf, Gifometz, Rotnitz, Prhalow, Drholetz, Giforetz, Bietifo. witg und Dofch eingepfaret. b. Ihre Tochterfirche unter bem Titel bes bl. Rreubes. Gie murbe an ber Stelle einer frabern im 3. 1516 neuerbinge von Solg erbaut, 1611

<sup>47)</sup> Ju bem Freibergen Archipre abyterate gehören bie Detanate: Freiberg, Reu-Litigiein, Meleirifig, Might und in Schienen Drau und Bugfighat; jum De fan ale aber bie Pfarren: Freiberg, Kranfftabt, Koglowis, Partidenborf, Ridultin und Sellin, necht ben Vorlaien: Engelsmald, Linnau, G. Anntidis, G. Detersmald, Ernamfa und bie Schienu, G. Runtidis, G. Detersmald, Ernamfa und bie Schieftspelle in Dochmalt.

1) Seittem 2 Goden bei ber Gurd auer Kirche gesprungen, wohl tad ifconfte Gefaute un ber Provise.

megen Baufalligfeit abgetragen, aber balb nachher von einer Bobltbaterin , Margaretha Rupfa , von Stein abermale aufacführt, braunte fammt einem großen Theile ber Stabt am 3. Mai 1728 ab , mart aber balb nachber burch Butbun bes bamaligen Pfarrere David Solub wieder bergeftellt. Gie bat 3 Mtare und eine Deffenftiftung von 4177 fl. 30 fr. 2828. c. Die von einer ungeheurer großen Linde ehmals befchattet ge. mefene Ravelle bes bl. Fraus Geraph. auf einem an bie Stadt anftoffenden Sugel gegen Dt. bat nur 1 Mitar und murbe 1622 erbaut; d. Die jum Pigriften Collegium geborige bi. Balentinefirche am weitl, Ende ber obern Boritabt. welche, urfpringlich von Solg erbaut, icon por 1615 beftand 49), nachber abbrannte und zwifchen 1740 - 1750 burch Bobltbater, unter ber Leitung bes bamaligen Reftore bee Collegiums, D. Beliobor (geb. von Freiberg) von gutem Material und im edeliten Stol abermale aufgebaut murbe. Die Gpi. talfapelle gur Ghre ber bl. Glifabeth ift 1784 entweiht und ju einem Militar . Depot vermenbet worden und von 2 anbern ehemals bestanbenen Rirchen, bed bl. Marfus namlich (außerhalb ber Stabe gegen 2B.) und bes bier erzogenen (im Saufe Dro. 41), nachher burch bie überftanbenen Martern und Tob obnebin allgemein befannten und fpaterbin felig gefproches nen Johann Gartanber, bat man feine Gpur mehr; Bes. tere murbe indeg in bas nunmehrige Rormaliculgebaube um. gewandelt. - Das oben ermabnte Pp. Piariften Collegium murbe vom Fit, Bifd. Rarl Gf. von Lichtenftein mit einem Fonbe von 20,000 fl. cm 20, Mai 1604 geftiftet 50), Darin hatte ber ehrwurdige Orden bis 1774 ein Opmnafium, feitbem nur eine Saupticule, auf beren Stelle, burd Bermenbung ber Burgerichaft, im 3. 1807 abermale bas Gomnafium trat, um, bie jum Unmuche eines großern Seifeungefonbe, burch bobe Gubern, Entichliegung vom 28, Dai 1832 neuerbinge auf. gehoben zu werben. Bie viele um Staat und Rirche mit unter boch verbiente Manner gerabe biefer Lehranftalt bie erfle Bilbung ju verbanten haben, bezeugen (um nicht ber im meltlichen Staatebienfte Ungestellten ju ermabnen) Die Diocefanund Orbentataloge. Wegenwartig befteht bier nur 1 teut. iche Coule von 3 Rlaffen, an welcher 4 Diariften 305

<sup>\*9)</sup> Mad bem Privileg, bes Rard, Frang v. Dietrichftein v. bief. 3.

a) bei ber Stabt an

Schalern ben Unterricht ertheilen. Rebit biefer ift bier auch noch fur ben Unterricht von 380 Dabchen eine Triviglichule mit 2 Rlaffen, Die fammt Pfarre und Rirche unter bem Guriterabifch. Datronate fichet.

Die Ginwohner leben theile vom Betriebe ber Landwirth. ichaft, theile von Gemerben. Gur jene benitt man (fähe

| Medern    |     |       |            | 1489 | ☐ £ſ.  | 1099  | 3.  | 10512            | D RI.   |
|-----------|-----|-------|------------|------|--------|-------|-----|------------------|---------|
| Biefen    |     | 18    | <b>3</b> . | 918  | 29     | 318   | 22  | 810              | 29      |
| Sutweiben |     | 5     | n          | 232  | 29     |       | 22  | -                | **      |
| Balbung   |     | 103   | 22         | 1035 | 29     | 45    | 29  | 135              | 39      |
| b) bei    | ber | Borft | abt        | Ben  | atet   | an `  |     |                  |         |
| Medern    |     | _     | 29         | _    | 29     | 180   | 27  | 2123             | *       |
| Deiche    |     | _     | n          | _    |        | 13    | *   | $533\frac{2}{6}$ | **      |
| Biefen    | ٠.  | _     | 29         | _    | 29     | 21    | 22  | 1310             | **      |
| Balbung   |     | _     | 29         | _    | 29     | 1     | 23  | 850              | 29      |
| c) bei    | bem | D. 2  | Βe         | ffa, | mit be | m Hof | e P | etrow            | i g und |
| Balb      | Ş   | apet  |            |      |        |       |     |                  |         |
| Meder     |     | 67    | 23         | 525  | 20     | 194   | 29  | 1518             | 25      |
| Biefen    |     | 13    | 29         | 200  | 29     | 45    | 23  | 391              | ,,      |
| Sutweiben |     | 10    | "          | 175  | 20     | -     | *   |                  | 22      |
| Malbung   | •   | 93    | "          | 1222 | n      | -     | "   | -                | "       |
| Ueberhai  | upt | 312   | >>         | 996  | n      | 1920  | n   | 4745             | " und   |

Der Boben, auf Muhohen meift fcmarger und gelber Lehm mit bichter Unterlage, ift nicht befonbere fruchtbar, beffer ift ber am Lubinabette, wo ber Lehm mit Canb gemengt ift unb eine fcottrige Unterlage bat. Der oben angeführte Deich aebort, nebit 2 Tuchwalfen, ber Tuchmachergunft und ift mit Rarpfen befest. Un landwirthichaftlichen Sausthieren befigen bie Ginmohner 122 Dfb., 358 Rinber, 65 Chafe, und Borflenvieb fur ben Sausbebarf. Die Dbftbaumzucht mirb nur in fleinen Sausgarten betrieben, und bie Bienengucht (24 Stode) liegt gang barnieber. Die Großbarger genießen fammtlich bie Bierbray . und Schanfgerechtigfeit und aben fie nach ber Ordnung aus. - Dit Induftrialgewerben befchaftigen fich: 6 Brob. und 1 Buderbader, 7 Binber, 1 Buchbinber, 1 Brannt. mein . Geift . und Rofogliobrenner, 10 Bier . , Branntweinund Beinicaufer, 1 Barbierer, 1 Buchfenmacher, 1 Laumeis fler, 1 Drecheler, 8 Jagbinter, 5 Sarber jeber Urt, 20 Bleifch.

Bufammen . . 2232 3och 14705 [ Ri.

bauer, 3 Gaftwirthe, 2 Glafer, 3 Gerber, 9 Suf- und Rurfcmiebe, 6 Safner und Gefchirrhanbler, 1 Sanbicubmacher, 1 Surmader, 1 Raffchfieder, 1 Ruridner, 2 Mabimuller, 1 Maurer, 2 Riemer, 2 Cattler, 4 Schloffer, 3 Geifenfieber, 13 Schneiber, 23 Schufter, 1 Strumpfwirfer, 8 Tifchler, 356 Tud, mad, er (und bod haben fcon 140 bas Gemerbe aufgegeben), 7 Tudifcheerer, 1 Baquer, 1 Bachegieber, 10 Beber after Urt, 2 Uhrmacher, 1 Bimmermeifter ac. Bum Sanbels. ftanbe geboren 5 Spegerei . Material . und vermifch. Bagren. handlungen. Daraus erfieht man, bag bas Tuchmacherhanb. wert immerfort ten, obwohl burch manche wibrige Umifanbe febr beeintrachtigten Dauptermeibegweig bilbet. Die bier verfertigten Tucher werben meift von galigifchen Sanbelelenten aufgetauft und nur ein geringer Theil bavon geht über Bfetin und Brumow nach Defth in Ungarn. Die Ctabt bat 4 ftart befuchte Sabr. (an Montag. por Lichtm., por Philip, 3at., por Saf. mai, und vor Bedwig), 2 Boll. (an b. Dienft. por Philip. n. 3. und nach Mar. Geburt) und 4 Rog. und Biehmartte (an b. Montag nach Jub., nach Beit, nach Mar. Geb. u. nach Martin), überdieß auch Bochenmarfte alle Mittwoche und Samftage. - Fur Die Befundheitepflege befteht 1 ftabtifch. Bunbargt , 3 Sebammen und 1. Apothete. - 3m bargerl. Spicale, beffen Stammvermogen in 1 Balbung und 6210 fl. 2828. befleht, werben 6 mnl, und 6 mbl. Urme verpflegt und nebft ber Unterftunung, welche burch monatliche Buchfenfammlung und fonftige Beitrage für bie Urmen einfliegt, find bier noch 2 Urmenftifgungen, namlich bie Clara Czernitifche mit einem Stammvermogen von 9811 fl. und bie bes 1822 verftorb, baffgen Burgermeifters, Unton Chel, von beilaufig 100,000 fl. 2BB. 51); überhaupt merben aus biefen Ronde wochentlich 21 Urme betheilt. In Freibera ift eine Doftftation und ein Doftamt,

Die Stadt befift, wie oben bemerft wurde, das D. Aifelsbor f (Weska) und den hof Petrowit aus 41 h. bestehen, mit 370 G. (479 mal. 1911 wbf.). Beibes, nam lich die Beste und hof Petrowit sammt Accten, Wiefen, Deichen, 1 Mahfe und bad D. Westa, genannt Mitelsborf, ertaufte sie, als Lehen bes Olm. Bisthyms im J. 1577 von

<sup>1)</sup> Die Berlaffenichaftsabhanblung ift noch im Buge, baber fann - bas Stammvermogen nicht genau angegeben werben,

ben Schwestern Unna Ratharina v. Bobolust und Sufanna, geb. v. Bobolust, verm. Tetaur v. Tetau für 1700 mabr. ft. 22) und wurde damit vom Bifch. Stanissaus gegen 1 mahr. ft. ifcht. 3. im R. 1530 formisch besebut 23).

Daß Freiberg alt fenn und icon in ber Iten Balfte bed 11ten Sabrh, bestanden haben moge, ift febr mabricheinlich; aleidwohl tann bieß urfundlich nicht erbartet merben. Die Sage ergablt es, jum Theil unterftast von ber fraber ermabn: ten auf ber Rirchenbede porgefundenen Sabraabl, fugt auch noch bingu, bag bie Stadt urfprunglich weiter gegen 2B., wo Die ehmalige Martusfirche gestanden, gelegen gemefen, von ben Mongolen aber (1241) ganglich gerftort worden fei, nach beren Abjuge Die fluchtig gemefenen Ginwohner gurudgefehrt und eine neue, naber an ber Lubina und unweit von ben Erummern ber frühern angelegt hatten, woraus auch ber gegenwartige mabrifche Rame berjelben "Dribor" (pri gboru, b. i. bei ben Erummern) entstanden. Go weit bie Gage. Gicher aber ift, bağ Bifch. Bruno bie villam forensem (Stadtchen) Frideberch mit 40 gab, vom Graf, Frant v. Sochwald, fammt ber Sichft. Sochwald amifchen 1250 und 1260 erfauft, gleich barauf aber ben weftlichen Theil berfelben, fammt Greiberg, bem Berfaufer ale leben überlaffen habe 54). Frant fannte fich feitbem comes de Vriburg (Freiberg) und verlieb ale folder bas Patronat ber baffgen Rirche mit aller Bubehor, ber Pfarre und einige ringe um bie Ctabt (oppidum) befindliche Balber Behufe ber Grundung eines neuen Dorfes von 50 gahn., bem Stifte Belehrab. Aber gleich nach feinem Tobe rifen f. Cobue und Erben Blubo u. Beinrich (comites de Vriburch), biefe Schenfung an fic, um fie erft 1292 reuig bemfelben Stifte wieber gurudangeben, jeboch mit ber Bedingniß, bag in bem angulegenden D. 2 ober mehre Bruber bee Stiftes leben, fur fie (bie Burudfteller) beten und bie Dorfeinfagen nur in Freiberg nach ben bestehenben Gefeben gerichtet werden follten 55). In einer zweiten Urf. vom St. 1302 56) bestätigen fie bas fo eben angeführte, nennen bas

<sup>14)</sup> dato, na twejh Petronichich, m pond, pied nom, Leth. 12) dato, m Diom, m ned, pied im, Bansia na myru obracien, 14) Testam, Brunonis anno 1267, 14) Urt, dato, Indict. Via 1292 in der f. f. Guber, Regifratur ju Brunn, 16) dato, Vio Non, Julii Indict, XV. ebendaf, darin nennen sie auch ihre Mutter, die Troislava sike

bereite angelegte D. "Theoboricheborf, 57) und bestimmen, bag, im Ralle letteres von bem Stifte verfauft merben mollte. ver allen andern ihnen ober ihren Bluteverwandten ber bied. fallfige Untrag gemacht werben folle. Man weiß nicht, wie lange bie Stadt bei biefem Wefchlechte verblieb, und eben fo wenig, ob jener auf einer Urf. fur bas Stift Caar pom %. 1354 vorfommende Johann u. Fribburd 56), und ber auf einer andern vom 3. 1360 gleichfalle ale Beuge ericheinende Marquard v. Dribor Glieder beffelben gewefen: aber 1359 mard es "megen Raubereien" 59) jum Bisthum wieder eingejogen und 1373 verlieh B. Johann bas bafige Bericht fammt allen Buffuffen einem gemiffen Deter Großthal 60). 3m %. 1389 verzichtete B. Riflas win Unbetracht ber guten Lage ber "Stadt und ber Menge bed Gefteines ringe berum , bas fie "ju Mauern, Thoren, Bruftmehren und Ballgraben vermen-"ben fonne" auf bas verberbliche Unfallerecht, "bamit bie Be-"wohner ihrer felbft und ber Rachbarn megen bie fo gut gt-"legene Stadt gegen Die immer haufiger werbenben Ginfalle "ber Scinde befeftigen fonnten 61).". Bon nun an batte fie. binfichtlich ber Befiger, gleiches Schidfal mit Sochwald (f. baef.). aber ibr Boblitanb (ben ia ausbrucklich ber eble Bifchof begrunden wollte), muche gufebende. R. Bladislam verlieb ibr im 3. 1493 auf Farbitte bes bamaligen Befigere von Soch. malb, Tobias v. Bostowis und Gjernahora, 2 Jahrmarfte. ieben von 8 Tagen, auf Philippi u. Rafobi und Sedmig 62). und Bifch. Stanielaus beftatigte ihr auch ben Befit ber beiben ftabt. Balber "Grimalb" und eines Sten auf ben Sutmeis ben oberhalb ber Stadt, wie nicht minder Die auf flatt, Grunben angelegten Deiche (1529), jeboch mit bem Beding, bag Die bieffallfigen Ginfanfte nur auf Gemeinbebedarfniffe vermenbet und Die Melteften alljabrig in Gegenwart bes Sochmalber Sauptmannes berlei Gelbempfange und Ausgaben verrechnen

<sup>27)</sup> Das heutig Bietstomig, entflanten aus Bettichomis b. i. There portichebors, 28) »Dominus Joannes de Friedworch, germanus Tassonis de Schuraw, filli Dom, Joannis otim de Meseritz, E. Ditto Strinbach 251, II, E. 05. . 13) Erpisio, Praf. i.u Kremfer. \*5) IIIr, delto, domino, quasi modo geniti im Dim. Ap. Mrch. \*5) delto, in castro Merav ser, VI. ante ser, S. Nicolai, Drig, im Daffig, Catalator, Darants erischt man, daß ib bahin bie Citat offen war. \*4) delto, na bubinie w uteré pr. se. P. Partoru.

follten 63). Derfelbe Bifchof verlaufte 1540 ber Gtabt auch bas burch ihn von bem eblen Georg Rraffometh erftanbene Balben "Saget" für 200 fl. mabr. 64), und geftattete im namlichen 3., bag, unter gewiffen Bedingungen, an ben famftagigen Bochenmartten auch frembe Fleischer bas eingebrachte Bleifch vertaufen barfen 65). Bifch. Martus ertheilte ibr 1555 66) bas Bierbrau - und Schanfrecht, fo wie ben freien Beinausichant gegen jahrt. 8 fl. und ben Musichant von 2 Ragern obrgftl. Beines, und ftellte bie Ordnung fur beibes feft; anch bestätigte er (1560) ben bieberigen Bochenmartt für jeben Samftag und verlieh ju ben 2 bereits gehabten noch 2 Jahr- und Biehmartee auf ben bl. Unna., und ben 4ten Tag vor Maria . Lichemes 67), wie er benn 4 3. nachher (1564) waum noch beffern Emportommen ber burch gute Bauten und Bolfsmenge raich emporbiahenden Stadt" bas Brau - und Schanfrecht bes braunen und weißen Bieres auf 44 55. (mit Mudnahme bes Rathhaufes), gegen jahrl. 3. von 12 meißen Grofch. von jebem berfelben beichrantte, und ben Abfas beffelben auf Die obegettl. DD. Rotnis, Rlogeborf, Theoboricheborf, Mniffe, Tichau, Rozlowit, Sflenau, Mpffit, 1/2 thota und 1/2 Camereborf fammt bem Birthebaufe fur fo lange bemil. ligte, bis ein obrgtel. Brauhaus in Sochwald aufgebaut merben murbe, mo alebann bie benannten DD. bas obraftl, Bier ju nehmen, aber auch ber obige jabri. 3. aufguhoren batte 6:) ein Fall, ber icon 1567 eintraf , mo B. Bilbelm ein Braubaus in Sochwald erbaute, nichts befto meniger aber bie Bierabnahme ju Freiberg ben DD. Rotnip, Rlogsborf, Belegomit, Lichnan, Denholes, Borbowis, Mniffy, Theoboricheborf, Ga. wereborf und Reffeleborf, anbefahl 62). Gein Rachfolger, Stanielaus Dawlowefn - ber icon in einer Urt. pom 3. 1580 erflarte, bağ er noch als Scholafter ber Dim, Rirche und Drobit von Brann eine befonbere Borliebe für biefe Stabt gefühlt - verlieh ihr 1589 7°) auch bie Mauth, und gwar

<sup>6\*)</sup> ddto, na Kromiciti, w palef pr. (w. Margarethu. \*4\*) ddto, w Dlomucjó w (obot. pr. (w. Teburcywn. \*5\*) ddio, w Dlom, w nedelj pr. (w. Teburc. 30 biefer Une. mied das dafige Spitaf puerf erwöhnt. \*6\*) ddto, na Kromiczijij w (ob. pr. hodem jeflan, Ducha (w. \*5\*) ddto, na Kromiczijij w pond. po (Bilite. \*8\*) ddto, na Kromicziji w pond. po (biliti. \*6\*) ddto, na Kromicziji w pond. po (biliti. \*6\*) ab piedbradi Dlom. w palef po (w. Sifgij. \*\*0\*) na jamtu Kromici. Ja. Cejesm.

pon jebem mit Bein, Getreibe, Galg, Rifden, Rupfer, Baringen, Gemurg, Tuchern u. a. belabenen Bagen je 3 meiße Denare, wofur fie bie Brude uber ben Bach Geblnis (bei Dreigibel) und bie Straffe von ba bis gur Grate und burch biefelbe im auten Ctanbe erhaften folle. Enblich beftatigte ber Rarbinal Frang v. Dietrichftein im 3. 1615 71) nicht nur alle obigen Begabniffe, fonbern verlieb ber Stadt auch neue und febr wichtige Borrechte. Diefen gu Folge follte fie bie Urtbeile nicht niebr in mabr. Ditrau, wie es bie babin gefchab. fonbern in Olmat einholen, ihrem Gerichte aber bie obraftl. DD. Rotnis, Rlogeborf, Rychaltis, Effenau, Myflif, Photfa, Roge fowin, Tidan, Mniffp und Theodoricheborf jugewiesen bleiben; aab ibr ein eigenes Bappen (im rothen Reibe bie 2 Dietriche ftein. Meffer und barüber 3 filberne Regel) , bas fie noch jest befint, fammt bem Borrechte, mit rothem Bachfe fiegeln zu burfen, geftattete bie freie Calglegffatte und ben Bau einer Dable, fo wie auch ben freien Rauf und Berfauf pon Gruntftuden. erlaubte ben ichantberechtigten Burgern bie freie Ginfuhr unb Berfauf von Dustat . und Dalpaffermein . Meth ac. . allen aber ben freien Sanbel mit Sofg . und Olivenobl , verlegte bie 4 Sahrmarfte auf Die Tage, an welchen fie noch bermal abgehalten werben, beftatigte bie von Alters ber gehabte Befreiung von allen Grofnbienften, geftattete ben freien Sifchfang im Rluffe Lubina fo weit bas ftabt. Gebiet reicht, und ordnete überbieß bas gefammte Ctabt . Richter. und Polizeimefen, unter ernftlider Ermahnung, ber fatholifden lebre feit angubangen und gute Gitten an bewahren. Und Diefer Ermabnung murbe auch , beinabe beifpiellos, von ber Ctabt Rolge geleiftet. Denn nicht nur, bag fie bem fathol, Glauben, inmitten ber nachftfolgenben Glaubenswirren , unerschatterlich treu blieb , ließ fie fich auch weder Durch Locfungen, noch burch Drobungen, ja nicht einmal burch ben Berfuft ber Sabe und bes lebens ihrer Ginmohner vom Geboriam gegen ihrer Obriafeit foereifen. "Denn - bieß find Die überichten Borte einer bobmifch. Privilegien : Beftati. annagurfunte, welche ber Ergherang, Leppold Bilbelm, Grof. meift. bes Deutich. Ordens. Bifchof von Salberftabt, Stragburg, Puffon und Ofmus etc. ddto. Bruxellis die 28. Decemb. 1654, für eben Diefes Freiberg erließ - nale unter bem Rarbinal Braug v. Dietrichftein ber Mufrubr auch in Mabren fein Saupt erhob

<sup>71)</sup> ddto, na gamtu Rromief. 21. Novemb.

"(1619), und nichtfatholifde Rebellen bie Rirdengater gewalt-"fam an fich geriffen und auch Die Ginwohner Diefer Ctabt gur "Sulbigung gezwungen hatten, haben fie fich (bie Barger) boch "von ibrer rechtmäßigen Obrigfeit nicht entfrembet, mit ben "abtrunnig geworbenen feine Gemeinichaft gehabt und an ber "Rebellion feinen Untheil genommen, wegwegen fie auch von "ben Mufrubrern auf ber Burg Sochwald mit Rerfer und auch anoch harter, lange Beit hindurd gemartert murben, und nur "burd große Belbiummen ausgeloft werben fonnten. Gleichmobl "haben fie, vergeffend bes erlittenen Ungemache, um felbit ber "Obrigfeit mit gutem Beifpiele voran ju geben 72), mit Lift "Die Burg Sochwald ben Rebellen entriffen, ihrer Dbrigfeit "bewahrt und fammt aller Bubehor übergeben. Fur biefe er-"wiefene Treue wurden fie von ihren Rachbarn bochlichft ange-"feindet und in ihrem Erwerb moglichit befarzt, im %. 1621 "pon Ungarn, Balachen und icanblichen Rachbarn unichulbig ge-"morbet und verbrannt. Richtebeftoweniger baben, ungeachtet "fo vieler überftanbenen Martern und Chaben, beim Giufall "bes Mansfelber i. 3. 1626 fie fich abermale bergeftalt treu "erwiesen . baß fie, all bas ihre verlaffenb, mit Beibern und "Rindern, und bemaffnet wie bie Roth es gulieft, Die unperatheibigte Burg Sochwald befegten und fo tapfer vertheibigten, "baß bie gesammte Feindesmacht fie einzunehmen nicht ver-"mocht, wofur ber ergrimmte Reind an ber menfchenleeren "Stadt eine ichredliche Rache ausgeubt bat. Gie murbe gang nund gar niebergebrannt fammt Rirchen, Gloden, foftbarem Rirachengerathe und allem Sabe ber Burger. Aber ber Reinb. "ber alle benachbarten Stabte, Burgen, Beften und Dorfer be-"fent hielt, bat burch volle 9 Monate Die Burg vergebene bela. ngert, benn bie Freiberger ichusten fie und wußten auch far bie "faraliche Befagung ben nothigen Munbvorrath zu verichaffen. "Mis fpaterbin auch bie Schweben biefe Gegend beimfuchten, ba-"ben bie Freiberger, treu ihrer Obraft., bem Reinbe fich nimmer-"mehr ergeben, nicht einmal bie verlangten Lebensmittel ihm ge-"liefert : vielmehr gogen fie es vor, fammt Weibern und Rin-"bern , burch Feuer und Schwerdt ju fterben , ale von ihrem "Glauben und ihrer Obrigfeit abtrunnig zu merben. Und mie-"wohl fie burch berlei Leiben und fonftige Muslofungen- auf ben

<sup>22)</sup> aby nam a potomfum Raffim, Biffupum from, g bobrym prije flabem priedchagely.

"Bettelftab gefommen, haben fie nichtebeftoweniger mabrent ber "gangen Dauer Des Rrieges Die Burg (hochwald) mit Baffen, "Leuten, Proviant und Munition bergeftalt zu vertheibigen und ngu unterftugen geholfen, bag ber Feind ihr nichte anguhaben "vermochte" u. f. w. - Babrlid, eine Aufopferung fur Religion, furft und Baterland, Die eine ihrer gleichen fucht ! Daber benn jenes alte Eprichwort: "Brieg, Rreiberg und Brann. machen Die Echweden bunn!" Doge ber Geift folder Selben für immer auf ibren Rachtommen, einem auch jest noch rubri. gen, gemuthvoll : frommen und lebenefroben Bolfe , ruben ! llebrigens haben fomohl ber Rardinal Frang v. Dietrichftein Durch Benehmigung Des freien Branntweinbrennens gegen 40 fl. mabr. jabrt. 3., bes freien Steinfalghanbels, ber Ertheilung von 4 jahrl. großen Wochenmartten fur Bieb ze. (Mont, vor Conntag Subifa, Diont. vor bl. Beit, Mont. vor Mar. Geb. und Mont, nach Martin) und burch bas Gebot, bag jeber Grundbefiger mit einem Chieggewehre verfeben fenn muffe (in Diefer Beit chen fo felten als ehrend) 73); wie auch ber Grabergog und Bft. : Bifc. , Lerpold Bilbelm , burch genehmigte Unfiedelung fremder und durch Greilaffung ber Bittmen und Baifen, - eine Damals fo feltene Treue belobnt.

Bon nun an bis auf unfere Zeit, bietet bie Geschichte ber Etabt, etwa bie wiedersolten Ginfalle ber pfundernden Preugen in den 3%. 1742 und 1742 ausgenmmen, nichts besonders merkwürdiges dar. Der Elementar- und Pestunfälle in den 33. 1586 und 1626 sit schon im vorhergehenden gedacht worden und bie grimmige Pest 1714 sieß nach, als die Wariendibsauf auf dem Stadtplage, dem getsanen Gelabbe aur Fosge, ansgerichtet wurde. Auch die epidemische Brechruck in der neuesten Zeit war hier feineswegs so verheerend, als in manchen andben Orten der Proving.

An Mannern, die sich um Staat, Rirche und Wiffenschaft verdient gemacht, ist die Etadt nicht arm. De Stephanbus de Pryberg, Joann de Pridebergh und Paulus Vriberch, die sammilich in den 33. 1387, 1392 und 1393 Baccasauren d. f. Kanste an der Prager Sochschule wurden 74), die sem Rriberg angehören, saffen wir unentschieden; sicherer aber ist es, daß jener Johannes de Pryberg, der 1453 Domsper in

<sup>73)</sup> ddto, na frad Mifffpurt. d. fm. Muguftina 1628. 74) G. Mon. histor, univers. Prag. T. I.

Dimus gemefen 75), hier geboren murbe. Ferner ift Freiberg ber Geburteort bes Sof. 3gn. v. Butidet, Dr. ber Beltmeisheit u. b. Rechte, f. f. Rathes und erften d. Prof. ber politifd. Biffenich, an ber Prager Sochicule (geb. 6. 2pr. 1740 + ju Prag), ber fich burd 3 gebrudte Abhandlung : 6) ale Schriftfteller befannt machte und megen feiner Berbienfte um bas Lehrfach in ben Abelftand erhoben murbe; bes ale theolog. Leh. rere an ber Dimus. Sochicule, ale Rangefrebner und fruchtbargemeinnübigen Schriftstellers 77) hoch verbienten Frang Dolafdet, Pfar. in Dolein, Dechante und Dim, Confiftoriafrathe (geb. 4. Dft. 1757, + in Dolein 1822?) Des unter bem &ft. Bifd. Mar, Gf. v. Samilton (1761 - 1776) auch bafelbft febenben ausgezeichneten , aber feiber nicht gewürdigten Malers und Schalers von Gigens, G. Bolni, fur beffen Runftfertig. feit Die 2 großen bie fh. Benbelin und Sfibor barftellenben Gemabibe im Presboterium ber baffgen Pfarrfirche geugen. Der Renner Chambrez fagt von ihnen, "baß fie fich burch genaue Beidnung, icone Baltung, vollen Musbrud, einen bis in bas fleinfte Detail eingehenden Gleiß, enblich burch eine überrafchenbe Treue in Rachahmung ber Ratur, wie auch burch lebhaftes Colorit auszeichnen." Geine Frau ftidte in colorirter Geibe feine Gemabibe portrefflich nach, mas fur bie Erhaltung ber oft barbenben Runftferfamilie forberlich gemefen fenn foff; - enb. lich, nebit m. M., bes noch lebenben Dim, Confiftor, Rathes, Bifterniber Ergprieft., Dechants und Pfarrere in Dolein, 30 f. Bapt, Bolni (geb. 1766) , ber , ale trefflicher Rangelrebner in ber Proving ruhmlichft befannt 7 8), auch ale gediegener Mathematifer um Die Berbefferung ber Dim. Dibcefantarte (bisher noch in Sbichft.), fich große Berbienfte erwarb.

4. Oftra u. Mahrifch (lat. Ostravia, mahr. morawska Ostrawa), liegt eben, hart am vorüberitömenden Fluß Oftrawing, über bie hier 1 holgerne Brücke führt, im außerften

<sup>71)</sup> Dobner mon, ined, T. IV. p. 445. 16 Bon Berbrich in und Strafen. Mus b. Italien. Prag 1765 — S; Berlind über b. Ab, fichten ber kombetergierung bei Leitung ber Landweitschaft. Pras. 1768. 4. u. Abdamblung von der Polizei überdaust ir. Prag 1778. 8. 17) S. f. 12 im Drud Preudgeged. Schriften, in later u. mabricher Grader, fammtlich tbeologisch. Inhalte in 33. f. Listung von der Bertieften Bertieften. 8. Britan. 8. 1812.
19) Mehre feiner Prebigten in mabr. Sprache find im Orud bertauskarbmuren.

und. Bintel Mahrens, 8 Meilen gegen R. von Beiffirch entfernt und an ber bier burchfahrenben Doftftraffe von Eroppau nach Tefchen. Gie gabit, mit Inbegriff ber 2 Borftabte (Priiwoger und Bittfowiger Bftbt.) 276 S. (worunter 64 fcantberechtigte), mit 1712 fatholifden, Mahrifd und Teutich fpreden. ben G. (827 mnl. 985 mbl.) und hat einen eigenen aus 1 Bargermeifter, 1 gepraften (Gynbifus) und 2 ungepraften Rathen beftehenben Dagiftrat; auch ift bier 1 f. f. Doftamt und Doffftation. Die ebmalige ftarte, mit Bafteien verfeben gemefene Stadtmauer ift feit vielen 33. abgetragen und Die Ctabt gegenwärtig offen. Ihren geraumigen und mit meift gut gebauten (Lauben.) Saufern umgebenen Plat (Ring) giert 1 fcone fteinerne Bilbfaule ber Mutter Gottes, melde 1702 gebaut u. 1830 erneuert murbe und eine Ste im 3. 1703 aufgerichtete bes bl. Florian. Die bafige Pfarre (Miftet. Defanats), ju beren Sprengel noch bie DD. Bitfowis, Digimoj, Bhota und Reuborf gehören, fteht, fammt ber 1827 neuerbauten Erivialicule von 2 Rlaffen und ber Rirche bes bl. Bengel unter bem Patronat bes Dim. Rft. Grabifch. Die Lebe tere ift ein fcones Dentmal jum Theil bes 13ten (Presbyterium), jum Theil (bas von 6 Steinpfeilern getragene Ediff) bes 15ten Sabrb., bat, fammt ben in ben 2 augebauten Ravellen 11. 2. F. und ber bi. Schubengel befindlichen, jufammen 8 mitunter mit guten Blattern verfebene Altare, 1 gut gemalten Rreugagng und auf bem meift von | Steinen erbauten Thurm ein aus 4 Gloden beitebenbes barmonifches Gelaute. 2on ben 3 barin befindlichen Grabiteinen aus ben 33, 1587, 1600 und 1603 bezeichnen bie 2 eritern bie Rubeftatten ameier baffger Barger, ber britte aber bie eines Joh, Geriabet v. Murt und f. ihm 1621 nachgeftorbenen Bittme, Martha v. Ronis. Die Schidfale biefer Rirche find nicht befannt; ficher ift es aber, bag fie zu ben altern im ganbe gehort und ftete im Befige ber Ratholiten blieb. Die öffentl. bl. Bufastapelle mit 3 Mlta. ren fteht auf bem bafigen Friedhofe und wurde im Unfang bes porigen Sahrh, von bem bierorte gebornen Frang Löffler, Rapitel-Dechant am Petereberge ju Brann, erbaut. Die Bierbrauund Schantberechtigte Burgerichaft bat ihr eigenes Brau . und Branntweinhaus, Die Stadt aber (ale Dominium), außer ben unten befchriebenen DD., 504 3. 1351 = Rl. Meder. 33 3. 9012 DRl. Biefen , 172 3. 1070 DRl. Sutweiben, 734 3. 11572 . Rl. in Meder vermanbelte Deiche, unb

6 3. 61 [ Rl. Garten (afte biefe Grunbftude find geitlich verpachtet); Die Burger endlich 1587 3. 1582 [ Rl. Meder, 57 3. 101 DRI. Biefen, 160 3. 1067 DRI. Sutweiden und 95 3. 1078# [ Rl. Garten, nebft einem Biebftand pon 10 Ddifen, 302 Ruben, 150 Chafen und 68 Pferben. - Die Bewerben befchaftigen fich nadfolgenbe Meifter, als : 73 Tu d. macher, 24 Leinweber, 22 Coufter, 16 Coneiber, 16 Rleiicher, 7 Schmiebe, 6 Bader und Mehlhandler, 5 Tifchler, 4 Topfer, 4 Rothgerber, 4 Geifenfieber, 6 Muller, 3 Ruridner, 3 Schloffer, 2 Beifigerber, 2 Lebzelter und Bachegieber, 2 Seiler, 1 Buchfene, 1 Ramm. Macher, 1 Drecheler, 1 Rupferfcmieb, 1 Riemer, 1 Bagner 2c.; jum Sanbeleftanbe geboren aber 3 gemifchte Bagren- und 1 Schnittmagrenbanbler nebit 3 Rramern. Much find bier 4 Gaftwirthe und 1 Raffeefieber. maderei und Beberei werben amar verbaltnigmäßig am ftarfiten betrieben, aber Die Dieffalligen Erzeugniffe wollen nur ben einheimifden Bebarf beden, weil überhaupt bie Landwirthicaft ber Sauptnahrungszweig ber Ginwohner ift. Den innern Berfebr (befondere mit Tudern, Flache, Leinwand u. Comaravieh) befortern 5 3ahrmartte (am Tage n. b. neu. 3., Mittw. vor Chrift. himmelf., Mont. n. Portiunfula, an Dathia und Mont. vor Cacifia) , Rog . u. Biehmarfte (vor jeb. Sahrm.), 2 Rlade, Bolle und Garnmartte (Camft. n. Dbilipp u. 3. , und Camft. n. Michael), 2 große Bochenmartte (Dienft, vor Beibnacht, und Dieuft, vor Oftern), gewöhnliche Bodenmarfte (alle Camftag) und Schwarzviehmarfte (am Dienit. und Mittw. in jeber Boche). Bor Abtretung bes großten Theiles von Schleffen an Preugen mar ber Banbel biefer Gtabt. gumal ber mit Schlachtvieb, febr bebeutenb, feitbem ift er aber auffallend gefinden und beichrantt fich auf ben Rauf und Bertauf (nad) Bobmen und Defterreich) von etwa 50 bis 60,000 Gtf. polnifden Borftenviehe 79), und wird fomohl burch bie bereits ermabnte Do ft . ale auch burch 2 bas ftabt. Gebiet burchgiebenbe Sanbeleftraffen, namfich von Reuborf aber Rabrech auf bas Sft. Pastauer Gebiet und Die anbere über Bittowis und Mit . Biela nach Uf. . Peteremalb, geforbert. - Bur Berpflegung ber Urmen bat Die Ctabt 1 burgl, icon im 3. 1547 beftanbenes (f. unt.) Spital und 1 Urmenanftalt mit einem Stamm. vermogen von 6272 fl. 2B. 2B. wovon 27 Durftige unterflust

<sup>79)</sup> f. mehr baruber in ben »Mittheilungen« tc. 1833 G. 279.

werben; auch hat ein baffger, am 28. Oft. 1832 † Raplan (beffen Rame nicht angegeben wird) für die Frankung eines Frankenhaufes 1. Daus in ver Poliwoher Worfladt und etwa 4000 fl. WBB. lesprullig hinterlassen. Nebstdem ist hier 1 von fg. edfier angelegte Eitjung für arme Studiende, mit einem Stammvermögen von 1540 fl. WBB. Die Gefundheitstyffege beforgen 1 gepräfter Wundarzt und 2 Sebammen,

Das Gebiet ber Stadt und ihrer DD, gleicht einer Salb. infel (baber ihr mahr. Rame), inbem es im D. und RD. bie Oftraming, im R. und DEB, aber Die Dber umftromen und fo theils vom f. f. ofterreich., theils vom fonigl, preugifch. Cobleffen trennen, nur im G. grangt festeres mit bem Domin. Sabred. Die von G. tommenbe reifenbe Ditramipa fallt nabe am D. Primoj in Die Ober, Diefe aber fommt vom Domin. Rabrech ber, betritt oberhalb bem D. Rendorf bas flabt. Gebiet und übertritt, nachdem fie auch bie von RRB. fommenbe Oppa in ber Rabe von Effgoth aufgenommen, im R. nach Preug. Schlefien. Beibe Bluffe betreiben 2 Cagemublen, 1 Tuch. 1 (jest unbeschäftigte) Beiggerbermalte und 1 Farbholgichneibemafchine, verurfachen aber burch bie jahrt, lieberfcwemmungen (aumal feit 1813) bedeutenben Ccaben; an Sifchen liefern fie Bechte, Rarpfen, Schaiben (Belfe), Male und mitunter, obgleich febr felten, auch Lachefprellen. Ueber Die Dber führt bei Denborf 1 bolgerne Brude,

Die Stadb bestand als solche bereits vor 1267, gesorte up hie hoch bei de bei d

<sup>\*\*)</sup> Testam, Epi, Brunonis Olom, III Kal. Decemb, 1267, \*\*1) ddto, Oppav, Kal. Jun.

Batte hatte fie fcon) befestigen fonne 82). R. Geora verfieb ihr 1461 einen Sten Sahrmartt auf ben Cacifiatag 83), und Benedife Egernohorffi v. Boffowis, bamaliger Pfandinfaber pon Sochwald, überließ ihr 1495 ben mit eigenen großen Roften bergeftellten Stadtgraben und bie Balle erbeigenthumlich 84). Muf Garbitte bes Bifch. Staniflam verfiel auch R. Lubmig ber Stabt im 3. 1523 einen Jahrmarft mit ber gewohnfichen Freiung von 8 Tagen auf ben Tag ber bb. 3 Ronige 85) und ber genannte Bifchof bestätigte auch bie fammtlichen Gemeinbebefigungen (wogu bie Dbrgft mehre Meder gefchenft) und ben neu errichteten großen Deich, wofar fie bie flabtifchen Mauern und Bwinger, fo wie die Oberufer, Bege und Stege im guten Stande erhalten und ber Magiftrat von ber Bermaltung ber Gemeinbeguter jabri. Rechnung legen follte 86). Bifch. Johann überließ ihr 1547 fur bie ihm gur Unlegung von 2 Deichen abgetretenen Grunde, ben "obern Balb" unter ber Rirche erblich , 2 Braufaufer fammt Bubefor , bie jafri. Binfe pom Borftenvieh , vom Borwert mit 2 gafn, und bagu gehorigen Garten , nebft anbern Mederginfen , ben großen Sof neben ber untern Mable fammt Garten und Bins, Die Balfmable an ber Offraming, ben (far bie Spitaler gu verwendenben) Bins von ber Spitalwiefe (10 Grofch.); befreite fie ferner von iebem Grobnbienft und beftimmte, bag fie fur bas ibr gur Rugniefung überlaffene Dichen Phota jahrl. 1 Schod Rarpfen und 2 Schod mittlere Sechte ber Obrgft. abfuhren ober bieß mit 3 Schod Grofd. reluiren folle 87). 3m 3. 1555 erfaufte bie Stadt vom Bifc. Marfus bas nach bem † BBaifen Geora Rramari v. Schlewis and Bisthum gurudacfallene und verfoulbete Lehengut Primot, fammt Befte und D., Grohnbienft. und Lebenfrei , gegen jahrl. 3. von 5 fl. mabr. erbeigentbumfich 88); - wie er ihr benn auch 1564 affe Binde, Schofe und Sandwertegahlungen gegen jahrl. 26 fl. und 11 Grofch., und 90 an bie Rremfferer Rirchendiener au gablende fl. erlief. ben freien Beinfchant geregelt und bie Bahl ber Bierfchantberechtigten Saufer auf 78 bestimmt hatte 89). Ueberbief be-

<sup>\*\*)</sup> ddto, in castro Merow, fer, III, post, fest, S, Nicolai, \*\*) ddto, 16. Decembr, \*\*) doto. na Ufwolbie w auteri pred twietnau nediciji, \*\*) boto. m Prefipurcje w pond po (m. Luciji, \*\*) boto. w Kroniectjig do. (m. Watsunfe. \*\*) na Kroniectjig do. met. w met. w m. Watsunff. \*\*) boto. w Kroniectjiy w net. yo m. Watsunff. \*\*) boto. w Kroniectjiy w pater yo nater jevê Arifia P, imicitenji, \*\*) boto. w Kromieccjiy w pater yo na nebe wfiupenj Scrida P.

freite sie auch B. Stanistam Vanslowsth 1584 vom jahrt. Ausschung meirer, 10einmiger Fasser vongtet. Weiners gegen einen jahrt. 3. von 12 mahr. st. ") und B. Wolfgang v. Schrattenbach bestätigte (1713) alle die obigen Begadnisse, wie auch die Bestungis jum freien Benattweinbernnen und Ausschauf bie Bestungis jum freien Benattweinbernnen und Ausschauf bei Bestungis jum freien Benattweinbernnen und Ausschauf bei der Schlieben der bei bei Große weite der Gestat mußte wohl, als Gränzort gegen Schlesse feit bem Mongosenitum (1241) an bis 1792 und gerade in biefer Gegend Eatt gehabte kriegerische Wechselfälle wiel gestiten haben, wir können es aber, aus Wangel an bießissignigen zuverläsigen Rachtlichen eben so wenig nachweisen, wie bie anderweitigen Unsälle, welche sie durch liebersswemmungen, Feuer und anstedende Krantheiten etwa ersitten. — Die zur Statt gehörenden D. fin folgenbe:

1. Eligoth, auch Teufele. Eligoth (Lhotka, ezertowa Lhotka) genannt, w. 1/4 M., hat in 35 209 S. (142 mnl. 97 w6.1), 30 Ph., 32 Rh. und 23 Schafe. Die Stadt erfauste dieses D. sammt 1 Pos von Ladeslaw v. Rabanie auf Passan für 350 st. mahr. im 3. 1533 \* 3.

2. Neudorf (nova vves), 1/2 M. w. an ber nach Tropun sthernben Positirafe und nach an ber Ober getegen, gabit in 40 \$. 2.54 \$\omega\$. (117 mml. 117 mbl.), 34 \$\omega\$h. und 38 \$\omega\$the und 58 \$\omega\$the und 59 \$\omega\$

<sup>2°)</sup> bolto, wo Berawie we cywetet vo sen, Gilgi, 2°1) Kennster 30. Jann. Alle biese Privilegien wurden auch von der Rais. Waria Theressa, vom Azif, Joseph II. und von Er. Maj. Azif, Frang 1. (25. Jann. 1795) befätigt, worin die, unter bem 4. Justi 1783 der Grate bertichenn 2 jahrt. Wolfmärtte, bann, unter d. 13. Sept. 1785 hulbreichst gestatteten 2 Jahre. und Garnhaustmärtte, und 6 auch die obigen 2 großen Godennerte, am Diens, von Beibnacht und von Beibna

pauer ganbtage rudfehrenben und bier aus pffenbarer Lebensgefahr geretteten herrn v. Prafchma, in Folge bes gethanen Belübbes um 1520 auf ber Stelle erbaut murbe, auf melder fruberbin 2 Benediftiner bes ichlefifchen Stiftes Orlau von Suffiten erichlagen und begraben morben find. - 3. Priimos (Przewoz), 1/4 M. mnm. in ber außerften Ede Mahrens gegen Schleffen, bei ber Ginmundung ber Offrawisa in Die Ober gelegen, bat 57 S. mit 377 E. (189 mnl. 188 wbl.), 1 Schule und einen Biebftand pon 66 Dfb., 12 Dchf., 84 Rub. und 20 Schafen. Diefes D., bas übrigens, wie oben gemelbet murbe, im 3. 1555 mittelft Raufe an bie Ctabt fam, feibet allan oft von perheerenden Ueberichmemmungen ber benannten Gluge, wie benn 1. B. erft 1831 bies Gemaffer bis an bie Dader reichte, 40 St. Bieb fortriß und Die Ginwohner nur auf Baumen ihre Rettung finden fonnten. Der verdiente gand. vermeffer Muller fpricht in einem Briefe vom 1. Rov. 1711 an Stjedowffy 93) von Erummern einer in ber Rabe bes D. ehemals gelegenen Burg ganbef (vielleicht ber Stammfit bes abeligen Geichlechts, Refeich v. Landet?), melde meber et (Muller) noch auch S. Baber in ihre Lanbestarten aufgenommen.

## Allod. = But Suftopetich.

Lage. Liegt im bitlichen Theile bes Areifes und wird im D. von bem Dom. Alt · Titichein im C. von Chorin und Reltich im B. von Reltich und im R. von Beiftirch begrangt.

Defitzer. Duftopetsch ericheint urtundlich zwar icon in 3. 1201 1), aber die Besiper werden erft sielt 1249 gen nannt. In biesem I bemmi jener Wilhelm v. D. vor 2), ber seitbem ofer angeführt wied und, mit f. Bruder (v. Slopna) noch 1264 bie neugestiftete übete Smitsetm (in Wijowis) reichsich bedachte 3). Im 3. 1349 trat Wilota v. Bubitz f. Bruder Beneblft und bessen Fred Sputpetisch mit aller Bubeste B. aber ber Defissandianterer Isosann v. Kramer, Neuer

<sup>93)</sup> Deffen boidftl. Brudf.

<sup>5)</sup> S. die Beffig. v. Beieftrich ju b. 9. Wete. \*) Urt. b. Dobuer. Mon. ined. T. IV, p. 263. B) Ebende p. 272 u. 274. Ob beibe nicht etwo bem huftvortich (teutich Austis) im Brunn. Rreife angehören? Wir muffen fie, aus gewiffen Grünben, auch bort anfibren.

erflarte : bag bie gengnnten BB. jenes Gut von ibm und f. Bater befäßen und es baber auf ibn fallen muffe, und 1359 verpfanbete auch ein Benebift v. Branbis (Rramar) all fein Sabe in Suftop, ben BB. Johann und Drefam v. Rramar 4). Diefem Gefchlechte geborte es noch im 3. 1397, weil eben bamale Lacget v. Rramar ber Frau Defchele v. Bifowis auf bem Martte Suftop, 10 Mt. jabrt. 3. als Morgengabe verfchrieb 5), aber in ber erften Salfte bes 15. Sabrb. tam es Davon ab und gehorte 1457 jenem Benebift v. Suftop., ber im Bunde mit mehren benachbarten Rittern Die ichlefifchen Bergoge befehdet hatte 6). Er erfaufte 1481 auch bie Burg Stramberg fammt ben bagu gehörenben DD. 7), aber fcon 1492 war es ein Gigen bes Gf. Deter v. Gt. Georg und Pofing ber f. Gattin , Cophia v. Balbitein, auf bem Stadte. Suftop, und ben DD. Mifotis und Bifota 4000 ff. mabr. ale Beirathaut angewiefen , bas Gut aber gleich barauf verfauft hatte; weil fcon 1495 bie 28. Benebift und Mibrecht ale Befiner besielben ericbeinen und bazu auch noch Biffrig (unter b. Soffein) erfauften 8). Die Lettern befagen es auch nicht lange, benu bereits 1500 verfaufte Soban n v. Runowitg ben BB. Biftorin, Georg, Barthotomaus u. Bernard v. Bierotin, nebft ber Burg Mit . Titidein , auch ben Martt Suftopetich fammt ber Sabr. marftemauth und DD. 9). Bei biefem Gefchlechte , von bem namentlich Biftorin in ben 33. 1522 - 1531, und Bilb. v. g. 1605, Sohanna Emilie Baldfteineta v. 3. 1616 10) ale Befiger vorfommen - blich es, bis bie Lettere "bas nach ibrem Bater (Biftorin, ft. 41jabrig am 11. Cept. 1611) 11) ererbte" Gut Suftopetich fammt ber Beite, bem Stabtden, Sofe, Brauh. , ber Muble und ben DD. Bifota und Milotis 1617 um 40,000 ff. mahr. an Bilbelm Friedrich v. Bierotin verfaufte 12), ber megen Theilnahme an ber Emporung vom 3. 1620 nebft Mlt - Titfchein und Moris , auch Diefes But verfor. Indeg erhielt (1626) feine Bittme Unna, geb. Sofmann Freil, v. Grunbuchel baffelbe ale Grias für ihre Unfprache erblich jurud und hatte es noch 1636 15).

<sup>\*)</sup> l. 5. 6. 68. 1) Vl. 44. 1) f. die Befig. von Bal. Meieitifch (Alloh.) j. 3. 1457. 7) f. Befig. von Stramberg zu dief. 3. 1) XIV 2. 17. 9) XVI 18. 12) XXXIV. 2. 11) Sargebauffertig in dief. 5. diegen Kiefe. 13) XXIV. 5. 12) Schwoo III. 69 u. 628.

Ihre Erben befagen es bis jum 21. Juni 1679 mo einer Derfelben und Bemahl ihrer Tochter, Johanna Glifabeth, Bilbelm v. Rup pa (auf Suftop, u. Darenfurth), es inegefammt für 25,000 fl. und 300 fl. rin. Schlagelgelb ber Daria Rav. Graf. v. Dietrichftein geb. Freil. hofmann v. Granbuchel (auf Mit . Titichein u. Lofchna) verfaufte, Diefe aberließ es, gleichfalls mittelft Bertaufs, icon am 5. Janner 1684 far 63,000 fl. rh., und gwar ben Martt Suftop. »fammt ber neu aufgerichteten Pfarretei und 1 eigenen Geelforgera, 1 Dibofe, 1 Schafhofe, 2 obraftl. Dublen ; ferner bas Gut gofchna fammt bem aleichnam. D. und ben DD. Perna, Bifota, Prilauf und Shotfa, 1 Brauh., 2 Mhofe, 2 Mublen und 1 Brettfage ber Frangista Gleonora v. Bierotin geb. Freit. Pob. ftatiff v. Prufinowis (auf Deferitich, Roinau, Beranowis u. Drifen). Diefe ft. 1689 nachbem fie lettwillig ihren Gemabl, Bernard Ferdinand herrn v. Bier otin auf Deferitfch zc. jum Saupterben ernannt und ihm ihre BB. und beren Rinber fubftituirt hatte, Der Erbabtheilung vom 27. Juli 1693 ju Folge fiel Suftopetich an Die (minberjahr.) Rinber bes Julius Rarl Dobftatffn v. Druf. (auf Sofchtialfom u. Brumow), geopold Jof., Julius Rarl, Julius Mleran, u. Rarl Georg. Leopold trat am 14. Dez. 1718, Rarl Georg aber icon am 21, Mug. 1722 (biefer, gegen 40,000 fl. rb.) ibre Untheile bem Bruder Julius Mierander 14) ab, und biefer überließ am 1. Juli 1736 bas gange Gut (mit ben DD. Bifota und Di lotis, bas Schlog, Brau- und Branntweinh., Mhof, Schafb., Thier- und Fafangarten, Mauth 2c.) f. Cohne Johann Rep. Pobftatffn v. Pruf., gegen eine jabri. Leibrente von 1500 fl. rh. Diefer (f. f. Ram., Rath u. Landrechtebeifiber) vertaufte bavon bie f. g. Reu . Dable im 3. 1750 an Alons Bf. v. Dobftatifn auf Befelicato fur 2000 fl. rb. unt ernannte im letten Billen vom 18. Cept. 1757 (publ. ben 27. Dft. 1758, er ft. 10 Tage fruber) feine 3 Tochter aus beiben Ghen: Untonia, vermahlt. Freii. v. Gfrbenfth, Ra. rolina und Eubovifa ju Saupterbinnen, von benen bie lestgenannte, bereits vermabl. Graf. v. Rorenfto , bas Gut, in Folge ber Erbtheilung vom 20. Gept. 1760 abernahm. Ihr Gemahl und Rurator, Frang Unton Rorenfff Gf. v. Terefcau, auf Dobromielis u. Sobitichau, f. f. Rath

<sup>14)</sup> Julius Rarl mußte geforben fenn.

und Landrechebeifiger, verkaufte es am 28. 38un. 1763 bem 3g nas granz Pagarif Mitt, v. Paburg für 141,000 fl.
rf. und bessen Sohn, 30 hann Paul, überließ es, abermals mittelst Berkaufe, am 1. 38un. 1799 bem 30 hann Aubig Freib. v. Bailfou, f. f. Raturastien Rabinete Direktor (sammt bem Biergarten ze.) für 165,000 fl. rh. Der Erklufer fl. am 25. Bebr. 1802, nachbem er lestwistig vom 29. Drt. 1801 (publ. 17. Marz 1802) seinen Sohn 3ofeph 3ofeph 3um Saupterben bestimmt hatte, ber auch das Gut, zu Bolge bes Bergleichs mit bem Bruber Ludwig vom 16. Just 1804, übernahm und es noch gegenwärtig bessen.

Beidaffenbeit. Die nugbare Oberfläche beffelben beträgt 2836 3och 12393 DRI, und bilbet ein von unbe-Deutenben Sugeln umgebenes Thal in ber Rabe ber Betichma. beffen tragbarer Boben aus Lehm und mit Schotter untermifchtem Sanbe befteht und allen Getreibearten fo wie Gemufe und Sulfefruchten gufagt. Der Steinhugel, Bifofy Strag (300 Cdr. w. vom D. Bifofa) wirb auf 190°,12, und ber Rirdthurm in Suftopetich auf 145°,56, trigonometrifc bestimmt. - Der reigenbe Betichmaflug, vom Choriner Bebiet herüber tretenb , befpuhlt und überfluthet allguoft bie fubl. Grange biefes Gutes (gegen Reltich) in ber gangen gange von D. nach 2B. und nimmt einige namenlofe Bache biefes Dom. auf. Un Deichen befitt bie Obrigfeit 3 groffere (Be. . Srow, Bahumny und Lubomierffn) und 6 fleinere (Dag. baleng, Rl. . Srom, Bawifd, Milotiber, Reumubler und Rirde-Deich), Die fammtlich mit Rarpfen gum Theile auch mit Sechten und Schleiben befest finb. Der Deich "Rriwofch" ift unterthania und enthalt gleichfalle Rarpfen.

Die Beoblterung beträgt 1332 G. (650 mni. 682 wbi.) insgefammt fathol. Glaubens u. mahrifcher Bunge. Ertrags. und Rahrungsquellen find: a) bie

Landwirthichaft; jum Betrieb berfelben hat man an

|               |        | obrgftl. |       | uns     | erth. |     |
|---------------|--------|----------|-------|---------|-------|-----|
| Mectern .     | 242 3. | 8412     | □ R1. | 1297 3. | 11442 | Rí. |
| Biefen .      | 91 »   | 1309#    |       | 250 "   | 897   | _   |
| Sutweiben .   | 13 "   | 22       |       | 197 "   | 1925  |     |
| Deichen .     | 284 "  | 11303    |       | 266 »   | 15654 |     |
| Erifchfelbern | 4 "    | 915      |       | - n     | _     |     |
| Garten .      | 2 "    | 1413     |       | "       |       |     |
| Walb .        | 222 "  | 1137     | -     | 62 »    | 3713  |     |

Die obrigtel. Balbung befleht nur aus 1 Revier und entiglit außer Tamen und Erlen besondere icone Lichen. Die b. Jagb liefere etwas Rebe, vorzugedweife aber Dafen und Reppflaner, mitunter auch Dachfe und Suchfe. a. Behufs ber Bi ebauch unterfallt man an

|          | , | obrigfi | ıí.        | untert |
|----------|---|---------|------------|--------|
| Pferben  |   | 8       |            | 146    |
| Mindvieh |   | 70      | (verebelt) | 244    |
| Schafen  |   | 634     | (verebelt) | _      |

Die 2 obrgetel. Meierhofe befinden fid im Martte Dutloperich und im D. Biofa. d. handwerte werben nu mun ubthgiften Sedarf (o gabit man 3. B. 4 Maghnafter, 4 Duffcmicde, 5 Fleischhauer, 3 Schufter, 2 Ticher, 2 Weber, 1 Bader, 1 Binder z.) und nur von gewögnichen Caudmeiften betteden, well bie haupterwerbeguelle bie Laudwirtschfost ift. e. Die auf Plaumen, Arpfel und Birnen beschräufer Dohl au maucht wied von der Obrigkeit sowohl, wie von den Ilnterthanen theiß in Gatren, theiß im freien Felbe fleißig gepflegt, und schon 1820 wurden hier 285 Doffbamme burch Schusterer und Schüler veredelt und 195 Pflaume, Kieich, Rus- and a. Obsibame ausgeseicht. 25.

In ber Trivialifule ju Onftopetich erhalt bie Jugend ben oftigen Unterricht und eben bort besteht nebt 1 Spiral far 2 Personne beibertei Geschlechte mit Kapital von 950 fl. WB., auch die Armenan fialt mit einem Bermögenestand von 564 fl. WBB., wovon 8 Daftige unterflitte werben; die einun heit aber beforgen bie Merzie ber benachbarten State (Weistfrein u. Keltich) und 2 Debammen in Jusporetich.

Das Gut wird von 2 Sand els fir affen durchftichen; be oftliche führt von Bal, Weieritich durch ben Warft huftopetich nach Beiffirch, die fabliche von Keltich gleichfalls durch
huftopetich nobelich bis zur Positraffe vor Ult - Tietschein. Die
nachte f. f. Vo Dt fil au Beiftfirch

Orthefchreibung. 1. Suftopetich (Huslopet), Marft von 124 S. mit 773 E. (372 mnf. 401 wbf.), 70 Plv. 10 Ochf., 197 Kild, u. 634 Schafen, flegt unfern ber Beitschwa in einem freundlichen Thate, 1 i St. 5. vom Beifstich, Das oberfit. Echfoge, wordt ver Eich des Wirtsch-

<sup>11)</sup> S. Mittheil. 1831. 3. 37.

ichafteamtes, ift im Styl bes 17. Jahrh. gebaut und hat in ber Rabe 1 gierlichen Garten. Die, fammt ber Pfarre und Schule unter obrgftl. Patronate flebenbe Pfarrfirche (Reltich, Defan.) unter bem Titel: Erhobung bes bl. Rreuzes. bat'3 Altare, flebt mitten im Orte umringt von einer Mauer und 13 fteinernen Beiligen . Bilbfaulen, auf Roften Joh. Rep. Freih. v. Pobitatefy's und f. Freunde aufgerichtet. Er hat auch biefe, pom Biftorin v. Bierotin, fammt bem Thurme, bereits 1611 erbaute, aber burch Flammenwuth (um 1717) febr beicabigte Rirche im 3. 1752 ganglich erneuert und fie mit einer . 4 Dfb. 26 Etb. fcmeren fart perapibeten und mit einem großen Rubin gegierten Monftrang (jest noch in ihrem Befit) befchentt. Die Pfarre felbit, ju beren Sprengel nebft Suftopetich, noch bie DD. Bifota, Milotis, Poruba (frembbichftl. fammt) Daub gehoren, mart, wie oben gemelbet, im 3. 1683 von ber Obrigfeit gestiftet. Rebft biefen Gebauben trifft man bier auch noch 1 obraftl, Mhof., 1 Tuchmalfe und 2 Mablen. - Daß ber Drt alt ift, beweifet bas bereits oben bei ben "Befigern" jum 3. 1201 Bemertte; ber Cage nad, foll er, noch im 30jabr. Rriege, mit einer Mauer umringt und im Befit mehrer und michtiger Begabniffe gemefen fenn. Davon und con andern Schictfalen beffelben miffen wir nichts mehres ju fagen, ale bag 1692 Bernard Ferbinand b. a. herr v. Bierotin ber Gemeinbe, beren Sutweiben bie Betfchma ganglich verbarb, bie Sutweibe "Rrimoffe" fammt bem Geftrauche für immer überließ 16).

Dorfer. 2. Mifotis (Milotico), 1/4 Et. w. an ber Greasse nach Bicipirch, hat 48. h., 332 E. (168 mnf. 164 mbf.), 43 Ph., 64 Rühe. Die Pest im J. 1714 soll bie gange Bevölfreung bis auf 9 Familien weggeraft hoben. Im J. 1263 wurde es, sammt Keltisch (s. bies) vom Bisch. Bruno dem Ritter Riffas als Leben gegeben. — 3. Wischen bem Ritter Riffas als Leben gegeben. — 3. Wischen bei und einen Bischland von 27 Ph., 43 Ruh. nehl 23 Schafen. Die Anhoben ringsherum gewähren die entgäckendlen Ansichten der Betschwa und der Derthälter, wie benn auch die dassigen Lucksenwässer im R. ber Doer gutlen.

<sup>. 16)</sup> ddto, na jamfu Dejericg. 5. Dage, F. M.

Agge. Es flegt im nweftl. Theife bes Rreifes, im R. und B. mit bem t. t. Schleffen (hifte). Obrau), im G. mit Meifitreh und im D. mit Mit - und Reu - Tirichein an- grangenb.

Befitger. 3m 3. 1201 gehörte bas furg vorher angelegte D. Jeffenic (Jagnit) jum Beiffirchner Gebiete unb mit biefem bem Dramonstratenfer Stifte Brabifch 1). Die und Mann es bavon abgefommen , weiß man eben fo wenig ale man bie Befiger beefelben fennt, es fen benn , bag jener Sing p. Seffenis, ber mit Beinrich v. Rafffein u. M. ale Beuge auf einer Urfunde fur bie Stadt Freiberg v. 3. 1389 gefertigt ericheint, gerabe blefem Sagnit angehoren follte. Sochit mabricheinlich war biefes But in ber fchlefifchen (Eroppauer) Landtafel eingetragen , und tommt baber in ber alten mabriichen gar nicht vor, wie es benn auch im 3. 1639 ber Lanbeshauptmann ju Jagernborf Enbwig v. Tharouffe befag 2). Rad ifm fam es an bas Freiherr. Gefchlecht berer v. 3mole u. Golbenftein, namentlich an Johann Bernarb Greif. v. 3m., nach beffen Tobe ber altere f. Cobne Sobann Bottlieb aufolge bes Bergleiche vom 8. Rov. 1675 basfelbe übernahm, um es icon am 11. Mug. 1676 bem Gepra Chriftoph Greif, (balb barauf Graf.) v. Droffa u, fammt BB. Petereborf fur 16,700 ff. rh. und 300 ff. Schfaffelgelb ju vertaufnn. Diefer (auf Bifent, Grat, Siltich u. Printenau, f. f. Rath, Ramm. u. Lanbrechte Beifiger in Mabr., wie auch Sofmarichall ber verwitt. Ronigin v. Polen) überlies es mieber, gleichfalle mittelft Bertaufe vom 9. Gept. 1684, ber Unna Ratharina Leopolb. p. Bitten, geb. Freii. p. Rochtis u. Lubnit. far 17,000 ff. rh., welche es am 20. 3ann. 1691 ibrem von Reifen gurudgefehrten Cobne Rubolob Chriftian Primistaus v. Bitten gegen eine jahrliche Leibrente von 1000 ff. rb. abtrat. Der Lettere ftarb obne mannliche Erben binterfaffen au baben, nachbem er festwillig am 29, Sun. 1730 (publ. 19. Jun. 1733) f. Stieffohn, Frang Reinholb Freib. v. Undfern, f. f. Soffammerrath, jum Saupterben beftimmt hatte und biefer (f. f. geheim. Rath u. Obriftlanbrichter in Dabr.) ernannte wieber im festen Biffen vom 21. Mpr. 1766

<sup>1)</sup> G, tie Beff. v. Beiffird. 2) Comon III. 72.

(publ. 1. Mug. b. 3.) f. beiben Cohne Rubolph (f. f. Dbriftlieutenant) und Philipp (Affeffor bei bem f. f. Umt in Schleffen) ju Erben, von benen aber ber Erftere, bem Bergleich vom 19. Doo. 1766 gufolge alle Gater (f. Chubmein) gwar übernahm, aber bereits am 1. Dez. b. 3. Teutich-Jagnif fammt bem Schloffe und bem D. Petersborf bem jung. Bruber Philipp Gf. v. Unbler-Bitten far bie Summe von 80,000 ff. rh. fauflich überlies. Philipp ft. im 3. 1789 finderlos, und Die Tochter f. Schwefter und zugleich Erbin, Daria vermittm. Freii. v. Gilleis, geb. Graf. v. Spinbler vertaufte biefes Gut am 30. Mai 1800 ber Balburga Graf. v. Trudfeß . Beil, geb. Graf. v. Sarrach, fur 90,000 ff. rb. Bon biefer tam es ebenfalls burch Rauf vom 26. Dov. 1821 an ben Med. Dr. und f. f. Rreisphpfifus in Troppau, Balen. tin Laminet, um ben Preis von 65,000 ff. C. DR., melcher (Gbler v. Argtheim) es wieber am 20. Jul. 1831 ben gegenwärtigen Befigern beefelben, Frang Onbert Studer. Ritter v. Maierehof, und f. Gattin Unna, geb. Babftuber für 106,000 fl. verfaufte.

Defchaffen beit. Der nubbare Gladeninhalt blefes Gutes beragt 2721 30d 280 | Rl. und bie Deepflade filter eine mit unbedeutenden Salgeln abwechsselbe Gene bes f. g. Rublandens. Die Tragbarteit des bald naßfalten, bald trodenen Lehmbodens, mit sandiger, schmiger ober schotteriger Unterlage wird burch Guting leiberschwemmungen ber Der und burch Gemitteniederschlage gefährder; gleichwohl ift es bei gehöriger Bearbeitung fruchtbar und trag Roggen, Gerste, Safer, weniger Belaen, Kartoffen, Afte und auten Rados,

Richt ber Ober, welche bie nebeliche Erdnge biefes Geiets ber gangen Lange nach von B. nach O. beneht, aber auch, wie bereitst gesagt, oft überflusdet, mitunter die Wissen danget, 1 Mahle und Bereitlige betreibt, und Foresten fahre — hat as Gut an Gewässen nuoch ben Bach Themip, welcher von S. her durch das D. Tenisch "Jafuit gegen R. der Ober zurisch und im Frahfahre ober bei faarten Regengaffen erissend und sein verberbestich mird, und den Roch das her von Weisselrich, Gebiete kommt, Gh. Petersborf, gleichfalls dieres to-bend durchfließe und sich in die Ober milndet. Die ehemaligen De eich es sich im Acee und Wissenschuse verwandelt worden.

Die Bevölferung, mit Ausnahme von 5 Juden insgefammt fatholischen Glaubens und trutscher Annac, (im Rublanbler Sprechweife) betragt 1714 Geel. (784 mnf. 390 mbl.) und ernahrt fich nur burch Aderbau und Biebaucht

Bon ber angegebenen Oberflache merben gum landwirthichaftlichen Betriebe verwenbet , als :

|                  |        | obrigfeitl.        | unterthän. |          |  |  |
|------------------|--------|--------------------|------------|----------|--|--|
| Meder            | 352 J. | 969} 🗆 Ri.         | 1723 3.    | 144; St. |  |  |
| Biefen u. Garten | 78 "   | 378 <sup>2</sup> " | 404 "      | 5455 "   |  |  |
| Sutweiben .      | 49 "   | 14013 "            | 87 "       | 7873 "   |  |  |
| Wald             | 22 "   | 903 "              | 2 " :      | 15402 "  |  |  |

Der landwirthichaftliche Bichftand beträgt, außer bem für ben Bedarf nothigen Borften: u. Febervieh, an:

obrigftl. unterthan. Dferben 5 173 Rindvieh 77 412

Schafen 177 inegefammt von gutem, fraftigen lanbichlage. Die Obrigfeit bat 3 Meierhofe, ju Sagnit, Gg. Detereborf und ben f. a. Bittenbof.

Die Bewerbe find unerheblich und beidranten fich mit Mudichlug ber 2 obrigftl. Rofoglio . Geift und Branntweinbrennereien, 10 Leinmanbbereitern und Beifbleidern . 2 Duffern und 1 Brauer, auf Die gewöhnlichen lanblichen Gewerbe, welche überhaupt von 41 Meiftern betrieben werben. furger Beit beftebt in Teutid . Safinit Die f. f. prip. Graupenmuble bes Erfinders Jofeph Till. - Die auf Mepfel, Birnen und Pflaumen befchrantte Dbitbaumgucht wird fowohl in Garten ale auch im freien Gelbe, jumal in Bg. Detereborf, mo ber Br. Geelforger mit iconem Beifviele bierin vorangeht, mit Borliebe und Fleiß betrieben, und ber entbebrliche Gewinn bavon, fo wie von bem Getreibe, ber Bichjudyt und bem Rlachfe auf ben Bochenmartten benachbarter Stabte abgefest. Die Bewohner von Gig. Petereborf verführen ben Gewinn aus ber Biehjucht im Ruhlandchen, als Butter, (Schweiber.) Rafe, Ralber ac. nach Olmun, Bien und Pref. bura. Tucher ber Rachbarftabte bis nach Gras, Gnps (von Dirichel in f. preug. Schleffen), Bagentheer, Dech u. a. in mehre Gegenben ber Proving, befonbere in Die Sanna. Bienengucht beschäftigt nur einige menige Liebhaber.

3m Dorfe Teutich : Safinit ift ein aus 2 nicht weit von einander entfernten Quellen bestehenber Gauerbrunnen, bef. fen fehr beliebtes und von ben Ginwohnern banfig genoffenes Baffer, nach Dr. Bint giemlich viel freie Roblenfaure, toblenfaueres Gifen, toblenfaueren Ralt und etwas weniges an geichwefelten Bafferftoffaas enthalt.

In 2 Triolalichulen, ju I. Jagnit und Gg. Petereborf erhalten 250 Rinder ben nötifigen Unterricht, und eben bert beitehen and bie beiten Urmen an falten, jame mit noch geringem Stammoermögen (von 36 u. 84 fl. BB.), unterftägen indes, mit hilfe ber üblichen Cammlungen, 13 Urme, gur Ge und heit pflege befteht in Mit Itlicheiu I Bundartz und in jeber Gemeinde 1 Sebamme.

Mit ben benachbarten Dominien so wie mit ber nur 1/4 St. f. entsernten von Weisstra nach Reu-Litschein sibrenben Positiraffe, ift bieses Gut mittesst mehrerer Landwege verbunden, die nächste f. f. Post aber ift in Reu-Tirfchein.

Ortbefdreibung. 1. Teutid . Sagnit (Jasenice) , D. , 3 St. n. von Beiffirch im angenehmen Thale an bem Bache Themis, ber bier 1 Duble treibt, bat 137 5., 1041 G. (487 mnf. 554 mbf.) und einen Biebftanb von 71 Pfb., 26 Dchf., 380 Rub. und 80 Cchafen. Sier ift 1 obrgftl. Colog mit bem Birthichaftsamte, 1 Mhof, 1 Brauf, und eine im 3. 1683 von ber bamaligen Befigerin bes Sutes, Unna Rathar, verwittm. Freit. v. Rochtis geftiftete Pfarre und Coule. Beibe fichen unter obraftl, Patronate. gehoren aum Den - Titicheiner Defanate, und es find babin, nebit Sagnit, auch Die gur Oft. Beiffirch geborige DD. Salbenborf, Plattenborf und Grafenborf eingepfarrt. Die ber Simmelfahrt Mariens geweihte Rirche fteht mitten im D. auf einem Sugel, bat 3 Mitare und foll bereite vor ber Stiftung ber Pfarre erbaut gemefen, aber 1752 von bem bamaligen Grundheren erweitert worden fenn. Laut ber Glodenauf. fchriften brannte fie, fammt einem Theile bes D., i. 3. 1710 ab. - 2. Groß: Petersborf (Wraino), 1/2 Ct. m., nabe an ber Ober am Rogbache und auf einer hugeligen Chene, D. von 90 S., mit 673 G. (297 mnl. 376 wbf.), 75 Pfb., 221 Rub., 51 Chaf. Die bafige Pfarrfirche unter bem Titel ber bh. Peter u. Paul, fammt Pfarre und Schule fichen mit bem babin eingepf, (gur Sft. Dbrau gehörig.) DD. Rl. Detereborf, Seingendorf und Emaus feit 1802 unter obrgftl. Patronat und gehoren gum Obrauer Defanate. Die Rirche felbit hat nur 1 Alftar mit einem con bem braven Rulneter, Joh. Gromel gemaltem Blatte, und murbe an ber Etelle

einer alten bolgernen (bieß bemeifen 2 Glodenauffdriften mit ber Jahreszahl 1499) vom f. f. Rigefonde 1799 vom Grund aus neu aufgebaut, beftand aber icon im 16. Sabrh, ale Pfarre, berer fich bie Richtfatholifen bemachtigten, und fie bie 1628 behielten. Bon ihren Predigern find nur 2 befannt, namlich 1620 Georg Labtad und fein Rachfolger Mathias Untop. Der erfte fatholifde Pfarrer i. 3. 1629 bieß Job. Briedrich Sladnig. Er und feine Rachfolger verfaben von bier aus bie 1660 augleich auch bie Pfarren in Dbrau und Manfenborf, festeres, mobin fogar bie Pfarre 1691 verlegt murbe, auch noch lange nachber, bis enblich bie baufigen Obernberichmemmungen und Rudfichten auf Die 4 Diesfeite besfelben Rluftes gelegenen DD. Die llebertragung bes Pfarrfites nach BB. Petereborf i. 3. 1786 und Die Stiftung einer Lofalle in Mantendorf veranlagten. - Bon ber Betriebfamteit ber Ginwohner ift bereits gefprochen worden. - Das D. rubmt fich eines boben Alters, mar ebemale ein eigenes But, geborte aber 1481 gur Burg Fulnet, mit ber es auch mittelft Raufes, an Johann v. Bierotin überging 3), welcher bafelbft 1495 von hieronymus v. Liberow auf Dbrau auch noch 12 gab. erfaufte 4). 3m 3. 1520 war es noch bei Fulnet (f. basfelbe), aber 1590 fcon bavon getrennt, indem es Joh. Balthafar Getrich v, Rind. berg auf Runewald f. Frau, Unna v. Bierotin auf Obrau, form. lich abtrat 5). Seitbem findet fich feine Gpur mehr bavon.

## Rurft = erzbifchöfliche Tafel = Berrichaft Reltich.

Lage. Diefe herrichaft liegt im fab ofiflichen Theile bes Kreifes und grant im R. mit bem Dom. Beiffird, im D. mit bem felben und ben Gatern huftopetich, Chorin, Branet, Meleiritich (Lehnen), Lauczfa, bann Wietin (hrab. Kreis); im S. mit hochtlichen und Lutom (hrab. Kr.), im M. endlich mit Bifteijn, Leipnif, Wickelowis, Malbotis, Gtalista und aum Theile mit Weiffirch.

Befitzer. Die Olmuner Rirche befaß amar icon i. 3. 1131 bie gu bem gegenwartigen hftforper gehörigen DD. Riabrub, Bieftomin, Tiefchin und bas langt einge-

<sup>3)</sup> G. guinet. 4) »Be Wracien aneb Petereborf niemecgt.» XIV, 15.

gangene Bubri '), aber Reltich , beffen erft 1201 gebacht wird 2), hat muthmaßlich B. Bruno amifchen ben 33. 1250 u. 1260 jum Bisthum angefauft, es, fammt Milotis, einem Riffas au Leben gegeben (ddto. IV. Kal. April, 1263, Urf. im Dim. Rap, Arch.) und festwillig verorbnet, bag auch bei Reltich, fo wie bei Muglig und 3mittau, Bienengarten errichtet murben 3). Balb nachher erfaufte er bagu von ber Ratherina, Tochter eines gewiffen Rehrad, bas D. Dofom (Dobl iebt jur Sichft. Beigfirch gehor.) fammt Medern und 1 großen Balbe fur 40 Mf. Gilbers, und erbaute auf bem baffelbe überragenden Berge bie Burg Schaumburg 4). Reltich befaß febnweise eben bamale (1275) ein gewiffer Dartin, ber bie angeführte Urfunde mitgefertigt hatte. B. Bruno ver. fieb iene Burg einem Riflas, ber fich feiebem barnach (de Schonwenburg), nannte, fo wie auf bem Gebiet von Meje. rin Behnfe ber Pflangung eines Brumow ju benennenben D. (bas jest jur Allobift. Bal. Deferitich gebor. D. Brniom ? ober bas lefnqut und D. Branet?) 1 großen Balb, beffen Grangen B. Theoborich i. 3. 1297 bis jum Gebiete bes Brich v. Meferitich , bes Georg v. Eneches (?) , bes Marichit v. Breif (bas heut jum Mlob. Bal. Meferitich gehor, D. Bitiche ?) und gum Flug Betichma erweitert und überbieß mehre anbere Begunftigungen ihm ermiefen hatte 5). Gben biefer Riflas nannte fich fcon 2 33. fpater "de Geles" 6) unb lebte noch 1302. Much fpater tam Reltich nuch mehrmale vom Biethume ab, namentlich befagen es 1459 bie BB. Sobann und Benedift v. Berichis, welche, verbundet mit bem benach. barten Abel, Die Bergoge von Schleffen befehbeten 7), und im 3. 1466 tommt ein Bich v. Reltich ale Theilnehmer an ben Raubereien bes bamale gefürchteten Fauftfampen Burian Buffite v. Stramberg urfundlich vor \*). Bann es wieber an bas Bisthum gurudfiel , ift nicht fo ficher angugeben, ale bas für bas lettere i. 3. 1519 1 hof in ber Borftabt von Reltich

<sup>3)</sup> Urt. bes B. heinrich Stift von t. J. \*) S. Befiger v. Weiß, frich, Bote, \*) Testament. Brunon, Epi, 1269. \*) pro cealesia nostra castrum bonum et necessatium construiter, fagle re in ber Urt, vom J. 1272, dat, Olomucs VIII, Cal, Jun. Dimüg, Ropif, Urc, dito, Olom, III, Kal, Octob, 1299. \*) f. Lefiger v. Rozenau, Albo. Bal, Meferifch. \*) f. t. Befig v. Stramberg, Off.

erfauft und 2 andere Hofe auf bem bafgen Gebiete burch & Granislaus Pawlowsft (1579 — 1598) von einer Fau Mig für 632 fl. mähr. faustich erstanden, und daß die durch zeiedrich Wischen v. Zierofin von der Johanna Emisie Waldelichsft "James, Jereofin um 1612 erfaufen Lehnbefere Speisch, James, Niemetip, Radrub, Kameuet und Tieschip, nach besten Wischung ein bei Mustuper 1621 insgesamt eingezogen und dem Wischune einverlieht wurden. Das Eefen Komarowih hat W. Stanislans Pawlowssty, es wurde aber James und fichisch is 3. 1589 von einem Runatschissift geschießte dagu erfauft, es wurde aber samt Polip durch den Kardinals v. Dierschissisch und verfügen zu dafesen Jahren, i. 3. 1618 aus dem Lehnwissisch und für furze 3cit? vertschiff ?).

Beichaffenbeit. Die nubbare Dberflache ber Sichft, beträgt 21,343 3och 222 | Rl. ober 21 | Meil., 93 3. 222 DRf., und wird im C. von bem von Deferitfch und Bfetin fich meftlich giehenden Rarpathenaft, beffen bochfter Berg auf Diefem Gebiete Jamornit heißt, burchftrichen. Der ubrbliche Theil berfelben befteht aus fanften Erhohungen mit giemlich auten Relbern und Biefen untermifcht. Der großte Theil ber Grundflude hat jur Unterlage einen gelben ober fcmargen, auch grauen Thon , Lehm und Letten, worauf Die Dammerbe, jumal auf ben Unbohen, feicht aufliegt und von Regenguffen feicht abgefchwemmt wird. Uebrigens ift ber Boten fruchtbar u. bringt alle Urten von Getreibe, Bulfen. und Rnollenfruchte berpor. Un Mineralien fiefert er bei bem D. Ramenes einen bebeutenben Stock von febr iconen weißen, bei Reinochowis gerftreute Duben, mehr ju Bafferbauten greigneten, Ralffteines; bei letterem Orte trifft man auch Tufftein an. Folgende Puntte Diefes Dominiums find trigonometrifc beilimmt : Der Berg Bapufchege (100 Cor. m. vom D. Polit) 232,64; ber Relb. rain Strali (500 Gor. m. vom D. Runowis) 225,73; bas Relb Straine (1/2 St. nm, vom Stabtd, Reltich) 308,36 und ber Sugel Pohl (1/4 St. b. vom D. Speitfc) 191,30.

Bemaffert wird blefes Gebiet burch die beinahe uferlofe und durch haufige Ueberichmemmungen oft verberbliche Berichva, welche vom Gute Chorin hierher eintritt, die nordwestliche Grange ber hit, bilber, und bei bem D. Jamest auf bas Gut

<sup>9)</sup> Blobisto's Musjug aus b. fürft : ergbifchft. Lebentafel.

Stalista übergeht; ferner burd ben Bilbbad Juch in a, welder im S. an ber Biftiger und Lutower Gebirgsgrange entfpeingt, die he. in verschiedenen Krammungen von S. nach R.
burchfließt, alle aus bem Kelticher Beblet herabriefelnden Quelfen und die darauf entitehenden fleinen Bilbbache bei dem D.
Reinochowis aufnimmt und von der Stadt Keltich an sich hille
wendend, bei dem D. Romarowis auf das Gut Chorin abertritt. Un Deichen sindet man bermal nur einen mit Karpfen
beseinten von 6 Meh. Blächenmaß; alle andern sind im vorigen Jahrb. trocken gelegt worden.

Die gesammte Bewölferung beträgt 8935. S. (4277.

"A658 wil., barunter sind 260 ang gour gifchen (in Reinochowig), 76 helvetischen Betenntnisses (in Reinochowig), 76 helvetischen Betenntnisses (in Reinochowig) 60 und in Possis 160 und 4 Ju ben samisten (au Ketisch, Possis 1 und Reinochowig) 1); die übrigen sind tatholischen der helpen sich bet betrach betr

Ertrage und Rahrungequellen: 1) Acterban. Bum Betrieb beffelben hat man an

|           |      | 0.01 | rgftl. |       | unterthan. |     |      |       |
|-----------|------|------|--------|-------|------------|-----|------|-------|
| Mectern   | 1786 | 30h  | 2852   | □ Kl. | 7638       | Зoф | 758  | ] Rt. |
| Garten    | 4    | 19   | 35     | 29    | 384        | 39  | 300  | **    |
| Biefen    | 755  | 29   | 13825  | 2)    | 916        | ,,  | 689  | "     |
| Butweiben | 606  |      | 1308   | 29    | 1424       | 29  | 1282 | "     |
| Wald      | 7349 | 29   | 54     | 19    | 477        | ,,  | 3303 | 27    |

Die obegfel, Balbungen gerfallen in 4 Reviere, bas Reinochowiper, Dreifteiner, Pohliper und bas Riemetiger. Die 2 ersten sieseren febres Budenholg, Morn, ferner Ebelfannen als Banholg, und es werben barin auch Schindeln, Bretter und holgtobsen ergengt; die 2 lesteren geben gleichfalls Bauholg, bestehen aber größennheils aus mit Meißbuden, Espen und Salweiben bestodert haumalbung. Der Sichmbestand sie underenben bestoder haufig. Die Gebrigserviere enthalten einen ansehnsichen Rehwildfand und einige Ebelsiefe; die Belbreviere einen giemlich bedeutenden hafenland, aber wenig Federwild. Much trifft man Jachse. Dachse und Wader; die 3 agb ist demand bedeutend.

Die Biebaucht beträgt mit Ausnahme bes jum Sausbebarf nothigen Borften- und Feberviehs, an

|          |  | obrgftl. | unterthan. |
|----------|--|----------|------------|
| Pferben  |  | 6        | 971        |
| Rindvieh |  | 143      | 1619       |
| Chafen   |  | 4596     | 704 Gende  |

Nur bie Obigfeit, und jum Theil der Befiger der Junterei ju Miemetih, unterhalten veredefte Schafe und Rinder; der Biehftand bes Unterthans ist vom gewöhnlichen Landichlage. Die Obigft, hat 2 Meierhöfe, im Kameneh (Schafhof) und in Relich; die Relicher Pfarre 1 im Pohliber Geuerbegite ("Doresto" benannt) und die 2 Juntereien zu Miemerih und Raufto je einen. Und das benachbarte Gut Stalisfa bestigt auf dem Kelifcher Gebiete einen Laparfche genannten Doch

Die Dbitd aum jucht ift im fehr bilbenben Stanbe. Das Berbienft bavon gefober mit vollem Rechte bem bafigen Pfarrer und Solichfeber Dechant Frang Agffa (il. 1834), ber bis jum 3. 1825 8 Baumschulen (zu Reltich, huftoperich, Paricound, Sobiechieb, Besindown, Blaffs, Db. Augegd und Aufty) errichtet, ber ermachfenne Gedusjugend burch bie Schullefere ben theoretisch praktischen Unterricht hierin ertheisen sieg und beg. bald von ber hohen Landersstelle und ber f. W. G. Acktebaugeselicklichen im Recht ausgegeichnet und besohn werbe 13. Begenwärtig werden vorzäglich Airschobunger Airschot gegogen, welche eine sehr gute Gattung meift schwarzer Airschot iefern, die auch in ber Ilmgegend flarten Wesha fügs finden. Rechtem werden in ben Gatten veredelte Aepfel- und Birnensorten, walsche Rughaume und Pflaumen gezogen, und bilden mitunter ziemlich einträgische Jaunessauties.

Die Bienengucht betreiben bie Gemeinden Reltsch, Bamerft und Ober- Tiefchip mit Borliebe und gutem Erfolge; ein Bamrfter Bienengichter ethielt vor einigen 33. fur bas Ueberwintern einer betrachtlichen 3ahl von Stoden bie von ber hohen Landesstelle ausgefehte Belohnung.

Gewerbe. 3hr Gift ift vorzugsmeife bie Stabt Reitich und es betreiben 3. B. bie Polizei Gemerbe folgende Mei-fter: 49 Schneiber, 46 Schufter, 19 Brettfage. und 15 Mafi-maller, 19 Juffcmiebe, 11 Rielicher, 7 Saftwirthe, 6 fablinber,

<sup>\*\*)</sup> S. Mittheil. 1823. S. 233. So wurden durch Leber und Schiller i. 3. 1836 nur in Reitigh 1510 Bamme verebelt und 14 Pflaum, Ririch und Ruph. ausgesiest; i. 3. 1832 der im gangen Ocksnate 2691 Balume verebelt, u. bie Baumschalten hatten 5189 hochhammig Balume. Ceth ab 1831. S. 37 u. 1833. S. 7.

5 Tijdler, 4 Bader, 3 Schloffer, 3 Bimmermeifter, 2 Maurer, 2 Schleifer, 2 Topfer, 2 Glafer u. f. m.; Die Sanbelege. werbe aber: 90 Beber, 31 Tuchmacher, 9 Rurichner, 4 Magner, 4 Butmacher, 3 Giebmacher, 3 Schwarzfarber, 3 Dehlpreffer, 2 Runftweber, 2 Buchfenmacher, 3 Baarenbanbler, 2 Cattler 2c. Im Dorfe Reinochowis ift auch 1 Papiermuble bes Jof. Loos, welche in 1 Reffel und 1 Muble burch 3 Arbeiter jabri. an 80 Ballen Papier verichiebener Urt, bann 1 obraftl. Dottafchebutte, bie burch 3 Arbeiter in 1 Dfen und 3 Reffein jahrl. 80 Cent. Pottafche erzeugt , und , nebft einer obrgftl. Schindelmafchine, auch 1 Dajolit . Gefdirrfabrif bes Frang Bobel mit 1 Dfen, welche burch 3 Arbeiter an 3000 Stf. vericbiebenen Gefchirres jabrl, liefert. Die bies. fälligen Erzeugniffe merben beinahe ausschließlich auf bem bichfel. Bebiet perfauft, bas überfluffige Getreibe aber fo wie frifches Dbit, Bretter, Solgfohlen, Solg und Schmalg werben auch auf benachbarten Dominien, wiewohl mit großen hemmniffen, welche Die oft überfluthenbe Betichwa verurfacht, abgefest. Diefer Sanbel wird burch bie Sahr- und Bochenmartte ber Gtabt Reltich und bie aus bem Grabifder Rreife burch Biftris, Reltich und Suftopetich bie gur Poffftraffe bei Mit . Tiefdein führenbe, fo wie burch eine zweite gleichfalls aus bem Brabifch. Rreife über Reinochowis, Dobhradni Bhota nach Reltich , ferner eine vom Gute Laucifa burd Runowis und Romarne nach Biffift gebabnte Sanbeleftraffe, geforbert. Die nachfte f. f. Doft ift gu Beigfirch.

In Relifch, Speltsch und Reinochowits sind Trivial. in Riaderus und Komarno (feit 1827) Mittel., und in 3amarst 1 exourrendo Schulen, worin 162 Böglinge ben nöthigen Unterricht genießen. Für Unterstützung der Urm en beifteben, wiewosh mit geringem Stammvermögen, bei den Pfarren zu Relifch, Speltsch und Reinochowis, einige Unstaten und in der Selbt. Relisch auch I mit einem Kapital von 3810 ft. BBB. bestiftetes Spital für I mil. und 2 mil. Personen. Die Gefundheitpflege besorgen, außer 10 Debammen in den eingesenn Ortsschieftet i. J. 1811 gestifteter Dortor ber ütznaftunde und Bundbarg ju Relisch.

Ortbefchreibung. Keltich (Kelcza), unterthanige Stabt, siegt 1 M. 6. von Beiffirch und 11 M. w von Bal. Mejetitich unter 49° 23' 20" nörbl. Breite und 35° 33' 20" ösit. gang, am Bache Juchin in einem ange-

nehmen etwas bugeligen Thale. Gie gablt ohne ben mit ibr fonft genan verbundenen aber eigende confcribirten D. Pofwarno 302 S. mit 2076 E. (997 mnf. 1079 wbf.), Die 96 Dfb., 3 Ochi., 210 Rub. und 104 Schafe befiten, und gerfallt in Die Mit- und Reuftabt, movon die fentere auf ben Trummern ber ehemaligen burch Feinde (Die Suffiten?) gerfiorten Burg, beren mebr ale 2 Rft. bide Grundmauern noch fichtbar find, erbaut murbe, Rebit bem anfehnlichen (neuern) obgftl. Schloffe, worin der Gin des Dber . und Birtbicaftsamtes, ift hier auch noch eine Defanat und Pfarrfirche fammt ber 1. 3. 1821 neugebauten Schule, beibe unter obrigftl. Datronate, 1 bichfel. Mhof, 1 (ftadtifches) Braub., 1 Birtheb. und 1 Branntweinb., ferner 1 vom B. Stanislaus Dawlowefp 1580 erbaute Tuchmalte, 2 Dabl . und 2 Gagemublen. Bum Relticher Defanate gehoren Die Pfarren gu Reltich , Suftopetich, Pobhradni Bhota , Cobiechleb , Speitfch und Bichechowis, ferner bie Lofalien Blafit, Lautichta, Dber . Mugezd und Darfcomis, gu ber Pfarre aber nebit Reltich, Die DD. Babit 3, Raueto, Dber . und Unter . Tiefdita, Samrft, Rlabrub, Romarowitz, Remetitz, Gfaliczfa, Mufth, Reuftift und Dofmarno, Die ben bb. Apofteln Peter und Paul geweihte Pfarrfirche bat 4 Mltare, beren Blatter bie Biener Afabemifer , Ludwig Abolph (bas bee boben) und Unton Felbhans gemalt, und fteht auf einem Sugel amifchen ber Altftadt und bem D. Pofmatus, Bom B. Bruno erbaut '1) murbe fie, weil baufallig und gu enge, i. 3. 1776 niebergeriffen u. an berfelben Stelle bie gegenwartige erbaut, und war auch nach ber vor une liegenben Reibe ber bafigen Pfarrer ftete im Befit ber Ratholifen. Rebit ihr bat bie Stabt auch noch bie bl. Ratharina . Filialfirche bei ber angeblich ein Frauenflofter beffelben Ordens ebemale gestanden fenn foll. Der Bauart nach ift fie uralt, hat nur 1 Mftar, murbe 1786 entweiht, 1789 burch bie Burgerichaft erfauft u. 1794 abermale geweiht ; jeben 2. (im Binter) und 4. (im Commer) Conntag werben barin bl. Deffen gelefen. Ueberbieß unterhalt bie Gemeinde auch 3 Rapellen, namlich ber bl. Barbara (am Wege jum Mhfe.), ber Mutter Gottes (am Bege nach Bra-

Bie eine Urf. bes B. Stanislaus Pawlowfth v. 3. 1588 behauptet; berselbe Bifchof foll 1252 einen Theil von ber Milfabt abgetrennt und baraus die Gemeinde Dofwatno gestiftet haben.

nect) und ber bl. Unna (am 2B. nach Lautschla) auf eigene Roften. Die Stadt hat außer einem Bochenmarfte an iebem Donnerftage, auch 5 Sahrmartte, und gwar am 1. Mont. nach Mar. Lichtm., am Mont. nach Philippi und Jafobi, am Mont. nach Rreugerhob., Mont. nach Mar. Beimfuch. u. Mont. nach Glifabeth. - Der Ort beftand unter bemfelben Ramen fcon 1201 12) und B. Bruno nennt ihn in einer Urfunbe vom 3. 1270 fogar "civitas," mas fur fein Alter und Befligfeit fpricht, Die Schictfale beffelben find aber bis auf foltenbe , pollia unbefannt. 3m 3. 1429 überfiel ber Unführer eines taboritifden Schwarmerhaufens , Samel Draftil v. Rojetein Die Stadt, plunderte u. gerftorte fie fammt bem Schloffe 13). und am 16. 3anner 1647 griff eine Abtheilung bes feinblich. fcmebifchen Rriegevolfes Die jede Beifteuer verweigernbe Ctabt an und afcherte fie, nach hartnadigen Biberftanbe von Geite ber Ginwohner, vollig ein 14). Das Feuer am 17. Juni 1742 verichlang, nebit 8 S.S., bas gange obraftl. Schlof. -Reltfc ift ber Geburteort bes Miffonare aus bem Piariften. orben, 306, Mer. Sanatid (Franciscus a s. Wenceslau), ber gwifchen 1670 und 1692 bie fatholifche Lehre mit Reuereifer in Ungarn verfocht und bort auch ftarb (1710); bes burch feinen "Ratolidh Rancyonal" 15) u. mehre anbere Schriften um ben flavifch . mabrifchen Rirchengefang und Bilbung viel. fach verbienten Thomas Grotfchan, (geb. am 1. Jul. 1759. gegenwartig Pfarrer in Obran bei Brunn), und auch ber, burch feine gleichfalls im Drud heransgegebene Schriften über Die Landwirthichaft befannt geworbene Beltpriefter, Chriftian Baumann, lebte noch i. 3. 1816 bafelbft 16).

Dorfer. 1. Babin (Babice), 1/4 St. (ö., hat 28 h., 175 S. (82 mnf. 93 wbf.), 35 pp., 51 Küh, und 8 Schafe. Der Bach Judina betreibt hier 1 Möhle u. Brett- äge. Bum J. 1210 f. die Besiger v. Branct. Bon spätem Besigern bieses ehemaligen Biethums Lehens führt Schwoy '7) sigende an: i. J. 1539 Johann b. a., Undreas und 1548 Zasibor Andreas v. Bietsewis. Georg Bernard Obesschieft

') III, 14

<sup>(\*)</sup> S. oben t. Befiger. \*\*1) Schwop III. 78. \*\*4) 2 lief. in daßg. Arch. vom S. 1661. \*\*1) Bereits in 7 Auft, ju Brünn erschienen. Ulber f. Leben f. Cifann's: Lebende Schriftfeller Mabrens, Brünn 1812. C. 55. fig. \*\*5 S. Worawig C. 158. \*\*2 lit. 1.

Lipultowit verfaufte es fammt bem Ritterfit an Beinrich Operical v. Getricowis fur 3400 fl. mabr. i. 3. 1604 , und Diefer icon 1611 wieber an Riffas Brabinie v. Reptu far 4400 ff. mabr., nach beffen Tobe es beimfiel und 1612 bem Seinrich v. Operical wieber verfauft murbe. Um 1640 noch abgefonbert , murbe es fpaterbin ber Sichft, Reltich einverleibt. -2. Flögborf (Splavvisko), mit 42 S. aus bem ehema. ligen obrigftl, Mhofe bei bem D. Romarno 1788 entitanben. liegt hart barau und bilbet mit ibm nur eine Bemeinbe. Gbes fo verhalt es fich mit - 3. Sobenborf (Wrchowa). Deffen 23 S. Durch Muffofung obrigftl. Granbe 1788 entftam ben und ber naben Gemeinde Doblit in Allem augewiesen mur ben. - 4. Riabrub (Kladerubý), 11 St. n., von 86 S., 552 G. (276 mni. 276 mbi.), mit 98 Dfb., 81 Rab, und 8 Schafen; ber Bach Juchina betreibt in beffen Rabe 1 emph. perfaufte Mabl- und Brettmuble, Das D. geborte icon 1131 größtentheile jur Dimater Rirche und bilbete mit bem D. Romarowit fpaterbin ein bifcoff. Leben, bas 1539 Mler. Rlaberubfff v. Smectow befag. Rach ihm erhielt es Johann b. a. Obeidlit v. Lipultowis und vertaufte es icon 1542 fammt Romarowis an Bilbelm von Bierotin, ber auch bas nabe Rame. nes befag 18). Wegen feiner Theilnahme am Mufruhre murbe es fammt ben anbern Leben : DD. Speitich, Bamrit, Riemetis, Ramenes und Tiefdis im 3. 1622 eingezogen, aber noch. male Mubern verliehen, bie es enblich nach Georg Perical v. Morawan beimfiel und ber Sichft, Reltich einverleibt wurde. -5. Rlein : Phota (mala Lhota), 1 Gt. ffo., bat 28 S., 186 G. (88 mnf. 98 mbf.), mit 38 Pfb., 35 Rab. und 26 Schaf. - 6. Romarno, & St. f. an ber Straffe nach Biftiff, von 30 S. mit (fammt Riofborf), 426 G. (193 mnl. 233 mbl.), 33 Pfb., 56 Rub. u. 20 Schafen. Sier ift 1 von ber Gemeinde 1827 erbaute Schule, 1 obrigftl. Braub. bas mit Musnahme ber Stadt Reltich, alle herrichfel. DE mit Bier verfieht, und bie bier burchfliegenbe Suching betreit 1 Muble fammt Brettfage. - 7. Romarowit (Komarivvice), + St. d., bat 36 S., 262 G. (126 mnl. 136 mbl), mit 49 Pfb., 51 Rab. und 17 Schafen; auch ift bier 1 Daile und Brettfage, an ber Juding. Diefes D. mar icon 120 ein bijchoft. Leben und gehorte bamals ju Branet (f. biefe).

<sup>14)</sup> Comon III. 30.

fpaterhin aber gu Rlabrub. - 8. Runowis (Kunowice), 1 Ct. ffb., hat 67 b., 485 G. (221 mnf. 264 mbf.), 90 Pfb., 73 Ruf. 34 Schafe. - 9. Rungenborf (Kunčice), 2 St. wnw., von 55 S., mit 445 G. (212 mnf. 233 mbl.), 47 Dfb., 84 Rab. u. 96 Schafen. In Der Dabe ftebt eine öffentliche bem bl. Fabian u. Gebaftian geweihte Rapelle mit 1 Mltar, Die in Folge eines Gelubbes in ber Pefizeit bes 3. 1715 erbaut murbe. - 10. Riemetis (Niemetice). Et. wnm, an einer Unbobe u. an ber Straffe nach Suftopetich. hat 44 S. 237 G. (106 mnf. 131 mbl.), welche fammt ber aus bem bierortigen obritel. i. 3. 1801 emph, verfauften Mhof geftifteten Junterei, 28 Pfb., 54 Rub. n. 450 Chafe befinen. Dier ift ein obrigftl. Sagerb., und gur Ueberfuhr über Die brudenlofe nabe, im Frubjahre und bei Regenguffen ben unterthan, Sutweiden hochit icablide Betichwa bient 1 Rabn. 216 ehemaliges Bisthums . Leben gehorte es 1328 famint Riffowis u. a. (f. Riffowit) bem Bftidet Domfa, und 1342 bem Rif. las Rlaberubith v. Swriow, tam barauf, fammt Rlaberub, an bas Bierotinifche Gefchlecht und murbe 1623 ber Sft. Reltich einverleibt 19). - 11. Dfitfdta (Osicko), 17 Ct. f. an ber Straffe nach Biffris, bat 35 5., mit 214 G. (98 mul. 116 mbl.), 46 Did., 34 Rub. u. 15 Chafe. Die Bemohner find febr thatige ganbr'ethe, bie ihre Meder portrefflich beftel. fen. 3m 3. 1371 verfaufte bie Bittme nach 3benet v. Do. majelis, Magbalena, ihr Beirathaut an ber Mable und 1 Balbe bei Dfitfchfa, an Runo v. Drahotufch 20). - 12. Pobhrabni Bhota, 11 St. ofo. an ber in ben Grabijd. Rreis führenben Straffe, hat in 64 5. 468 G. (240 mnl. 228 mbl.), mit 49 Dib., 16 Ochf., 59 Rab. und 21 Schafen; Die Judina betreibt bier 2 Mablen und 3 Brettfagen. Gine halbe Stunde bavon, am Rufe bes bemalbeten Berges "Rlimeta" murbe 1717 vom Rarbinal und Olmut. Bifchof, Bolfgang Gf. v. Edrattenbach an ber Stelle ber uraften bolgernen eine neue Rirche jur Ehre ber Geburt Mariens mit 3 Mitaren erbaut und bagu bie Pfarre geftiftet 21), bie auch jest unter obraftl. Schube fteht. Mumahlig fiebelten fich um fie ringeherum mehre Familien an, aus benen fraterbin bas jebige D. Reinochowis ermuche. Rirche, Pfarre und Schule fteben baber in Reinocho.

<sup>19)</sup> G. Rladerub. \*\*) I. 133. \*\*) Der Stiftsbrief ift aber erft im 3. 1827 formtich ausgefertigt worten.

wis, gehoren aber nach Pobhrabni Lhota, und nur biefe 2 DD. find jur erfteren eingepfarrt. Muf bem Pobhrabni Bhota überragenbem Berge traf ber verbiente ganbvermeffer, Sob. Mufter, noch 1711 22) glemlich erhaltene (jest febr burftige) lleberrefte einer ehemaligen Burg, von ber aud ber Beiname bes D. herstammt und beren Befiger, ber Cage nach, Tempelherren gemefen fenn follen. Diefes lagt fich vorläufig ebenfo menia erweifen wie bie burch ein Bilb am Sochaftare ber Pfarrfirche unterftust fenn wollenbe Ergablung, bag bei ber Bertilgung (!?) bes Orbens i. 3. 1311 ein Templer in ber fruber ermabnten bolgernen Rirche Rettung gefunden und feitbem ein Ginfieblerleben babei geführt habe. - 13. Pohlit (Police), 1/2 Ct. 5., hat fammt Sobendorf (f. oben) 109 S., 674 G. 319 mnl. 355 mbl., barunter 17 helvetifch. Befennt. und 4 Juben), 93 Pfb., 103 Rub. und 20 Chafe. Es ift nach Branel eingepf. und eingeschult, bat 1 Mubte mit Brettfage und in ber Rabe 2 frembe Mibfe, bavon einer "horento," jur Reltider Pfarre, ber andere "Lapatich" genannt, jum Gute Gfalitichta gehort. -14. Dofwatno, n. an bie Gtabt Reltich anftoffenb, bat 49 S., 339 G. (171 mnf. 168 mbf.), 29 Pfb., 59 Rub, und leiftet Grobnbienfte ber Relticher Pfarre. Bie es entitanden, befagt bie Rote bei ber Gibt Reltich. - 15. Rauffo, 1/4 Gt. f. mit 47 S., 348 E. (162 mnl, 166 mbl.), 53 Pfb., 3 Dcbl., 71 Raben. Sier ift 1 aus bem obrgftl, emphiteut, verlauften Mhofe 1801 gestiftete ganbjunterei. Das D. geborte fcon 1131 jum Bisthum 23), marb nachber ein eigenes bifch. Lebengut und gehörte ale foldes 1406 einem barnach fich nennenben Friedrich, ber ben BB. Jefchet (Pfarr. in Lofchtis) Undreas und Benebift v. Poruba, bas D. Prilut fammt Mufle und Bubehor verlauft 24), und 1412 (aber ichon "de Riesemburg" fich nennenb) f. Frau Giebeth auf bas gange D. Dub 50 Mf. ale Morgengabe angewiefen hatte 25). Bon fpatern Befigern nennt Schwon \*6) jum 3. 1535 Johann b. a. Dbefchlit v. Lipultowis, 1548 Tifult Dbefchlit, 1590 u. 1610 Sol. Comerowify v. Libfowis, und nachbem es um 1636 feimfiel, noch Beinrich v. Rottenburg u. Raticher. 216 es 1653

<sup>\*\*)</sup> S. Brief an Stiedowsth vom 1. Nov. 1711. Auf ter Charte Mabrens v. D. Baper vermist man diese Burgtrummer 23) litet. bes B. Beinrich Soif b. 3. \*\*) VII, 17. \*\*5) VIII, 10. \*\*6) III, 167.

abermale fabut geworben, wurde es ber Sichft. Reltich einverleibt. - 16. Reinochowitz (Reinochowice), 13 Ct. ofb. an ber Grange bee Bradifch, Rreifes, mit 143 b., 960 G. (458 mnl. 502 mbl., barunter etma 260 anaeburg., 60 belv. Befenntnif, und 10 Juben), 13 Dfb., 205 Dcbf., 273 Rub. und 8 Schafen. Sier ift bas phriattl. Balbamt, ferner bie bereits oben (f. Befchaffenheit) befprochene Papiermuble (errich. tet 1803), Gefchirrfabrit (feit 1810), Die obrigftl, Schinbelmafchine (f. 1825), Die (alte) Potrafcheffeberei, 1 Tuchwalte (f. 1813), und Die Juching betreibt 4 Dable, nebit 7 Brettmublen. Das D. ift febr gerftreut (paffetenmaßia) und marb nach ausgerotteter Balbung burch 6 Gobne bes Gennere (Bacia) Riffas Reinoch, benen bie Obraft, im 3. 1721 Waldwicfen und bas Recht Bobnbaufer bauen an burfen, geftattet batte. begrundet. Die Bahl ber Unfiedler mehrte fich gufebende um Die neu gebaute (Pfarr.) Rirche 27), und fo entitand biefes gewerbfleißige D. Die hierortige Rirche und Pfarre find bei Pobbrabni Bhota bereits befprochen worben. - 17. Gpeitich (Spicky), 1} St. w. auf einer Unbobe, mit 66 5, 370 G. (184 mnl. 186 mbl.), 78 Dfb., 98 Rub, u. 140 Ccafen. Die baffge ben bb. Apofteln Simon u. Jubas geweihte Rirche ftebt auf einem Bugel mitten im D., bat 3 Mtare (bas Blatt Des hoben hat Fromel gemalt), 1 Grabftein ber 1577 + Alena Pobitatifa v. Prufinowis, Gattin bes jung. Bernowffy v. Bernowie, ift bem Bau nach nraft und mar icon im 16. Sabrb. eine Pfarrfirche, Die aber gleich fo vielen anbern in ben Befit ber Michtfatholifen gerieth. Rach Bieberherftellung ber fathol. Lehre marb fie ber Suftopetider Pfarre angewiefen bie 1771, wo bie bamalige Dbrgft. auch bier bie Pfarre wieber berftellte, und feitbem über fie fowohl, wie auch über bie Coule bas Patronat ausfibt. Rebit Speitich felbit, find bazu noch bie DD. Rungenborf, Bermita u, Butichel eingepfarrt. 3m 3. 1275 ericeint ein Erhard de Spicaka, ber 5 33. guvor bas D. vom Bifchof Bruno jum Beben erhalten hatte (Urf. im Olm. Rap. Archio. ddto. in festo Paschae) ale Beuge auf einer Urfunde fur bie Olmas. Rirche, und 1495 befaß es Friedrich von Rreumfin, Radher gehorte es jum Lebngute Ramenet und ward fammt Diefem ber Reltider Dichfe. einverleibt. - 18. Tiefditg. Dber (Horng-Tiessice),

<sup>27)</sup> G. Pobhradni Shota.

1 St. w., bat S., 252 G. (123 mnl. 129 mbl.), 24 Pfb., 31 Ruh. und 20 Chafe. - 19. Tiefdis Unter (Dolno-Tiessice), & St. wnw. mit 21 S., 143 G. (67 mul. 76 wbl.), 36 Pfb., 30 Rub, und 17 Schafe. Gines biefer beiben DD. geborte icon 1131 gang ber Dimus. Rirche 28), fpater murben fie Leben und hatten mit Ramenes gleiche Befiger (f. Dief.) - 20. 3 amrft, & St. wnw. mit 47 b., 323 G. (154 mnl. 169 mbl.), 43 Pfb., 5 Dchi., 153 Ruhe u. 1257 Schafe. Demnachit foll bier 1 eigene Schule gebaut merben, - In ber Rabe beffelben fteht ber obrgftl. Mhof "Ramenes" genannt, und gmar an ber Stelle, wo ebemale ein gleichnamiges D. mit einem Ritterfit gelegen. Das Lettere mar ein Bisthumeleben und geborte fammt Speitfch und Bamrff im 3. 1328 einen Bltidet Domta , ber bamit fomobl , wie mit Rgifowis (f. bief.) und and, befehnt murbe - im 3. 1532 bem jung. Bernard v. Bierotin; aber 7 33. Darauf befagen es icon bie BB. Bilbelm und Premet v. Bierotin und nach ihnen, ein Cobn Bilbelms, Rarl genannt. 3hm folgte f. Cobn Biftorin, ber auch bie andern Behnguter (DD.) namlich Rungenborf, Dberund Unter . Tiefchis, Remetis, Rladrub und Romarowis bazu erwarb und bies f. Bittme Polerina v. Recher und ben beiben Tochtern, Johanna Emilie u. Unna Maria, im 3. 1608 nach. ließ. Johanna Emifie, vermablt. Graf. v. Balbitein, verfaufte Diefe Leben inegefammt um 1612 fur 40,000 ff. mabr. ihrem Baterebruber, Bilbelm Friedrich v. Bierotin, ber fie nebit anbern Butern 1621 verlor (f. bie Befig. oben).

## Allod = Gut Rifelowis.

Lage. Es liegt im S. von ber Rreisstadt, auf 3 Seiten von ber hichft. Rremfier, und nur im R. vom Dom. Rifowis umgeben.

Befitzer. Rieselowis wurde icon 1078 bem eben begrandeten Benebiftinersitie Pra bi ich vom Olm. Perzog Otto geschenft und bemfelben vom R. Bladislaw noch 1160 bestätigte '). Wie es späterbin davon absam ift nicht auszumitteln, so viel aber gewiß, daß es im 14. Jahrh. mehre Be-

<sup>\*\*)</sup> Urt. b. B. Seinrich Bbif.

<sup>1)</sup> Urf. in Piter Thesaur, abscond, p. 185 et 188.

fiber hatte. Go vertaufte namentlich Benebift v. Rramar auf Rrumau ben von f. Baterebruber Jobann ererbten Untheil baran , namlich 1 Sof, 7 Lahn. , 4 Gehofte , 3 Schanth. 2c. ben 28. Chinef und Domin, v. Bifofd im 3. 1374 1), von benen ber erftere 1376 auf f. Untheil f. Frau Ratharina 40 Mf. ale Morgengabe anwies 3), aber fcon 2 33. fpater, fammt bem genannten Bruber bafelbft 6 Binelahn., 1 Sof, 3 Schaufb., 4 Gehofte und 1 Dable bem Dimuber Rapitel und bem Archidiaton Cander tauflich überließ 4). 3m 3. 1392 nahm bie Bittme nach Bochet v. Muchnig, Unna, ihre Cobne, Johann und Peter auf ihr Beirathgut in Rifelow. in Gemeinschaft, und 5 33. fpater (1397) gaben Peter v. Rramar und Marquard v. Sternberg Die Salfte biefes D. fammt Bubehor bem regulirt. Chorberren= Stifte in Stern. berg 5). Die andere Salfte aber befag bas Olmus. Rapitel als Fonde bes Altare ber bib. Rirchenvater in ber bifchoff. Rirche, bis 1593, wo es biefelbe bem Seinrich Bletta o. Mutie comis auf bem Freihofe ju Oplotichan verlaufte 5), con bem fie an bie Elifabeth v. Schwabenit, geb. Bufuwta v. Bufumth auf Ronig gebieh, welche biefelbe fammt ben' Dbitbaumichulen i. 3. 1630 bem Sofrichter bes Dimun, Bisthume 3benet Frang tow v. Rogmital auf Blatna für 2000 fl. mabr. überlich 7), von beffen Gobne Raspar Delchior Balthafar (auf Blansto u. bem Leben Czechowis) fie 1652 an Die Magbaleng Pauling Riffowifa, geb. Robilta v. Robilh fur 2200 fl. mabr. und von biefer fcon 2 33. barauf 8) fammt bem erweiterten Dhfc. an ben f. f. geheim. Rath und Canbeshauptmann Johann Grafen v. Rottal, für 3171 fl. mahr. ebenfalls mittelft Raufe überging. Rach beffen Tobe traten gufolge ber Erbabtheilung vom 9. Jun. 1709 bie Freih. Johann Jofeph (auf Rralis f. f. Ram.), und Johann Leopold (auf Gerich t. f. Ram.), ihrem Bruber Johann Gigmund, Freih. v. Rottal (auf Solefchau, Biffrig u. Emanowis, f. f. Rath, Ram. 2c.) für feine paterl. und mutterlichen Unfpruche von 50,000 ff. thein., nebft ber vaterlich. Bibliothet (im Werthe von 1800 fl.), bem Rottal'fchen Saufe in Brunn (auf bem Plage à 6000 ff. rh.) und ber baaren Gelbfumme von 33,700 fl. rh. - auch bie Affob . DD.

<sup>\*)</sup> ll. 21. \*) lll. 10. \*) 38. \*) Vl. 35. 47. \*) XXX. 139. 
\*\*) XXXVI. 19. \*) 23 Breina 1634.

Rolitidin und Rifelowitz, im Berthe von 16,500 ff. rb. ab, ber aber bas lentere fammt bem Mhofe und 1 Muble an bemfelben Tage bem mabr. Lantesburggraf Johann Bengel Rittowith v. Dobrichitg (auf Rittowit u. Mugegb) für 6000 ff. rb. verfaufte. Die Bittme bes Erfaufere, Daria Unna, geb. Freit, v. Schneibau überließ enblich am 17. Dez. 1723 für fich u. ihre minderj. Rinder auch Diefen Theil von Rifelowis, fammt 1 Mhof . 1 Schanth, und 1 Muble ebenfalle mittelft Raufe Dem Probite Patrigius Laureng Lelmann, und bem regulirt. Chorherren . Stifte ju Sternberg fur 20,000 fl. rb., nach beffen Aufhebung Die f. f. Staateguter : Bermaltung bas gange D. fammt bem Schloffe bem BB. . Geniger Pfarrer Frang Sange Etany für 41,002 ff. rh. verfaufte, ber es vermog ber Erffarung com 22. Deg. 1790 f. Bruder und gewesenen Bermalter ber Sidift. Daubramis, Johann Tfann (fur ben er es ohnehin meiftbietend erftanden), abtrat. Der Lettere verfaufte es am 24. Muguft 1804 f. Cobne Frang für 60.000 fl. rb. und Diefer vergichtete mittelft Bertrags pom 25. Rebr. 1828 auf bas Gut ju Gunften f. Rinder (Mone. Unna Rarvling vermablt. Strobel , Melania , Johanna Rarp. ling, Innocenzia Therefig, Frang Bolfgang Johann und Untonia), und übergab, gegen 1 Garten und fabri, 160 ff. E. M. Die Bermaltung beffelben f. Gemablin Delania, geb. Sirich. Diefe befiten bad Gut auch noch gegenwartig.

De fch affen beit. Der Flaceninhalt bes Gutes beträgt 1109 30c und die Oberfläche beffeben ift durchweg eben; ber Boben felbt thonartig mit sehmiger Unterlage, baber, obwohl burch Raffe mirunter seibent, von ber besten Eigenschaft für alle Getreidearten, namentlich für den Weigen; ein eigentlicher Sannaboben.

Der einzige Bad Mofdtienta vom Mofdtieniger Gebiet tomment, bemäffert biefes Gut und eilt ber March gu, mit ber er fich bei ber Breffer Mable (Ofcht. Kremfer) vereinigt; nebst ben gewöhnlichen Fischarten werben barin auch Aalen gefangen.

Die Bevolferung bertagt 606 Ratholiten (298 mnl. 308 wbl.), 8 Richtetoften augsburgich. Bertenntiffes und 4 Juben. Sie fpricht nur Mahrifch ibanatifcher Mundart und febt ausschifchig von ber Landwirtschieft. 3u ibrem Bertiebe vermebte man

|     |         |    |     |    | obrgftl. |       |     | un | terthan. |      |
|-----|---------|----|-----|----|----------|-------|-----|----|----------|------|
| als | Meter   |    | 149 | 3. | 2535     | □ KI. | 557 | 3. | 7952     | IR 🗆 |
| _   | Wiefen  |    | 74  | 29 | 13794    | 10    | 84  | 39 | 6874     | ,,   |
| _   | Garten  |    | 2   | 22 | 1540     | 29    | 12  | 23 | 560%     | **   |
| _   | Sutweib | en | 6   | 22 | 12843    | 29    | 185 | 29 | 7093     | 2,23 |
| _   | Wald    |    | 28  | 22 | 605      | 29    | 7   | 22 | 1062     | 39   |

Der landwirthichaftliche Biebftanb gablt phraftl. unterti

pferte . . 4 149

Rinbnieh 155, inegefammt 54 vom quten lanbichlage. Der obrgitt, Deierhof ift im D. Rifelowis. Die aus Muen : Parzellen beftebenbe Balbung ent. balt Giden , Linden und Grien , jum Theil auch Giden und Ulmen. - Die Sandwerfe find mit Musnahme 1 Brauers. 1 Brannewein- und Rofogliobrennere . 1 Mullere ac. nicht ermabnenewerth, eben fo auch bie Dbitbaum. und Bienengucht, indeg werben im Betreff ber lettern im Durchfchnitte jabrlich boch bis 80 Stode übermintert. Die Remifenartigen Muen und bie Balber ber angrangenden Sichft. Rremfier find ber Saab febr forberlich und fie fiefert nebit einer betrachtlichen Ungahl von Safen und Repphahnern, auch Birfche, Rebe, (im Bechfel) und milbe Rafanen. Bon ben gewonnenen Getreibearten fommen jahrlich etwa 2500 n. b. Deben im Berfehr und amar auf ben Martten ber naben Stabte Soleichau. Rremfier, Rojetein und Prerau, mit welchen bas Gut mittelft mehrer landmege verbniben ift. Die nachften f. f. Doften find in Beigfird und Rremfier (Briefpoft).

In ber Mittelfchule ju Rifelowih werben 125 Rinber unterrichtet, Die (wenigen) Armen erhalten aus ber Wiftoicher Armenanstalt, wohin das D. eingepfarre ift, Die nöchige Unterstätung, und die Gesundheit beforgen, nebit 1 hebamme in Rifelowis, Die Merzte benachbarter Stabte.

Ortbefchreibung. Kifesowis (Kyselowice), 1 Meil., 1. von Prerai und 1 Meil., 1. von Rremser an ber Moschichten gelegnec D. mit 1 obegetl. Schos, worin ber Sip bes Birtbich aftsamtes, 1 Brauh, 1 Mahle und 102 h., mit 606 E. (f. 06.). Es ist nach Mitches (Remser. Highest) ingepfart, hat aber eine eigene Mittelschule.

herrichaft Rremfier, fammt dem damit vereinigten Gute Chropin.

Grangen. Diefe bem Olmager Farl ergbistoume gehörige hichaft liegt im fablichften Theile bes
Kreifes, und grangt bill, mit Preftamell und bem Pradifcher
Kreife (Dom. holeschau u. Bieranomich), fabl, mit Rapagell,
Kwassis und Baunet (pradifch, Kreif.), weifl, mit Mapagell,
Kwassis und Baunet (pradifch, Kreif.), weifl, mit einem Theil
von Baunet, mit Meiget, horowish, Komasowish und Kojetein
(die 2 lepteren im Olmaß, Kreif.), nordl. aber mit Tobitschau
(Olmich, Kr.) und Prerau. — Die Schickfale ber Sit. wie den
Bessprechte erflech man aus ber Geschickte ber Stadt Kremster
und bes Marttes Chrovin.

Beidaffenbeit. Die Dberflache berfelben, mit Uebergeben ber ber Ctabt Rremfier geborigen Grunde und Guter (welche befondere abgehandelt wird) beträgt 29,631 3. 1507 . Rl., und bilbet eine beinahe fortlaufenbe, nur bei ben DD. Bojanowis, Gradiffo, Riemtfdis, Lucopetfd, Rittowis und globis burch fanfte Sugel unterbrochene Chene, beren einzelne Puntte, namlich bie Dbura (bochite Stelle im bichftl. Thiergarten) auf 168°,33; Diesbi (Beg uach Rim. nis 1000 Cdr. vom D. Pramtichis) auf 106°,28; Rothes Rreus (Unbobe + Gt. D. vom D. Riemtidis) auf 1330,95 und ber Cft. Barbaraberg (1 St. nw. von Rremfier) auf 136°,25 trigonometrifch bestimmt find. Der Boben felbit , beffen Unterlage meift aus Lehm , feltener aus Mergel und Sand befteht, ift burchgehends fo trefflich und fruchtbar, bag er, ohne Brache und nur bei magiger Dungung bie porauglichften Getreibearten tragt und Die reichlichften Gruten gemabrt. Un Mineralien wird bei Chraftian bichter gemei. ner Ralfftein gewonnen, ber unter bem Ramen bes Ruro. wiher Ralfe bei Bafferbauten ale vorzüglich in ber gangen Proping befannt ift und weit verführt wird (f. Chraftian); ber bl. Barbaraberg bei ber Stadt liefert auch einen jum Pflaftern taualiden Canbitein. Bei bem D. Bochor entfpringt ein eifenhaltiges Mineralwaffer, und wird ale Bab bei Labmungen und gichtifchen Leiben mit gutem Erfolge gebraucht.

Der Sauptfluß, Die March, betritt Die Sichaft unweit bes D. Lobobis, burchftomt fie von RBB, gegen GD, und verlagt fie in ber Rabe von Rotogeb, um in ben hrabifcher Kreis übergutreten. Er nimmt bie aus R, von Prerau ber fommenbe und bei Chropin poraberfliegenbe Betichma, unb Die vom Mofdetieniger Gebiet ftromenbe Dofchtienta. unweit oon Minimmet, fo wie bie von 2B. auftromenbe Sanna in ber Rabe von Pofinpet auf, und bifbet, mit ihnen vereint, oberhalb ber Stadt Rremfier 2 betrachtliche Infeln. Der Bad Rotogebifa und anbere namenlofe Bache man. ben fid auf frembherrichaftl. Gebieten in Die Darch, find unbebeutend und ichwellen nur bei Regenguffen an, um burch Heberidmemmungen an ben Grunbituden großen Schaben angurichten, ben vorzuglich bie tiefer gelegenen Grunbe ber Bemeinden Begmirau, Lobobis, Miniumet, Plefcomes, Poftanpet und Cfaichtig empfinden. Boblthatiger ift bierin bas bitere Mustreten ber March und Betichma fur bie Biefen , weil the befrudtenber Chlamm ben Grasmuchs ungemein forbert. brigens fuhrt nur bie Darch Gifche (Belfe, Becte, Barben u. f. w.) von bedeutender Große, wie auch fcmadhafte Rrebfe. Bei Chropin wird nur ber fogenannte Cologbeid von 100 Deb. Glache ale Stredbeich benutt, alle anbern finb in Bicfen umgemantelt.

Die Beoolferung bereigt 16,679 Geefen (8074 mit, 8605 wbf.) und zwar: 16,197 Ratholiten, 42 Richelatholiten (befveiich, Betenntniff, in Bieft, Mitenborf und Riemichish und 440 3uben (in ber Etabt Remfer); burchaetenbe bereicht une bie matbeifde Evrache.

| Ertrags. | und | Erwerbsquellen: | a. ber    |
|----------|-----|-----------------|-----------|
|          |     | obrafel         | unterthån |

| Ertrag von |  | 3od) | ☐ Rft. | 30h   | ☐ Rft. |  |
|------------|--|------|--------|-------|--------|--|
| Medern .   |  | 1610 | 1026   | 16085 | 1316   |  |
| Biefen .   |  | 1624 | 659    | 1961  | 15222  |  |
| Sutweiben  |  | 822  | 10532  | 3421  | 14102  |  |
| Baldungen  |  | 3345 | 5417   | 761   | 378≩   |  |

Die herschaftl. Dalbungen gerfalten in 5 Revier.
ad Gropiuer, Furstenudber, Boodorer, Thiergarten und Blobifer, und enfplaten vorzugeweise Gehen, Ruften, Beife und Schwarzerlen, Ulmen, Espen und viele Beiben. b. Die Jagd if bebeutend, benn es werben Sodwild, Refer, Sasen, Fafanen und Reppfluhner gehägt; Basanen, Refe und Dochwild in eigend eingefriederen Gatten in der Ungebung ber Gedel Aremieigent gehaft bei ber Beiten ber Gedel Arem

fier. - c. Biebaucht, Rebft ber großen Menge bes Borftenund Geberviehe betragt fie an

|          |  | obrgfil. | unterthän |
|----------|--|----------|-----------|
| Pferben  |  | 29       | 4000      |
| Rindrieh |  | 258      | 2700      |
| Chafe    |  | 1000     | 100       |

Die 4 hichftl Meierhofe ju Rremfier, Chropin, Pramt. fchis und Altenberf find mit veredeltem Rind . und Edafvieb befett. - Muf Bucht ichoner Pferde, bie auch burch bie Beichal-Station im D. Stiechowiß mejentlich beforbert mirb, verlegen fich Die Ginwohner bes D. Bilan mit vielem Gleifie. d. Die Dbftbaum gucht befchrantt fich gwar nur auf Mepfel, Birnen und Pflaumen, wird aber in eingefriedeten Garten bei allen Ortichaften mit bem regeften Gifer (fo betrug icon 1822 ber Flacheninhalt ber flabtifchen Obfigarten 972 Det. C. meh. red barnb. in ben Mittheilungen 1822, G. 286); e. bie Bienengucht bagegen, welche noch im 3. 1825, 1169 Bienenftode gablte, wird nur von ben Bewohnern bes D. Plefdyomen mit Borliebe und gutem Erfolge gerflegt, in ben übrigen DD. gilt fie fur Rebenfache. f. Die Gifcherei in ber March und Betichma beichaftigt 32 Die Erwerbftener gab: lende Gifcher. g. Die Sanbwerte merben nur von gemobnlichen gandmeiftern getrieben, und gwar von 4 Binbern, 1 Buchfenmader, 1 Glafer, 3 Gurtlern, 1 Lebzelter, 18 Daffer . und 8 Windmullern , 4 Dehlpreffern , 2 Rothgerbern , 2. Coloffern, 33 Comieben, 34 Coueibern, 39 Couffern, 1 Schwarzfarber, 1 Geifenfieber, 1 Ciebmacher, 1 Comarge bader, 3 Geilern, 10 Tifchlern, 3 Tudmachern, 16 Bebern, 6 Magnern, 1 Biegelbrenner und 2 Bimmermeiftern, Ueberbies find auf dem bftlich. Gebiete, 35 Biericanter, 14 Braunte weinbrenner und Dachter, 3 Bierbrauer, 3 Garne, 1 Grun. genge, 5 Getreiber, 2 Leinwande, 1 Deble, 2 Dbft., 1 Conitte waaren., 5 Calg., 3 Bolle. und 10 Biltprethandler, 2 Granp. ler, 16 Rramer, 10 Ctanbler, 4 Tanbler nebft 1 Mafdiniften und 1 Goldarheiter.

lleberhaupt find biderbau und Biehzucht bie Sanpterwerbequesten und ber in großer Menge gewonnene Dan f beschäftigt, außerbem baß er zur Erzeugung gröberer Binnenwaren verbraucht wird, auch nech mehrere Debspressen 3, 20, 3u Alteuber, Bezmiran, Bojanowiß and Stiechowiß. Einige Gemeinten, als Rotogeb, Pieschowech, Popauerf, Rentifit und Sistel ernafren fich nebenbei auch burch Taglobn und bie beiben lete tern erzeugen in ihren Garten viel grune Speifemagren. Mile biefe Erzengniffe, fo wie bie verfchiebenen Getreides gattungen finden (mit Muenabme ber bftl. Boffe) ben Sauptabfag auf Den Bochenmarften ju Rremfier, Tobitfchau, Prerau und Soleichau, und barin beficht auch ber g. Sanbel ber Sichaft, welche von 8 gut unterhaltenen Sanbeleftraffen Durchichnitten wird. Die offtl, führt von Rremfier über Suffein nad Biffris, Die boppelte norbl. (oon Rremfier und Sullein aus) über Bieft nach Prerau, Die wnwefil. von Rremfier über Rojetein nach Tobitichan, Die weftl. burch Emanowis nach Bi. fcau, Die fubl. von Sullein in ben Grabifder Rr. und eine neu angelegte zweite von Rremfier nach Gava. Durch ben nordwefil. Theil bes Dom. fuhrt auch noch bie von Prerau burch Chropin nach Rojetein giehenbe Sanbeleftraffe.

Deffentlichen Unterricht geniegen 2000 3bglinge in 8 Trivialidulen : ju Gullein, Chropin, in ber Rremflerer Borftabt, in Altendorf, Breft, Grabiffo, Lobobis und Bifoid ; ferner in 8 Mittelichnien, namlich ju Bilan, Begmirau, Bochor, Jaroch. niemis, Pramtidis, Cfaidtis, Bialfowis, Alpbis und bie Qu. bengemeinde in Rremffer bat bafelbit gleichfalls eine eigene Mittelfdule.

Dei jeder ber 15 Pfrunden ber Oft. befindet fich eine Urmenanftalt, zwar nur mit geringen Stammvermogen, aber mittelft Cammlung und monatlicher Beitrage merben boch Die Urmen jeder Gemeinde hinreichend verpflegt.

Rur Gefund beitepflege besteht in Rremfier 1 Dr. ber Urgneifunde und 1 Bunbargt, fo auch in Chropin 1 Bunb.

argt und 25 geprafte Debammen in ben DD.

Ortbeidreibung. 1. Chropin, 2 St. nm. am liufen Ufer ber March und an ber pon Prerau nach Rojetein führenben Sanbeleftraffe gelegener Martt von 121 S., mit 950 G. (463 mnl. 487 mbl.). Die im 3. 1780 gu Ehren bes bl. Rreuges gemeihte Lofalfirde, gu ber auch Die DD. Batita u. Plefcowetz eingepf. find, fteht fammt ber Chule unter bem Patronat ber Obrigfeit und gehort gum Preraner Defanate, Mugertem fint bier 1 obrigftl. Colof, 1 Mhof mit hornvieb, 1 Braub, und 1 Mmuble mit Brettfage. Die Gemeinde, beren Grande tief liegen und burch Raffe und ofteres Bafferaustreten febr viel leiben, befitt einen Biebftanb von 157 Dib. nebit 201 Rube und hat 3 3ahrmarfte (am Montag nach Diferieortia, an Ggiti, und Dont. nach Gallus). - Chropin mar in ber Borgeit ein eigenes und be-Deutenbes Gut, benn es gehörten Dagu auch bie DD. Bobot, Blfoich, Ugest, Degulnis (biefes ift feitbem eingegangen), Breft, Plefchowen und Ballowis. Das es im 13. Jahrh. bem Stifte Belehrad gehort 1), ift nicht fo gewiß, ale bag bie Abrei Smilheim in ber 2. Salfte beffelben Jahrh. einen Untheil Daran befeffen, ber aber 1341 nur 3 DRf. jabri, 3. beirug, welchen fie bem Rremfierer Probite Griebrich v. Gulci für bie bem Stifte geichenften Bacher abtrat 2). 3m 3. 1585 fommt ein Srbon v. Chrop, por, beffen Gran Bubiflama bem Johann v. Chubobin 1 Sof und 4 Gartler im D. Dafo. borti verlauft 3). Rach Schwon 4) hatte Raif. Sigismund i. 3. 1421 bie DD. Chropin, Baris, Balfowis, Breft und Bochor bem Deter von Cominet; fur 60 Cod, bobm, Groid., und bald barauf abermale Balfowis mit Breft und Plefchowis an 3binet Schifdma v. Er alef far 433 Ed. Grofch. verpfanbet, von benen fie nachher an andere Pfanbinhaber famen, unter benen um 1500 Johann Runa v. Runftabt na. mentlich vortommt, und im Ginverftanbnig mit ben übrigen Runftabtern 1520 bem Bilbelm v. Runftabe bie vom Stifte Smilhelm abgetrenuten DD. Chropin , Plefchowet und Baris einlegt 5). Letterer verfaufte biefelben um 1530 fammt bem Patronat in Chropin bem nachberigen Laubesbanptmann Bengel v. Lubanis 6), welcher vom Stifte Belebrab i. 3. 1542 bas D. Bochof und 1550 auch bie um 5500 fl. mahr, verpfandet gemefenen DD. Bieft und Baltowis erbeigenthumlich ertaufte. Gein Cobn Sobann veraugerte 1567 bas Ctabtch, Chropin fammt Beile unt Sof, ferner bie DD. Barin., Bodor, Bifoid mit Patronat u. Plefcomen an 26 ratislam p. Dernftein, welcher fie fegleich bem Banufs Saugwitg v. Biffupitg auf Bacgan abtrat 7). Diefer ernannte im legten Billen (Mittwoch am Margarethatage 1580) f. minderjah. Cohne beider Chen , Bengel , Sanufe Bilbelm, Johann Bartholomaus, Alexander, Jobof und Rubolph gu Universalerben aller f. Gater mit ber Berbinblichfeit , bag fie ben auf bem Chropiner Gebiete von ihm begonnenen Bau ber Burg "Rown Sangwiciom", (von ber jest feine Cour) vollen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Echnon III. 31. <sup>1</sup>) Urf. b. Stift. obne dat. <sup>1</sup>) IV. 45. <sup>1</sup>) III. 31. <sup>1</sup>) XXIII. 13. <sup>6</sup>) XXIII. 4. u. XXV. 6. <sup>7</sup>) XXVIII. 7.

ben, und fie feinem Gremben verfaufen mochten 8). Demungeachtet murben bald nach feinem Abfterben burch landrechtl. Bevollmachtigte jene uen angelegte Burg, nebit ber Befte, Sof, Braub., Muble und Stattch, Chropin, Die DD. Jafin, Bochor, Bifofd mit Patronat, Pleichowes, galtowis und Breft mit Patronat, Begmirow, Grabifchefo mit Datronat und Alobis ber Runta Ezernista v. Raczolo auf Rofchemberg 1595 in Die Lbiff. eingetragen, melde bas gange Gut fogleich an Bern. harb Pragma v. Bielfow auf Ronigeberg abtrat 9). (3m 3. 1584 ericheinen Joh. Burthard und Bernard v. Raczow auf Chropin, und 1588 verlaufte Sohanna v. Raczow baffelbe wohl nur einen Untheil - bem Beinrich Clamata v. Chlum (XXX, 6.). Go bie 2btfl, Comon fagt aber im bbichftl, Rach. laft, baf Chropin nach bem Tobe ienes Sauawin an Sob, Burf. hard Czerneglegen v. Raczom fam, ber um 1585 finberfoe ftarb, und bad Gut bem Joh, v. Bostowik auf Tribau und f. mannf. Rachtommenichaft binterlaffen batte. Diefer foll fein Recht barauf (1585) an Beinrich Clamata v. Chlum, Bemahl ber Schwefter Johanne v. Boet., Runegunbe, gegen eine Ablofungefumme , abgetreten haben , ber fich fibon vorber , ber Morgengabe f. Gemablin wegen, Berrn auf Chropin genannt.)

Bei biefem Gefchlechte blieb nun bas Gut bis etwa gum 3. 1614, mo es ber Rarbing! Grang v. Dietrichftein von ben BB. Chebor und Rarl Prajma v. Bielfow erfauft, und 1616 gegen bie Guter bes bamale aufgehoben gemefenen Stiftes Caar (bie feitbem ein Allod murben) au ben bifchoff. Tafelgutern abgetreten hatte 10); feitdem blieb es mit Rrem. fier vereinigt. - Rad Morawet 11) mar Chropin i. 3. 1537 in Sanben ber Suffiten, batte eine ftarte Befagung, und noch 1612 foll es nicht nur ber Stutpunft ber gabireichen Difarbiten in ber Dadbarichaft gewefen fenn , fonbern auch ein berlei Ommaffum gehabt haben , bas aber Rarbinal v. Dietrichftein auflößte, um bie fatholifche Lebre empor gu bringen 12). -2. Sullein (Hulin), Marte von 273 S. mit 1968 G. (953 mul. 1015 mbl.). Er liegt 1 Ct. gegen D. am Rufcamabache und an ben fich bier burchfreugenben Sanbeleftraffen von Rremfier nach Bifiris, und von Prevau aber Rapagebl nach Ungarn. Pfarre und Schule unterfteben bem obraftl. Da.

<sup>\*)</sup> XXIX. 58 fq. \*) XXXI. 7. 1 \*) Urf. in Otto Steinbach etc, ll. S. 268 fl. 1 1, p. 39. 1 \*) Series p. 226.

tronat, und bie bl. Wengelefirche mit 5 Mitaren (bereite 1261 Pfarre, f. unten) foll, nach einer Infchrift uber bem Saupteingange, i. 3. 1511 neu erbant worben fenn. Gingepfarrt find bierbier auch noch bie DD. Prameitz, Chriafftian und Trebietitg. Die Gemeinde, welche 1657 burch ben S. B. Leopold Bilhelm von allen Frohnen gegen jabri, ju aablende 300 ff. befreit murbe .13), hat ein eigenes bem Rremfferer Oberamte unterftchenbes Ctabtvorfteberamt, Grundbuch, 1 Bran- und 1 Branntweinb., einen Biebftand von 398 Dfb. nebit 297 Raf. und eben gelegene, febr fruchtbare, nur mitunter burch Maffe feibenbe Brunbe ; auch find bier nebit mehren Birtheb. 2 Dablen. Mußer Getreibe - und Wochenmartten an jedem Dienstage werben bier noch 4 3ahrmarfte (am Rabian u. Gebaftian, Mont. nach bl. Dreifaltigf., Mont. nach bl. Bartholom, und am bl. Bengelstage) abgehalten, - Goon i. St. 1248 ericeint ein Chyslinek villicus de Hulin ale Beuge auf einer Belebrab. Urfunbe, und 1261 fchentte R. Ottofar II. bem 23. Brung stotum districtum Hulvn cum ipsa forensi villa Hulyn" und bas Patronat basetbit nebst ben DD. Pramticg, Riemegicz und Altenborf, fo wie er (ber Ronia) und f. Borfahren bies befeffen '4). 3m 3. 1335 mar bier auch eine marfaff, Mauth 15), und 1412 verfaufte B. Ronrad II. unter bem Bormanbe, fur ben Rauffdilling bie verpfandet gemefenen Burgen Mielin und Mobrin mieber einzulofen , biefen Martt bem Dim. Rapitel 16). Gein Rachfolger, Johann v. Prag, foll ihn von biefem balb nachher wieber gurudgefauft haben, und feitbem blieb er ununterbrochen bei Rremffer. -Bon bem abeliden Gefdlechte, bas fic nach biefem Stabtch. genannt, tommen folgende Glieber por : 1355 ertaufte Bopet n. Sulnn von ben BB. Cloch, Rechaci, Stephan und Stach v. Trubta 1 Sof ju Jarochniewis und vom Theobor v. Rrenowis 1 Sof bafelbit 17). 1371 erftanb Deffet v. Suling von ben BB. Jeffet und Unbreas v. Rowalowis 1 Sof nebit einigen Rindarunben in Romalowis, mabrent ein Onefe v. Sulpn von Steph, v. Sonietis 1 Sof fammt Medern in Sonietis aleich-

16) Series p. 139. 17) 1, 30, 31,

<sup>41)</sup> Urf. im F. M. 24) Urf. ddto, apud Pisek X. Kal, Jun. in Dim. Rapit. Ardiv. B. Bruno nennt in f. Teftamente vom 3. 1267 Bulein sopidum forense,« 15) Urf. f. Stift Defehrad ddto. in Broda, Ungar, Sabbat, infra octav, Assumpt B MV.

fatts erfauft 'a); 1373 erfland auch ein Domanef v. hulyn von Ign. v. Pruß in Sibey 1 hof '2), um ihn schon 1376 wieber ben VB. Satob und Laureng v. Bestieb gu verfaufen 'a'), und ivurbe 1591 von Diwa v. Egeftin in Gütergemeinschaft ausgenommen a'). Im F. 1587 war ein Joannes de Itallein Generalvifar ber Olm. Rieche 'a'), und 1416 fommt noch ein Jeneg v. Pigne als residens in Hullyn vor '3). — Noch ift zu bemerten, baß zu hultein ber brave Poertraitmaler und Etgend's Echilee, Unton Rewida s, im vorigen Jahrb, geboren ward, und bafesst aus getebt habe.

Dorfer. 1. Mitentorf (stara wes), 2 Ct. n. auf einer Unbobe, Die eine überaus fcone Musficht in Die gange Radbarfdaft barbietet, gelegen, zablt in 115 S. 552 G. (324 mnl. 228 mbl.), welche fruchtbare Grante, 161 Pfb. und 101 Rube befiten. Dier ift eine pom R. B. Marimilian Bf. v. Samilton ale Patron i. 3. 1768 geiftete Bofalie, (Maria Simmelfahrte) Rirche mit 2 Mitaren und Schule, gu ber auch noch bas D. Preftamelf eingepf, und eingefcult ift. Much ift bier ein obraftl, Mhof mit 834 Schafen und 1 Deblichlagerei. -4. Besmirau (Bezmierove), 1 1/2 Ct. w., hat 87 S., 652 G. (309 mnl. 343 mbl.), fruchtbare Grunde, und einen Biebftand con 148 Dib. nebit 132 Rub. Ge ift bier 1 Mittel. foule, 1 Dehlichlagerei und bie Grunbe bes ehemale ba geftanbenen obrgfel. Mhofes murben ben Infaffen ginelich verfauft. - Das D. gehorte fammt bem naben Blobis icon 1160 bem Stifte Bradifch 24), beffen Mbt Bubifch fich mit bem Prager Bifchof Tobias 1280 megen ber ftrittigen Grangen amifchen Rojetein und Besmirau verglich 25). Bahrend ber huffitifchen Unruben verlor es baffelbe fammt bem naben Brabiffo , befam beibe gegen 1480 gurud, um fie fcon 1491 wieber gu verpfanben. 3m 3. 1500 befag Bengel Tettauer v. Tettan, Begmirow, Grabifto und 3lubis, worauf bas Stift i. 3. 1520 biefelben wieder einfogte 26), aber 1579 bem ganbeshauptmanne Sanne Saugwiß v. Biffupis und f. Bruber Joachim fammt bem Patronate ju Brabiffo verfaufte 27). Geitbem blieben fie bei Chropin (f. bief. jum 3. 1595). - 5. Bifan (Bilany), no.



<sup>12) 123. 134. 151</sup>k 4. 15) ll. 19. 11. 19. 11. Vl. 15. 25) Ser. p. 124. 15. Vll. 42. 15. Utf. in Pier, Thesaur, abso. p. 188. 15. Utf. ddto. Kojetin Vll. 1d. Febr., morin aud sine via publica versus. Cremit vo. fomust. 16. 66mes Ill. 6. 17. 17. XXIX. 31.

1 Ct., bat 61 5. mit 402 G. (183 mnl. 219 mbl.), bie fruchtbare Grante und einen Biebftanb von 117 Pfb. und 68 Ruben befigen. Der Ort, mo eine Mittelfcule, ift gur Marienfirche in Rremfier eingepfarrt. Das D. gehörte im 13. Jahrb. au bem Rremfierer Rollegialflifte (f. baff.). - 6. Bochor, 2 St. no., gable in 91 5. 570 G. (285 mnl. 285 mbl.), melde fruchtbare Grante, 130 Pfb. und 78 Rab, befiten. Die eine Balfte bes D. ift nach Blfofch, Die andere nach Prerau eingepf. und es ift bier eine Mittelfdule, 1 großes Gintchrb, nebft 1 gefdmadooff gebauten Babe baus, beffen eifenbaltiges Baffer pon ben umwohnenben ganbleuten ale Bab bei gabmungen und gichtifchen Leiben mit gutem Erfolge gebraucht wirb. - 3m 3. 1294 bezeugen Die BB. Sartlieb und Bitig v. Dubna, bag ibr Bater Sartlieb bem Stifte Belehrab bie Salften ber DD. Bocot, Ugegb, Bifofch und Muhnerg lebewillig gefchenft habe 28). 3m 3. 1349 traten bie Gefdwifter Gunther, Frieduich und Glebeth v. Linavia ihren Enteln ben Untheil an Bodor, bas ! D. Beffn fammt Sof und 1 Balb nebft ben Untheilen von Bieflowis und Dobole ab 29), und 1373 weiß Rribuff v. Ctulbach f. Frau Ratharina auf ben DD, Blfofch, Beffn, & Rofor und bem Untheil von Bochot, mit Muenabme bee Balbes Beffecgip, 500 Mf. Morgengabe an 30), 1398 nahm bie Ronne bee fil. Safobeflofter in Olmun, Globeth v. Drabotufch, ben Seichet Pufchta v. Runftabt auf Die Befte von Blfofch und Bindleute, ferner auf ben Balb und Biefen in Bochor in Gemeinfchaft 31), und 1407 wies Runit v. Drabotufd f. Frau Offfa, auf ber Balfte von Bohor, infofern bles ben Stiftern Belebrat ober Bijowis nicht angehort, 150 Mf. Morgengabe an 32). 3m 9. 1421 foll Raif. Glaismund eben biefe Salfte, nebit anbern Belehrab. Stiftegutern verpfanbet haben 33), aber icon 1437 nahm Giebeth v. Pernftein auf Blfofch ihren Gatten Jafob, genannt Jafic v. Blaglegowin auf ihre Untheile gu Blfofc und Bochot, ble fie nach ihrer Mutter und Bruber ererbt, in Gemeinfchaft 34), ber (Salfc v. Bleofc) 1446 f. zweiten Gattin, Barbara v. Branis, auf 4 Lab, unb 1 Edanth, in Bochot 15 Mt. jabri. 3. und in Bitofch auf ginfenbe Unterthanen 9 Mt. ale Morgengabe verfdrich 35). Die Tochter biefer Barbara, Unna v. Blagiegowis, nahm 1481 ibre Gohne

<sup>\*\*)</sup> lirf. f. baff. ddto. sub die b. Thomae apli, \*\*) 1. 6. \*\*) il. 3. \*\*) Vl. 63. \*\*) Vl. 28. \*\*) Schwor Ill. S. 23. \*\*) X. 10. \*\*) 33.

Bengel und Peter auf I Blfofc, ferner auf Die Untheile gu Bochor und Rojatet in Gemeinschaft 36), welche bies aber verfauft haben muffen, weil 1503 Georg v. Cholit bem 3g. nas v. Lubanit auf Rofernit bie Beite und D. Bifoid nebit 2 Sofen und Patronat, wie auch f. Untheil an Bochor ab. trat 37). 3m 3. 1542 verfaufte enblich auch ber Belebraber 2ibt Diffas bie alang verpfanbet gemefenen" Balften von Bodor und Pleichowes an Wengel v. Lubanis 38), worauf (1567) Sobann v. Lubanis bie Beite fammt bem Ctabich, Chrovin, nebft ben DD. Baris, Bochor, Bifofch fammt Patronat u. Dieicowes an Bratiflam v. Bernftein veraugerte, und Diefer alles tice fogleich an Sanne Sangwit v. Biefnpit abtrat 39); feitbem blieb es mit Chropin vereinigt. 3m 3. 1558 verlieb R. Ferdinand I. bem D. 1 Jahrmartt auf ben bl. Jafobetag 40). Geit 1822 bis 1832 verungludte biefer Ort breimal burch große Feuerebrunfte, verlor 1832 burch eine Ceuche ben größten Theil bes hornviehes, und ber Getreibeernte burch Sagelichlag. - 7. Bojanowis, 1 Ct. m., gablt 39 S. mit 273 G. (135 mul. 138 mbl.), 66 Pfb., 42 Rab. und hat fruchtbare Grunbe. Gingepf. ift es nach Grabifto und nach Blobin eingeschult ; auch ift bier 1 Deblichlagerei. Das Gefcichtliche febe man bei Poftupet und Mirutet nach. - 8. Breft, 11 St. n. an ber Sanbeloftraffe nach Prerau gelegen, gablt in 132 S. 857 G. (419 mnf. 456 mbf.), welche gute Grunbe, 317 Pib, und 169 Rub, befiben. Dier ift eine unter bem Datronat bee Gurft : Ergbifchofe ftebenbe, bem bl. Jafob gewibmete Dfarrfirde mit 3 Mitaren und 1 Mittelfdule, mogu noch Die DD. Balfowig und Cfafftin eingepf, find. Muger. bem bat ber Ort auch noch am Mofchtientabache 1 Duble unb 1 Deblichlagerei. - Coon 1131 bejag bie Olmuber Rirche bafelbit 1 galn +1), aber 1228 gehorte bas D. bem Stifte Belchrab 42), und hatte feitbem gleiche Chitfale mit beffen andern DD. in biefer Gegend, bis es enblich bas Stift fammt bem D. Balfowig 1550 bem Bengel v. Lubanig verfaufte 43), teffen Tochter, Ratharina, Breft fammt Patronat, und auch Balfomis mit Patronat bem ganbeshauptmann Sanne Saugwis v. Biffupis 1580 überlaffen batte 44). Geitbem blieb es mit

<sup>26)</sup> XII. 30, 27) XVI. 24. 28) XXV. 27. 29) XXVIII. 7. 40) ddio. Prag. 4. Eft. 8. M. 41) Series S. 17. 40) Sommersberg script, Siles, T. 1. p. 919. 42) XXV. 67. 44) XXIX. 43.

Chropin vereinigt. - 9. Chraftian (Chrazsstianý) 1 2 Ct. 8., gablt in 29 S. 251 E. (113 mnf. 118 mbf.), Die gute Graute, nebft 58 Pf. und 36 Rib. befigen. Der Ort ift gur Lofalie in Rurowiß eingepf, und eingefch., bat nebft 1 Dable, 1 obrigfeitl. Ralfofen, worin ber in ber gangen Proving befannte und vorzüglich jum Bafferbau fehr brauchbare Rurowiper Ratt ergeugt wirb. - 10. Drablow, 1 St. f. am Rotogetfer Bade, hat 26 5. mit 167 G. (84 mnl. 83 mbl.), fruchtbare Grunde, und einen Biebftand von 45 Pfd, nebit 23 Ruben. Der Ort, ber auch 1 Dable bat, ift nach Rattan (3baunef. Oft. Brabifch, Rr.) eingepf. und nach Schelleschowit eingeschult. -11. Groß : Tiefdan (Hrube Tiessany), 11 St. f. am rechten Marchufer und im Salbgebirg, bat 40 S., 270 G. (144 mnl. 126 mbl.). Es gebort gur Tiefchnowiger Pfarre und Schule, und hat einen Biehftand von 54 Pfd. und 29 Rib. - Rad ber Urf. bes B. Beinrich Bbif vom 3. 1131, erfaufte B. Johann vom Bergog Otto Diefes D. (um 1107) augleich mit Rremfier und andern DD., aber nachtraglich fam es vom Bisthum ab , ben 1368 wies Trojan v. Tiefchan f. Frau Giebeth 30 Mf. Morgengabe auf f. Untheil bafelbit 45) unb 1376 noch andere 10 Mf. bagu an 46). In bemfelben 3. perfaufte Cfoid p. Trubcf bem Bengel.p. Doloplaid in Tiefd. 6 gabn., 2 Coanf., 3 Muble zc. 47), und 1387 fdenfte Dfaf. Robof bem Dim. Rapitel n. a. auch 1 Biefe bei Tiefch. 48). 1406 vertaufte Riflas v. Pawlowis bem Deter v. Tiefch, im D. Boiflawin 1 Freihof 49), und 1415 überließ n. a. Bffbor v. Dubegan ben BB, Sinet und Bohufe v. Schonwald 3 gind. lahn., 2 Schanth., 5 Gehöfte und ; Muhle in Tiefch. 50); 23. nachher verfaufte bafelbit Abam v. Drahanowis bem Bibuff v. Geniß und f. Frau Ratharina 1 Freihof mit 2 Medern 51), und 1437 nahm Unna v. Schonwald ihren Gatten Johann v. Lichtenburg-Bottan auf mehre DD., worunter and Tiefcan, in Gemeinschaft 52). (Gin Theil Diefer landtaft. Daten barfte fich hochft mahricheinlich auf bas D. Rlein- Tiefchan bei Bhaunef im Brabifd, Rreife begieben). - 12. Brabifto, 1 St. w., von 44 S., 316 G. (149 mnl. 167 mbl.), bat einen Biebftand von 51 Dfb. und 34 Rab. Bei ber bafigen Muer-Beiligen-Rirde mar ebemale eine Pfarre, melde im 16.

<sup>45)</sup> l, 109. 45) lll, 13. 47) 22. 44) Vl. 26, 49) Vll. 17. 50) Vlll, 30. 51) IX. 9. 52) X, 13.

Jahrh. einging, worauf Rirche und D. ju ber Rremfierer Pfarre gugetheilt murben, bis 1780 ber f. f. Rlas-Bonbe (ber auch feittem bas Patronat ausubt) bie nunmehrige Bofalie fliftete, gu ber auch noch bie DD. Poflupet, Minumet, Mierutet, Blobita, Bojanowita, & Buttopetaunb Romalowitz eingepf, find; ce ift bier auch noch 1 Mittel. fcule und 1 Duble. - Um bas 3, 1260 erfaufte bas Stift Drabifch Diefes D., verfor es aber ju Enbe bes 14ten Sahrh. Denn 1408 verlaufte baffelbe Baniel v. Boffowit auf Cgernahora bem Detrif v. Rrumfin 53), ber es 1417 wieber an Drflaw v. Prilut abließ 54). Geit 1480 ift es bei Besmirow (f. b.) und mit bicfem fam ce gu Chropin. - 13. 3 a. robniewita, 1 Ct. f. mit 53 S., 362 G. (175 mnf. 187 wbl.); es ift ju ber Marienfirche nach Rremfier eingepf., bat 1 Mittelfchule 138 Dib. und 72 Rube. - Beit v. Jarobn. verfauft 1348 bafelbit 1 Sof bem Cfoch p. Trubta 55), und Die Bittwe eines gewiffen Rochmann gleich barauf bem Emilo v. Letowis bas gange D., mabrent Bbinet v. Chota bafelbit 1 Sof, 1 Chanth. und 2 Infaffen von Bierhl v. Rattag erftanb 56), Jener Cfoch und f. BB. Stephan u. Stach Der. fauften 1355 ihren bafigen Sof, 1 Schanth., 1 gabn und 5 Behofte bem Bovel v. Suffein und 3binet v. Jarochn. 57), und 1360 einigen fich bie BB. 3benef und Czenef v. Ronom binfichtlich ihrer mabrifd. Guter, namlich Letowit und Sarob. niewis 58). Obiger Bonef trat ben bier erfauften Sof 1365 bem Dietrich v. Jarobn. 59) ab, welcher fich 1373 mit Dalebor v. Tramnif megen bes Gigens in Tramnif cinigte 60), und f. Rrau Margaretha 80 Mf. Morgengabe bafelbit verichrieb 61). 3m 3. 1397 ericheint Beinrich v. Jarodyn., ber von Gobien v. Trubet in Trubet 1 Freif. , 5 Binelahn. , 2 Chanth. , 3 Gehöfte und 1 Babh. erfauft 62), 1399 von Riflas v. Reegiet in Gutergemeinichaft aufgenommen wirb, und binfichtlich f. Sabes in Erubet, ben Bif o. Raifowis, Beinrich v. Cobiebrich und Michael von Chorin gleichfalls in Gemeinschaft aufnimmt 63). 3m 3. 1407 einigt fich Dorothea v. Jarochn. mit Bleget o. Tucgin 64), mogegen 1408 Beinrich v. Ronow auf Letowis bem Bitoflam o. Bobierab bie Befte und D. Jarochniewis fammt Freihof, Duble, Patronat u. a. verfauft 65). Inbef

<sup>12)</sup> VII, 35, 14) IX, 8, 15) I, 1, 16) 2, 8, 9, 17) 30, 18) 76, 19) 91, 10) II, 5, 11) III, 21, 12) VI, 44, 13) 67, 68, 14) VII, 33, 15) 41,

fommt auch noch in bemfelben 3. ein Bengel v. Brifas als residens in Jarochniewitz por 66), welcher 1412 pon 3af. v. Rafodow 1 Sof mit 2 Medern, 1 Bindlahn, 2 Chanth. und 7 ginebare Wehofte in Jarochn, erfaufte 67), um bies fogleich, nebit 1 Kreib., 1 Braub, und 1 Babh, an Racgel v. Domamiflig wieder abgutreten 68). Jener Bitoflam v. Bobicrab verfaufte in bemfelben 3. ben BB. Jeffet u. Riflas v. Ugegb Die Befte und D. Jarochn., fo wie er fie erflanden 69), aber 1447 weift Johann v. Biftris f. Frau Dorothea auf Jarochn. und Romafowig 17 Edf. Grofd. ale Morgengabe an 7 °). 3m 3. 1453 verlieh R. Labiflam bem Beinrich v. Lippa "castrum seu munitionem Jarochnie wicze pecuniis nostris de manu praedonum, qui multis rapinis March. Moraviae multipliciter devastabant, redemptum" megen treuer Dienftleiftungen, mit Biberfpruch bes Sob. v. Czimburg auf Tobitichau, ber ein befferes Recht barauf porgab 71); indeg ericheinen noch in ben 33. 1464 ein Schebor v. Biffrig und Jarochn. und 1466 ein Johann v. Jarochniem. aber andere wo begutert. Entlich trat Bithelm v. Pernftein i. 3. 1492 f. Bruder Bratislam bie Beite Sarodniemis, D. Duban, bas bbe Dofromeff nebit Parronat, und 1 bbes 3arochniewig ab 72). - 14. Ranoweto, 2 Gt. nnb. an ber Moichtienta, bat 37 S. 222 G. (102 mnl. 120 mbl.), welche 94 Pib. und 58 Rabe befigen. Der Drt ift nach Bifofc eingepf. und eingeschult, und bat 1 Duble. - 15. Rotogeb, 1 Ct. f. an ber nach Gana fuhrenben Sanbeleftraffe, bat 33 5. mit 203 G. (105 mnf. 98 wbl.), beren Biebitand 52 Pfb. und 44 Rube betraat. Es gebort jur Pfarre und Schule nach Tiefdnowis, und bat 1 Duble auf unbeftanbigem Baffer. -Debit bem, mas bereits bei Tiefchnowig feit 1353 über bas D. bemertt murbe, lagt fich noch Rachftebenbes fagen : 3m 3. 1437 verfaufte Ernft v. Malfow bem Johann Rugel v. Berg. wiß auf Rmaffis u. a. in Rotogeb 3 Labu., 1 Chanth. nebft 3 Gehoften 73), und Ernft Rugel v. Berawit auf Rmaffis befaß & Rotoged , & Tifchnowis u. a. im 3. 1490 74); 1548 marb bie Salfte von biefem D. fammt ber Sft. Rwaffis und & Tifdnowis (f. bief.) nach bem † 306, v. Sternberg

<sup>66) 43. 47)</sup> VIII. 8. 61) 15. 69; 25. 133. X. 39. 70) XI. 6. 71) 23. 72) XIV. 1. 73) X. 6. 74) XIII. 11. vergl. Tiesch-nowie,

an Johann b. alt. v. Lubanih verfauft 75), ber bas gange D. Rotog. fammt Sof bem Bifch. Johann einlegen ließ 76) .-16. Lobobitg, 2 St. w. am rechten Ufer ber March, und icon im Olmus, Rreife, bat 70 S. mit 709 G. (324 mnl. 358 mbl.), Die 123 Pfb. und 81 Rube befigen; ber Marchfing beireibt bier 1 einträgliche Mable. Die bafige Lo-Talie und Coule (Duber Defanate) fteben unter bem Patronat ber Obraft. Die erftere (wogn auch noch bie DD. Chrfow u. Camr. egow eingepf. find), murbe 1771 vom &ft. Ergbifd. Marim. Of. v. Samilton gefliftet, nachbem bie Gemeinde bie gur Ghre ber unbeflecten Empfangnig Mariene geweihte und mit 3 Altaren verfebene Rirche auf eigene Roften erbaut batte. - Dicfes D. wurde icon um 1107 vom Bifch. Johann fammt Rremfier u. a. jum Bisthum erfauft, und war auch noch 1131 ein Gigen beffelben 27), aber im 3. 1353 ericheint Ctonar v. Lobobit, ber bem Jeffet und Drflam v. Rramar fein Recht auf 20 Mf. in Dawlowif fur 20 Mt. verfaufte 78), 5 33. fpater gab Ditgf. Johann bem um ihn verbienten Ritter Egtibor v. Cgimburg für 108 Mf. Die Sft. Tobitfchau fammt DD., worunter auch Lobobit, ale Leben 79). Radher marb es ein Bisibumleben (wie und mann? ift unbefannt) und murbe ale folches uach bem Tote jenes berühmten Lanbeshauptmanne Catibor v. Ezimburg auf Tobitichau f. Cobne Mbam i. 3. 1499 vom B. Stanielans verlieben, ber ben Saroflam von Schelnberg barauf in Gemeinfchaft nahm. Lehterer trat es fammt Tobitfchau ben BB. Albert und Sohann v. Peruftein ab, und barauf ertauft es 1503 (immer ale bifcoff, Leben) Wilhelm v. Pernitein vom B. Ctauidland 30). Bon nun an blieb es bei ben jeweiligen Beffern von Tobitichau, bie es bas Biethum im 3. 1710 gu ben Tafelgatern einzog, und bagegen bas D. Martinis ju Lebn gab 81). - 17. Miniumet, 1 Gt. nw., bat 41 S., 243 G. (119 mnl. 124 wbl.), bie 43 Pfb. u. 23 Rube befiben; jur Rirche und Schule gebort es nach Grabiffo und bat 1 Muble, Das Gefchichtliche f. bei Poftupet. - 18. Riemt. fcita, 2 St. n., bat in 65 S. 342 G. (163 mnf, 179 wbf.) bann 111 Pfb. und 59 Ruhe; es ift nach Rofteles (Soleichan. Sft.) eingepf. und eingeschult. - Das D. murbe gugleich mit

<sup>75)</sup> XXV. 54. 76) 66. 77) Series etc. p. 282. 75) 1, 28. 79) 1. 67. 50) Cod. Pernst. fol. 149, u. 165. 51) Schwey i. E. 338.

Rremfier um 1107 vom B. Johann erfauft \$2), muß aber fpater vom Bisthum abgefommen fenn , weil es R. Ottofar 1261 bem B. Bruno nebit Sullein zc. verlieb (f. biefes) .-19. Rietichita, 11 Ct. f. im Salbaebirge gelegen, bat 61 5., 355 G. (172 mnf. 183 mbl.) und einen Biebftand von 111 Did. und 93 Ruben; es gehort gur Shaunefer Pfarre und Chule (Grabifd, Rrf.) - 3m 3. 1349 einigen fich Anbreas und Balentin über ihr Gigen gu Dietfch. 83), und bie vermittm. Bubiffama v. Dictid, aab bafelbit 1353 einem Unton und f. Frau & Sof 84). Jener Unbreas v. Rietfch. einigte fich 1355 uber f. Sabe bafelbft mit f. Reffen Unbreas v. Bitfchit 85); fpater (1358) trat bier Runfa v. Dietich, ihrem Bater Brto & Sof ab 86), und 1368 vertauften Balentin und Dobroflam v. Dietich. bem Beinrich v. Spran 2 Lab. in Rofchitty für 24 Mf. 87). 3m 3. 1371 trat Litfa ihrem Gatten Senes v. Begef all ihr Sabe in Rietfch. ab 8 8), ber 1371 f. Tocht. Ratharina v. Dietfowis bafelbft 30 Mf. jabri. 3. von 1 Labn. 3 Infagen und 1 Schanft. ale Morgengabe verfchrieb 89), melde bies aber 1376 ju Gunften bes Jeneg v. Dictich, wieber lofchen fieß 90). Damale verlauften auch Lubna v. Dietich, und ihr Gatte Jenej v. Bejet bem Rabflam v. Rrafoweh auf Olichan bie Befte Dietichit mit 2 Med. 1 Sof und Bineleu. ten 91), ber barauf f. Frau Eva 80 Mf. ale Morgengabe anwies 92), vom Lacget v. Rramary bas D. Moris (1384) erfauft 93), und 1386 mit Diffas und Jeffet v. Dictich. f. Sabe in Offergan nebit 1 Mf. 3. in Romalowis ber Frau bes Jenes Rugel, Ratharina, überließ 94). Die beiben Lettern einigten fich 1389 über ihr Sabe ju Rietfc, und Moris 95), und Riflas nahm 1399 Beinrich v. Sarochniewit, Boiffam v. Pachlawis und Bich v. Rebachlebis in Gutergemeinfchaft 96). Rad Biche v. Rebachleb. Tobe marb Morit und Rietich. (1437) an Sob. Rugel v. Berawis und Rwaffis verfauft 9?), ber auch i. 3. 1446 pon ben 28. Beinrich und Rarl v. Life, 20 Dif. jabri. 3. in Rieticbis erftanb 98). 3m 3. 1528 verfaufte Job, b. alt. v. Sternberg an Joh, v. Pernftein Befte und D.

<sup>\*\*)</sup> Series p. 282. \*\*) I. 2. — Mitewolf es mehre Nietfalis in tem Rreife gibt, so betreffen boch die meisten ber nachfolsenben Angoben biefes. \*\*) 13. \*\*) 17. \*\*) 32. \*\*) 83. \*\*) 63. \*\*) II. 8. \*\*) III. (7. \*!) 27. \*\*) IV. 11. \*\*) 32. \*\*) V. 3. \*\*) V. 3. \*\*) 67. \*\*) X. 14. \*\*) 27.

Micifdit fammt Bugehor 99), welcher es 1529 bem B. Ctanielaus far bas D. Biffupis abtrat '00). - 20. Reuftift (Nowosad), folicht fich an bie Rremfierer Comibthor . Borfabr an , hat 29 S. mit 304 G. (139 mnl. 165 mbl.) unb 31 Rabe; es gebort zu ber ftabt. bl. Maurisfirde und zu ber Borfladifdule. - 21. Dffol, 1/4 Ct. f. fclieft fich an bie Rremfier. Wafferthor . Borfiabt an, gehort gur ftabt. Marienfirche, und gur Borftabtichule, und gablt in 58 5. 735 G. (346 mul. 389 mbl.), Die 51 Rube befiten. - 22. Plefcowes, nm. 1 Ct. grifden 2 Urmen ber March. bat 37 S., 238 G. (123 mnl. 115 mbl.), bann einen Biebftanb pon 16 Pfb, und 23 Roben; es gebort jur Pfarre und Schule nad Chropin. Das Gefchichtliche f. man bei Chropin nach; aum 3. 1542 aber bei Bodor - 23, Popomis, 1/2 Ct. f., enthalt in 61 S. 347 G. (173 mnf. 174 mbl.) u. einen Biebftand von 87 Pfb. nebft 55 Rub.; eingepf. und eingefch. ift es nach Rattag. Diefes D. nebft 1 Sof, Balb und Deich gab R. Rarl IV. ben Manfionarien an ber Prag. Metropolitanfirche i. 3. 1346, bie es noch, nach Difgf. Jobol's Beftatigung, i. 3. 1388 befagen 101). - 24. Poftaupet, 3/4 Ct. nw. hart am rechten Marchufer, cuthalt in 46 5. 304 G. (141 mnl. 163 mbl.), 55 Pfb. und 28 Rinter; gur Pfarre und Coule gehort es nach Gradiffo, Ge beffeht hier 1 Mable, 3m 3. 1349 gab Dietmar v. Pofirelimow Diefes D. f. Frau Offfa in 100 Mf. ale Morgengabe 102), und 1358 verpfanbete berfelbe Dietmar ber Rrau bes Ctach v. Poftupet bas D. Mprutty im Berthe von 120 Mf. 103), beibe aber verlauften noch in tief. 3. an Catibor v. Caimburg bie DD. Poflupfn, Mnrotty und Bojanowis für 620 Mf. 104), ber fie fcon 1359 Seffet v. Boffowit fauflich abtrat, welcher ber Grau f. Sohned Ulrich 500 Mf. ale Morgengabe barauf anwice 105). 3m 3. 1371 verlauften bie BB. Ulrich und Seffet v. Bodfomis tiefe 3 DD. an Benebift v. Bicafow 106), biefer . 1377 ber Wittme nach Sartlin v. Rifoleburg, Unna und ihrer Mutter Bolfa, Bitime nach Matthaus v. Sternberg auf Qufom 107), aber icon 1386 trat bie Erftere ihren Untheil bavon ihren Erben beiberlei Gefchlechts ab 108) und 1406 ver-



<sup>99)</sup> XXII. 3. 100) S. 101) Dobn. mon. ined. III. 401. 101) I. 1. 103) 26. 104) 31. 105) 35 106, 107) III. 28. 101) V. 5.

faufte Sob. Dufchta v. Runftabt auf Ottaflamit ben BB. Jatob, Genei und Racget v. Rafobow Die DD. Doffupet, Mp. rutfn, Bonanowis und f. Autheil an Baris 109). Safob erbielt 1420 vom Cohne bes Genci v. Roftelet, Med, beffen Untheil an Baris, und nahm 1437 benfelben auf jene 5 DD. und auf 3 Baris in Gemeinschaft, Dech bagegen auch ihn auf Roftoles '10). 3m 3. 1481 liegen Die Burgen Des + 3ob. Ropina v. 3wola die DD. Poftupfy mit Befte und Sof, My. rutfp fammt Sof, Bojanowis und & Barit bem Salob v. Roftelet in Die Botfl. einlegen 111), und fo auch 1521 Die 2B. Sob., Beinrich und Bengel v. Roftelet bem Bifd. Stanislaus bas D. Poilupfo mit ober Befte fammt bem fo eben angeführten 112). - 25. Pramticita, & Ct. nno. an ber Sandeleitraffe nach Solleichau und am Rufchamabache, bat 38 S., 516 G. (272 mnl. 244 mbl.), 173 Pft, und 153 Rabe. Der Ort ift nach Bullein eingepf, bat aber 1 Mittel. ichule, 1 obrigtt, Mhof mit hornvieh und 1 Muble. - Bum J. 1261 f. Suffein. - 26, Chellefcomita, 2 Gt. f., von 61 S. und 412 G. (198 mnl, 214 mbl.). Der Ort bat 1 Dable und ift nach Rattan eingepfr. und eingefchult. 3m 3. 1371 einigten fich bie BB. Banief und Robef v. Chellefch, binficht. lich ihrer Guter 113). - 27. Stafditg, & Ct. n., gablt in 70 S. 475 G., (229 mul, 246 mbl.), tie 201 Pfd. und 140 Rub, befigen; eingepf. ift es nach Breft, bat aber 1 eigene Mittelichule. Das D. geborte 1267 ju ber Rremf. Probitel (f. unten). - 28. Cobielitg, . St. fm., hat 44 b., 225 G, (107 mnf, 118 mbf.), 53 Pfb. und 30 Rub. : zur Pfarre und Schule gebort es nach Rattan. - 29. Stiech D. with, ftoft weftl. an Die Stot. Rremfier an, bat 54 S. mit 520 G. (254 mnl. 266 mbl.), 136 Pfd, und 173 Rab.; ce gebort ju ber bl. Maurippfarre und gur Borftabt : Coule ; and ift bier 1 Befchal : Station und 1 Deblichlagerei. - 30. 28 a. jan (Ważaný), 1 Et. f., hat 37 S. mit 245 G. (114 mnf. 131 mbl.), 60 Pfb. und 22 Rube; eingepf. ift es nach Rremfier jur Marienfirde und nach Sarochniewis eingeschult. Das D. fam um 1107 mit Rremfier burch Rauf an B. 30bann 114), gleichwohl gab 1373 Albrecht v. Baffrigl f. Gattin Dorothea in Bagan 3 DRt. jahrl. 3., fie ihm bagegen ihr Erbe

<sup>109)</sup> VII. 5, 110) X. 11, 111) XII. 28, 111) XIX. 1, 111) I.
67, 114) Urf. in d. Series etc. p. 282.

in Rurowit 115). - 31. Blfofd, 2 St. n. an ber San-Deleftraffe nach Prerau, bat 86 S. mit 574 G. (247 mnf. 327 mbl.). Das D. hat eine icon 1567 bestandene Pfarre und Schule unter bem Patronate ber Dbrgft., ju ber noch bie DD. Ranowito, Bochor, Riffelowit und Bejet eingepf. find. Die bem bl. Protop gewidmete Rirde bat 4 Altare und murbe an ber Stelle ber alten , fleinen und baufallig geworbe. nen gwifden 1724 - 1737 vom Bit. . Bifchof Bf. v. Schrat. tenbach erbaut. Unferbem ift bier auch 1 Birthe. und Gintehrhaus und 1 Mable. Das Gefchichtliche von 1294 bis 1612 f. man bei Bochor nach. - 32. Barin, 13 Ct. nm. am linfen Marchufer, bat 56 S. mit 481 G. (238 mnl. 243 mbl.), 72 Pfd. und 43 Rube, es ift nach Chropin eingepf. und eingefchult. Das D. murbe um 1107 fammt Rremfier jum Bis. thum angefauft, fam aber nachher bavon ab, und fo wies 1378 Bbinet v. Bifofch f. Frau Ratharina all fein Gigen in Batis ale Mgabe an 116). Bon 1406 an, f. man bie Urtit. Poftupet und Chropin nach. - 53. Bialfowit, & Ct. n. am Dofch. tientabache, hat 90 S., 567 G. (257 mnl. 310 mbl.), 180 Pfb. und 94 Ruh. Das D. ift zwar nach Breft eingepf. hat aber eine eigene Mittelicule und alte Gilialfirche (1550 Pfarre f. Breft) unter bem Titel bes bl. Ritolaus mit 2 216. taren. Das Gefchichtliche febe man bei Chropin und Breft. Uebrigens ertaufte bas D. Die Befreiung vom Unfallerecht von bem Stifte Belehrab bereite i. 3. 1466 117), und befreite fich, famme tem D. Breft, mittelft Bertrage mit ihren Obraften in ben 33. 1524, 1549 u. 1598 theilmeife von übermaffiger Robot, anderweitigen Dienftleiftungen und obgftl. Beinichant 118). - 34. 31obis, 1 St. m., bat 75 S. 427 G. (206 mnf. 221 mbf.), 104 Pfb. und 72 Rib.; es es ift nach Grabifto eingepf., bat aber 1 Mittelfdule und 1 Mable. Bon 1160 an f. Besmirom.

Bu biefer Dft, gehoren noch Antheile an folgenden DD.: 35. Lut op es, ' Et. w. am rechten Marchufer, von beffen 66 h. mit 430 E., 97 Pft, und 52 Rich, ber gediere Agfelt au Kremiter, ber tleinere jum Leingute Kowalowis gebort; ber Drt ift nach Pradiffo eingepf, und eingefchuft. Im 3. 1406 erfauften bie BB. Bengel und Ottif v. Europezen

<sup>115)</sup> Il. 12. 116) Ill. 39. 127) Hrf. ddto. na Belehrabie ben fm. Orbrege. 128) Hrf. im F. M.

von Terwart v. Domazelih d. D. Profenip sammt Beste und Freisof 1 \*\* 5), um es 1408 an Artlet v. Weterow nehst 1 Wahle baselsh wieber zu vertaufen 1 \*\* 20, ... 36. Ritte wis, 5 St. st. im Hradisch, Kreif., nahe an Litentschip geiegen; davon gehören 15 D. zu Kremsser, das Audere zu Litentschip, — und 37. Klein Tief dan, 4 St. st. im Hradsch, Kreif. nahe bei Bunet gesegun, von bessen 13 H. det, st. im Hradsch. Kreif. nahe bei Bunet gesegun, von bessen 18 H. det, st. menfter gehört. Ueber delte DD. wird das Geschichtsthe in der Beschreibung des Dradisch, Kreises gestagt werden.

Dem obrigtel. Coupe unterfteht auch bie Municipal- und

Rurit . Grabifchff. Refibeng : Stabt

Rremfier (latein, Cremsirium; mabr. Kromieriż), am rechten Ufer ber Dard, bas 2 bolgerne Bruden mit bem linten verbinben, in einer fruchtbaren und anmuthigen Gegenb gelegen, 4 St. f. von Olmus und 9 St. b. von Brunn ent-Innerhalb ber Sthorigen Stadtmauer, beren chemaliger Ballgraben feit 1800 in Garten und ichattige Luftplabe umgewandelt ift, gablt man 198, in ber abgefonderten Indenftabt 34 und in ber auch bas unterthan. D. Bleich einschlie. fenben Borftabt 193 Sauf, mit einer Bevolferung v. 5267 G. (2415 mnf. 2852 mbf.), nebft 100 ter Dogft, unterftebenben Subenfamilien von 453 Perf. Sier ift ber Gis eines Rol. legiglitiftes (f. unten), bes Defangte, mozu nebit ber bl. Maurit . Rollegial. und Pfarrfirche, und ber Mutter Gottes Pfarrfirde auch noch bie Pfarren au Breft, Rvietein , Sullein, Tiefchnowis und bie Lofalie gu Grabiffo geboren; bes Rurfterabifcoff. Lebnrechte, ber Guter . Bermaltung und bes aleichnamigen Oberamtes; eines f. f. Rriminalgerichte und ftabt. Dagiftrate, beftehend aus 1 gepraften Burgermeifter, 1 erften gepruften Rathe , 1 Rriminalrathe , 3 fpftemifirten ungepruften Rathen und ben beeibeten Rriminal. gerichtebeifigern ans bem Bargerftanbe; eines f. f. Divifion . Benerale fammt Regimente ober Batailloneftab , 4 Rompganien (in 2 Rafernen) und 1 Regimentespitale; eines f. f. Rriegstommiffariats, Militar . Berpflegsam= tes: unb 1 f. f. Brieffammlung.

Die Stadt hat breite Gaffen, gefchmudt mit ichonen und bequemen meift Iftodigen Saufern, einen geraumigen 4edigen

<sup>119)</sup> VII. 13, 120) 40.

gepflafterten und mit fo genannten ganben umgebenen Marttplat mit einer fteinernen Marien Ctatue, einen burch feine Befälligfeit angiebenben "nenen Ring" (cigentlich eine lange und breite Gaffe) und ein zwechmaßig eingerichtefes burgert. Brauhand; in ber Borftabt aber bas große obraftl. Brauhand nebit 1 Muble von 14 Bangen , wobei ein funftliches Drud. wert, mittelft beffen bas 2Baffer in alle Robrtaften ber Grabt, in beibe Garten und in bas Schloft getrieben wirb, und in ber Rabe bes Biergartene 1 gleichfalle obrigftl. fconen Dibof. Unter ben bemerfungemerthen Gebanben fint anvörderft Rirde anguführen, und zwar a) bie Rollegialfirche gum bl. Maurit, erbaut im 3. 1262 vom Bifd. Brune, mit bem von ihm begrundeten Rollegialftifte, melches aus ! Probite (ber vom Rarit . Erabifchof aus ber Babl ber Dim. Domberren ernannt wird), 1 Dechant (augleich Erapriefter und Pfarrer ber II. 2. R. Rirche), 6 Ranonifern (von benen bie 2 afteften eine fleine Prabenbe auf ben Pfarren gn Gr. Ungezb und Booffau Bnaim. Rr. nebft bem Prafentationerechte bagu genie. Ben) und 6 Bifarien, 1 Chorregenten, 6 Choraliften, 1 Dr. ganiften nebft bem nothigen Rirdenverfongle beffebt. Die Rirde, aroficentheile aus Quaberiteinen im altteutiden Genl erbaut wurde, nachdem fie in ber huffitengeit hart gelitten, von Bifcof Stanislaus Pawlowift um 1582 wieder hergeftelle, und 1735 vom Rarbinal und R. B. Bolfgang v. Echrattenbach noch mit einer Rapelle ju Ghren Mariens vergrößert. Gewolbe ftuben 8 ftarte Pfeiler und nebft bem marmornen hohen (vom bafigen Steinmen Soh. Legatta 1767 verfertigten), bat fie noch 2 Geiten . und 1 Rapellenaltar. Mertwurbig find barin noch bie Grabmaler bes Rarbingl Bolfgang Of. v. Schrattenbach , und gur Linfen bas vom Biener afabemis fchen Bilbhauer Frang Sirnle aus Erg trefflich gegoffene bes R. B. Graf v. Gath. Muf bem Chor werben 4 febr gnt gemalte Botivbilber vom 3. 1608, ben Beiland gu Emaus, Die Befchneibung Chrifti, Die Rrengigung bes bl. Unbreas, und eine Mabonna pprifellent aufbewahrt. Seit 1784 ift fie and Pfarrfirche, mogu ein Theil ber Grabt, Die Borftabt nebit ben DD. Stiechowis und Domofat angetheilt fint; ter Probit ift angleich Pfarter. Wenn and Die Ueberreffe Des hochfinnis gen Bifch. Bruno (fie find in ein Wefaß eingefchloffen, im Presbnterinm gur Geite bes Sochaltare eingemanert) fein Do. nument bedt, fo fpricht um fo tanernber und grofartiger für

ibn biefes von ibm gegrundete Rollegialftift felbft. In feinem Teftamente vom 3. 1267 121) wies er ber Probftei tas D. Leffeis, welches ihr bereits 1265 R. Ottofar, geichenft hatte 122), 100 gabne bei Frigendorf, Die DD. Martinis, Belen (Bilan?) Cfaffeis mit 38 Labn., bas D. Gernowis mit 6 Bahn, nebit 1 Freihof an, und botirte aud noch bie 11 216tare berfelben (4 maren es fcon) mit 33 Mf. fabri. 3. von ben DD. Staris und Petrowis. Ueberdieß follen ichon bamale auch BB . Ungezb, Blanfto und Bilan nebit ben Pfarren ju Sung. Brob und Suffein, Prabenden biefes Rollegialfliftes gewefen fenn. Es erfanfte bagn im 3. 1355 von 5 BB. v. Dimat 2 gabne in Dimat fur 36 Dir. 123), 1368 vom Janet von Beffa bas D. Bhotta 124); erhielt (1379) von Bengel v. Doloplas und Alefe v. 3mittau 10 Mf. jabril. 3. von ber Balfte bes D. Tieffan , namlich von 6 Lahn , 2 Schanfhauf. 2 Gehöften und & Dable 125), und noch 1531 von Burian Bachemaly bas D. Drajegowis fammt 1 Sof 126). Der Frevel ber Suffittengeit raubte vieles baoon, ben lleberreft gog aber im 15ten Jahrh. B. Stanislaus Turgo ans Bisthum. Aber B. Ctanislaus Pawlowffn marb 1597 ber ameite Grunder beffelben , indem er mittelft einer eigenen Urfunde, 1 Drobit, 2 Ranonifer und 3 Bifarien nebft bem nothigen Chorperfonale mit bestimmten Ginfanften pon ben Pfarren an Gooffan und Of. . Angegb, bann von ben Gutern bes chemaligen Monnenfloftere Duftomir fliftete, wogn (1693) ber F. B. Rarl v. Lidtenftein noch 2 von ihm botirte Ranonifate bingufügte, ber &. B. Maximilian o. Samilton (1772) bie Ginfunfte mittelft Unweifungen auf bifcoff, Zafelguter betracht. lich verbeffert, und aus bem von f. Borganger Levpold Gf. v. Egith hinterlaffenen Fonds noch 2 Ranonifer n. 2 Bifarten gestiftet batte. Rriege und anbere Ungludefalle ber neueren Beit haben auch biefer Stiftung tiefe Bunben gefchlagen, b) Die Pfarrfirche U. 2. Fran, welche unter bem Patronate bes Gurft . Ergbifchof fiebt, und ju ber, nebft ber Salfte ber Ctabt, auch bie DD. Diffol, Bieliblo, Bilan, Batan. Sarochniewis und Clafftis eingepf, find. Gie murbe vom Rarbinal und R. B. v. Schrattenbach im verflof-

fenen Sahrh, im eblen Stol erbant, bat 5 Mtare, morunter 2 von iconem Marmor, und ein pon Muton Maulbertich gemaltes Sochaltarblatt, Die Dimmelfahrt Mariens vorstellenb. In der Dabe berfelben fteht bas Refibenggebaube bes Pfarrere und jugleich Dechante bee Rollegialftiftes, in beffen Salfte (gemäß Stiftung ber &. B. Rarl v. Lichtenftein) 8 in ber Scelforge ergraute und befonbers verbiente Priefter verforgt wurden, c) Das Rollegium ber Bater ben frommen Soulen mit einem Gomnafium, fteutichen Sauptich ule mit 4 Rlaffen (beide von biefen Orbensmannern beforge), und ber babei befindlichen Rirche ju Ghren bes bl. Sobann bes Taufere. Erfteres wurde 1687 pom R. B. Rarf p. Lichtenftein erbaut und mit einem Rapital von 40,000 fl. bann 1 Sof nebit Garten in ber Borftabt por bem Schmieb. thore geftiftet, welcher auch bie babei ftchenbe Rapelle bes bl. Sohann Des Tauf, Demfelben guwies. Un Der Stelle ber leb. tern murbe von andern Bobltbatern i. 3 1750 bie gegen. martige, mit iconen Gredfomalerien von ben Brunnern Unton Etgens und Job, Stern gegierte, mit 3 Mtaren (beren Blat. ter ber Biener Unterberger funftvoll gemalt) und am auswartigen Portal mit 4 fconen fteinernen Statuen von Undreas Baner verfehene Rirche erbaut. d) Rabe an ber Stadt fteht auf bem Barbaraberge eine gleichnamige Rapelle mit einem Rreuggang, und unter ben aus Stein gemeifelten Beiligen - Statuen in und um Die Stadt herum geichnen fich Die bes bi. Benbelin bei ber zweiten Marchbrude, bann 1 Rreug mit 2 Statuen bee bl. Johann und ber Mutter Gottes, vom Bilbhauer Drchal , vortheilhaft aus. Geit bem 3. 1606 befand bier auch ein Frangistanerflofter, bas ber Rarbinal Frang v. Dietrichftein 1620 fammt ber Rirche neu er. baut und begabt hatte, es murbe aber 1784 aufgehoben, und mit ber Rirde rafirt. Unter ben andern öffentlichen Gebauben ber Stadt ift bas Rurft ergbifcoff. Refibeugichloß bei weitem bas merfwurdigfte. Es wurde von &. B. Rari v. Lid. tenftein an ber Stelle ber ehemaligen Beffe um 1690 gang neu erbaut, nach bem Brande i. 3. 1752 aber von &. B. Leo. pold Friedr. v. Gafb prachtiger wieder bergeftellt, und mit bem herrlichen vom Biener Afabemiter grang Sienle mit Bilb. hancrarbeiten , und vom f. f. Rammermaler , Unton Mautbertich , mit Fredfomalereien gegierten Behnfagle vergrößert. Dagu baute ber &. B. Marim. v. Samilton ben, eben fo gefchmad.

ale prachtvollen großen neuen Saal, beffen innere Musftattung (Gemabibe vom Rarl Mbolph v. Freenthal) 60,000 fl. getoftet bat, ferner bie mit Rupelmalerei al fresco vom Stern verfebene Bibliothet, welche außer einer foftbaren Mangfammlung und mehren Sanbichriften (nach ber Hebergablung vom 3. 1827) 13,248 BB. enthalt. Das Schlog bat auch eine toftbare Bilbergallerie, und ift mittelft eines langen gebedten Banges mit ber Ct. Mauriffirche verbunden, feht aber auf bem tiefften Puntte ber Stabt. Bor, bemfelben (qeg. 2B.) find bie Gebanbe ber bichfel. Beamten, ber Garbe nebft ben Stallungen, und in beffen bitl. Erbaefdiofe eine febenemerthe Bafferfunft, nebit mehren mit funftreichen Stuffvarbeit und Mofait gegierten Sallen , an Die fich ein im beften Gefchmade angelegter, und burch bie ibn umgebenben Pappelalleen von feltener Sobe merfmurbiger Garten aufdließt. Mus bem lettern gelangt man in bie in neuerer Beit angelegten fo genannten "Parthiegarten", mo fich ausgebeinte Baumanlagen nebit 2 Gifchbeichen befinben. Bor bem ftabt, obern Thore ift ber "Biergarten", welchen ber F. B. Rarl v. Lichtenflein i. 3. 1673 famme ber mit vielen fcon gearbeiteten Bilbiaulen ber porgnalichfien alten Romer ausgestatteten und fiber 300 Rl. langen Gallerie, fo wie bie in einem eigenen Gebaute befindliche mufterhafte Bafferfunft, erbaut bat. Darin befinden fich auch febr arofe Treib . Drangerie - und Reigenbaufer, und verfchiebene großartige Unlagen, Jergange und funftlich angelegte Berge. Rad Sertot (in f. Tartaro - Mastix) foll er 75,000 fl. gefoftet haben. In beibe Garten ift Jebermann ber freie Gintritt geftattet.

Ain Unterrichte. Anna faten har die Stadt: 1. bas im Kolfegium ber P. P. Piariften befinbliche By mu afi um. Ersteres besteht bermaf aus 1 Retter. 7 Priesten, bie zugleich Prossessionen ind, um 14 Kertfern, benen auch baseibst von Orebusgeistschen bie tyeloge. Lebezgenstände beigebracht werden. Das Gymnasium gabste 236 und die damit verbundenet et ut sich es Aupt isch ule 525 Schlier. Unter der Aussicht beises Orebens steht auch das gundacht wegen der Musse in der Kolfeglichteche von dem udmischen Stifter 1688 begründete Seminarium für 12 arme musstrungen, deren gast indes wegen ber geschmäseren Bonds in neuester Beit auf die Heradzesses urber nugbe; 2 eine teutsche Dauptschusse dann z. eine von Ausselfen mit 2 Lestern und 21. Bassingen; dann 3. eine

Stadtichule mit 233 Schufern, worin nur in mabrifcher Sprache gelehrt wirb. - Bur Befundheitpflege befteht ein com &. B. Rarl v. Lichtenftein mit einem Stammvermogen von 6000 ff. geftifteter Stadt . Phyfifus, ein vom Carb. v. Colloredo gestifteter bichftl. Phyfifus, 3 Bunbargte, 2 ftabtifche und fonft auch noch 4 Sebammen. Un wohlthatigen Unftalten bat bie Stadt einen Urmen . Berforgunge . Berein, beftehend aus ben erften obraftl. und ftabtifd. Beamten, 8 Mrmenvatern u. 21 ; ferner 1 bargerl. Spital fur 6 mannt. unb 6 weibl. Stiftlinge. Der gefammte Bermogensfrand biefes Urmenwefens beträgt 4033 fl. 41 fr. C. M. und 20,302 fl. 42 fr. 2B. 2B., von beren Binfen bie Spitaler ganglich unterhalten und fonft auch bie 100 Durftige unterftust werben. Ungerbem beabfichtigt man auch bie Stiftung eines Rranten . Berforgungs. haufes, mogu bereite (ale Baufonbe) ein Stammvermogen von 4173 fl. 54 fr. C. M. u. 1200 fl. 14 fr. 2B. 2B. beifammen ift. Much ift bier feit 1830 eine Stubenten . Stiftung ber Detronilla huttengraber, mit einem Fonds von 2730 fl. 2B. 2B., von beffen 3. 4 Onmnafial . und 5 Schuler ber tentich. Schule je mit 18 fl. 12 fr. 28. 29. jabri. betheilt werden und fonft noch 4 berlei Stiftungen fur 7 Stubierenbe mit einem Befammtvermögen von 5005 fl. 2B. 2B. - Der &. B. Rarl o. Lichtenftein hat burch herftellung einer Bafferleitung , mittelft welcher 3 Speingbrunnen in ber Stadt und 1 in ber Inbenftabt mit hinreichenbem Baffer verforgt merben, bann burch ben Ban von Ranalen innerhalb ber Stadtmauern fur Bequemlichfeit und Reinlichfeit geforgt, gleichwohl entbebrte fie ein barteres Trinfmaffer, welcher Mangel fo eben, mittelft einer Bafferleitung von Ct. Barbaraberg (beffen Steinschas überbief bie Stadt auch noch mit Pflafterfteinen verfieht) behoben wirb. Bu ben Bergnit. gung borten, außer ber Stadt, gehoren: Die ringeum fie berum angelegten und forgfaltig gepflegten bargerl. Garten, bie mit Alleen und fahrbaren Begen burchichnittenen, mit Bilb und Fafanen verfebenen obrgftl. Thier- und Fafangarten, und bie vom B. Rarl v. Lichtenftein in bem Borftabt. D. um 1666 Behufe ber Bilbung einer burgl. militarifchen Rorperfchaft gegrundete "Schiefffatte", wo Die Schnhengefellichaft um bie von ber Dbrigfeit mit 60 und von ber Bemeinbe mit 40 fl. ausgesehten Geminnfte 2 Dal im Jahre (in ber Pfingftwoche und in ber Boche bes bl. Bartholomaustag.) im Schfigen fich ube; auch befitt bie Beiellichafe von jebem ber 55. Fürft bifchofe eine Fahne, worunter Die von Er. f. f. hobeit und Sminna bem Erzhig Audolph bie gierlichfte ift. Uebrigens todt das milbe Alima viele Pensionirte jedes Standes jur An-friedelung hieber an, was auf ben geselligen Umgang und Ton vortheilhaft einwirft.

Die Stadt befist mit Musnahme ber fpater au ermabnen. ben Lebenguter, 168 3och 868 [ Rl. Meder, 268 3. 617 [ Rl. Wiefen und Garten, 119 3. 267 - Rl. meift Gichen aber nebitbei auch Birten., Buchen . und Gichenwalbung; ferner bei bem D. Bleich 37 3. 910 [ Rl. Wiefen und Garten (bie Bauern: 282 3. 1240 [] Rl.), 132 3. 801 [] Rl. Sutweiben , und 76 3. 1272 | Rl. Balb. Die burgerlichen Grunbe betragen aber 332 3. 710 [ Rl. Meder, unb 103 3. 787 | Rl. Biefen mit Garten. Der fruchtbare mit einer Unterlage von blauem Behm und Flugfand verfebene Boben forbert bie Landwirthichaft, melde, vereint mit ber Rindviebaucht (300 St.) und ber feit 30 33. mit befonberer Borliebe betriebenen Doftbaumgucht Die Sauptnahrungequellen bilben. Bu biefen fommen noch : bad Bierbran-, Bein-, Bier - und Branntmeinausfchanterecht ber innern, fo wie bie Branntmeinerzeugung mit Bier . und Branntmeinfchauf ber außern Burgerichaft, und bie verichiebenen Gewerbe, welche von nachftebenben Meiftern, ale: 4 Barbierern, 3 Buchbinbern, 4 Binbern, 3 Barftenbinbern, 3 Bachfenmachern, 5 Drechelern, 2 Gierhanblern, 1 Effigfabrifanten, 11 Rleifchhauern, 2 Rleifch. feldern , 1 Frifeur , 5 Glafern , 2 Garbern (weiß), 7 Grunzeughandlern, 1 Graupler, 1 Gartler, 4 Sutmachern, 4 Sanbfcuhmacheru, 1 Rammmacher, 1 Rnopfemacher, 1 Rupferfcmie-De, 5 Rurichnern, 1 Rlampfner, 3 Lebzeltern und Bachegiebern, 3 Lubgarbern, 1 Lafirer, 10 Mehlhanblern, 1 Mefferfchmiebe, 1 Ragelidmiebe, 1 Maller, 2 Mauermeiftern, 2 Rablern, 3 Dbfthanblern, 1 Pflafterer, 3 Riemern, 2 Rauchfangfehrern, 2 Saamenhanblern, 6 Schloffern, 5 Schmieben, 33 Schneibern, 31 Schuftern, 2 Schleifern, 4 Schonfarbern, 1 Steinmes, 6 Geifenfiebern, 2 Sattlern, 2 Giebmachern, 6 Schwarzbadern, 6 Strumpfwirfern, 6 Geilern, 7 Topfern, 11 Tifchlern, 50 Tudymachern, 3 Tavegierern, 7 Tuchicherern, 5 Uhrmachern, 16 Beife badern, 30 Bebern, 2 Bagnern, 1 Bimmermeifter, 1 Binngie-Ber, 1 Birfelfcmieb, 1 Bwirnbanbler, 1 Buderbader - betrie-Rebit biefen fint bier auch noch: 2 Mpothefer, 3 Billarbhalter und Raffeefieber, 1 Maler und 12 Gaftwirthe. -Bum Banbeleftanbe gehoren 6 Spegerci., Material . und vermifchte

Waarenhanbler, 3 Marnberger- und Galanterie-Waarenhanbler, 3 Eisenhändler, 2 Standhödier und Reamer x. Der Jandel beschöftelt fich nur auf die nachderlichen Jahrmärfte; in der Stadt selbt, wird ein sehhafter Bertehr mittest 6 Jahrmärfte, inder Gradt selbt, wird ein sehhafter Bertehr mittest 6 Jahrmärfte, wahrt, auch Piniglien, Dienst, von Matthauk Dienst, nach Leuig, und Piniglien, Dienst, von Watthauk, Dienst, von Leuig, und Dienst, nach Leuig, und Dienst, nach Leuig, und Dennis, das von Austhauk, den Gantate, der Ganten Bochemarts, 1 Wolfmarft (Mittwoch nach Cantate), 2 Roß- und Vielmärfte (Vage vor bem ersten Jahrm, und Wittw. nach Cantate) endlich burch Wochmarts, den jebem Kreitaga unterkaften.

Recht ben angefahrten liegenben Grunden befigt bie Etabt in ber Borfabt auch noch 1 mit alten nöthigen Gebauben verfebenen, aber feit 1832 verpachteten Me eierhof, 2 bereite 1592 beiffnen, aber 1775 emphi. veräußerte Muhlen in ben DD. Rooged und Javochniewiß, und die unten beschriebenen Ofm. Ergbiethmat Lehngater Liefchnowig und Batig.

Bis 1105 ober 1107 weiß man von der Geschichte des Ortes nichtes 227), aber in einem dieser, I. Tauste Bisch. 366ann II. vom Osmöger Hig Deto das D. "Eromessie mit Schankfaus, und der Bräckenmauth 229) für 300 Mt., und 1131 war es schon einer der bischoft. Hoffiger, wogu auch noch die DD. Lobeith, Wacish, Reindricht, Mitchich, Mitchich, Beltowih, Metih, Renadowih und dus geth geschren 229), Balb darauf muß es der gleichnamige Sohn jenes Otto (III.) gewalfam an sich gezogen haben, weil das "Granum" verschert, das er es um 1142 der Omn, Kirche wieder gurückgestellt habe, und auch nachträglich mangelte es an beschäftigen Unsechungen von Seite der Dien, hige nicht, wie die fig. K. Premiss und 1207 deutlich ju verschen

<sup>\*\*\*)</sup> Mach ber nicht immer juverläffigen Mollschen Samml, im g. M. H. XX. sollen fich noch um 1730 in Kremfer und bessen Umgebung mehre mit Musschieften verseihene Wimersleine vorgetunben haben, j. B. 1 im Freib. v. Jiesetpischen Daule, t im Gewölte bed Schopfofes () moraul Jaub ber Donneter – 1 im erzbichofel. Garten unter ber Trepse, niedt einem andern im bortigen Geräthschaus, 1 am Holeschauer Thore, 1 unweit der Straffe nach Zobitschau, 1 im D. Jiobis, dann im Geropinerwald (nebst mehten Trümmern) ein prächtiger Bogen. \*\*\*) Granum eccl. Olm.

\*\*\*) ulet. d. B. Speinrich zollt one ber

gibt 130). Damale hatte ber Ort icon einen Jahrmarft und 1220 begabte B. Robert eine von ibm in Ofmut geftiftete Domherrnftelle n. a., auch mit wodheutl. 12 Denaren, von bafigem Methe Schanthaus 131), Aber erft B. Bruno (1250-1281) erhob ben Ort gur Ctabt, indem er ibn mit iconen Planen Waffen, Golof - und anbern Gebauben verfab, mir Danern und Tharmen umgab, Die bl. Maurigfirche erbaute, und bas Rollegialflift begrundete '32). Geit feiner Rudfehr and bem mit R. Ottofar gegen bie beibnifden Preugen unternommenen Relbauge bielt er fich am baufigften in Rremfier auf, in beffen Umgebung er unter Mufficht feines jum Bergmeifter ernannten Lehntragere Ronrab v. Landeberg burch bie biegu eigende begunftigte Ginwohner Weingarten pflangen 133), burch herrmann, v. Bertingshaufen einen Balb ausrotten 184), und burch Ronrab v. Ezernowis Lehn . Dbftgarten anlegen ließ 435). Gein Rachfolger im Bisthum, Theodorich, erwies fich ale gweiter Begrunder und Gorberer bicfer "febr geplagten" neuen Dflangung. Er gab ihr 1280 bas Brunner Stadtrecht mit ber Befugnig, fich ben Richter und Gefchworne frei mablen gu fonnen, beren Berichte er nebit ben Burgern auch Die Dienerichaft bes bier wohnenden Abels und die bifchfl. DD. Lobichis, Ilgeid, Dofcenig, Ryfowis, Raichtis, Lebichis, Bilan, Gulefcowis, Gernowis, Baian , Romalowis , Robolis, Lutoves und Chatowis, gumies : gebot . baft alle Baufer (felbit bie übrigens & freien ber Ranonifer) jur Bollenbung ber Stadtmaner jabri. Abgaben feiften , bie Barger aber alle Granbe im Umfreife won 1 Dil. um bie Stabt, bis auf einen geringen jabri. 3. und ben Bebent, frei befigen follten; aab ber Baerichaft ben phraftl. 2Balb gegen Sullein gur Benninng, bie Balbung gegen Bajan und Trebonif jur Musrottung fur Biefen und hutweiben, und ben an bie Beingarten anftogenben Balb jur Unlegung neuer Meder, eine Freiung von 8 Tagen von bem bl. Mauriffefte an, und von 4 Tagen nach jedem Sahrmartte, 2 Bochemnartte (an jebem Mittm. und Camftage) und verließ ihr bas Bierbrau,-

<sup>110)</sup> Hrf. ddto. Olomucz. Drig. in Dim. Rarpitelarchie. 111) Hrf. opne Datum im Dim. Rarpit. Brch. 1110) i. oben u. Augustini Olom. Series. p. 66 fqq. 1111 Hrf. ddto. Moderies in die eircumeis. Dom. 1266. 111) sin monte circa Cremsye. Hrf. ddto. Cremsye. domin. Oculi. 1284. 111) Hrf. ddto. Golz. fer. IV. ante dom. Laetare 1280.

Bier . und Beinfchant - wie auch bas Meil . und Mauthrecht 2c. 136). 3m 3. 1322 bewilligte R. Johann, bag ber B. Ronrad bafeibit, eben fo wie in Bwittan, Maglit und Bifchau, einen von allen mfaff, Leiftungen und Berichten freien, und nur ber vimit. Rirche unterthaufgen Juden haiten burfe 137). Chen biefer Bifchof bieft bier 1318 eine Didcefan . Snnobe, und eine zweite 1380 ber B. Johann X. 138). 3m 3. 1340 beffatigte Ditaf Rarl ber Stadt bas Meilrecht und 1389 vergichtete B. Riffas auf bas barbarifche Unfallerecht 139). Um 1400 verpfanbete ber verfdweuberifde B. Johann Drai (1398 bis 1403) ucbft andern Rirchengutern, auch Rremfier mit Musnahme 1 Mable 140) bem R. Sigismund, ber es f. Schwiegeriphne, Albrecht von Defterreich überließ, bis es B. Sobann ber Giferne gwifden 1420 - 1430 vom lettern ablofte 141). Mittlerweile vermufteten bie Suffiten, unter Unführung Borefe v. Dohalis und Biftorine v. Pobiebrad bie Guter bes mabr. Bifchofe, und griffen 1421 and bas von 3oh, herbort v. Fullficin und Miabota v. Drufinowis taufer vertheibigte Rremfier, wiewohl ohne gunftigen Erfolg an. Gludlicher maren fie hierin im folgenden 3. Bon einigen buffitifch geffunten Burgern aufgeforbert, belagerten fie bie Stabt, fcbingen ben gum Entfat berbeigceiften B. Johann in Die Blucht, und nahmen Die Gtabt mittelft Bergleiche ein, bem anfolge bie Befagung und mifgefinnte Burger frei abgieben tonnten. Bon Lebtern begaben fich mehre theile nad Brunn, theile nach Grabifch, Die erftere gog fich nach Dimun gurud. Die Stadt erhieit eine ftarte Befaggung , beren Befehlehaber Johann v. Czimburg auf Tobitichau war 142). Aber icon nach 5 Wochen griff ber helbenmuthige

<sup>51-5)</sup> IIrf., im flött, Erch. bito. in Spullin Alll, Kal, Jon. und eine meite ddto. Cremir. VI. Kal, Oct. 1281 im Dim. Rap. Urch. 21-7) IIrf., ddto. Prage V. Id. Aug. ibid. 3-19) Series p. 93. und 116. 3-19) IIrf. ddto. Cremir in octava ascen. Domini, und ddto. Olome, fer. III, prox. anto diem » Nicolal, im flött. Urchie. Urch eige Gegabniffe murben vön ben Königen Bengt ddto. Prag. Oct. 1411, Labisfem wenten vön ben Königen Bengt ddto. Brunae 27. Jul. 1439 bestätt, und ber Egster verließ ber Etabt auch noch einen neuen Zahmarft von 3 Zagen auf ben 21en Basten Sonntag Meminiferer. Endlig verließ auch R. Serbinand 1. i. 3. 1928 böte. Bien. Donnersiag nach 5l. Lufasten och einen Sahmarft von S. Zag. auf ben 16. Lucialsa. Eben da. 4-49 D. Granum neunt isn daher molendinator Cremisirienis.

B. Johann bie Stabt an, und gwang nach Staglgen Biberftanbe Die Befagung fich gu ergeben, und ale 1423 Bifffa mit Protop bem Rablen und Der Sauptmacht ber Taboriten um jeben Preis Die Stadt wieder erobern wollten, folga er fie bergeftalt, bag Profop vermundet, und Bifffa mit bem lleberreite ber Truppen eiligft nach Bohmen abzugiehen gezwungen warb, nicht ohne fich au außern : bag ibn in Dabren fein fo gunftiger Wind wie in Bohmen auwehe 143). Gleichwohl hat i. 3. 1432 ber rauberifche Smilo v. Morawan mit ben huffitifchen Befagungen von Prerau. Domatelis und Chropin-in ber Racht vor bem bl. Die chaelfefte beinahe bie gange Stabt verwuftet 144), und noch 1437 foll er fie ara belaftiget baben. Mittlerweile mußte bie Stadt fammt ber Sft abermale verpfanbet worben fenn, benn 1451 erideint Riflas v. Moraman auf Rremffer nebit mebren anbern ale Barge auf einem Schulbbrief bes Runo 'v. Dichalowis 145), und Der B. Bohuich v. 3wola (1454-1457) logte fie mit 8000 von f. Beiftlichfeit erhaltenen Dufaten aus, um fie barauf nochmale gu verpfanden 146). Ber fie auf folde Beife befaß, tann verläßlich nicht angegeben merben, wenn auch i. I. 1465 ein "Mitulafe Biffriche & Opnich a & Roromierije" urfunblid erfdeint 147). In bem Rriege amiichen ben Ronigen von Bobmen und Ungarn, Georg und Dathias, ergriff Rremfier Die Parthei bes Lehtern, nahm ihn auf feinem Buge nach Dimut 1469 auf's Glangenbite auf, unb wantte auch bann in ber Treue gegen ihn nicht, ale im nachit. folgenben 3. R. Georg in ihrer Rabe fich gelagert batte. Mathias lohnte ibr 1482 biefe Ergebenheit burch Ertheilung bes , bieber nur ben fonigl, Stabten geftatteten Rechtes , mit rothem Bache fiegeln gu fonnen, und fcutte fie bierin gegen ben Reib ber tonigl. Stabte mittelft einer zweiten Urfunde

in Histor, Morav. il. 12. 15. u. 16, ter auch S. 17 mit vieler Babricheinisdreit behauptet, bag bamals die St. Maurisftiche verbrannt wurde. \*\*\*) Een ba S. 17. Die Schacht foll, der Sage nach, som fl. Barbaraberg abwarts, gegen Lutopelich und Micruelt vongefalder fein, und 1793 entrette man in bem benannten Berge gange Schachten voll ftarter menicht. Gebeine, die man für leberrecht ber damals Getbetten bielt. \*\*\*) Granom, in Spise. Conado III. \*\*\*) beto. w Kromierit ten citwertet pieb im Trogict im M. Stand. Rich. \*\*\* Series p. 161. \*\*\*) f. Diptom. Sammlung eta. D. the Steinbach liter Ich. S. 160; er gab f. Schreiber, Bengel v. Kroftichan, das D. Fruichtveit Aufert.

von eben biefem 3. 148). Schon um 1470 foll er Rremfier bem ibm treu ergebenen Abeniet v. Sternberg gefchenft, und beffen Coln, Baroflam es um 1478 an Emmerich Bapolya Gf. in ber Bipe wieber abgetreten baben 149). Bann und wie es wieber an bas Bisthum gefommen, fann nicht angegeben werben; indeß ift gewiß, baß fcon 1510 ber B. Ctaniffaud Thurgo ben R. Blabiffam mit f. Rinbern Ludwig (ben er am 11. Marg 1509 in Drag gum Ronige v. Bobmen gefront, und Unna, i. 3. 1515 aber ben R. v. Polen Gigismund, und 1523 abermale ben R. Lutwig fammt f. Bemahlin, in Rremfier mit mabrhaft touigl. Pracht aufgenommen und bewirthet 150), 2m 9. Cept. 1553 farb im bafigen Coloffe ber auch ale Schriftiteller berühmte Bifch, Sobann Daubramifp (Dubravius), und am 2, Jul. 1598 Bifch. Ctaniflam Pam. lowffy 151). Der Rarbinal Frang v. Dietrichftein vereinigte 1612 bas von ibm erfaufte Gut Chropin mit ber Sft Rrem. fier, wice (1617) in ber Ctabt ben Frangiffanern eine Bobnnng bei ber bl. Johannesfirche, und ben Rejuiten i. 3. 1636 ein eigenes Saus auf bem Marftplage an 152). Das größte Unglad brachten bie Comeben i. 3. 1643 über bie Ctabt; benn ale fie im Bertrauen auf ihren tapfern Befehlehaber Pafeve, auf ihren reichen Rriege - und Mnndvorrath , wie auch auf bas unter Gf. v. Gallas icon bei Litentichit gelagerte f. f. Seer, alle Unterwerfungevorichlage bes ichweb. Befehishabers ju Olmus entichieben abgefchlagen, griff fie Beneral Torftenfohn mit 16000 M. u. 22 Weichuten am 26 Juni b. J. am Comiebethore fo. heftig an, baß fie, ungeachtet bes tapferften Biberftanbes (Gf. Ballas mar jum Berfuch eines Entfanes nicht ju bewegen ) fcon um bie 4te Rachmittage . Ctunbe in feine Gewalt fiel. Un. geachtet bes bem f. Rreisbanptmanne, Sbento Diepfiff v. Richemburg und bem Jefuiten Gimon v. Bergen, ale Unterhandlern gegebenen Berfprechens: fur'au leiftenbes Bofegelb bas leben ber Rrieger und Burger fconen ju wollen, wurden boch gegen 500 theile burch's Schmerbt, theile burch's Reuer getob. tet 152). Die Ctabt murbe ausgepfunbert und angegunbet; bie bl. Maurinfirche verfor ibr Golb und Gilber, Die Mutter

<sup>244)</sup> Moraweiz II. p. 75, 78, 98, sqq, 149) Treis, v. Hormaper's Caschend. f. d. waterl. Gesch. 1825. S. 307, 159) Moraweiz II. p. 124, 128, 134, 151) Sories p. 126, 213, 151) lid. p. 226, 230, 151) Mis 1813 der Marttolan neu gepfletert

Gottes Pfarrfirde ihren gangen Chat (im Berthe pon 15.000 ff.) nebit 3. Gloden, bas bifcoff. Schloß, und bas ftabt, Rath. baus mit bem größten Theile bes Archive murben ein Raub ber Flammen, eben fo auch bie Bohnung ber Jefuiten fammt Dem gangen Gerathe, Bibliothet, und begrachtlichem innerhalb ber Mauern verbergenen Gelbe 153). Der foftbarfte Theil Der bifcoff. Bibliothet murbe meggeführt, fo auch ber Drobit Bengel Riflas Sumpolegfy, ber im Berlaufe tiefes 3. im feindlichen Lager bei Tobitichan ftarb. Bericont blieb nur bas Frangistanerflofter, außerhalb ber Stadtmanern (angeblich, weil ein fdwebifder Colbat in einem Laienbruder einen aften Freund gefunden), und mart eine Buffudgefiatte fur Bermundete und funit Bernngludte, Die Torftenfohn fogar auch mit Lebensmitteln reichlich verfat, ale er gur Belagerung ber Ctabt Grabifc abgezogen 154). Raum maren Die gerftreuten Barger in ibre Baufer gurudgefehrt, nabin ber ichweb. Obrift gangel mit einer Sand voll Leute am 1. April 1644 liftigermeife Die Stadt abermale ein, und ichleppte ben Ctadtvoriteber mit nach Diman, wo er eingeferfert und migbanbelt murbe, bie fich bie Burgerichaft berbeiließ, ben Schweben anfanglich 32, bann 50 breite Thir monathlich ju gablen. 2m 4. Mug. 1047 murbe bie Stadt nochmals geplandert, und mit Ginfchluß ber Sft von bem Feinde gezwungen, bis jum lehten Juli 1047, 3708 fl. bemfelben ju erlegen, nachbem fie bereite fur Gubren 20. 370, für ben Rudfauf ber bl. Maurikaloden 500 ff. acgablt, und 361 Des, Frachte jeber Urt nach Olmus geliefert batte 155). 3m naml. 3. vom Juni bie Enbe Ceptembere raffte bie Deft 1200 Ginwohner bin, und 1656 branute bie Stadt größtentheile ab. Der Bobiftand murbe burch biefe Un. gludefalle fur lange binaus gerrattet, und es war unr Rolge ber Berechtigfeit und Unterthanenliche , bag ibr ber R. B. Rarl, Bergog v. Lothringen i. 3. 1701 156) bas von ber Dbrgfeit bisher miberrechtlich ausgenbte Recht bes Brannt. weinbrennens, Bier . und Branntweinschaufes in ber Juben-

murde, fließ man deim Wegräumen der Erhöhungen auf viele Menfsengerispe, liederreste der damals Erschapenen 117) Dies lingiald demog die Zestüten, einen mehr sicheren Ort aufzusinden, und so übersiedelten sie nach Hockstich. 1129 Morawets III, pp. 223 sq. u. Glodenaussischister Mariestische. 113 bid. III. 244. sq. 1149 debt. Aremster 22. April. Die Statt sie durch beier Westungung im großen Schoben und Krmuth gerechten.

fabt und in ben DD. Offol und Dowofab, gegen einen jabri. 3. von 50 Thirn gurudgab. Mis 1742 Die Prengen nach Mabren einbrachen, befehten fie auch am gten gebr. Rremffer mit 600 M., Die bis jum 13. April b. 3. nebft einer großen Menge Lebensmittel, auch 53,000 fl. von ber Burgerfchaft erpreften 157). 3m 3. 1748 fam Die Raif. Daria The. refig nebit ihrem erlauchten Gemable, Raif. Frang I., bem Pringen Rarl v. Lothringen und einem großen Gefolge nach Rrem. ffer . um fich von ba nach Olmus jur Befichtigung ber angefommenen ruffifden Silfetruppen au begeben, und am 31. Die. 1776 verfchied bafelbit ber &. B. Maximilian Gf. v. Samilton. In ber neueften Beit enblich tamen nach ber Schlacht bei Mufterlis, feit bem 5. Dez. 1805 verichiebene Truppen ber feindlichen Frangofen bierber, und bielten Die Stabt, weil bie Darch bie Grange ber gegenfeitigen Seere mar, bis jum 6. Jann. 1806 befett.

Bon mertwürdigen Manneru, Die in Rremfier geboren worben ober gelebt haben, fint nachftebenbe anguführen: 1. 1350 ber Archibiafon ber Prager Metropolitanfirche Soh. Militius (geb. in Rremfier, + in Rom 20. Juni 1374), Berfaffer mehrer theologifch. Schriften. 2. 1355 ber faif. Geheimfchreiber Nicolaus de Cremsir; 3. ber baffge Burger Joh. M t. roticgly. Er aberfehte aus ber lateinifchen in Die bohmifch. Sprache ein Bert uber bie Gitten und Gebranche ber Bolfer, widmete ce bem Premet v. Bicgfom auf Biffrit, ber es in Dl. mut bei Joh. Dlimetty 1570 bruden lieg. 4. Der gelehrte und wegen feiner tiefen Renntnif in ber griechifden Gprache Johann Graecus benannte Piarift, Benedifti (Soh.) murbe 1013 in Rremfier geb. und † am 27. Febr. 1660 in Rifole. burg. Cein geschichtliches Bert aber ben Piariften . Drben, und Die Lebensbeichreibung feines Ordensbrubers Gincerius Landrian erichienen gebrudt 1647 ju Barichau u. Rrafau. 5. Much ber berühmte Rangefrebner aus bem Frangistaner . Orben Frang Beger (+ gu Gerufalem in Palaftina 1008) marb bier geb.; fo auch (). ber gelehrte Theolog und Renner ber morgenland. Gpraden aus bem Piariften - Orben Abolph a S. Georgio (geb. 1081, † 24. Rov. 1743), ber nacheinander General bes Dr. bens, Bifch. ju Bien, Reuftabt, und enblich Bifch. ju Raab geworden. Man hat von ihm 2 in Drud herausgetommene

<sup>157)</sup> Morawetz III. p. 343.

theol, Merte; 7. bas gelehrte Mitglied bes Augustiner Stiftes in Mitbrinn, Wengel Rop'i ma ie. (geb. am 19. Nov. 1744. † am Brann 1815) Berf. einer latein, Abhanblung iteber bie bofen Folgen ber Freigeisteri. (Brunae 1777 4to), und 8. ber noch febenbe f. f. Michr, Schlefifes Gertaftenbau. Direttor au Brinn, Worif Franz Lav. Braumalter (geb. d. 4. Dez. 1783) Berf. d. Geffifie auf ben Kriegeischaupfah in Russang ber Brunn 1812.

Die Stadt Rremfier befift, nebit bem bereits oben angegebenen, auch noch bas Olmus, Farft - Erzbifc.

Lehngut Tiefdnowiß = Baris,

bas 1 Stunde gegen G, von ber Stadt entfernt; gegen D. und S, mit bem Dom, Rwaffis (Brabifch. Kr.), gegen W. mit ber Oft. Kremfier und gegen N. mit bem fladtifch. Gebiete grangt. — In altern Zeiten faffen fich folgende Befiger von jedem biefer DD. nachweifen.

I. von Tiefdnowit; im 3. 1353 verfauften bie BB. Racgef u. Jeffet v. Bborowis & Tiefchnowis mit bem 2 Datronat und & Rotoged bem Milota u. Bubije v. Rwaffig . 58), biefe aber wieder (1358) bem Racgef v. 3borowis fur 100 DRf. 159), und 1301 überging es, gleichfalls mittelit Raufe, von Benedift von Rwaffis an Benedift von Tluftomaft 160). Peter v. Erpin wies 1307 f. Frau Ratharina an ber Befte, Freihof, 4 ginebar, Bab, und 1 Schanth, ju Tiefcnowis, 80 Mt. Morgengabe an '61), welche (v. Strabenis) 1400 ihren zweiten Gatten Stad v. Softiebrabet barauf in Gemeinschaft nahm "62). Aber fcon 1412 verfaufte Martin, genannt Pernitein v. Pobnictfowis, bem Grneft v. Malfow bic Befte und Freihof in Tiefchnowis, mit & Patronat, 4 lab., Schanth. ze, 163), welcher bieg nebit 5 Gehöften u. a. im 3. 1437, av Johann Rugel v. Beramis auf Rmaffis verangert 16+). 3m 3. 1400 bestellte Ernft Rugel v. Beramis auf Rwaffis gum Bormund f. Rinder und Bermefer f. Gater, worunter auch 1 Tiefchnowis, ben Bocgef auf Runftabt u. Dolna 165) und 1548 verlaufte ber ganbeshauptmann, Bengel v. Lubanis, far ben BBaifen nach Joh, b. alt. v. Sternberg, Albrecht v. Sternberg, bem alt. Johann v. Lubanis, nebft ber Burg Rmaffis zc. auch

<sup>159)</sup> I, 25, 159) 52, 160) VI, 21, 167) VI, 46, 167) VII, 54, 163) VIII, 16, 164) X, 6, 163) XIII, 11.

vie Saifte bed D. Tielchow, und bes Patronats 1673, ber 1557 f. Bruber und Landeshauptmann, Wengel v. Ludnith auf Geopin, und bessen Schung and Morpin, und bessen Schung gebann und Peineich nehst ber Hir. Kwassis samt Lumarishau ze. auch bas D. Tielchonowip mittelst septen Billene vom J. 1547 (ddto, 'na Rweissisch wirtelst iepten Willene vom J. 1547 (ddto, 'na Rweissisch wirtelst in Tropics) in die Lebis, eintragen sieß 161), Wie und wann bas D. zum Leben geworben, als solches (nach Schwop) i. 3. 1590 bem Joachim Boblish Amenshorft v. Kamenahra und 1593 bem alt. Philipp Borinfty v. Rostropitich gehört haben mochte. ist und nicht bekannt, jedenstate aber (nach ber Exphischift. Lebensschoft sicher, ba bie Stabt Reemser von einem Ritter v. Kamenoborst, ber zugleich staftsische ische Marken für bed bas Lebensschweiber gewesen, 1592 bas Lebensschweiber gewesen, 1592 bas Lebensschweiber wish u. Baith sin er Geopal der fine 6000 ft. erkaust hat.

II. Batis. - 3m 3. 1406 fommt ein Michael v. Bar. vor 169), welcher ("de Morkowitz, residens in Baritz") 1412 von Seinrich v. Trubet in Romalowit 81 gafn. u. a. erfaufte 170). Aber fcon 1418 erfcheint ein Peter Soln dictus de Barioz, welchen Johann v. Brbatel auf f. Freihof in Bg. Genit in Gemeiufchaft nimmt '7'), und ber auch von Johann von Bicgfom auf Ptenie; bas gange D. Rlenowis, mit Musichluß Des Patronats, im Berthe ber Morgengabe von 500 Dit. erfauft 172). Er verfaufte auch 1437 bem Borita v. Biffrit jene 81 Labn. in Rowalowis 173). 3m 3. 1446 faufen bie BB. Bochdal und Baniel v. Baris von Deter v. Ronis, bas D. Dicttowis fammt Befte und Sof 174), wogu ber genannte Bochbal im folgenben 3. vom Riflas v. Dilegan 1 Rreibof, Paeronat, 9! Labn und 3 Bebofte in Topolan erfrand 175), um bied alfogleich ("cum cementariis lapidibus") bem Protimet, v. Dawlowis wieber abgutreten 176), woffir er indeg von heinrich v. Branowig 1 Freihof in Branowin wieder erfauft hatte 177). 3m 3. 1447 ließ Beinrich v. Morfowit auf Barit bem Ibinet v. Drinow f. ererbten Bater in Trubet und 3bifflawis in Die Lbeff. eintragen 178), und f. Frau, Gibilla v. Beletin, nahm ihn 1458 auf ihr Sabe in Gemeinichaft 179). Der oben genannte Baniet v. Bat. verfaufte 1464 an Protop v. Prufinowit D. und Befte

177) 43. 171) 50, 179) XI. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>) XXV. 54, <sup>168</sup>) XXVI. 11, <sup>169</sup>) VII. 10, <sup>379</sup>) VIII. 10, <sup>171</sup>) IX. 12, <sup>172</sup>) 19, <sup>171</sup>) X. 1, <sup>174</sup>) 27, <sup>175</sup>) 37, <sup>176</sup>) 42.

Notifin, sammt hof und Muble '\*o'), und heinrich v. Merfowiß auf Bat. erftand 1466 vom Gerog v. Wegion bas gleidnamige D. sammt Beste, hof und Parronat '\*'). Im 3. 1480 legte Wengel o. Mortowiß auf Bat. bem alt, Protinces v. Baftigl auf Pawlowiß das D. hossis samt Batel e. in bie Volft. ein '\*'), und im nächflogenben 3. and Waniet v. Bat. ben DB. Peter und Johann v. Czertoreg sein ererbtes Out, nämtich bas D. Dietsowiß mit ber Beste hof ic. 1\*3),— Eo viel iber das Geschied Derer v. Batig, ble das gleichnamige D. längit nicht mehr besagen, das, man weiß nicht wie und wann, als Leben an das Wiespun gesommen, nud als solches, wie oben gesagt, mit Niesschwis von der Etadt erfagte wurde.

Derfch affenheit. Der Flacheningalt biefes Lebens beträgt 975 30ch 1285 | Rt. und bie Oberflache, eine fauft auffleigende Anghöe, bat einen fruchfaden, mit faubigre Unterlage verschenen Boben, ber alle Getreibegattungen in reichlichem Wage beroorbringt; auch wird baselbst ein seine felter Canblein gewonnen und zur Pfasterung ber Gladb verbraucht. Ein namealofer aus verschiebenen Duesten entstandener Bach bildet die Grange zwischen beiden Gemeinden, und vereduigt sich bei bem D. Stijovih mit bem von Gf. Tieschan sommenden Bach Setzijovih mit bem von Gf. Tieschan sommenden Bach Setzijovih mit bem von Gf. Tieschan sommenden Bach Setzijovih mit bem von Gf.

Die Bevolfferung, durchaus katholisch und masrischer Zunge, beträgt 745 Geelen (365 mml. 380 mbl.); sie macht, hinschlich ihrer Lebensweise und Tracht ben Schluß ber Januafen gegen Rwassis ju.

Grtragequellen: a. bei Ticichnowipber Ertrag von obraftl. unterthan.

|                  | obrafti. |    |      |       | unterthan. |      |      |       |
|------------------|----------|----|------|-------|------------|------|------|-------|
| Medern           | 70       | 3. | 1014 | □ £1. | 279        | 3.   | 1087 | ☐ Rí. |
| Wiefen u. Garten | 12       | ,, | 209  | 22    | 32         | "    | 1327 | **    |
| Sutweiden        | 5        | ** | 839  | ,,    | 58         | 27   | 1247 | ,,    |
| Walbung          | 51       | ,, | 1206 | "     | 4          | "    | 673  | n     |
| Bei Baris        | ขอแ      |    |      |       |            |      |      |       |
| Medern           |          |    |      |       | 338        | "    | 1213 | >>    |
| Biefen u. Garten |          |    |      |       | 32         | "    | 1471 | ,,    |
| Sutmeiben        | 27       | ,, | 288  | "     | 18         | 39 . | 962  | ,,    |
| 000 6            |          |    | 0.00 |       |            |      |      |       |

<sup>110) 12. (111) 17. (11)</sup> XIL 17. (11) 23.

Der obeigtel. Me eier bo i (Borwert) ju Tiefchnowis wurde 1799 aufgesoft und die dagn gehörigen Grande werden feitbem von 4 zu 4 33. verpachtet; das Schante und Brannte weinhaus tafelbst wurde, nebst 100 Mes. Beeter, scon 1786 gegen jabri, 3. von 150 st, veräusert. — b. die Liebzuget, beträgt 59 Pferde und 47 Kabe in Tieschnowith, 72 Pferde, 55 Kabe in Baith und nebstoem auch das nobligs Borftene und Fedevoich, c. Die Obstbaum auch wird in eingefrie beten Värten steifts betrieben; dagegen ift die Vienenguch unersebelich. Das Entberfiche biefer Erzeugnisse wird auf den Bochene und sonstigen Marten in Remsser verlauft, mit bem das Dominium mittesst der von Awassis ababtu sahren Dane beschift aber in Ressen

In Der Mittelficnte ju Tieichnowie, wohin auch die DD, Rotogeb, GB, Liechan, Webta, Trawnit und Baite eingeschute find, wied ber finter icht 246 Boglingen ertheilt. Gent da befleht nebst der Armen an ftalt, mit einem Stammvermögen von 933 ff. WBB., wovon 8 Arme unterhaften werden, auch eine vom bafigen Pfarrer Johann Schuppfer um 1808 begrindete und von seinem Nachfolger Jgn. Pagarich, Mitter v. Paburg vermehrte Armentlifung mit einem Stammwermögen von 3698 ft., von dessen Binfen die Armen aller hierher eine gepfartern DD, unterfithpt werben.

Die Gefundheitpflege beforgen bie ftabtifch. Mergte, und 1 geprüfte Sebamme ju Tielchnowit.

Ortbefdreibung. 1. Tiefch nowig, 1 St. 8., hair 61 g. mit 408 C. (206 mnl. 202 wbl.). Her ift eine unter bem Patronar bes Olmigh. Erzbischofs stehende, bereits im 14. Jahrh. (f. oben) bestandene und 1737 — 1740 nur erweiterer Pfarr fir che zu Gren ber hi. Peter und Paul mit 3 Mitaten, zu ber auch noch bie D. Baith, Kotoged, Trawnit, Brbfa und Gf. Tieschan eingepfind. Recht dem auf einer Unfde lete Gabt Kremester genete, besindet sich auf einer Minde ber Gabt Kremester genete, besindet sich dasselbeiten ich dasselbeitenische Gabt der mehrer genießt, besindet sich dasselbeitenische Gabt der wied der werden der eine Vergetz. 1. 3. 1803 empfitzurisch vertaufter Rittesse. Es wird noch demert, daß der ab Sasselfasnen. 2 Podselbeten, 1 Gärter und 5 Sasselsen bestehende Dorftstell an der Pfarsesite von jehre ein Allob war, und es auch noch sis — 2. Baith, 5/4 Et. s., hat in 44 9. 337 C. (159 mnl. 178 wbl.).

Age. Diefe im R. des Kreises im "Rublanden-liegende Sichie, bildet, weil das D. Bothenwald davon getrennt, im Troppauer Kreise siegt, kein geschloffenes Gange. Der größere aus den DD. Runewald und Zauchtl bestehrt, der im B. mit dund im M. mit dem Troppauer Kreise; Bothenwald aber ift im D. von Reuhabel und Parischender und auf den äbrigen Seiten von de schlich, Gütern: Perterborf, Wilau, Er. Olberedorf und Etauding umgeben.

Defitzer. Gegenwärig besigt tiesen Röper Eriebrich Emil Schindler, welchen Balburga Graf, v. Truchfeg. 3 eill im lesten Willen vom 22, Ott. 1828 (publ. am 11. 3ul. 1829) jum haupteren bafür ernannt, und ihm sienn Beuber Guster, fo wie diesem bie Schweiter.

Bilhelmine fubftituirt hatte.

3m 14. und 15. Jahrh. gehorte bas D. Runewald gu Mlt . Titidein , Bauchtl au Rulnet und Bothenwald au Stram. berg 1); bas Erftere murbe aber von Titfchein oftere getrennt und hatte eigene Befiger, fo g. B. 1380 , mo es Sanag v. Sampach hielt 2). 3m 3. 1464 nahm Unna v. Michalowis ihren Cobn Johann v. Czimburg auf ihre Magabe, in Echonau, Runewald u. Janowis in Gemeinschaft 3), aber 1497 wird Runemalb fammt ber Sft. Ult . Titfchein (f. bief.) an Sobann v. Runowis verfauft. Balb barauf (1505) wies Sob. v. Bierotin auf Fulnet f. Bemablin Unna v. Ludanin auf ben (au Titidein gebor.) DD. Runemald und Coonau 625 Mf. ale Beirathaut an 4), und 1553 ber Befiger von Rulnef, Balthafar Schwelnit v. Pilmesborf , ber feinen ; Ratharina v. Brbna, nur auf Runewald allein 1000 Chod Grofch. 5), 5 33. barauf aber ber zweiten 2500 ff. mabr. 6). Bei ber Theilung ber Sichft. Fulnet i. 3. 1584 fielen bie DD. Runewald und Bothenwald an tie Gemablin bes Joh. Balthafar Czetris v. Rineberg, Efther, und ihr Gatte erfaufte bagn and bad D. Bauchtel, verfdrich f. zweiten Gemahtin Ratharina v. Buchlig i. 3. 1601, auf ben beiben erftern 1000 fl. mabr. ale Mggabc. 7), und ftarb finderlos am

<sup>1)</sup> S. bieicib 2) lief, vom 11. Mai. 3) Xl. 11. 4) XVI. 31. 5) XXV. 89. 6) XXVII. 4. 7) XXXII. 25.

25. Jul. 1621, Geine nachgelaffene Comefter Bubit b nabm ihren Gemahl Joh. Morih v. Rebern auf bie ererbte Befte und D. Runewald fammt ben DD. Bauchtel u. Bothenwald in Bemeinschaft 8), und ihre Cohne, Georg Beinrich und Rarl Moris, Freih. v. Rebern auf Rroppis, verfauften enblich am 5. Daj 1653 Die genannten 3 DD. fammt bem Ritterfis und Brauf. in Runewald an' Gabriel Gf. v. Gereni (auf Reu - Swietlau, Milotis n. Poforelis, f. f. Rath, Ram. u. Dbrift-Banbfam. in Dabren) fur 65,000 fl. rb. Rach feinem Tobe (1663) übernahm ju Folge ber Erbabtheilung vom 24. Dov. 1665 f. alterer Cohn Frang bie Sften. Blin und Runewald, und ale auch biefer (auf Lomnis, Runewald u. Blin. f. f. Rath, Lanbrechtebeif, u. Sauptmann bes Brunn, Rreifes) ftarb, theilten fich f. nachgelaffenen Gobne Frang und Anton am 31. Marg 1691 bergeftalt, bag ber Erftere Runewalb und Liffis nebit 15,000 ff. rb. erhielt. Er ftarb balb nachber, und hinterließ bie Sichft. f. Gattin Maria Magbalena geb. Graf. v. Thun, nach beren Tobe (1708) fie auf ibre Schwefter, Gleonora Barbara Ffin. v. Lichten ftein geb. Ofn. v. Thun gebieb, und ale auch biefe ftarb, fiel Runewald, im Werthe von 150,000 ff. rh., in Folge ber Erb. abtheilung vom 1. Mai 1723 ihrer Tochter Gleonora Gfin. v. Sarrach geb. Gftin. v. Lichtenftein gu. Dieje (verwittm. Ufin. v. Sarrad) ernannte im letten Billen vom 21, Dai 1756 (publ. 30. Cept. 1757) ibren Cobn Grang Zav. Of. v. Sarrach (f. f. Ram. und Grenabierhanptmann) gum Sanpterben , und Diefer (f. f. Relbmarichall-Lieutenant) wieber (1781) feine Tochter Balburga, Ofin. v. Truchfeg. Beill, nach beren Mbfterben Die Sichft., wie bereits pben gemelbet, an ben gegenwartigen Befiger gebieb.

Beich affenbeit. Der nutbare Glachenraum biefee Dom. betragt 7574 3och 1424 [ Rif., ift, mit Musnahme weniger unbebentenber Sagel von Lebm, eben und ber tragbare Boben meift lebmig, aber giemlich fruchtbar. Der eingige auf 146,71 trigonometrifch beftimmte Duntt ift ber Ehnem ber Pfarrfirde in Bauchtel.

Bon Gemaffern bemerten wir bie Ober, welche aus

Dem 2B. vom Obraner Gebiete tommenb, im G. biefe Sft, betritt, fie ber gangen gange nach gegen D. bin burchftromt, und

<sup>5)</sup> XXXVI. 14.

bann auf bas Gut Sausborf ibergeht. Unterhalb bes D. Runewald nimmt fie ben von Reu-Titiobein berfliegenben und gleichfalls bas gange Dom. ber Lang nach bewaffernden, aber bei anhaltenben Regengafffen oft verderblichen Bach Titio auf. Die Fischerei in beiben ift unbedentend, Die ehemals bestandenen 4 Deiche werben gegenwartig als Wiefen und Areter benutt.

Die gefammte Bevolfferung berrägt 4919 C. (2354 mn. 2565 mbl.), namfich 3790 Ratholifen, 4106 Richt fatholiften, augsburgifch Befenntniffes in Aunemald (189 C.) und Baucht (947 C.), und 23 Juden auf ben obrgett, Brannweinschufdufern. Die herrschende Eprache ift bie teut-fde in Aufkänbfer Sprechweise.

Die vorzüglichften Ertrage und Erwerbegnellen bilben ber Uderbau und gang befontere bie Biebzucht; fur jenen benut man an

Pferbe . . 4 445, Dornvieh . . 168 1237, Schafe . . 1350 868 Stude.

 Bergnügens wegen betriebene Bienengucht ift unbedeutend, obfcon fie noch im 3. 1825 498 Stocke gafifte. (G. Mittheifungen 2c. 1829. G. 61.)

Don Gewerben jeber Mert bestehen bier, außer 1 Tuchfabrif und 1 Aunflärberei in Aunewald, nur bie gewöhnlichen Jandwerfer, als: 12 Schneiber, 8 Schufter, 9 Multer, 8 Schmiebe, 7 fleischer, 4 Tichler, 4 Weber, 3 Wagner, 1 Brauer, 3 Branntweinbernner, 3 Jabonner, 1 Seifenflicher, 1 Schloffer z. - baber beschaft fich auch ber han bes, (mit Ausnahme ber sichfaft, Wolfe, welche fiere ins Aussang geb, und ber Ergaugnise ber Tuchfabris, bie zunächt in der Proving ihren Abstat finden) nur auf ben oben angegebenen Berfauf ber Biehzuderträguise mid ber erlörigten Getereibes auf bem Bochenmaften in Reu- Tisschein

In ben 3 fatholifchen Schulen ju Annewald, Bothen wah Bauchtel werden Sch ofculfables Rinder untertichtet; in der nichtatholifchen ju Baucht aber 120. — Recht ben in jeder Gemeinde bestehenden Armen an ftalten, die auf Beradreichung von Gelb und Rahrungsmitteln au Dürftige aus freiem Mnriche gegründer sind, ift hier auch eine auf liebe und Mitfeld sich justende gegründer sind, ift hier auch eine auf liebe und Mitfeld sich justende gegründer find, ift hier auch eine auf liebe und Mitfeld sich justende gegranfeitige Silfeleistung bei einem durch Brand- oder Bufferschaden veransaften Ungsach. — Die Gestund bei einem burch beit beforgen 1 in Nen-Titschein wohnender Bundarzt und 2 geprüfte hehammen in jeder Gemeinde.

3 Sand eleftraffen burchteugen biefe Sichft; bie eine fint aus bem E. von Ren- Litichein burch Annervald westlich nach Funer, bie andere von Obrau der Bauchtel und Runer wald nach Sansborf, und die britte von Renhabel burch Bortenwald nach Troppan. Die nachte f. f. Poft ift zu Reutlitieften.

Ortbeschreibung. — 1. Runewald (Kunvald), 1 Er. wuw. von Reu Tifchein nach gulnet fubene Tifchbaches und an ber von Reu Tifchein nach gulnet fubene ben Handelsstraffe, unter 49° 38' 55" von Kerro gelegen. D. von 257 D. mit 1787 C. (881 mml. 906 wol.), 176 Ph.. 17 Odf., 504 Rub. und 104 Schafen. hier ist der Sig des hichtels Mitchschaftsamtes. 1 von Cleonora, Offin. v. harrach im S. 1720 neu erbaute Schloß von 18 Jimmern und einem Saale, 1 von der Obegle. i. J. 1811 gesittete und unter ibrem Schuße seischen Farre (Reu. Itstefen.) 2 fa. 3. 1788 von der Obegle. ertichtete

Soule und 1 Mabden . Arbeitfchule, worin bie Matchen burch eine von ber Obraft, befolbete Lebrerin im Raben und Stricken unterrichtet merben. Rebftbem find bier: 1 Runft- und Coonfarberei, 1 i. 3. 1831 erbaute Tuchfabrit, 1 Branutweinund 1 obrgettl. Brauh, und 2 Dublen, Das D. war bis 1759 nach Schonau eingepfarrt, aber in Diefem 3. errichtete Fraug Zav. Bf. v. Barrach bier 1 Echloffapelle mit 1 bem Echonauer Pfarrer untergeordneten Geelforger, und 1811 ftifrete Balburga Gfin. v. Eruchfes Beill bier eine Pfarre und baute bie mit 3 Altaren von fconen Schnibwert gefdmudte Rirde im einfacheblen Style. Gie fteht mitten im D. gerabe im Meribian und murbe 1812 bem Erlofer felerlich geweiht. Die Ergiebunge.Unfalt fur Die Jugend, welche Dicfelbe Grafin feit bem 3. 1792 im bafigen Schloffe begrundet und mit gefchicten Lehrern 9) verfeben batte , ift feit mehreren 33. auf. geloft, und auch Die mehr ale 20,000 BB. betragende Echlof. Bibliothet, fo wie bas baffge Raturalientabinet follen feither bebeutenbe Berlufte erlitten haben, Runemalb felbit hat in ben 33. 1760 u. 1779 von ber überfluthenben Titich viel gelitten. -2. 3 auchtel, eigentlich Banchtenthal (mabr. Sugdol), 1 St. w. am Poborer Berg in einer anmutbigen Gegenb . D. von 189 S., 1133 G. (525 mnl. 608 mbl.) mit 128 Pfb., 11 Dof., 454 Rub. und 1314 Schafen. Die baffge Pfarre (Reu-Titichein. Det.) ju ber, nebft Bauchtel, auch bas D. Rlotten (Gulnet. Sft.) eingepf, ift, wurde fammt ber Schule i. 3. 1729 von ber bamaligen Obrigfeit gestiftet und Die lettere, nebit bem Pfarrhaufe, auch erbaut. Schon im 16. Sahrb. beftand hier eine von Solg erbaute und ter bl. Ratharina gewid. mete Rapelle, Die aber um 1615 ein Blibitrabl einafcherte. Un ihrer Stelle baute ber bamalige Grundherr Die gegenwartige ber bb. Dreifaltigfeit geweihte Rirche mit 3 Altaren (bas Blatt bee hohen , vom Dimut. Sante gemalt , bas Mariens von Schnee, uralt und fcon), bie indeg im Befig ber Richt. fatholiten bis 1623 blieb, um nachber (1630) ber Schonauer Rirche ate Tochter bis 1729 jugewiefen ju werben. Denn

<sup>&</sup>quot;) Man bente 4. B. nur an ben um bie Baterlandstunde burd ieine fipater) in Drud herausgegebenen Zeitichriften ben Bethichen Bertanbigere und bie »Moravien, so wie um bas Rolenterwien burch feinen »Mahrifchen Banderer« fo vielfeitig verbenten hen, Zurenbe,

feit 1481 bis 1623 mar Bauchtel einer ber Sauptfife ber Pifarbiten, Die auch ihre Seelforger bier hatten, und, wie gefagt, im Befit ber Rirche-waren. Rach ber Schlacht am mei-Ben Berge tonnte fogar ber Gifer fatholifcher Glaubeneboten Die burd heimliche mit gottesbienftlichen Hebungen unterhaltene Unbanglichfeit an Die religiofen Grundfage ber mabrifchen Bru. berfirde bafelbit nicht entwurgeln, und ale nachher biesfalls von ben Behörden icharfere Magregeln ergriffen murben, fluch. ecten fich in ben 33. 1724 bie 1727 mehr ale 100 baffge Ginwohner in Die Laufit um bie auf bem Gute bee Gf. v. Bingendorf (Bertheleborf) burch ben aus bem D. Goble (Reutifch, Oft.) ausgewanderten Deiger i. 3. 1722 angelegte Unfiedelung herenbnt ju verftarten. Die Gubrer berfelben (David Mitichmann , Joh. Teltichief u. Meldior Bineberger) befimmten ben Of. Bingendorf Die in Diefer (Bauchteler) alten mahr. Brubergemeinde bestandene Berfaffung auch in Berrnbut einguführen, beren Statute auch fofort 1727 angenommen murben '"). Rad Berfundigung bee Dulbungepatente erffarten fich beinahe & Theile ber Ginwohner fur bas augeburg, Glau. benebelenntnig und haben bier feitdem (1782) auch 1 Bet. band, 1 Scelforger und 1 Schule. Die Befiger Diefes D. feit 1481 febe man bei Fulnet n. Runewald nach. - 3. Bo. thenwald (Butowice), 2 Ct. n. bereits im f. f. Schle. fien und von bem Sichftiorper getrennt, D. von 276 S. mit 1999 G. (948 mnl. 1051 wbl ) und einem Biebftande von 145 Pfb., 419 Rub., 800 Chafen, Sier bestand im 16. u. noch im 17. Jahrh. (bis 1642) eine Pfarre, fie gerieth aber in ben Befit bon Richtfatholifen, Die bier bie 1623 5 Da. fioren hatten, ging nachher ein, und ber Ort wurde fammt ber Rirche nacheinander ben Pfarren gu Schonau, Bagftabt und Partichendorf gugetheilt bie jum 3. 1733, wo die Obrgft. bafelbft einen eigenen Lofalfooperator ju unterhalten anfing. Der f. f. Rladfond errichtete endlich 1784 bie nunmebrige Bofa. lie, Die auch fammt ber Rirche und Coule unter feinen- Datronat ftebt, und jum Bagftabter Defanate gebort. Die Rirche felbft , unter bem Titel Aller Beiligen , murbe auf ihre eigene, ber Bemeinbe und ber Dorgft. Roften gwifden 1775 - 1781 gang nen aufgebaut und hat 3 mit von bem Rulnefer Sob. Georg Fromel gemalten Blattern verfebene Altare. Die im

cultures Gorg

<sup>10)</sup> Bergl. barub, bie Rote jum 3. 1623 bei b. Stadt Julnet.

vorigen Jahrh, bier errichtete Bollengeng. Fabrif ift langit aufgeschi. Im 3 1411 gehötet biefes D. zur Burg Stramberg ''), aber 1481 ichen gn Jufnet '2'). Geit 1584 f. oben bie Befiper.

Olmüber Fürst = Erzbisthums = Leben = But Lautschfa und Podoli.

Lage. Es liegt im öglidden Theile bes Reifes an ber nebligen Abbadung bes Deablichberges ber ein Seitenaft bes gegen 28, fich behnenden Dofteinerzebirges ift, und grangt öll, mit bem Leben Bal, Mefeitefch, foll, mit Bfetin (Prabifch,

Rreif.) fweitl., weitl. und norbl. mit Reltich.

Befitzer. Begenwartig befigt beibe Leben Jobann Repom. Ritter v. Mobrweifer, Olmit. ergbifcoff. Lebenrechtebeififter und Lebenidreiber 2c., ber fie im St. 1803 von Leopold Of. v. Lamberg erfauft hat. Bon fruhern Befigern nennt Comon ') in Uebereiuftimmung mit ber ergbifchoft. Behentafel, i. 3. 1546 ben Bengel Chorinsty v. Lebete, ber ce famme bem naben Lebengut Chorin bielt. Bei bicfem Gefchlechte blieb bas Gnt bis 1622, wo ce fammt Chorin, Johann Chorinety in Folge ber Colacht am weißen Berge verfor. Beibe Guter faufte i. 3. 1628 3 anag Sewerefn v. Rulitom für 5000 ff. mabr., und ale fie nad feinem Tobe heimfielen, erhielt fie Sohann Raltid mied n. Gifenberg und vererbte fie auf f. Cobn Sobann , ber am 21. Dov. 1682 ftarb. Giner von ben Rachfommen bes Lehtern, Johann Ignag Raltidmieb, Freih, v. Gifenberg, vertaufte Lautichta und Poboli i. 3. 1720 bem Unton Frang v. Deblin, nach beffen Tode (1749) bas Leben f. Rinbern Rarl Frang, Mar. Frang, u. Ratharina guffel. Rach Dar. Frangens Tobe i. 3. 1759 übernahm es Rarl Frang (Canonicus senior ber Brunner Collegials firche zc.) , und ale auch biefer ftarb, marb bas leben fabuf und gebieh mittelft Raufe i. 3. 1769 an Leopold Gf. v. Lamberg für 9000 ff. rh., von tem es, wie oben bemerft, ber jesige Befiser im 3. 1803 erfaufte.

1) Ill. 103. fig.

<sup>11)</sup> G. bie Rote bei Stramberg ju b. 3. 12) G. bief.

Beichaffenbeit. Der Glachenraum bes vereinig. ten Bebens beträgt 2175 3. u. 1318 | Rl. 3m D. u. G. erheben fich mehre Sagel (barunter jener "Brabifcht" benannte) von Canbftein und Thonfchiefer und mitunter auch von Ralt, wie z. B. bei bem D. Bautichta, mo ein bei Bafferbanten febr geichapter Rall gebrochen wird; bie unbebentende Sugelreibe gegen MREB. beftebt ans Thonfchiefer. Rach Berficherung ber Moll'ichen Camminng 2) foll in ber Borgeit auf Diefem Ge. biete, und gwar bei bem D. Poboli, auf Gold und Gilber gebaut worden fenn; jest findet fich von biefem Bergmert feine Cour mehr por, - Die Luft in Diejem von MD. nach GB. . fich giebenben Thale ift amar etwas rant, aber gefund, ber Boben bingegen verfcbieben; bei lautichta 3. B. fcmerer lebm mit lettiger Unterlage, bei Lafe mehr ichveterig, bei Poboli aber meift gaber Thon mit Steingeroffe gemengt, buber, qumal bei fang andauernbem naffen ober trockenem Better, nur mubiam au bearbeiten, und eben nicht febr fruchtbar. 3m Milgemeinen liefert er jum Theil Beigen (bei Lautfchta), meift aber Roggen, Berfle, Safer, Seibeforn, Erbfen, Bicten, vorzugeweise aber Rartoffeln. Der Rleeban macht, nach bem Mufter, welches bie Obrigfeit bierin aufftefft, auch bei ben Unterthanen mefentliche Fortidritte, und fo erhebt fich biefes in fruberer Beit mannichfach vermabrfofte Dominium unter bem jegigen Befiger jum ermanichten allfeitigen Bobiftanbe.

Am Gemaffer hat bas Gut einen namenlofen Bach ber bei bem D, Lafe entspringt, bie Queltemuffer bes Beiferage aufnimmt, und burch bas D. Lautschfa ber Beifchwa gueitt. Bei ber Lautschfer Mible besteht 1 mit Karpfen be-

fester Deich von 301 [ Rif.

Die Berbifferung berecht 1013 S. (477 mml. 556 wbf.), barunter find 191 nicht fath olifch, angeburgifch, Befenntniffe (153 in 2afe, 20 in Laufchfa und 18 in Pobof) und 6 Juden; bie llebrigen find fath ofifch. Die matheif die Prache ist Die berriceube.

Die Ertrage. und Rabrungequellen fiefert nur bie Landwirthichaft, zu beren Betriebe von bem angegebenen Flachenraum an

<sup>\*)</sup> XX. Bb. im &. DR. ber fogar die Beidnung und Riffe des Bergwertes enthalt.

|             |    |       | obrgftl.   | unterthan. |      |     |    |                 |       |
|-------------|----|-------|------------|------------|------|-----|----|-----------------|-------|
| Medern .    |    | 282   | <b>3</b> . | 9192       | DRI. | 498 | 3. | 1422            | □ R1. |
| Biefen .    |    | 50    | ,,         | 5644       | - "  | 57  | ,, | 989‡            | 29    |
| Sutweiben   | ٠. | 396   | 39         | 1037       | "    | 96  | ** | 6242            | **    |
| Deichen     |    | 2     | ,,         | 804        | **   | _   |    | _               | **    |
| Trifchfelbe | ru | 81    | ,,         | 1196       | 19   | 19  |    | 37 <del>[</del> | **    |
| Garten .    |    | 17    | 27         | 6492       | ,,   | 31  |    | 95              | "     |
| Wald .      |    | 348   | **         | 492        | **   |     |    |                 |       |
| permentet   | we | rben. |            |            | 7    |     |    |                 |       |

Der Biehftand gahlt aber

|        |  | obrgfel. | unterthän. |
|--------|--|----------|------------|
| Pferbe |  | 11       | 90         |
| Rinder |  | 60       | 370        |
| Chafe  |  | 750      | 148        |

nebit bem nothigen Boritenvieb. Das verebelte obrigfeitliche Bieb ift in 3 Deierhofen, namlich in Lautichta, Poboli und Lafe eingestellt. Die Balbung ift gerftreut, bilbet nur 1 Revier, und beffeht aus Rothe und Beigenchen, Ahorn, Giden, Giden, Tannen, Richten, Barden ze, und bie Sagb beichrante fich auf Rebe, Safen, Safel: und Repphahner. Die Obithaumancht wird fowohl von ben Unterthanen (meift Garten) wie auch inebefonbere von ber Obrigfeit, auch int freien Relbe eifrigit betrieben, und bie lentere verfendet aus ihren Baumichulen jabrlich eine betrachtliche Bahl Gehlinge von veredelten Ririchen, Pflaumen, Mepfeln und Birnen in ble Umgebung, fo wie fie bamit auch bie Unterthauen unterflunt. Dagegen ift bie Bienengucht unerheblich. Gben fo auch bie Sand werfe, bie nur ben nothigen einbeimifchen Bebarf beden wollen. Die Bewohner von Lafe ernahren fich nebft bem Uderbau auch von Lobnarbeit, Bolgichlag und Solzhanbel. Die foulfabige Jugend erbalt in ber Trivialicule ju Lautichta ben nothigen Unterricht, und eben ba bie Urmen burch milbe Baben Unterftubung. Die Befunbbeit beforgen bie Mergte benachbarter Statte und 3 Sebammen (1 in Lautichfa und 2 in Poboli). - Die von Bal, Deferitfc bei lautichta vorüber nach Biffrit führende Sanbeleftraffe burchichneis bet bas Gebirt von D. 'nach IB., ift aber burch bie oftmaligen Ueberichmemmingen ber bruckelofen Betichma haufig gefahrbet; überbies ift anch ein Berbindungemeg von lantichta aus über Podoli in ben Grabifder Rreis gebahnt. Die nachfte f. f. Poft ift in Beigfird.

Ortbeidreibung. 1 gautidia (Lauczka), 3 St. ofo, von Beiffirch in einem angenehmen Thale und an ber Sanbeleftraffe von Bal. Deferitfc nach Biffrit gelegenes D. von 67 S., mit 496 G. (247 mnf. 249 mbf.), und einem Biebitanbe von 87 Dfb., 12 Ddf., 203 Rub, und 358 Schafen. In bem in neuerer Beit erbauten nieblichen obrgftl. Schloffe ift ber Git bes Birthichaftsamtes und nebittem ift bier auch 1 bichfel. Braub. , 1 Branntweinh. und 1 emphit. verfaufte Muble mit 2 Bangen. Die bafige Lofalie murbe vom f. f. Rlasafonds, ber auch Die bem Erlofer geweihte Rirde aus einer alten bichftl. Echlogfapelle in bemfelben Jahre erbaute, im 3. 1778 geftiftet, und bagu, fo wie gu ber Schule find nebft Lautschfa, auch die DD. Poboli, gafe, Runowis (Reltfd. Sichft.), fo wie Rlein. 2hota guge. wiefen. Rirche und Schule fichen unter bes Stiftere Patronat und gehoren jum Relticher Defanate. Muf bem angerhalb bes D. befindlichen Friedhofe hat ter Grundherr i. 3. 1826 eine Rapelle mit einer Ramiliengruft erbaut. Die gegen ED. fich erhebenden Shael bieten Die iconften Rernfichten gegen 2B. bis hinter Olmut, gegen Dt. nach f. preug. Colefien, und gegen D. in Die mabrifche Balachei, und einer bavon (ber "Brabifcht") trug in ber Borgeit eine, ber Banbesgefchichte unbefaunte "Burg," beren Ueberrefte noch 1711 gum Theile vorhanden 3), jest gang verfdmunden find. - 2. gafe (Late). 1 1/4 Gt. D. auf einer Unbobe und an bem Berbindungswege nach Bfetin, D. von 26 S., mit 197 G. (83 mnl. 114 mbl.), und einem Biebftande von 18 Ochf. und 50 Rub.; bier ift 1 obrgfil. Echafhof. Das D., in beffen Rabe Die Dieffeltige Grange mit bem Brabifder Rreife auf bem Bergruden fortlauft , eutftand im verfloffenen Sabrh. aus Unfiedelungen eingelner Bolgarbeiter in Diefer Balbobnng. - 3. Doboli, 1/2 St. ofo. im Thale, D. von 51 S., 320 G. (147 mnl. 173 mbl.), Die 14 Pfb., 50 Bugochi, 97 Ruf). und 40 Chafe befigen. Diefes D. bilbet ein eigenes, aber feit langer Beit mit Lautichta verbunbenes erzbifcoff. Leben . But.

## Fideifommiß - Berrichaft Leipnif.

Lage. Diefe herrichaft grangt nordlich mit ben Dominien Balteroborf und Bobenftabt, ofil. mit Beigfirch und

<sup>3)</sup> Schreiben Duller's an Stretowfty vom 1. Dov. d. 3.

Releich, Malhotich und Bichechowie, fabl. mit Bistrif nub Diewohostin, und weifl. mit Preeau, Nocenity und Beffeitichte. Die D. Reneigen, Pital, und Prus find von bem Samptförper getrennt, und bas eifte ift von ben Dom. Waltersborf, Wesselichto und Bobenstadt, bas andere von Keleich und Bistrie, Prus aber von Poboli, Dobreschie und Dietrig undschiefen.

Befitger. Gin großer Theil bes gegenmartigen Bebiete geborte im 13ten Jahrh. bem ehemaligen abeligen Befolechte von Drabotufd; andere Ortichaften murben (f. unt. bie einzelnen DD.) von fpatern Befigern bagu angefauft. Muf jenem baute um 1280 ber gewaltige Ranbritter, Fribrid (Fribufch) v. Linavia, gewaltfamer Beife, Die Burg Belfenftein auf, pon bem fie, fammt bem bagu geborigen Banne, auf Bof v. Rramar (um 1300?) gedich, nach beffen Tobe (um 1529) fie auf f. Cobn, Jobann, Befiter ber Burgen Titidein , Rruman , n. Rognan und Ofmut, oberften Landtammerer burd Erbichaft überging 1), welcher fich 1355 mit f. Bruber, Drolam, wegen ber beiberfeitigen Befinnugen, nam. lich ber Burgen Titichein (Mit), Belfenftein und Rufnet, wie auch anberer Beften und DD., einigte 2). 3m 3. 1373 fommt Badget v. Rramar ale Berr von Belfenftein por, wies f. Gattin Margareth 75 Mf. jabri. 3. von ben DD. Offet, Mugeab, Lucifa und Sorfa ale Morgengabe an 3), erfaufte (1377) von Margaceth v. Gallitein 1 Sof im D. Rafom 4), vom Aleich v. Mrifles (1382) bas balbe D. Strel. na 5) und befaß im 3. 1397 auch noch bas nabe Suftoe petich, worauf er ber Frau eines Defchet v. Bifomis, Sbinfa genannt, 10 Mf. jabri. 3. verfdrieb, und mit bem alt. Brns ber Bot v. Rramar auf Stramberg binfictlich aller Befigun. gen fich einigte 6). Er ftarb 1416 , und liegt in ber Pfarrfirche ju Gulnet begraben 7). 3m S. 1425 mochte Diefe Oft. bochft mabricheinlich 30 b. v. Rramar auf Titichein befeffen haben 8); aber balb nachher fam fie von biefem Wefchlechte

<sup>3)</sup> Den Beweis dafür f. man unten bei Selfenstein Note. 231.13.
3) II. 16. 4) III. 28. 3 | IV. 22. 5 | VI. 44. 65. 7 ]. Grade fein das, 4) 10 fchiese ich nach ber auf bem Belfenien aufger fertigt. Itrf. in festo S. Standslai b. 3. in Dohner's Mon. ined. IV. p. 414. wo unter ben Zugen Johnn querft genannt mirt. Schword daggeen (1981 III. 35, daß in war angegebenn 3, bir Self-

ab, und i. 3. 1434 ericheint unter ben Unterzeichnern bes Lanbfriebens auch Sohann v. Deffenbet auf Belfen. ftein, fo wie 3 Sahre nachher auch in ber landtafel. Gr verfaufte (1457) ben BB, Stibor und Arfleb v. Ditrow Runomin bie Beite Bint fammt Bubebor 9), ergriff bas Rauber. handwert, und bemachtigte fich fogar ber Ctabt Ungar. Brob, bis auch ibn bie Bebufs ber Abftellung von Bermurfniffen und Bewaltthatigfeiten im 3. 1440 ju Deferitfch verfammelten Abgeordnete ber mahr. und bohmifchen Stanbe jur Beraus. aabe berielben an ben landesunterfammerer und jur Entlaffung feiner Rriegofnechte zwangen 10). Bielleicht hatte er fruberbin auf gleiche Urt auch bas Gut Selfenftein erbeutet, und ward jur Berausgabe beffelben an ben rechtmagigen Befiber genothigt, weil Georg v. Rramar auf Strainis es ift, ber fcon 1447 tie Burg Selfenftein, nebft ber Ctabe Leipnif und Duble, ferner bie DD, Dffet, Dobolffie, Lucgfa, Mugegb, Blas biegh, Clamfow, Banaffow, Replachow, Roglow, Biffet, Lagnit, Stanomierieze, Trugmfa, Borfa, Augegd molamb, Inn, Phota, Blinofo, Cobiechleby, Rabotin, Db. u. Unter Miergieg, Bunotin, Ratow, Pareffowih, Czernotin, Comre, Balffowih, 1 3braffawa, Ufth, Rladnif, bann 1 Sof por Beiffirch mit 2 Garten und bas D. Gligow, mit aller Bubebor und Patronaten - wiewohl mit Widerfpruch bes Dim. Dombechants Peter v. Ratichis (in eigenem Ramen wegen bee D. Wiflet und in bem ber Dim. Rirche, wegen Uffn) - an Bof v. Cominecz verfauft, melder im namlid, 3. auch bas benachbarte Gut Dbran (Biffin) von Milora v. Tworfow fauflich erftant, und f. Gemablin Machna v. Megeritich 400 Coud Grofd. Morgengabe auf ben DD. Cobiedleb' (mit Muenahme bes Patronats) fammt ,Dof, Ober- und Unter - Rietichit anwies 14), Wof und f. Cohne Egti-bor und Jaroflam vertauften bas But Delfenficin icon 1467 an Mibrecht v. Poftupis (Richter ber Mfgrafich, Laufis), beffen Gemablin (Albrechte) Lutmilla v. Rramar auf Ctragnit, und 28. : 3benfo (fonigl. bohm. Mangmeifter) und Johann v. Poftupit auf Branbeis, fur 30,000 Dufaten, von benen ber Erftere es (Schulben halber) im 3. 1475 an Bilbelm v.

ter Laczete, Georg und ein jung, Laczet v. Kramat, Befiget bies, Gute gemefen; aus unfern Duellen fann bies nicht bestätigt werden. 9) X. 5, 21. 10) bbto, b. fiv. Tiburcij 1440, Erig. Urt, im Stand, Arch ju Brunn. 11) X. 30, 43. 54.

Pernftein abtrat 12). Rach beffen Tobe überging es 1528 an f. Cohn Johann, und beffen Cohne, Saroflam und Bratistam v. Pernftein verfauften im 3. 1554 biefe Sft. und namentlich Die Burg Belfenftein mit ber Ctabt Leipnit, Borftabt und Muble, bie DD. Tein mit Sof, Parfcowit, Bolico. wife, Rafown, Buffowife, Prifafp, Ober . Mugege mit ber Mauth, Bitonife mit ber Manth, Db. und Unt. Mietfchis, Cobiechlebn, ben Mutheil an Tutidin, Radotin, Blineto, Phota, Offet, Podolichh, Groß- und Rlein Profenit mit b. Mauth, Leifet, Etrapes, Unt. Mugegb, Ernamfa, Lauczfa, Clawtow, Coheftamfi, bann bie oben DD .: Emolno, Strites, Popelow, Rogiffow, Raly, Replachow, Promobow, Die Dedung Drifgifa. 4 Unterthan, in Somre, mit Patronaten und aller Bubehor, bem Dutha v. Bubanig '3). Dic. fem folgte im Befit Bengel v. Ludanit (1569) nach, und ftarb ale fenter Mann feines Ctammes 1571. Geine nachge. laffene Tochter und Erbin Ratharina marb 1574 fur munbig erflart, und cheligte Detern Bof v. Rofenberg (gleichfalle ben letten f. Beichlechtes) ben fie im 3. 1580 auf Belfenftein in Gemeinichaft nahm 14), aber icon 1593 verfauften beibe bie Burg und Sft. Belfenftein fammt ber Borburg, b. Schanthaus, Sof, Brauh, und Duble im D. Tenn, Die Stadt Leipnif mit Patronat, bem neu erbauten Bethaus und Schule ber "Bruber" Die obigen fammtl. DD. zc. bem gandeshauptmanne Beinrich Of. v. Brbua fur 110,560 fl. mabr. '5). Diefem folgte fein Cohn Georg (um 1608) im Befite nach, wies f. Bemablin Alena 15,000 ff. ale Morgengabe barauf an (nach ib. rem Ubfterben beirathete er im 3. 1612 Chriftina v. Rogenborf auf Mollenburg 16), verlor aber Die Sichft. in Folge feiner Theilnahme an ber Rebellion (1620) und Raif. Ferdinand II. fchenfte fie gegen Begablung ber Forberungen, welche bie treuen Ginwohner barauf hatten , fammt ber benachbarten Sft. Weißfirch i. 3. 1622 tem Rardinal Grang, Rurft v. Dietrich ftein. Bon ba an blieb fie, ale ein Theil bes Fibeifommiffes, bie jest bei Diefem furfil. Saufe (f. Beiffirch) und ihr gegenwartiger Befiber ift Ge. Durchlaucht Gran; Jojeph, Gurft v. Die-. trid ftein . Prostau . Leslie, f. f. geheim. Rath ac.

Defchaffen beit. Der Gladeninhalt bes Dominiums beträgt 1 [ ] Deil. und bie Dberflache beffelben ift

<sup>11)</sup> Cod. Pernstein, fol. 78. 11, 79. 13) XXV, 95, 14) XXIX. 44. 15) XXX, 130. 16) XXXIII, 17. 33.

theils hageftig, theils eben. Bon D. gegen 2B. burchftreicht bas Bebiet, bart am linten Ufer ber Betichma, ein Mit farpatifcher Muslaufer, ber fich bei bem D. Profenit gang verflacht und aufer bem " helfensteinberg, " ber mit ihm zusammenhangenben "Rrafna bura" und bem "Jawornif" (uabe am D. Piffah), feine bedeutenbe Sohen barbietet. 3m R. und 2B. burchziehen es einige unbebeutenbe Mefte ber Gubeten, um fich in ber Rabe von Rabmanin und Cobifchel gleichfalls ju verflachen. Die vorberrichende Gebirgeart ift Thonfchiefer und Ralf, und fenterer bietet mehre Bruche gur Benugung bar. Rach bes Primators Chamundel Aufzeichnung follen noch um 1590 u. 1610 in ber ftabt. Balbung bei Clamfow, ferner auf einem Sugel binter ber alten Beite (?) und im Badufer binter einer alten Muble (?) fich Gilber : und Golbabern vorgefunden haben. - Der Boben, meift fcmarge mit Sand gemifchte Lebmerbe mit gehm ober auch Mergel - Unterlage, ift in ben Rieberungen ber Berichma febr fruchtbar, und bringt alle Betreibegattungen , fo wie ver. fchiebene Sulfenfruchte, Birfe, Flache und Sanf im reichlichen Mage hervor; weniger ift bies ber gall bei ben Ortichaften bes Mittelgebirges, mo er, meift magerer, falter Lehm, eine reichliche Dungung erforbert. - Folgende Puntte biefes Gebicte find trigonometrifch bestimmt : ber Berg Milch fubel (400 Rt. f. vom D. Schlog) 332°,82, ber Balb Malenif (1 Gt. nw. vom D. Parichowin) 243°,05, bie Teraffe ber Burg Del. fenflein, 211°,39, ber Berg Cobifdet ( Et. n. vom gleichnam. D.) 166°,23, Soreifo (Sagel & St. nw. von Leipuit), 148°,12, Ubrej f (Felbrain + Gt. um. vom D. Dfet) 147°,93, und ber D. Dfefer Rirdthurm 116°,75.

Bom Ernä fier ift gu bemeeten bie. Be eigim a, melde vom meistiechner Gebiete tommead, oberhalb des D. Tein
biefe hie betritt und sie von D. nach S. bis in die Rafe bet D. Leiset betritt und sie von D. nach S. bis in die Rafe bes
D. Leiset derzicht, wo sie auf das benachdarte Pereauer Gebiet überzicht. Ihr eisenber Lauf und die Liefe ber lifer
veransassen oft schote, hernen und Beissische und besoders schmachgiete krebse. Der unbedantente Bisbach Trna vf a entspringt in ben Gubeten oberhalb bem gleichnamigen D, burchstieft es und mandet sich in ber Rahe von Offet in die Beissyng die andem Bache biefes Dom. führen teine eigene Kamen. Sämmtlich Deich eind sie ist 1782 troden gesegt und in Meeter ober Biesein umandenbes, Die Be volfferung (pricht, mit Ausnahme ber 2 von Teutschen bewohnten DD. Schlod und Reueigen, und ber Juben, burchgefents Mich rich und berecage (mit Ausnahme ber Gtabt Leipnit, welche besonbere abgehanbelt wird) 9965 (4727 mil. 5238 wbl.) Rath oliffen und 1470 Juben; lettere wohnen in ber Etabt Leipnif.

Ertragsquellen. a) Ertrag von

| etting o querien, a j citing oon |   |      |     |          |        |          |    |       |     |
|----------------------------------|---|------|-----|----------|--------|----------|----|-------|-----|
|                                  |   |      |     | obrgftl. |        | unterth. |    |       |     |
| Medern                           |   | 1282 | Зoф | 673      | □ R1., | 13104    | 3. | 15903 | RI. |
| Garten                           |   | 59   | "   | 111      | n      | 115      | "  | 50%   | 19  |
| Biefen                           |   | 118  | n   | 300      | ,,     | 384      | n  | 402   | **  |
| Sutweiber                        | Ħ | 350  | 29  | 370      | n      | 3081     | "  | 100   | 29  |
| Balbunge                         | n | 5699 | 22  | 279      | n      | 2129     | ,, | 529   | 29  |

Die obegetet, Wale er gerallen in 6 (Leipnifer, Teiner, Parichowiger, Piifager, Lauchfer um Reuciginer-) Revieler, won benen die der erftern Lauchofa (Buchen, Eichen, Effen, Birten, Lächenbaume 22.), die 3 andern aber Radelholg (Tanneu umd Fichen) enthalten. Der Gefammtottrag des jahrt, holgischigede, mit Indestiff des unterthänigen, beläuft sich auf erwa 18,000 Klit. d) Die Jagb befchräntt sich, seitebem wegen Schonnung der Walber tein hochwild mehr gehäget wird, auf Keip, hafen umd Repphöliner. c) Wie hau de, wie be begreift nebst einem beträchtlichen für den hausbedarf nothsigen Borften und Kepholine.

| Pferbe |  | 4 | 1687 |
|--------|--|---|------|
| Rinder |  |   | 1250 |
| Schafe |  |   | 3787 |
|        |  |   |      |

Die 7 obeigtet, Weierhofe ju Leipnit, Hinde, Zein, Kartshof, Aupeh, Pobolsch und Leiset find inngesammt zeitich verpachet. d) Die Bien en zu ach ihat zu atraften zie 20 Jahren mertlich abgenommen, gleichwohf zöhlt man immer noch etwa 3000 Bienenstödet. e) Gewerbe. Ihr Dauptsig ist die Stadt Leipnit st, unten); sonst sind bem Dom. noch :1 Rossgleicheit und Beistbermerei, 17 Wälter, 1 Ohste und Branntwein-Geiste und Rossberner, 39 Biere, Wein und Branntwein-Geiste und Rossbirder, 2 Aufer, 20 Juse und Russentweinschie, 13 Kale und Blegelbernner, 21 Echnelber, 17 Echnelber, 2 Aunbler und Tedbler, 2 Tichser, 2 Tichser, 2 Auchmacher und Tuchscherer, 1 Leinwandbereiter und Bleigher, 1 Band Sammt und Selbenzeuf

macher, 1 Gatber, 1 Cattler, 1 Bachfenmacher, 5 Wagner, 1 Dafner, 5 Ophferguger, 1 Potraichefieder, 6 Weber, aller uftr, 1 Pofamentirer, 1 Ceiler z. Jam Handelsflande gehören aber: 6 Auchmaaren, 12 Rurener und Schulttmaaren, 2 Seiben. Seibenvaaren bann Seidenbänder, 3 Wode, Pupe u. Reiberwaaren, 4 Spezerei Waterlafe u. vermischte Waarenspablungen, 25 rose Produtter und 3 Leberniederlagen, 80 Haufter, Wartsfleranten und Kramer, 8 Carn, Leinwand, Kotton und Bamwollesändler z.

Ueberhaupt find Relbbau und Biebaucht bie vorzuglichften Ertrage- und Rahrungequellen; nur bie Bewohner bes D. Laucifa ernabren fich auch mitunter burch Taglobn. f) Die Dbftbaum gucht wird von ber Obrigfeit feit 16 33. in eingefriedeten Garten fomobl wie im freien Relbe verftanbig und eifrigft betrieben, und man gabit bermal über 50,000 verebelte Mepfel., Birn., Dflaumen., Ruff- und Riricbaume; Dic Unterthanen haben in ihren Garten mohl eine gleiche Ungahl jeboch unverebelte Dbftbaume, g) Sanbel. Diefer wird meift von ben Leipnifer Juden mit Leinwand, Baumwollenwaaren, Tuchern, Rlanellen und fonitigen Bollerzeugniffen, nach Ungarn (Eprnau, Defth zc.) getrieben, woher fie auch, ale gewohnliche Rudfracht, bebeutenbe Wollevorrathe einführen. In ihren Sanden ift auch meift ber Rleinhandel mit Spezerel. und Ednitt. maaren, roben und gebleichten Garnen, robem Leber ac. Der Ueberfluß ber erzeugten Getreibegattungen von Geite bes land. mannes findet auf ben Got Leipnifer von ben norbl. Gebirgebewohnern gablreich befuchten Bodenmartten guten Abfab. Uebrigens wird jebe Urt pon Berfebr mittelit ber von Ofmut burch biefes Dominium und Die Gbt Leipnit nach Galigien führenben f. f. Doft., fo wie mittelft ber von Leipnit fubl. nach Prerau und weftl, nach Erichit gebahnten und gut unterhaltenen Sanbeleftraffen beforbert. Die nachften Doft. orte find Mugezb und Beisfird.

In ben Schulen ju Leipnit, Ober- und Unter-Augegb, Dimeto. Offet, Parichowis, Groß - Profenis, Gibled, Cobiech. Lein, Bifchowis, Laugta, Reueigen, Ober- Rietfcis, Unterrichtet, worben 2150 Kinber unterrichtet.

Armenanstalten haben bie DD. Sobiechleb (mit einem Stammoermögen von 4200 fl. B. B.), und Reutigen (mit Erammvermögen von 500 fl. B. B.), in ben übrigen werden bie Armen mitteist Sammlungen von Gelb und

Rahrungsmitteln gehörig versorgt. Außerbem erhalten im obrittl. Spitale ju Leipuit, weiches 1638, vom Ferdinand ift. v. Diertichiein sin 3 Grabe und 9 Land Arme nen gestiftet wurde, und beffen Bermögenöstand bermat 22,600 fl. W. W. b. beträgt, 12 Personen Wohnung, Nahrung und Befteibung. Außerbem haben die DD. Schlost und Reueigen Stiftungen jur Befteibung armer Schulfinder mit einem Gesammtvermögen von 500 fl. W. W., und die Seipuifer Judengemeinde mehre Kranten-, Schule, Spnagoge- und Gebetstiftungen, beren sammtliche Fonds 14,550 fl. W. W. W. betragen.

Gar Befun bheits pflege bestehen in ber St. Leipnif 1 Dr. der Arzueifunde, 4 Bundargte, 1 Apothete, 4 driftliche nebft 1 jubifchen Bebamme, und jedes ber DD. hat 1 geprufte Bebamme.

Ortheidreibung. - Bu biefer Sichft. gehoren folgende Dorfer: 1. Mugeab. Ober (Augezd horný), 2 Dil. gegen D. an ber von Biffris nach Suftoperich führenben Saubeleftraffe, bat 80 S. mit 544 @. (239 mnl, 305 mbf.), 115 Pfb. und 85 Rube. Sier ift eine im 3. 1786 vom !. t. Rigofbe gestiftete und fammt ber Chule, beffen Patronat unterftebenbe und jum Relticher Defanat geborige Lofalle, mit einer graften Rirche unter bem Titel Mariens Geburt, wogu noch bas D. Dfitfchto eingepf, ift. Diefes D. faufte im 3. 1486 Bilhelm v. Peruftein von Paul Entowfty fur 600 fl. mabr. gur Sft. Selfeuftein an 17). - 2) Augegb.Unter (Augezd dolni), 1 M. nw. an ber Poftftraffe nach Dimut, gablt in 96 S. 600 E. (290 mul. 310 mbl.), und bat ei. nen Biehftand von 98 pft., 2 Odf., 88 Rub. nebft 120 Cda. fen. Die vom f. f. Rasfo. im 3. 1787 geffiftete gofalle, wogn noch bie DD. Tupes und Ernamta eingepf. find, unterfteht auch fammt ber Schule beffen Patronat ; Die bil. Gal. lust ir che aber murbe auf Gemeinbefoften 1776 erbaut. -Diefes D. bieg ebemale "Augeab Blabican" und nur ein Untheil bavon gehorte jur Burg Selfenftein. Bon bem anbern laffen fich folgende Befiner nachweifen : 1373 Richmin, ber von Bengel v. Tupes 9 Lahn, nebft 1 Balb erhielt 18); 1392 wies Mbam v. Mugezb Blabican f. Gattin Lubmilla 16 Mart als Morgengabe bafelbit an 19) und 1399 tommt ein Johann, ber fic barnach nannte, vor 20). 3m

<sup>17)</sup> Codex Pernstein, fol. 84. — Schwop's biesfällige Angaben III. 13 betreffen ein gang anberes Augegb. 19 II. 2. 29) Vl. 38. 20) 68.

3. 1406 vertaufte Tieffole v. Augezb Blab. 1 Freihof bafelbit an Michael v. Tupecg 21) und noch 1437 ericheinen Ullrich und Canta v. Mugeab Bladicai 22), Den baffgen Freihof ertaufte aber Bilbelm v. Dernftein im 3. 1490 von Bilhelm a. Bicgfow auf Prufinowis fur 38 Cood u. 16 meiße Grofd, gur Dit. Belfenftein 23). - 3. Bifdfowis, 1 meil. f., hat 68 S. mit 503 G. (234 mnl. 269 mbl.), welche 81 Pfb. und 63 Rinder befigen. Der Ort hat 1 Schule und eine mit 1 Altar verfebene Rapelle, ift aber nach Bichechowis (Reltich, Defan,) eingepfarrt, Bochft wahricheinlich ift unter bem "Bicouici tota", welches bie Dimub. Rirche ale jum Rremfierer Bifchofefit gehorig, bereite 1131 befaß, Diefes D. verftanben 24). Rachber (1365) vertauften die BB. Liban u. Bbenet v. Erfchit bem Berich v. Roffenig bie DD. Binow (beficht nicht mehr) und Bifchtowis mit Bubebor 25) und 1381 verfaufte Job. v. Bamiflig bem Joh. v. Rrafua Dafelbft 1 Sof mit & Bahn, ber ihn wieber, nebft 2 Behöften, 1385 an Steph. v. Chilecz verangerte 26). 3m 3. 1406 vertaufte Lacget v. Rramar bie DD. Bifffowicg und Binow an Srimnacz v. Diebofchis 27) aber 1554 gehorte es bereits ju Selfenftein (f. baff.). - 4. Bobuslamet, 1 M. n., bat 40 S. mit 278 G. (141 mnf. 137 mbf.), 45 Pfb., 2 Ochf., 31 Rab. und 28 Schafe; eingepf. ift es nach Leipnif, und nach Lautidfa eingeschult. Es geborte im 3. 1416 ju Drahotufch (f. baff.). -- 5. Slineto, 3 M. f., gablt in 49 S. 384 G. (182 mul. 202 mbl.), 30 Pfb., 40 Doff, und 40 Rube. Die bafige Lotalie murbe pom f. t. Raefb. (1787) gestiftet und fteht fammt ber Edule unter beffen Patronat; ju ber alten bl. Bartholomaifirche find noch Die DD. Bhota und Rlabnif eingepfarrt. Gie mar chemale eine Pfarre, welcher um 1610 ber pifarbitifche Prebiger, Daniel Spannibes (geb. v. Clotidau in Colef.), Berfaffer einer Befdreibung bes Branbes in Leipnit (1613, Dimit. 8, und 3 Thie. Drebigten) vorftanb. - 3m 3. 1348 trat Laureng v. Rolicgin nebit anbern DD., auch Slinfto f. Comiegerfohne Uffrid, ab 28), und 1573 verfaufte ber Bormund ber Baifen nach Grant v. Runowis biefes D. bem Digfen

<sup>21)</sup> VII, 9, 27) X. 13, 23) Cod, Pernstein, fol. 102, 24) Urf. 8. Hith, Heinrich Brif, vom J. 1131, 23) I. 43, 26) IV. 11, 49, 29) VII, 7, 22) I. 1,

Sohann 29). 3m 3. 1391 fommt ein heinrich v. Blineto por 30) und 1420 verfaufte Milota v. Tworfow Rramar, nebit and, auch ben 3. bafelbit und in Bilameto ber BB. Bengel und Frant v. Mortowis 31). Bieber, und fogar noch 1437 , gehorte es jum Theil nach Biffris , feit 1447 aber icon gu Belfenftein 32). - 6, Belfenftein (Helfstin) fo beifen bie Ueberrefte jener gewaltigen Burg, nach ber bis jum 3. 1626 bie gange Oft. Leipnif benannt murbe, und fronen ben Gipfel eines offt. + Ct. von Leipnit entfernten bart an bas D. Tein und bas linte Betfchmaufer auftoffenben fchrof. fen und bicht bewalbeten Relfens, pon bem man eine entauf. fende Musficht nach R., 2B. und Guten genießt. Gie murbe ' mahrend ber Minberjahrigfeit R. Bengel II, von Sohmen (1278 - 1286) wo Raubereien und Gelbftbilfe unter bem Abel Bohmens und Mabrens an ber Tagesorbnung maren, von bem aus Chleffen abstammenben Teutschen und gefürchtetften bamaligen Rauftfampen (er befaß in Dabren auch noch bie Burgen Ratichit u. Drabus, Diefes oberhalb Draban) &r i bu fc (Griedrich) v. gin an gewaltfam auf bem Boben bes Gutes Drabotuich erbaut, und fam nachber, man weiß nicht wie, an ienen Bof v. Rramar, ber um 1276 bereite auch Rulnef nebit anbern Gutern in biefer Wegent befag und um 1329 ftarb 33).

<sup>\*9)</sup> II. 1. \*0) Vi. 25. \*1) IX. 26. \*1) X. 39. f. auch bie Befiger von Biftris ju bief. 3. 31) f. gulnet. In ber Dimun, Landtafel I. 3. heißt es jum 3. 1349 : »D. Joannes de Cravar Camerar, Olomucens, notat, quod castrum Helfstayn pater suus D. Wocco tenuit cum omni iure hereditarie et possedit omnibus annis secundum quod de iure debuit, et illud est denolutum hereditarie ad ipsum et pueros suos, et si D. Czenco de Drahotus habet aliquid contra me obiicere volo me sibi iusstum ostendere secundum ius terre ; und gleich barauf: »D. Czenco de Drahotus et D. Micul frater suus notant, quod castrum Halfstayn sit locatum in bonis corum violenter per Fridusium de Linav, et hoc notauimus in omni colloquio sive publicacione. Daburd merben in Rurge und am beften alle jene Ergablungen, von angeblicher Erbauung biefer Burg burd bie Martomannen, von ber Belagerung berfeiben burch R. Bengel II. (burd irrige Bermechelung Dobenftein's im Dimus. Rreif. mit Belfenftein, melde fich hapet burd Difverfteben bes gleichzeitigen Chronic, Aulas, Regiae ad ann, 1287 ju Goulben tommen lief) und von dem Balten ber Tempelherren bafelbft, für immer miterlegt. - Debres über biefe Burg mie auch uber bie Cagen, tie fic baran fnupfen, f. man in Greib. v. Dornmapr's

Die Befiger berfelben und ihres Gebietes find bereits oben nachgewiesen, und fo wird nun noch bemertt, baß fie von jeher für eine ber uneinnehmbarften im Lande galt. Bon ben Suffiten (1421 - 1436) nicht angefochten, wiberftanb fie, nebit wenigen anbern Burgen, bem ungarifch. R. Mathias mit autem Erfolge (1468) und eben fo auch, wiewohl nur fdmach befent. bem Mannefelber (1623) und ben Schweben (1645) unter ihrem tapfern Bertheidiger Stephan v. Brbna 34). Gie murbe baber im mehrhaften Buitand erhalten bis jum 3. 1656, mo R. Ferdinand III. fie außer Bertheibigungeftand ju feben befahl 35). Geitbem ift biefe Burg verlaffen; und wird nicht mebr unterhalten ; gleichwohl find ihre Mauern noch immer feit. bie Bruftwehren ftart, und bie Balle fo breit, bag 3 Roffe mit ihren Reitern bequem neben einander barauf hinfdreiten fonnen In nenefter Beit murbe ber ben Ginfturg brobenbe Thurm niebergefcoffen. - 7. Laucgfa, 1 D. n., bat 77 S. mit 500 G. (223 mnf. 277 mbf.), 89 Pfb., 75 Rinber unb 50 Chafe. Sier ift 1 ber Pfarrfirche gu Leipnif unterftebenbe Filialfapelle bes bl. Rarl Baromaus und 1 Chule. Diefer Ort fommt fcon 1201 als ein Gigen bes Stiftes Brabifd vor 36). - 8. Leifet, 1 DR. m. an ber Sanbeleftraffe nach Prerau, bat 28 S. mit 171 G. (90 mnl. 81 mbl.). Es ift nach Prebmoft (Prerau. Defan.) eingepf. unb eingefch., und befint 34 Pf. nebit 40 Ruben. Diefes D. geborte ber Dimas, Rirche bereite vor 1207 37), nachher fam es von ihr ab, und fo ericeinen im 3. 1407 bie Tochter elnes Riftas v. Lifet, Ratharina u. Gertenb, melde ihre Sabe bafelbit, namlich 12 gabn., 2 Schanth., 2 Bebofte. 2 Mablen und bie Salfte bes Datronats an Seinrich v. Lifet verlauften 38). 3m 3. 1417 fommt 3oh. v. Rofor

und Freis, v. Mednianifo's Taigenduch für vaterland. Erschände 1928, S. 318, u. im Britum. Bochenblatte, Jabra. 1926. Nec. 72 fig. "') Im 23. Juli 1643 überfiel er die den Gedweben Mundvorrath juführenden Waladen bei der Termitter Midde nade an Weisfried und erschlüss ihrer eine beduetned Angall Hölffit. Nachrichten üb. d. Stadt Weisfried, "') dato. Laren von 27. Neril. Das vorknamen Geschänd, il Annanna. Dopselhaden z.') und sonsiger Artischenen Verlage (11 Annanna. Dopselhaden z.') und sonsiger Artischerung der Verlagen von d

auf Lifet vor 39), und 1498 vertauften es fammt 1 Sof. bem D. Profenis und bem oben D. Miblomar bie BB. Bil. belm und Runo v. Wrchlabie auf Ezelin bem Bil. belm v. Dernftein, jur Burg Belfenftein 40). - 9. Lbota, ein im 18ten Sahrh. angelegtes, 3 DR. pfo. gelege. nes D. von 51 5. mit 356 G. (177 mnl. 179 wbl.), 40 Pfb. u. 22 Rab.; jur Rirche und Schule gebort es nach Slineto. -10) Reueigen (Novva wes , fruber Dberberg genannt, 2 M. n. Im Mittelgebirge, bat 46 S. mit 335 G. (172 mnf. 163 mbl.) und einen Biebftand von 9 Pfb., 32 Ochf. und 50 Ruben, Der Ort (teutider Bunge) bat amar eine bl. Untonius. Filialfirche, gehort aber jur Lotalie und Schule nach Dittereborf (Bautich. Defan.), und ift von ben Siteforper burch bie Dom. Beffelitichto und Bautich abgetrennt, baburch aber mertwarbig, bag in einer Entfernung von & Gt. bavon gegen 2B. (Olm. Rr.) bie Dber entfpringt, und bafelbit icon bie erfte Mable treibt \*1). - 11. Rietfdis. Dber (horni Necvce), ofo. im Mittelgebirge 1 m, entfernt, gabit 55 5. und 348 G. (162 mnf. 186 wbf.), 75 Pfb. und 60 Rube. Es hat eine eigene Schule ift aber nach Gobiechleb (Reltich. Defan.) eingepf. - 12. Dietichin. Unter (dolnj Necyce), von vorigen & St. d., gablt 59 S. u. 597 G. (181 mnl. 216 wbl.), 73 Pfb., 62 Rube u. 120 Coafe.; jur Pfarre und Coule gebort es nach Cobiechleb. Bon ben vielen landtaff. Daten über gleichnamige DD. im Prer. und Brabifch. Rreife begieht fich wohl feines auf bie voranfteben. ben. - 13. Difet, & DR. fm. im Betichwathale, bat 120 5. mit 830 G. (401 mnl. 429 mbl.), 192 Pfb. und 61 Rube. Die baffge Dfarrfirde gur Erhöhung bes bl. Rreuges, mit 2 Mitaren, wogu noch bie DD. Beffelitichto und Rabmanis eingepf. finb, murbe an ber Stelle einer altern im 18ten Jahrh, von ber Dbrgft, neu aufgebant. Sier ift auch 1 obrgettl. Mhof, 1 Mahl . u. Sirfemuble nebft Brettfage. 3m 3. 1131 befaß bie Gpitinower Rirche ba. felbft 1 Lafin +2) und 1309 fam es gang an bie Dim. Rieche (f. unt. Delfai). Bum 3. 1374 f. m. bie Befiber blef. Sft. 3m 3. 1420 gab Peter v. Rramar auf Stragnis f. Schwefter Elsbeth, Bittme nach Albert v. Sternberg.Bufom,

<sup>\*\*)</sup> IX, 2. \*\*) XVI. 10. \*\*) f. Einleitung u. > Mittheilungen 16. 1822, S. 129 ff. \*\*) Urt. b. Bifc. 3bit.

auf Offet, Sorta unt Mugegb Blabicgi 400 Dr. Beirath. gut 43). Geitbem blieb es bei Belfenftein. - 14. Parich owin, 1' M. D. im Mittelgebirge, hat 40 S. mit 288 G. (147 mnf. 141 mbl.), 43 Pfd. und 40 Rube. Sier befinbet fich eine an ber Stelle ber frubern alten (eine Glode bat bie Sahreejahl 1476) vom Patron vom Grund aus im 3. 1827 neu erbaute bl. Margaretha . Rirche, Lofalie und Coule, unter bem Patronat Des f. f. Rasfbe (Reltich. Defan.), mogu auch noch bie DD. Balfcomit, Rafow und Oppato. win gehoren. 3m 3. 1131 befaß bie Diman. (Prerau-) Rirche bafelbft 1 galin 44), und 1371 erfaufte 2Bot v. Rramat von Sob. v. Dobrotit bie DD. Parichowit, Ratow u. Balicowis mit Balbern nebit Bubebor, und gab auch bem Soh, Gromada v. Sorfa bas D. Dawlowis, nebit ben Untheilen an Profinet u. Tutichin fur beffen Untheile an Pareicho. wit, Balicowis u. Rafow 45); feitbem blieb es bei Selfenftein. - 15. Proffenis-Groß (hrube Prossenice), 1 M. fw., an ber Sanbeleftraffe nach Preran, bat 48 S. mit 365 G. (182 mni, 183 wbl.), 69 Pfb, von gutem Cchlage und 80 Rinber, Sier ift 1 im 3. 1787 auf Roften bes f. f. Rigefbe geftiftete lotalie mit ber von bemfelben (1788) erbauten und ber bb. Johann b. Taufer u. Unton v. Dabua gewidmeten Rirche (Prerau. Defan.) welche auch fammt ber Schule unter bem Patronat bes Rasibs fieht, und wogu noch bie DD. Rlein : Proffenit und But gehoren. - 16. Proffenis . Rlein (male Prossenice), + Et. D. vom porigen, gablt 34 S. mit 215 G. (93 mnl. 122 mbl.), 48 Dib, und 48 Rube. - Ueber beibe DD, finbet man folgenbe Mngaben: 1275 ericheint ein Leo v. Proffenis 46). 3m 3. 1358 einigen fich bie 2B. Parbuich und Lutolb v. Pawlowis binfichtlich ihrer Sabe in Pawlowis, Phota u. Proffenis, und 1371 vertaufte Ulrich v. Proffenis an Bohufch v. Drabotufch in ben DD. Tupes u. Chilcge 3 Labn. 47). Dagegen einigen fich 1373 Mutat und Ctach v. Rofor über ihr Sabe in Prof. fenis, und Stach erhielt gleich barauf von f. Brub, Racget v. Rofor beffen Untheil an Proffe. ; im folgenben 3. aber vertau. fen bie BB. Ulrich und Deter v. Proff. bas D. fammt Duf.

<sup>41)</sup> IX, 25. 44) Urf. b. Bifd. Heinrid 3bif. 45) 1. 32. 46) als Beuge auf einer Urf. f. b. Stift Prabifd ddto, Olom, Ill. Non, Nov. 47) 1. 28. 78.

len u. Balbern ben BB. Riffas und Sing v. Raff fur 264 Mt. und Riffas wies barauf f. Frau Offfa 6 Df. iabri. 3. ale Morgengabe an 48). 3m 3. 1391 ericheinen ale Befiger von Domagelig und Proffenis Die BBaifen nach Mir v. Raff : Bobunta, Tetward und Gisbeth , gemeinschaftlich mit bem Olmus. Domfrn, hermann v. Raff 49). Jener Tetward v. Domagelig verfaufte 1406 ben BB. Bengel u. Deto v. Lutopetich bas D. Drof. fenit fammt Befte, Freihof u. a., und biefe fcon 1408 wieber an Artleb v. Beterow und f. Frau Margareth fo). Artleb veraußerte es 1416 fammt Befte, Freihof und Muble an Mir v. Rofor 51), beffen Bittme Bohufcha baffelbe an Bengel v. Bierawis 1437 verfauft ; aber icon 1446 traten Protimes v. Dawlowis und Mleczef v. Chwaltowis Beite und D. Proffenis bem Betraich v. Dchab ab 52). Die Gobne bes lettern, 30bann, Deter und Beinrich Profenicath v. Ochab vertauften bie DD, Proffenig fammt Bormerthof und Muble und D. Gebleg nebit Bormerfhof 1480 bem Rupprecht v. Brchlabie, und bicfer endlich 1481 bem Bilhelm v. Pernftein und gwar bas D. Proffenis fammt Befte, Sof u. Muble wie auch bas & D. Roglowis mit bem Sofe 53), wogn Bilbelm im 3. 1498 von Ulrich v. Runit und f. Mutter Unna v. Landftein auch bie DD. Rlein-Proffenis, Lyfet mit Sof, 3 Unterthan, in Rabmanis und bas bbe D. Miblowar fur 258 Dufaten erftanben hatte 54) .- 17. Pruß (Prusse), 11 M. f. an ber Mofchtienfa, von bem Siteforper burch bie Dom. Poboli und Drewohoftig getrennt, bat 19 5. mit 118 G. (61 mnl. 57 mbf.), 42 Pfb., 36 Rub, und 50 Schafe. Es ift nach Domagelit eingepf, und eingefch, und muß ftiftungemaßig bem obrgftl. Spital in Leipnif, ju bem es bereits im 3. 1449 gehorte (f. bie Befch. b. Stadt) eine bestimmte Getreibeabgabe feiften. - Bon frubern Befigern fommen vor : 1160 bie Mbtel Brabifch 55); 1269 ein Martin v. Prng 56); 1368 Boro. bet v. Dr.; 1371 Ufrich v. Dr., ber bafelbit bem Safob v. Dobrig 3 Blahn. u. 1 Mable verlauft und f. eigenen Frau Unna hier und auf Roglowis 80 Mf. Morgengabe an-

<sup>44)</sup> II. 2. 10. 20. 49 VII. 22. 49 VII. 13. 40. 41) VIII. 41. 41. 42. 43 X. 25. 29. 49 XII. 18. 33. 49 Die Berfügler haben alle bies in eben bief. 3. son den BB. Bilbelm, Anno u. 36bann v. Brechläble erkauft. Cod. Pernatsin. fol, 86. 87. 49 Pier Thessu. debe. 188. 48 Jeuge auf ein. Htt, f. b. Eiff. Probifch.

weift 57), 3m 3, 1377 verfaufte Beit v. Pruß bafelbft an Berich v. Rofetnis 1 Freihof mit 3 Labn., 1 Behofte und 1 Garten und 1379 Petrofb und Somora v. Dr. bemfelben Berich auch noch 1 Muhle, 4 Lahn. nebft 1 Garten 58), bis endlich 1385 Megraf Jobot bas gange D. fammt 1 Sof an Laciel v. Rramar fauflich überließ 59). Gin Gefchlecht nennt fich indeg barnach noch bis in die 2te Balfte bes 15. Sahrh. 3m 3. 1500 trat Die Stadt Leipnit ben bafigen Spiralhof fammt Bubefor ber Prufer Gemeinde gegen jahrl, Lieferung von 120 Des. verfchiebener Getreibegattungen und gegen einen jafri. Gelbaine an bas Leipnifer Spital, ab 60), unb 1510 verzichtete Bilbelm v. Pernftein hinfichtlich ber DD. Pruß und Podolicgto auf bas Unfallerecht 61). - 18. Piifas (Prikat), 2 D. ofo., burch bas Dom. Biftris vom Sftoforper getreunt, an ber von Biftris nach Deferitfch filb. renten Etraffe gelegen; es hat in 54 S. 342 G. (168 mnl. 174 mbl.), 37 Pfb., 40 Rub. nebit 40 Schafen, und gehort gur Rirche und Coule nach Lutow (Biffris. Sft.). - 3m 3, 1309 verfaufte bief. D. ("iuxta castrum Schavmburg") fammt Offet, 3bento v. Domaielis, nebit 1/2 großen Balbe, bem Olmus, Rapitel und bem Priefter bes bb. Eprill u. Dethub Mitare in ber Dim. bi. Maurigfirde, Johann, far 85 Dit, 62), Bum 3. 1359 f. Richlow (Biffris Sft.), 3m 3. 1360 erhalt Riffas v. Drif. pon Ctibor p. Lufom 1 Labn in Doczenis 63) und 1412 erfauft Bengel v. Drif. von Saf. v. Ratobow im D. Jarohniewis 1 Sof, 2 Med., 1 Binelahn, 2 Schanth., 7 Behöfte zc. um es fogleich wieber an Racget v. Domamiflit ju vertaufen 6+). - 19. Rabotin, 1 M. f., gablt in 31 5. 192 G. (97 mnl. 95 mbl.) , 50 Pfb. nebit 40 Ruben und gehort jur Rirche und Schule nach Cobiech. leb. - 20, Ratow, 11 D. D. im Mittelgebirge, bat 56 5., 373 G. (156 mnl. 217 mbl.), 74 Pfb., 69 Ruh., 120 Schafe und gebort jur Lotalie u. Schule nach Paricowis. 3m 3. 1371 vertaufte es Job, v. Dobrotis nebft ben DD. Parichowis u. Balichowis, Balbern zc. bem Bot v. Rramar und f. Sohnen Drelaw und Lacget 65). - 21. Schlog (Slavvkov), 1 M. nw. im Mittelgebirge, gahlt 53 S. mit 409 G. (182

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) I. 53. 66. 68. <sup>58</sup>) Ill. 34. 51. <sup>59</sup>) IV. 46. <sup>60</sup>) ddto. ben (w. Marfa, <sup>61</sup>) d. (w. Bitha, <sup>61</sup>) ddto, fer. Il. ante domin. Laetare. <sup>63</sup>) I. 42. <sup>64</sup>) VIII. 8. 15. <sup>63</sup>) I. 63.

mni. 227 mbl.) teutider Bunge, 12 Dfb., 64 Ddi., 96 Rab. u. 120 Schafe. Die bafige Lofalie, (Leipnif. Defanate) wurde vom f. f. Rgefonbe im 3. 1789 geftiftet und fleht fammt ber aus eigenem Bermogen, an ber Stelle einer frubern Rapelle 1763 erbauten fl. Frang Geraph. Rirde und Schule, unter beffelben Patronate. - 22. Comie, 11 DR. ofb. im Mittelgebirge, hat nur 5 b., worunter 1 landtaff. Greifag, mit 14 G. (8 mul. 6 mbl.), 22 Pfb. 22 Rub., 30 Cchafe und ift au Cobiechleb eingepf, und eingeschult. Branta v. Comrie verlauft bafelbit 1353 bem Berich. v. Gym. 1 Labn nebit 2 Bauplagen 66) und 1397 verfauft eben ba Gregor v. Cym. bem Unbreas v. Enm. eine Salfte bes Freihofe nebit 1 Gehofte 67), und bie andere im 3. 1407. 3m folgend. 3. wies aber ein Laureng p. Enm. bafelbit f. Frau Gertrub 10 Mf. als Morgengabe an 68), und 1418 verfaufte Offfa v. G. bem Gregor v. Cym. und f. Frau Stanga ben bafigen Freihof 69). 3m 3. 1446 ericeint ein Deter v. Gum. beffen Grau Glebeth bieß, und im folgend. 3. gehorte es icon gu Selfenftein 70). Den bafigen Freihof ertaufte enblich Bof v. Comines v., Profop, v. Comire im 3. 1450 für 36 Df. 71). - 23. Co. bie dieb, 1 D. ofd. im Mittelgebirge, bat in 80 S. 531 G. (238 mnl. 293 mbl.), 75 Pfb. und 92 Rube. Sier ift eine unter obraftl. Schut flebenbe Dfarre, Marien . Simmelfahrt. Firche mit 4 Altaren (neu erbaut, an ber Stelle ber verbrannten alten, vom Datron 1767) und Schule, ju ber noch bie DD. Comre, Rabotin, Dber = u. Unter . Riet. fchis, Oproftowis und Beaubow eingepf, finb. Geit jeber geborte ber Ort gur Burg Belfeuftein. - 24. Cobi. fchef, ebmals auch Bifff genannt, 1 DR. fm., bat 16 S. mit 138 G. (67 mnl. 71 wbl.), 43 Pfb., 2 Ddf., 43 Rab., 160 Schafe und gebort gur Pfarre u. Schule nach Groß- Dentfcib. Die Bewohner find insgefammt Freibauern, beren Borfahren bem Olmus, ganbrecht ale Bothen gebient, und fur bie geleifteten Dienfte bie Grunde fleuerfrei genoffen haben ; fie bie fen "Duboncap". Geit ber neuern Regelung ber mabr. ganbrechte blieben gwar biefe" Duboncab (insgefammt in 5 Ortfchaften um Olmus anfagig) im Befig ibrer Granbe und mußten bie Lanbfteuer entrichten, blieben aber, binfichtlich ber Gad.

<sup>66)</sup> I. 13, 67) VI. 41, 62) VII. 30, 39, 69) IX, 19, 70) X. 33, 39, 71) Cod. Perustein, fol. 82.

und Perfonen . Gerichtebarteit nur bem Lanbrechte untergeordnet, bis fie bavon mittelft bochft. Patente vom 19. Dov. 1752 entlaffen wurden, mit ber Unweifung, fich biesfalls bem beliebig au mablenben nachften Dominien unterauordnen. - 25. Tein (Tein) . Et. ofb. am Rug bes Selfenfteine u. am linten Betfchwaufer malerifch gelegen, bat 91 S., 547 G. (261 mnl. 286 mbl.), 69 Pfb., 89 Rub. und 30 Chafe, ferner 3 Mubfen und 1 Brettfage. Dier ift eine im 3. 1804 von ber Dorgt, geftiftete gofalie, Die fammt ber 1730 auf Gemeinbefoften erbanten Marien.Ramens fir che und Schule auch unter bem obrgftl. Patronate fteht - 26, Ernamfa, 3 St. m. an ber Dl. mus. Pofiftraffe, gabit in 19 5. 133 G. (64 mul. 69 nbl.) mit 29 Pfb. u. 32 Raben. - 27. Tupes, 1 D. m., bat 31 S., 247 G. (119 mnf. 128 mbf.), 20 Pfb. und 30 Ruhe; auch ift bier 1 obraftl, aber verpachteter Dhof. - Coon 1275 ericheint ein Ratibor v. Tupecg 72) und 1352 vertaufte Pribiflam v. Tup, einem gewiffen Bibon 13 Labn. bafelbit fur 16 Mt. Rachber verfaufte bier Bitto v. Tup an Runefch v. Drabotufch 1 Sof, einige Bindad, u. 2 Gehofte, erftand aber bagegen im' D. Lafnit von Moifes v. Chileca und Riffas v. Lafnit 2 Sofe fammt Medern . 73). 3m 3. 1377 wies bier Ratharina v. Pawlowis bem Bohufch v. Drabotufch 20 Mf. ale Beirathaut an , und gleichzeitig auch Dlubomil v. Tup. f. Gattin Unna 221 Mf. 74). Jener Bobufch v. Dra. botufch vertaufte bier (1381) bie von Ulrich v. Proffenis crftanbenen 11 gafn, an bie 23. Matth. u. Diflas v. Morawiczan 75), und 1406 erfcheint ein Michael v. Tup. mit f. Frau Mlaba 76), 1417 aber Blabut v. Tup. 77) und 1437 Parbuich v. Peteremait alias de Tupecz 78); 10 3. nach. ber wies Diffas v. Tup. bafcibft f. Frau Offfa v. Bhota 75 Mf. Morgengabe an 79) und 1523 vertaufte enblich ein an-berer Nitlas v. Tup. und Swregow, Befte und D. Tupecg fammt Bubehor fur 1200 Cood Grofch, an Joh, v. Pern. ftein 8°). - 28. Bafcowit, (Walssowice), 1; D. B. im Mittelgebirge , hat in 16 S. 114 G. (55 mnl. 59 mbl.), 13 Pfb. und 15 Rube. Bum 3. 1371 f. Parfchowit. -29. Bittonis, (Wittonice), 11 m. f., gahlt in 107 S.

<sup>72)</sup> Mis Zeuge auf ein. Itr. f. bie Môtei Grabisch. ddto. Olom. Ill. Non. Nov. 73) l. 13. 67. 74) Ill. 34. 72) IV. 12. 76) VII. 9. 77) IX. 8. 78) X. 11. 79) 40. 80) Cod. Pernstein. fol. 230.

693 G. (337 mnl. 356 wft.), 169 Pfb. und 170 Rabe. Der Ort hat zwar 1 eigene Filialfchule, ift aber nach Laufow (Oft. Biffig) eingepfaret.

Unter obraftl. Schute fteht bie freie Municipalftabt Leip. nit (fat. Lipnicium, mabr. Lypnik). Gie flegt in einer anmuthigen Chene, nabe an bem fubl. vorüberfliegenben Betfcmaffuß und an ber von Olmut nach Galigien fuhrenben Doftftraffe, 5 St. ond. von Dimus und 11 Gt. w. v. Beiffirch entfernt. Gie ift von einer boppelten mit 2 Thoren und 2 Pforten verfebenen Mauer umgeben , hat ringeherum 8 Gaffen (Offeter ., Topfer ., Rofen ., Laucgfer ., Beigfirchner ., Balfer., Deuflifte ., und Cubraber . ober Berfchma . Gaffe), einen anfebulichen, meift mit gut gebauten Laubenbaufern umgebenen Stadtplat, Rathhaus, Branhaus, und eigenen aus 1 Burgermeifter, 1 gepruften (Coudifus) und 2 ungepruften Rathen beftebenben Magiftrat, auch ift bier ber Gis bes obraftl. Dberamte. 3n 380 driftlichen S. gable man 3821 G. (1850 mnf. 1971 wbf.) und in 87 jabifch. 255 Ramilien von 1441 C. Die Lettern haben bier 1 Rabbiner, 1 Synagoge fammt Schule und fteben unter obraftl, Gerichesbarfeit. Bu ben vorgnafich. ften Gebauben gehoren : a) bie unter vorgftel. Schut ftebenbe und icon 1406 (ober eigentlich bie Darientapelle auf bem bamaligen Friedhofe) von Borget v. Labut mit 4 Labn. 2 Beboften, 1 Greihof und ! Blahn., ferner im D. Podoth mit 6 Labn beichentte 81) im altteutichen Ctpl gebante Pfarr. und Defanatefirche bes bl. Apoft, Safob, mit 3 Altaren und 2 von Dechant Georg Balfchanet in ben 33. 1693 u. 1694 angebauten Rapellen gur Gore ber bl. Barbara und ber Mutter Gottes. Muf bem , von ber Rirche 14 Rf. weit entfernten Glodenthurme (auch ber Rirche ift einer angebaut), ber . auf Gemeinbefoften im 3. 1600 erbaut murbe, bemerft man unter ben 5 Gloden eine 50 Cent. fcmer , bie ein Magister Jacobus im 3. 1464 gegoffen. Gingepf. find hierher auch noch Die DD. Laucifa und Bobustamet, und ju bem Leipnie fer Defanat gehoren außer Leipnit, noch bie Pfarren: Groß . Mugezb , Drafotufd , Offet , Bolten und Beiffirch, ferner bie Lofalien: Barteleborf, Beinrichemalb, Slineto, Seffernis, Ohrensborf, Schlod, Tein und Unter-Mugezb. b) Das in ber Offetergaffe ftebenbe Rollegium bes Diariftenor-

<sup>\*1)</sup> VII. 8.

bene, mit einer Rirche bes fl. Frang v. Assisi und 1 Sauptidule von 4 Rlaffen, worin 430 Rnaben ben Unterricht genießen. In Diefem vom Rarbinal Frang Rarft von Dietrichitein im 3. 1634 aus bem ebemaligen Bethaus ber mabr. Bruber neu aufgebauten und bis auf 20 Priefter und Rovigen geflifteten Rollegium 82) ift auch eine Probeanftalt (Rovigiat), Bohnungen fur ergraute Priefter Diefes Orbens und 1 Biblio-Das bis jum 3. 1777 bafelbft beftanbene Gymnafium ift feitbem in Die oben benannte Sauptfchule umgewandelt morben. c) Das bart an bie Pigriftenfirche anftogenbe bichftl. Schlog. Mugerhalb ber Ctabt fiegt ber große mit einer Ra. pelle bes bl. Deter verfebene und einer Mauer umringte Rrib. hof, berühmt wegen bes merfwurbigen Bieberhalls (Echo), ber einen in ber umftl. Ede ausgebrachten Ion 6 bis 7 Dal Dor: gens, Abende jeboch, jumal bei Binbftille, wohl auch 10 bis 12 Mal wiederholt. Der Sauptnahrungegweig ber Ginm. ift Gewerbs . Induftrie , womit fic 380 Meifter , barunter 1 Rofogliofabrit und 1 Effigfieberei, 11 Bacter, 2 Barbierer, 5 Baumeifter und Relbmeffer, 1 Brauer, 2 Branntwein . unb Rofogliobrenner, 3 Bier ., Bein . und Branntweinschanfer, 1 Buchfenmacher, 2 Buchbinder, 1 Bilbbauer und Maler, 10 Brieftrager u. Bothen , 2 Drecheler , 3 Garber aller Urt, 2 Fifcher, 6 Sagbinder, 4 Saggieber u. Trager, 14 Fleifcher, 1 Fiater, 5 Gaftwirthe, 1 Glafer, 1 Gartler, 6 Gerber, 5 Suf . und Rurichmiebe, 4 Sainer, 2 Sauben . u. Rappenmacher , 2 Sut . , 2 Sanbicumacher, 1 Raff. und Biegel. brenner, 1 Rupferichmieb, 1 Rlampiner, 1 Rammmacher, 3 Ruridner, 1 Raffeefieber, 1 Leberwalfer, 1 Dahlmuller, 5 Maurer u. Biegelbeder , 7 Mufifanten , 2 Medanifer u. Dp. tifer , 1 Pferbehandler , 1 Rauchfangfebrer , 2 Riemer , 6 Ceifenfieber, 5 Schloffer, 19 Schneiber, 39 Schufter, 1 Colleifer, 1 Starfemacher, 1 Gilber . u. Golbarbeiter, 1 Ctable arbeiter u. Schwerdtfeger , 1 Cattler , 1 Strumpfwurfer , 10 Gailer , 15 Tifchler , 96 Tud ., Rlanellmacher u. Tuchfcheerer, 1 Bachegieber, 1 Bafder, 3 Beber aller Urt, 1 Uhrmacher, 2 Bimmermeifter, und mehr ale 30 anderweitige Gewerbeleute beichaftigen. - Bum Saubeleftanbe geboren 4 Spezerei . Da. terial . u. vermifchte Baarenbanblungen, 4 Gifenmaaren . Rie-

e') S. Teftament ddio, ju Debenburg in Ungarn, 29. Dej. 1634. XXXVII, 54, fole.

berlagen , 4 Saufferer u. Rramer, 53 Dbft. u. Ruchefpeis. handler. Mugerbem wird auch Acterbau und Biebaucht betrieben, benn bie Ginwohner befigen 2575 3. 3712 | Rif. meift auter Grundfinde, nebft 1 Balo von 1794 3od 1320 [ Rif., und einen Biebftand von 87 Pfb. und 352 St. Sornvieb. Obfibaumgucht wird fowohl in Garten, wie auch im Felbe gepflegt, und auch bie Bienengucht beschäftigt mehre Liebhaber. Sar ben Unterricht befteht, nebft ber oben angeführten Saupt ., auch noch 1 Matchenichule von 2 Rlaffen, morin 260 Boglinge von einem eigenen Mufterlehrer unterrichtet werben, und überdies ift bier auch 1 Privat . Erziehungeanfiglt mit 1 eigenen Lebrer. Gur Unterftabung ber Mrmen finb , außer einer Urmenanftalt mit einem Ctammvermogen von 7003 ft. 2828. von beffen Binfen und andern wohlthatigen Beitragen 60 Meme perpilegt werben, auch noch 2 Gpitaler, ein ftabtifches fur 8 Dfranbler mit einem Stammvermogen von 16,400 fl. 2020. (f. unten : Gefchichte b. Ctabt jum 3. 1449) mit 1 bl. So. fephe tap elle (bei b. Beigfirchner Thore) und ein fürftliches (bei ber Pfarrfirde), von bem icon oben gefprochen worben. Debfibem hat Leipnif feit bem 11, Dov. 1825 auch Die 3of. Roriger'iche Studenten-Stipenbien-Stiftung, beren Fonds 7700 ff. BB, betragt. - Den Sanbel mit Getreibe jeber Gattung und geborrten Dbite, Leinwand, Flache, allerhand Feber - und Schwarzvieh, Butter zc. forbern theile bie auch von Teutiden, Clowafen und Sannafen gablreich befuchten Wochenmarfte an jedem Montag, theile 5 Jahrmartte (Dienft. nach Pauli Befehr., Donnerft. vor Laetare, Donnerft. nach Frobnleich. nahmef., Bren Dienft. nach Jafob u. Unna, und Dienft. por Allerheil.) mit ben Bormarften vor jeben Jahrm. (auf Rlache, Garn, Bolle u. Bieh) , wie auch 2 Rogmarfte.

Bon ben Schieffalen ber Stadt weiß man bis jum 3, 1378 nichts Berlagiches 83). Rach einer Sage, welche ber bafige Primator Symunbet (um 1600) in bie Stadtbucher eingetragen, und bie fich feither in mehre hanbschiften 34) verbreitet hatte, foll an ihrer Stefle, inmitten eines Lindenwaldes, ein-

<sup>19) 30</sup>f. Sifcher behauptet zwar in f. Geschichte ber Stadt Olmib. G. 55 n. 94, bag Leipnif icon im 3. 1105 als Gtabton ber fanben habe, ader freifich ohne zweichenen Bemeife. 19) j. B. in Sirebowift's Anglas; in Rarl hisfamann's hofchit. Geschichte Leipniff's im F. M. u. a. m.

ftens ein Rlofter mit einem Birthehaus geftanben haben; ein herr v. Rramar habe aber bie Rlofterbruder andere mobin verfest, ben Balb ausgerottet, Sanfer gebaut, bas Rloftergebanbe in ein Rathhaus vermanbelt . und, mit einem Bort, Die Gtabt gegrundet haben. Dies ift, wie bemerft, eine unbegrunbete Sage; bagegen aber ficher, baß fie ale Ctabt bereits im 3. 1378 beftant, benn ale folder gab bamale Lacget v. Rramar 85) nebit ben Rirden= u. Richtereiadern, 211 ginsbare Labue, beftattigte ibr ben von altereber gehabten Balb, verzichtete auf bad Unfallerecht gegen jahrl. 60 Dt. 3., befreite fie von allen Frohndienften, und geftattete, baß fie fich, wie jebe anbere befeftigte Stadt eigener Rechte bebienen fonne 86). Gben berfelbe fcentte 1394 87) auch ber Burgerfchaft, gur beffern Biebpflege, mehre Bierteln Sutweiben amifchen ben DD. Sorfa, Ernawfa, Bohuslawfy zc. erbeigenthamlich. 3m 3. 1449 verlaufte Mathias Gftala v. Bautowić feinen im Leipnifer Spitaleb. Pruß gelegenen Sof fammt Medern temfelben Spitale für 30 Mf. 88), und Bof v. Cowinecz gab 1453 ber Bemeinde gur Biehweibe einige Suthungen bei Tofflow-Brod 89), und vertheilte (1461) 2 ausgerottete Balber ("Sana" und "Cabfo") amifchen mebre Ginwohner von Leipnif und bes D. Tein gegen 33 Schod Grofd. jabel. 3. gur Unlegung von Garten erbeigenthumlich 90). 3m 3. 1499 verlieh R. Bladis. fam, auf Rarbitte Bilbelme v. Dernitein, ber Ctabt 1 Sabr. marft von 8 Tagen in ber Octav ber Taufe Chrifti 91), und 1500 gab berfelbe Bilhelm "ber von ihm hart gebrudten Stadt" ben freien Beinfchant fomohl in ihrem Beichbilbe, wie auch in ben berichftl. DD. gurud 92), wie er ihr benn auch 1512 ben Bine von ben um bie Stadt berum uen aufanbau. enben Saufern 93) und, nebit anberm, im 3. 1518 auch ben von fremben Rleifchhauern far verfauftes Fleifch an Martt. tagen bidber ber Obraft, gezahlten Bind, abtrat 94). Johann

<sup>4-3)</sup> ddto, in castro Helfenstein fer, ill post nicension, Dom, 3º Duğ fer, biefem nud, von içher şar Vung Belfenfein gebört nich haben mußte, bezucht erit nicht bemerft zu werden, 3º J 130 ddto, in Helfenstein denninie, Vocem jusunditatis, 3º J ddto, ny Lipsmice den im, Dierengima, 3º J ddto, na Belfenfein ne ipocht nice Binnon a Qualua. 3º J ddto, na Belfenfein, den im, Wartina. 3º J ddto, no Bushnie w cytorter treb fromtiegt, 3º J ddto, no Aparicipa, b. im, Mamirier, 3º J ddto, in Bushnie with publication in Pare bublication. 3º J delo, in Bushnie, 3º J ddto, no Branicipa, b. im, Mamirier, 3º J ddto, no Branicipa, b. im, Jana hublication.

v. Pernftein überließ ihr (1519) bie von ihm eben erfaufte Mable an ter Betichma um benfelben Preis und 67 ! Cood iabri. 3. , bestättigte ben Befit ber Tuchwalfe und gestattete ben Bau einer neuen Mable 95), verminberte Die jahrl. 216. gabe pon ber Mauth an Die Obrgft wegen Ginfommens ber Ctabt von 80 auf 60 mabr. fl. 96), bestimmte (1540) bie Babl ber jum Beinfchant berechtigten Saufer, verbot ben Juben bas Beineinlegen, geftattete freien Calgvertauf und gab bas nothige Baubolg gur ftabt. Duble, Brade (aber bie Betidma) und gum Spitale 97): endlich aberließ er (1540) ibr fowohl, wie ben DD. Uhrinow, Grabumfi, Milenow, Strebuly, Rab. fom, Opatomic, Tenn, Prifat, Slineto, Db. und Unt. Riegil, Raforin . Unfti . Lipow , Phota und Tucgin , Die bieber unter phraftl. 3. befeffenen Meder und Debungen erbeigenthumlich 98). 3m 3. 1553 99) beftattigten Putha v. Ludanis und f. Gobn Bengel zwar alle bie obigen Begabniffe, machten aber gleich. mobl balb mebre Gingriffe barein, weghalb in Rolge ber Rlagen ber belaftigten Stadt, im 3. 1577 gwifden ihr und Ratharina p. Ludanin, ein Bertrag ju Stande fam, gemaß welchem bie obigen Befugniffe nodymals bestätrigt und ber Stadt erlaubt murbe, in ben DD. Botonic, Lifftowec und Ober-Mugezo Bein; in Offet, Tupeca, Unter-Mugezb, Trnamfa, Bobuslamet, Laucgfa, Glamfom. Slineto, Rabotin und Gobiechleb, Bier allein ausznichanten, mofur bie Bargericaft Die bei ibr gemachten Schulben von 3000 mabr. fl. ber Obrgft nachließ 100), Diefen Bertrag beftattigte 1594 101) Ignag Bruntalffy v. Brbna, wofür bie Ctabt ben Bierfchant im D. Offet ber Obratt, abtrat, verzichtete auf bas Unfallerecht nach bem Tobe bes lutberifden Pfarrere, entließ 102) bie Bittwen und Baifen aus ber Boriafeit und genehmigte, bag im Bergehungefalle fein Burger meiter mit bem Belfenfteiner, fonbern nur mit bem ftabtifchen Rerfer geftraft merben folle. 3m 3. 1611 103) erfaufte bie Burgerichaft von ihrem Grundheren Georg b. alt. Bruntafffe D. Brbna, bas nabe am Beiffirchner Thor gelegene Saus fammt

<sup>\*\*)</sup> deto. na heffensteinie. \*\$) 1636 na jamfu w Franiczych w probreij vied na rojejim B. Marcje. \*\*) na jamfu w Proftigsonie w auteri jo nek. 998n. Anvocavit. \*\*) no Parubiczych w yontiel. vied kwiedun nichelj. \*\*) delto. na Belfensfit. b. sin. Bacelama. \*\*\*) delto. Elymitu w pondic, vied sin. Biccilama. \*\*\*) delto. a fipnitu delto. 3 Aral. \*\*\*) unter bemfeld. Datum. \*\*\*) delto. na fipnitu del Sulle.

Meierhof, Medern, Garten ac, taufdweise far ben flabt. Meierhof in Offet fammt Bubehor (wie fie ibn von Deter Bot v. Rofenberg erhalten), und erhielt balb barauf (1613) von bemfelben 3 Sabrmarfte can Bauli Befebrung, auf bie Detan nach Grobnleichn, und auf Pauli), melde R. Mathias bestättigt und überbies einen Aten von 8 Tagen fammt Freiung (auf ben Mont. nach Maria himmelfahrt) wie auch 1 Rogmarft (far ben Mittw. nach bem Faftenfonnt, Invocavit) verlieben batte 104). Derfelbe Georg v. Werbna batte 1610 in ber Borftabt Die am 26. Mars 1590 geritorte Rirde ber quabburg, Glaubenevermanbten, unter bem Titel ber fib. Dreifaltigfeit fur feine teut. fcben Unterthanen beffelben Befenntniffes von neuem erbaut 105), und wollte bagu auch eine teutiche Echule fliften; ale aber bie Gemeinde bie Beggenif Bengels v. Lubanis auf nur eine und zwar mahrifche Schule verwies 106), vereinigte er biefe teutiche mit ber ftabtifchen (mabr.), ftiftete baju 1 Reftor, 1 Collega und 1 Cantor , welche teutich lebren und fo auch ben Gottes. Dienft beforgen follten, und erlies biesfalls eine ausführliche Borichrift. Much hatte er bas im 3. 1613 fammt ber Pfarre, Rirche und mehr ale 200 Saufern verbrannte Spital neu auf. gebaut, bedachte es, fur ben gall feines Abfterbens, mit 600 mabr, fl. und wies ibm, jo wie ber Schule, bestimmte jabrt. Raturallieferungen ac. von bem D. Prug an 107). Damale befannte fich faft bie gange Bargericaft jur nichtfatholifden Glaubenslehre, wie benn icon um 1480 bie mabr. Bruberfecte einen eigenen Prediger bafelbft hatte. Giner ihrer Melteften, Mathias Runewalbiff, ftarb fier im 3. 1500, und 1564 bieft bafelbit ber aus bem Rerfer in Bien eben entlaffene befannte Sobann Muguita eine Bufammenfunft. 3m 3. 1587 murben bier ju Melteften biefer Gecte Joh. Gpbrem und Paul Jeffen, ju ihren Rathen aber Unbr. Boreas, Joh. Riemeganffe und Samuel Gufchicgto gemablt, und bas Jahr barauf ftarb bier ber pifarbit. Prediger, Georg Ifrael (geb. gu Ungr. Brob), ber eine Befchichte feiner Glaubensgenoffen in Polen verfaßt hatte. Gben folde BableBufammenfunfte fanben bier in ben 33. 1592 (mo 306. Poppel, Bacharias Mrifton, Job. Albin und Jaf. Alphaus

<sup>144)</sup> ddio, m Bibinj b. [m. Shishneho 1613. \*\*\*) noch 1634 wurde fie, der hl. Ratharina gemeiht, den B. D. Pilarifien übergeben, 1787 ober gespert und nacher in einen obraftl. Schiltbeben umgemandelt. \*\*\*) 1569 na Rwafticjió. \*\*\*) ddio. w Lipnifa w pont. pp siem, mjtriff, Artika J. 1616.

au Confiftorialen) und 1608 (mo Math. Ribinus u. Martin Gratianus gu Stellvertretern bes pifarbit. Bifchofe, Johann Erugiger ernannt murben) Statt, und 1618 fanb ber bafigen Brudergemeinde Math. Plorantius als Prebiger und Pfarrer vor 108). Allein Diefem machte Die Schlacht am weißen Berge bei Prag (am 8. Rov. 1620) ein Enbe. Die nichtfatholifden Prediger mußten 1622 bas Land verlaffen, und bie Stadt ver for, wegen Theilnahme an ber Rebellion alle ibre Privilegien; nadbem fie aber wieber gum fatholifchen Glauben gurudgefehrt mar, und gegen bie fie belageruben 18,000 DR, unter bem Gf. v. Mannefelb und Sig Bernhard v. Beimar (1626) heltenmuthis fich vertheibigt hatte, murben fie ihr inegefammt vom Rarbinal Frang v. Dictrichftein nicht nur gurudgegeben (nur ben Beinfchant behieft bie Obraft fur fich ), fonbern auch ein eigenes Bappen (im untern , fcmargen Schilbfelbe, 1 Lowe mit fonigl, Rrone, in ben 2 obern gelben und rothen, bie 2 Dietrichftein'fden Deffer) und bas Recht, mit rothem Bache fiegeln gu burfen, verlieben. Endlich gab ihr R. Ferdinaud II. (1629) and noch 1 Sabrmarft ju bem porigen auf ben Dienftag nach Ratharina 109). 3m weitern Berlauf bes 30jabr. Rrieges litt bie ohnehin burd Miffighre, Sungerenoth und Reuer (1623. 1624 und 1633) beimgefuchte Ctabt ungemein. Co nahm fie (1643) ber ichwebische Dbrift Dorfling ein und erprefte 6000 ft. ; ber fcweb. General Ronigemart ließ fie aber im 3. 1645 rein andpfanbern und mehre Barger ale Weißeln far eine gu leis ftente Bahlung von 5000 ff. ine Sauptquartier nach Freubenthal abführen, moburch es bahin fam, bag ber ehemalige Boblftand ber Ctatt gang vernichtet und viele Saufer pon ihren Befibern verlaffen wurden 110). Ilm fich von ber burch folde Itnafüdefalle berbeigeführten ungebeuren Schulbenlaft (108.136 fl. 59 fr.) wenigstene jum Theil zu befreien, verfaufte fie ber Dbraft (1696) ben bieber ausgeubten Bierichant mit 7 DD. ben Branntweinichant auf ber gangen Sit Belfenftein, 1 Saus in ber Stadt, 1 Gemeinbemuble, 1 Uder und 1 Stud Balbes.

<sup>101)</sup> Anejug aus ein, handichftl. Cober ber Ergbifch, Biblioth, ju Rremfer in Strebomft, bidiftl. Nachfag. 1093 ddto, w Bient 24ho, Cermentze. 120 Drig, Schreiben ber Bürgerschaft an ben Rarb. v. Dietrichflein, am ben fame. Befehiebaber in Zembenihal, und gleichzeitige Schriften im baffgen Pfarr Thurmtnopfe immtlich im F. M.

fo baf ihr nur ber Bier . und Branntweinichant in ber Stabt, Die Mauth, ber Balb und bie übrigen Grunbftude, wie fie bies alles (mit Musnahme ber Mauth, welche fpater landesfürftlich wurde) jest noch befist, - übrig blieben. In neuerer Beit bietet Die Beidichte ber Stadt nichts befonders merfmarbiges bar. -Bon merfmarbigen Mannern, Die hier geboren maren, ober gewirft haben, bemerten mir: 1) ben ale Mftronom, Optifer und Rechanifer berühmten Leopold Czabaf, Mitgl. Des Diariften . Orbene (geb. an Beipn. 1685 † baf. 1757); er verfer. tigte feine aftronom, Apparate felbit und hinterließ einige mathe. matifche Schriften; 2) Balgar (Angelus, geb. baf. 1699, † ju Benefchau 1749), aus bem Piarift. Orben, Berfaffer Ber gedructen Abhandlung de conscientia et peccatis: und 3) ben Reftor bes bafigen Piariften . Gymnafiums Beniguns 28 8 6m (geb. ju Profinis 1685, + in Leipnif), ber mehre 216: bandlungen theologifch., philosophifch, und juribifden Suhalte ver-Leipnif ift auch ber Geburteort bes bermaligen faßt batte. Provinziale bes Minoriten-Ordens fur Bohmen , Mabren und f. f. Schleffen, S. Bouaventura 3bura.

Olmüber Rurft-ergbischöfliches Rammer-Gut Liebau.

Lage. Diefes But liegt im angerften Westen bes Kreisch und wird im D. von Bobenfabt, im G. von Balteres , borf und Wisseris, im B. von Prabifd und Steenberg, in R. enblich von Karteberg und Bautic begrangt.

Defitzer. Bis 1320 gehörte es bem Ofmuger Rapitel; in biefem 3. marb es aber von bemfelben fammt bem angrangenben Gute Bautich und ben beiben Stabten bem Bifch ofe abgeterten, gu beffen Rammergatern es feitbem bis iebt gebbt.

Defchaffenheit. Die Oberfläche bestelben beträgt 12.436 3och, 630 ] Rt. und bilbet eine von Sageln und Schleten burchichnittene hochebene, wo überfagut Toloussteile vorherrigt. In Ihaleen besteht ber Boben aus mit vielen Sand vermischer Dammerbe, auf ben Anfablen meist aus Toubsiefer mit einer feligen Unterlage, und ist bemaach nur bem Roggen, hafer, jum Theil auch ber Gerfte, viel weniger bem Beigen, gang besonders aber bem Flache und Karrosselbau gutraglich.

2m Gewäffer ift bie noch jugenbliche auf einer furgen Strede im D. und G. gegen bie Dom. Botenftabe und Baltereborf bie Grange bilbenbe Dber nur allein bemertend. werth : fie fahrt hier nebft anbern unbebeutenben Rifcharten Stein . und Lacheforellen , jum Theil auch Rifcottern. andern Bache, welche bas Gut binlanglich bemaffern, und fammelich in bie Ober einmunden, find unbebentenb und namenlos. Deiche gibt es bier nicht.

Die Bevolterung inegefammt teuticher Bunge und Ratholifch, beträgt 4018 G. (1878 mnl. 2140 mbl.). Ihre und ber Obrigfeit Ertrags . und Ermerbequellen

biften a) bie Landwirthich aft; ju ihrem Betriebe hat man an obrafti. unterthan. Mectern 30ch Trifdfelbern 2140 » 1482 . Biefen × 1679 " 2214 . Garten 106 " 2145 " 39 \* Sutweiben 2899 " 11762 "

Die obraftl. Balbung enthalt Buden, Tannen, Side ten, etwas Uhorn . und garchenbaume. Die Jagb ift uubebeutenb , weil ber Grand ber jagbbaren Thiere nur auf wenie ges Sochwild und Repphuhner, und etwas mehr Rehmild und Safen fich beidrantt.

29

420 » 110

494

Walbung . 1188 "

b) Die Bie baucht befchaftigt nur bie Unterthanen und aablt an

> Wferben 127 Rinbern 1616 Schafen 1297 Stude,

burchweg guten Lanbichlages. Die Dbftbaum - wie auch bie Bienengucht find unerheblich.

c) Sandwer te jeber Urt (ihr Sauptfis ift bie Stabt) betreiben 169 gewöhnliche Landmeifter, barunter 16 Coufter, 11 Schneiber, 10 Mahlmaller, 9 Schmiebe, 9 Tifchler, 8 Fleifchhauer, 5 Brot ., 3 Bucterbacter, 4 Sagbinber, 5 Strumpf. wirter, 3 Leinwandbereiter und Bleicher, 4 Rurichner, 3 Bagner, 2 Gerber, 2 Sutmacher , 2 Geiler nebft 35 Bebern jeber Urt zc.; vom Sanbeleftanbe bat es 3 vermifchte Sanbler. 5 Saufirer und Rramer , . 7 Garne, Leinwande, Rotton - und Baumwollenhanbler u. f. m. Daraus ift erfichtlich, baf nebit bem Uderbau und ber Biefgucht bie Beinwanbergeugung

Die Saupterwerebqueffe bifbet und mit ben biesfallifaen Erzeug. niffen ben anderweitig nicht befonbere lebhaften d) Danbel . mit ben weitlichen Theilen ber Proving und aber Brann bis nach Bien unterhalt. Ramentlich erzeugen Altwaffer und Rriegs. borf vielen Glache und bie DD. Dromeborf, Berleborf, Rurn. berg, Reifendorf und Schmeil erwerben ihren Unterhalt meift Durch bas Spinnen beffelben, fo wie obenbrein Reifendorf burch Bleichen ber Leinwand, und Oblftabtl burch Solge und Chinbelhandel. - 3mei Sanbeleftraffen burchichneiben biefes Gebiet; Die Ditliche fabrt pon Rubelagu (Bobenifabt, Sichit.) aber Rriegsborf und Liebau weftl. in ben Olmager Rreis, Die fubbitl. gleichfalls vom Bodenftabter Gebiet (Schmitsau) burch Gepperedau und Dromeborf nach Liebau. Die nachfte f. f. Poft ift in Sof.

Die 520 fcnlfabigen Rinber erhalten ben nothigen Unterricht in ben Schnien an Lichau, Schmeil, Berieborf, Rurnberg , Altwaffer (mit 2 Rlaffen) , Rriegeborf , Gepertean und Obliftabtl. Gar Die Urmen beiteben Unftalten gu Lieban mit einem Stammvermogen von 1900 fl., welches 14 Darfrige, und ju Altwaffer mit einem Stammvermogen von 200 fl. 28.28., bad 2 Arme unterftagt. Gur bie Gefundheit forgt & Bund. arat in Lieban und 9 geprafte Debammen in Den eingelnen Ortichaften.

Ortbefdreibung. - Lieban, allgemein auch Stadtliban genannt (Libawa) von ber Rreisftabt w. 5 St. entfernte , im Thale und an ber vom Bodenftabter Gebict in ben Olmuger Rreis führenden Sandeleftraffe gelegene Ctabt mit einem feit 1792 praanifirten Dagiftrate, beitebenb aus 1 Burgermeifter, 1 gepruften und 2 ungepruften Rathen, welcher Die ibm übertragene Gerichtebarfeit fowohl über Die Stadtbewohner, wie auch über Die fammtlichen DD, Diefes Gutes ausabt. Gie bat in 226 S. 1522 G. (701 mul. 821 wbl.), welche 1128 3och 182 1 . Rl. Mcder, 579 3och 741 DRI. Biefen , 126 3. 919 DRI. Balbung , ferner einen Biehftand von 71 Pfb., 95 Ddf., 426 Rub. und 499 Schafen befiben. Ihr Sauptnahrungszweig ift Die Landwirth. fchaft, nebenbei auch Bewerbe (f. oben), und barunter vorzuge. meife Leinwanderzeugung und Flachsipinnerei. Bon obrgftl. Memtern ift bier nur bas einzige Balbamt weil bas Gut, mit Musnahme ber bereite ermabnten bem Dagiftrate übertragenen Berichtsbarfeit bem Rremfierer Oberamte in Milem un:

tergeordnet ift. Die zwei nabe an ber Stadt poraberfliegen. ben namenlofen Bache betreiben 2 Mablen und 1 Brettfage. Die bierprtige Dfarre (Bautid, Defangt.) ift alt, ftebt unter obegett. Patronate und es find ju ihr auch noch bie DD. Dromeborf, Someil, Berleborf, Rarnberg, Reifenborf, Dhiftabtlu. Gepperteau eingepfarrt. Die Pfarrfir de unter bem Titel ber Rreugerhobung, murbe an ber Stelle einer fruhern in ben 33. 1662 bie 1669 auf obrgftl. Roffen vom Grunde aus neu aufgebaut und bat 5 Mitare, von benen bas hohe mit einem guten Blatte verfeben ift. Der Thurm brannte, vom Bligftrahl getroffen, im 3. 1781 ab, marb aber wieber bergeftellt, jeboch verichlang ein am 9. April 1817 in ber Rahe ber Rirche ausgebrochenes Feuer biefe famme ber Schule und bem Pfarrhofe, wobei auch eine Glode mit ber Jahresgahl 1505 gerichmolg. Die Rirche und ben Pfarrhof baute ber Rardinal und Rurit-Grabifcof, Maria Thab. baus Of. v. Trautmanneborf von neuem auf, Die Ctabtgemeinbe aber bie Schule und abt feitbem bas Datronat aber fie aus. Die Ctabt hat 4 Jahrmarfte, am Montag nach bem Damen Refu , Mont, nach Exaudi , am Tage bes bl. Salob b. gr. und am Martinitage. Bon gefchichtlichen Rotigen über ibre Gefchice miffen wir nichts mehr anzugeben '), ale baß fie fich im 3. 1619 "fortgerigen burch treulofe Burger und Unflifter gegen bie rechtmäßige Obrigfeit (ben bamaligen Olmus, Burft Bifchof und Rarbinal Frang v. Dietrichftein) emport, aber von ber lettern (1629) Bergeibung erhalten batte, weil ihre Schulb mehr ber Furcht ale einer Bosheit gugumeffen fei." Da. ber beflättigt ber Rarbinal alle Privilegien und fonftige frubere Begabniffe berfelben und ertheilt ihr ein elgenes (bas Dietrichfleinifche) Bappen, wofür fie ibm 502 ff. mabr., 174 Deben Safer, 4 Schod 28 St. Suhner ac. von jedem Gaß ausgeichanften Troppaner Margenbiere 1 mabr. fl., von jeber Bant Steinfalg 1 ff. 8 Gr. mabr., und eben fo viel von jebem Bagen gefottenen und anbern Galges, von jebem (im Berlauf bes Sabres) gebrannten Reffel Branntweins 8 ff. mabr., von Rleifdbanten 12 Grofc, und 1 Stein Unfchlitt, von jebem Bierbrau 12 Gr. zc. ju gabien verpflichtet marb: Dublen und Balber

<sup>1)</sup> Die ausführlichere Beichreibung ber Stadt fehlte mir, und bas Inventarium ber Pfarrfirche' vom 3. 1806 ift fehr mager.

behielt ber Grundherr fich vor und ble erblichen Richterelen follten wie efebem von jeber Leiftung auch funftighin frei bleiben 2).

Rebit biefer Stadt geboren auch folgenbe Dorfer an biefem Gute: 1. Altwaffer (Stara woda), 3 Ct. nnm. im Gebirge an einem gur Regenszeit reifenden Bache , bat in 52 \$. 304 G. (155 mnl. 149 mbl.), 12 Pfb., 60 Ddf., 172 Rub, und 148 Schafe. Dier ift 1 vom Dimit. Bifchof, Rarl Wf. v. Lichtenficin fur 12 Orbensmanner mit 26,000 ff. im 3. 1690 geftiftetes Rollegium bes Diariften . Drbens, beffen Glieber auch bie aus bem gugleich gestifteten Gymnafium im 3. 1774 entitandene teutiche Saupt - fammt ber Erivialfcule feitbem beforgen, überbieß auch noch bie 1688 im eblen Gefchmad erbaute und mit 4 Mtaren (am Tabernatel bes hohen fleht im Raften vom getiegenen Gilber bie faum 1 Coul hohe Bilbfaule ber bl. Muna) und ringeherum mit einer gebedten Caulenhalle vergierte Rirde, welche, bem bl. Joachim und Unna geweiht und ale Gnabenort in ber Rabe und Gerne befannt, im 3. 1784 gur Pfarte erhoben und ihr auch bas D. Rriegeborf fammt feiner Gifialfirche (beibe unterftanden bis babin ale Tochterfirden ber Libauer Pfarre) quaemiefen murbe. Taufenbe pon Ballfabrern befuchen alljabrig am bl. Unnatage biefe Rirde, Reiner, obne fich mit bem etwa 1000 Schritte vom Orte entfernten und in einer barüber gebauten Rapelle hervorfprubelnben friftallhellen und aumal in Mugenfrantheiten feinen Berth erprobenben Baffer bes "Ronigebrunnens" ju verfehen. Die Rirche felbit ftebt unter bem Patronat bes Piariften : Debene und gehort jum Bautfcher Defanate; nach ber Mufichrift einer ber Gloden (o rex glorie veni cum pace! etc.) muß hier icon im 15. 3ahrh. eine Rirche geftanben fenn. Das Rollegium ber D. P. Piari-Ren ift ein im auten Stol aufgeführtes Inodiges Gebaube, wobei ein gierlicher Garten. - 2. Dromeborf (Dremowa dedina), & St. f. im Thale an einem namenlofen Bache, hat 28 S. 201 E. (96 mnl. 105 wbl.), 8 Pfb., 20 Ddf., 50 Rub, und 111 Schafe. - 3. Gepperts au (Geppercowa), 1 St. d. an ber von Liebau auf bas Bobenftabter Gebiet führenden Sandeleftraffe, zwifden Sugeln an einem Bache,

<sup>2)</sup> ddto. Dimun 8. Janner 1629, vidimirt. Abichft. in D. d'Ele. verts Cammfung.

bat in 51 D. 344 G. (161 mnl. 183 mbl.), 1 unter Gemein-Defdun flebende Mittelfchule , 1 Muble und einen Bichftanb von 10 Pfo., 38 Ochf., 98 Rub. und 150 Schafen; Die vielen Bergquellen find bier bem Bicemachfe febr gutraglich. -4. Serleborf, 2 St. m. gwifden Sigeln, gablt in 57 S. 256 G. (124 mul. 132 wbl.), 8 Pfo., 33 Dof., 109 Rab. und 224 Schafe. Die i. S. 1770 von ber Gemeinde erbaute bl. Ifibors Rapelle, worin einige Dale im Jahre Deffen gelejen werben, fteht eben fo wie bie baffge Mittelichule unter ihrem Coute. - 5. Rriegsborf (Wognowice), 1 Ct. und. im angenehmen Thale an ber Dber , Die bier 1 Duble betreibt, hat 36 D. 161 E. (86 mnl. 95 mbl.), 6 Pfb., 48 Doff., 140 Rub, und 200 Schafe; es ift nach Altwaffer eingepf. bat aber 1 eigene Mittelfcule und eine vom Bifchof Stanielaus Dawlowifn 1589 gur Chre ber bb. Dreifaltigfeit geweihte Tochterfirche mit 3 Mltaren. - 6. Rarnberg (Norbercany), 3 St. w. im Thale und an einem Bache ber 1 Muble betreibt gelegen, bat 55 S., 299 G. (138 mnl. 161 mbl.), 16 Pfb., 36 Ochfen, 114 Rub, und 375 Schafe. Rebit 1 Mittelfcule ift bier auch 1 vom bafigen Infagen Unbreas Jordan i. 3. 1695 erbaute und fpaterbin (1717) erweiterte offentliche Rapelle bes bl. Unton v. Pabua, morin ju gemiffen Beiten Meffen gelefen werben. - 7. Dhift a btl. & St. f. am Mbbange eines Sugels, beffen gefammelte Quellenmaffer 1 Dable und Brettfage betreiben , gablt 28 5, mit 184 G. (87 mnl. 97 mbl.), 2 9fb., 29 Dcbf., 60 Ruh. und 42 Schafe. Rebft 1 Mittelfcule ift bier auch feit 1831 eine Rapelle; ber Drt felbit bat ben Ramen bom Dehipreffen und foll 1610 angelegt worden fenn. - 8. Reifen borf (Witrhlice), & St. w. im Thale und an Bache ber 1 Mable treibt, bat 24 5., 130 G. (58 mul. 72 mbf.), 10 Pfb., 20 Dchf., 70 Rub. und 20 Schafe; in ber Mitte besfelben fteht 1 i. 3. 1770 erbaute (öffentliche) Rapelle. - 9. Comeil (Smilawa auch Smelo), & Gt. wfw. theils auf einem Sagel theils im Thale gelegen , hat 83 S. mit 597 E. (272 mnl, 325 mbl.), 13 Pfb., 58 Dof., 165 Rube und 364 Schafe. Much bier ift 1 Schule unter obegettl. Schus und 1 i. 3. 1595 an ber Stelle einer frubern erbaute Tochterfirche ber Dfarre an Lieban, beren Gloden (aus ben 33, 1515, 1545) und ein Taufftein ber alteften Art bas frahere Befteben berfelben erweifen. Der Dfbach betreibt eine Dable.

## Allod. = Gut Lofdna.

Lage. Es liegt billich von ber Kreisftabt, umichloffen im R. und RD. vor bem Dom. Alte Litichein, im O, vom Altob und Leben Walach, Meferitich, im S. von Chorin und im B. von hultopetich.

Befitger. Gegenwartig befigt es bie Bittme bes am 20. Dez. 1826 verftorbenen Jofeph Greih. v. Bees, Le o. poldine, geb. Freii. v. Epene . Booben , Sternfreugorbend. Dame. Chemals mar jedes einzelne D. Diefes Dominiums ein eigenes Out, wie fich bies bei ber Befchreibung berfelben von felbit ergeben wird. Dier wollen wir nur Die Befiner von lofdna (in alterer Beit) anfuhren. - Econ 1355 erhielt Die Frau Silbeaunde von ihrem Burgen Bach v. Derna 14 Mf. 3. auf bem Sofe und 1 gabn in gofdna und 10 33. fpater fommt ein Smil v. 28. por '). Gin Bamifc v. 28. wies i. 3. 1374 auf f. Untheile an Diefem D. f. Frau gona 50 Mf. und obenbrein 5 Mf. jahr. 3. an 2), und balb barauf (1385) vertaufte ein Johann v. Bo. f. Mutheil an Diefem D. fammt bem Patronat in Ctritefch (laugft eingegangenes D. auf bem Gute Chorin) an Johann v. Prino 3), welcher auch 1391 von ber Bittme nach Bawifch v. 2. (jener Rong) auf bas D. Doruba (jent zu Alt : Titidein gebor.) in Gemeinichaft genommen murbe, und von Silbegund, Bittme nach Dietrich v. 20. ihr Beirathegut bafelbit, fo wie von Bufchel v. 28. 1 Sof, nebft 1 Gehofte und einigen Mectern in Demfelben 3. erfauft hatte 4). Er befaß Lofchna noch im 3. 1415 und wies barauf f. Frau Glebeth, und gwar auf Die baffae Befte und ben Greibof, 100 Mf. ale Daengabe an 5). 3m 3. 1437 nahmen Dilota v. Ed. und f. Frau Ber D. nifa ben Paul v. Prino in Gutergemeinschaft, mabrent im namlichen 3. auch ein Bengel v. Lofchna vortommt 6). 3m 3. 1464 nahm Protimes v. Prino und Bofchna ben Johann v. Dobramoba in Gutergemeinfchaft 7), und nach

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. 37. 98. <sup>4</sup>) ll. 18. <sup>4</sup>) lV. 43. <sup>4</sup>) Vl. 15. 29. <sup>4</sup>) Vlil. 29. <sup>6</sup>) X. 3. 44. <sup>7</sup>) Xl. 3.

bem Tobe bes Lehtern verfauften feine Bargen 1481 bie Befte und D. Lofchna fammt bem Sofe und bem Patronate, ferner bie DD. Bifota mit Sof, Derna fammt Sof und Dable und Bhotfa mit aller Bubehor, bem Johann v. Egertoreg, Benebift Praima v. Bielfow und bem Joh, Bubef v. 3bie. tin 8). Der Erft. und ber Leggenannte traten aber in bem. felben 3. bas gange Gut bem Benebift Prafdma v. Bielfom ab 9), beffen Sohne Peter ber R. Ludwig i. 3. 1519 10) bie DD. Lofchna und Perna aus bem Lebenbanbe entlief. Gein Cobn Sobann verfaufte 1567 f. jung, Bruber Benebift bie Befte und bas D. Lofchna, fammt bem Sofe und ben DD. Berng, Bifofg, Brifuf und Chota 11), ber 1581 f. Gemablin Bohunfa v. Brbna 3000 Chod als Morgengabe barauf verfchrieb 12) und nach ihrem Tobe ber zweiten, Lubmilla Difar v. Grobig 20,000 fl. mabr. 13), aber in ben Mufruhr bes 3. 1620 mitverflochten, aus bem lande flob. Das Gut wurde indeß f. Gemahlin (jener Lubmilla) belaffen, und fie vertaufte es (Schulben balber) im 3. 1628, namlich bie Befte und bas D. gofchna, fammt Sof, Patronat u. Brauh., bie DD. : Bifofa, Derna mit Sof, Prilut, Chotfa und ben Striteicher Bof, mit Garten und Baumidulen, bem Martin Pochonegi v. Drebmoft für 12,000 fl. '4), beffen Gofne und Erben : Mathias Labislam , Martin und Mathaus Friedrich bas gefammte Gut nebit bem D. und Sof Rolicgin am 14. Cept. 1641 bem Ritter Sangs Cemerifo v. Ruliczom auf Chorin u. Lautfchfa fur 33,750 ff. rh. gleichfalle mittelft Raufe überließen. Die Erben bes Lestgenannten verfauften fcon am 9. Sept. 1656 bas Gut Lofdna allein bem 200 ff. gang Friedrich Soffmann, Freih. v. Granbachel u. Strechan (auf Rabenftein, Mit . Titfchein , Unter : Langen. borf u. Urichis, obrift. Erbland . Dofmeifter in Steier , Grbmarfchall in Defterr. und Steier, f. f. Rath, Ramm, u. Land. rechtsbeifiger in Mahren) far 15,000 fl. rb. nach beffen Tobe (1678) es f. Tochter und Erbin, Johanna Maria Raveria, Bfinn. v. Dietrichftein, geb. Freii. Soffmann v. Granba. del auf Mt. Titfchein, ber Frangista Gleonora v. Bieroti u, geb. Freit, Pobftatita v. Prufinowis, fammt allen oben

NII, 28. 9) XII, 29. 10) ddto, na Bubinie w nebiel, po hobu Marpe naroj. 11) XXVIII, 5, 11) XXIX, 47, 12) XXXIII. 26, 14) XXXVII, 25.

benannten DD., 3 Meierhof., 2 Mabl., 1 Brettfage ac. am 5. Jann, 1684 gleichfalls tauflich aberließ. Ale biefe ftarb, fiel ber Erbabtheilung vom 27. Jul. 1693 gufolge (vergl. Duftopetich) bas Gut golding fammt Suftopetich ben Gobnen ber verwittmeten Maria Glifabeth, Freii. v. Pobftatffy, geb. Low v. Rogmital, Rarl Jofeph und Rubolph Magnus ju, pon benen ber Lentere es abernommen haben mußte, weil er (finderlos) im legten Billen vom 10. Mar; 1740 (publ. 8. April D. S.) f. Gattin . Daria Unna, geb. Freil, v. Chaffe mann und hemmerles zur Sauvterbin ernannte. Gie ebeligte bald nachber ben Sobaun Emanuel, Gf. v. Engan, (nachher f. f. gebeim. Rath und Felbzeugmeifter), farb aber fcon im 3. 1743, nachbem fie ibn, gleichfalle lestwillig, (vom 14. Mai 1743, publ. am 19. Dez. b. 3.) eben fo wie auch er am 27, Mug. 1762 (republ. 6. Dai 1765) f. Tochter Maria Unna, vermablt. Bfinn. v. Guicciarbi, geb. Bf. v. Lugan, gur Saupterbin ernannt batte. Diefe binterließ bas Gut ebenfalls fentwillig (nuncunat, publ. am 19. Mug. 1768) ihrem Gatten, Phil. Of. v. Guicciarbi und ben Rinbern, welcher (f. f. Relbmarichall . Lieutenant und Rommenbant gu Eremona) bas Gut am 1. Jul. 1772 bem Jofeph Un. breas, Breib. v. Berecato für 63,000 ff. rh. und 500 ff. Edifffelgelb (fammt ben Golofibilbern) verfaufte, ber es am 12. Dej. 1790 f. Cobne, Frang Rav. fammt bem Golof um 100,000 ff. rh. überließ. Bon bicfem erfaufte es fcon am 15. Dft, 1793 Svieph, Freih, v. Beeg far 80,000 ft. rh. und 500 fl. Chfuffelgelb, beffen Bittme, wie oben gefaat, jest noch im Beffe beffelben ift,

De fch affen heit. Die Größe ber nufbaren Brea biefes Gutes bertagt 2169 Joed 4073 und M. Es liegt in einem von D, nach W, giefenden bei dem D. Bischaf felds am meisten sich werden. De gichen feld wie der Belle bei den Belle bei den de S. nach W, fertscheden Ineetschef deutschichtiten ist. Das lesten wolfte man im J. 1780 jur Berbindung der Betischwa mit der Oder benitzen, was aber unausgrührt geblieben. Die High, ist dem mit der Oder benitzen, was aber unausgrührt geblieben. Die High, führen keine eigenen Rumen bis auf den hichfen darmuter, die f. g. "Peterczkowiher Dura" bei dem D. Perna, davou sich im J. 1769 ein dedeutender Teelf losgeriffen und segen das genannte D, gescht fat. Sowohl der Gische dies, wie eindern Macha gewähren die schoffte dieseries, wie auch bie der eindern Macha gewähren die schofftete

į.

Ansichten bes gangen Betschwathales bis zu ben Bergen binter Rohnau. Der tragbare Boben bar in Nieberungen eine lehmige Unterlages, ist fruchtbar und beingt alle Gerreiteaten, Knollengewächse, dans auch etwas Flachs hervor. Außerdem erzeugen die sehr bertriebsamen Broohner viele grane Eswaaren, zumal schone Gurten, welche meist in den denachbarten Eradben, als im Weiseitsisch, Deu-Tieschein ze. abgefest werden.

Die einzige von Bal. Mefeiritich tommende Betich ma bemöffert die isolit. Grange biejes Gebiets und übertritt bei dem D. Shorfa and jeines von Gevein; ein Toeli fiere Buffers fallte den Mabigraben, der sich durchzieht und auf dem Dustopeticher Boben wieder mit dem Daupfille vereinigt. Mehre namenfoge Biche bichen sich aus Dueffwissfren, die am reichlichfern jeine Peterzfowiger Dura spendet und betrieben samme jenem Mabigrabenwasser insgesamme 4 Mabien (dei Beichan, in Perna, Pritter betreit). Det die gibt es nicht.

Die Beoblereung, indeschammt mabrifder Bunge in walachischer Mundaer, beträgt 1206 S. (558 mml. 648 wbl.), werunter 16 Dicht farbolifd augeburg. Befenntniffes und 9 Juben. Ihre Ertrageauelle ift bie mit der Rieduch verbundene Landwirtschieft, zur Bineregiet auch bie Gerumpiftrieterei, welche von Mannern, Beidern und Kindern emigst betrieben wird. — Bon bem oben ausgegebenen Flächeningkat werben aum Cambwirtsfordiffen Betriefte verwender, alle

|              | obrige | eitī.   | unterthan. |                   |  |  |
|--------------|--------|---------|------------|-------------------|--|--|
| Meder .      | 423 3. | 526# 🔲  | Rt. 937 3. | 1286; SI.         |  |  |
| Biefen .     | 78 "   | 9602 "  |            | 14 ,              |  |  |
| Sutweiben .  | 95 "   | 878 ,   | , 110 "    | 89 <sup>2</sup> " |  |  |
| Trifchfelber | 20 "   | 11584 , | , 89 "     | 14584 "           |  |  |
| Garten .     | 32 "   | 485 "   | 43 "       | 567 " "           |  |  |
| Balbung .    | 210 "  | 551 "   | i          | "                 |  |  |
|              |        |         |            |                   |  |  |

Die nur aus Tannen bestehenbe Balbung bitbet 1 Revier und bie Jagb liefert vorzugeweise hafen. Der obrigfeitlicher Seits verebelte Biebstanb betragt:

|        | obtigfeitf. |     |  | unterthan. |  |  |
|--------|-------------|-----|--|------------|--|--|
| Pferbe |             | 6   |  | 148        |  |  |
| Rinber |             | 123 |  | 363        |  |  |
| Schafe | Ξ.          |     |  | 104.       |  |  |

Die Obrigteit hat 3 Meierhofe, namlich 1 in Perna, 1 in Bofchna und ben britten fo. bavon im freien Felbe am rechten Betfchmaufer. Die hand werte, worunter 1 Brauer, 2 Branntweinbrenner, 4 Mahl. und 1 Cagemiller ac., find unerheblich und ebenfo auch bie Obitbaum. und Bienengucht.

Die Schule in Lbschna besuchen 160 Kinder und die Armenanstalt eben da betheilt mit ben Insen eines Stamm vermögens von 2496 fl. 1838. 25 Arme. Außerbem ift in Löschna 1 von Franzissa v. Zierorin und Radosph Gs. v. Podhatety gestistens Spital mit einem Stammvermögen von 1122 fl. 1838. von dessen Insen V Pfründler unterstüht werden. — In Löschna ist I hebamme.

Die von Bal. Meferitich nach Beiffirch fuhrende hanbeloftraffe burchichneibet bied Gebiet von D. nach B., Die

nachfte f. f. Doft ift aber in Beißfird.

Ortheidreibung. - Dorfer. 1. gofdna (Lessna eigentl. Lesna), 11 Ct. 8. von Beiffirch an ber Sanbeleftraffe nach Bal. Deferitid in einem fehr freundlichen Thale, hat 88 S. 528 E. (238 mnf. 290 mbf.), 41 Pfb., 128 Rind. u. 30 Schafe. Sier ift 1 bichftl, mit einem Baffergraben aber ben i fleinerne Brude fahrt, umringtes Schlof, beffen größere Gale eben fo wie bie Rapelle mit Gemalben ber beften italienijden Deifter (barunter merben bas allrtheil Galomone" und ber "Bug bes Bachus nach Inbien" ale bie beften angeführt) , gegiert find; ben innern Schlofplat felbit umgibt ein mit mpthologifchen Figuren von Stein gefchmudter runber Gang. Rabe baran fieht bas 1 Stodwert hohe Bebaube ber obraftl, Birthichaftbeamten , bas Brauh., ber Mhof. ber Schuttfaften, Die Stallungen ac., fammelich obrigfeitlich. Rebfitem find bier 2 obraftl. Branntweinbrennereien, 1 neuerbautes icones Gintebrhaus und 1 Muble. Die bafige bem bl. Michael geweihte Pfartfirde mit 2 Rapellen und 5 Altaren gehort jum Deferiticher Defanat und fieht fammt ber Pfarre und Coule unter obraftl, Patronate. Daß bier ichon im 3. 1481 eine Pfarre beftanden, hat man bereits oben gefeben (Befit, gu bief. 3.), aber auch fie tam fammt ber Rirche in nichtfatholifche Sanbe und noch um 1643 foll, gufolge ber Obrauer Rirchenmatrif, ein Paftor ihr vorgeftanben haben. Balb barauf ging bie Pfarre ein und bie Rirche murbe ale Tochter ber Meferitider Pfarre gugewiefen bis gum 3. 1730, mo ber bamalige Grundberr , Rub, Magnus, Freih. Pobftatffy v. Prufinowig fie erneuerte, mit 1 Thurme verfah , und (am 8. Mai) wieber jur Pfarre erhob. Gein Rachfolger Joh. Emanuel Gf. v. Lujan ließ fie von einem fralienifchen Runftler mit febr iconen

Greeto . Gemabiben immenbig vergleren und 1827 baute bie gegenwartige Befigerin auf ber Unhohe babei 1 Rapelle gur Chre ber Auferftehung bes Beilands mit 1 Altare Die zugleich auch bie bichftl. Familiengruft einfchließt. Derfelbe Pfarrwie-Derherfteller fliftete fier and 1736 eine Brnberichaft ant Beforberung ber Ehre Gottes und ber Rachitenliebe , Die balb nachber am Rufe bes Sugels zwifden Lofdna und Bifofa 5 icone Rapellen gur Ghre bes Leibens Chriffi erbaute, fie murben , aus Dantbarfeit , bag biefes Gut von ber Brechruft im 9. 1831 pericont geblieben, pon ber gegenmartigen Gran Befigerin ernenert (1832) und mit einem foon gemalten Rreng. weg verfeben. Gingepf. und eingefch. find nach Lofchna angerbem noch bie DD. Derna, Biffofa, Prifut, Chorta und bie Stritefcher Unfiebelung (Gut Chorin). Das D. Lofdna foll im 12. Jahrh. in ber bamale burchaus malbigen Gegend angelegt worben fenn und baher auch ben Ramen ("Lesna", im ober am Balbe) erhalten haben. - 2. Ehotfa, 1 Ct. fo. im Betfchwathale, bat 26 S. mit 185 G. (86 mnl. 99 mbl.), 21 pfb. und 40 Rinber. 3um 3. 1406 f. Bifofa. -3. Prifut (Priluký), & St. d. gleichfalls im Betfchwathale, von 26 5. mit 150 G. (68 mnt. 82 mbl.), 20 Pfon., 45 Rinbern und 4 Schafen. Diefes D. war ehmals ein eigenes Gut, wie bies, außer ben bereits ermabnten (f. bie Befiber ob.) noch folgende Daten erweifen. 3m 3. 1358 erfaufte Jefchet Swietlit v. Prilut 1 Sof im D. Bifota von ber Gran bes Chrapet v. Tluftomaft, Ratharing genannt 15); unb 1397 weifet Beinrich v. Pril, auf Diefes D. 50 Mf. als Morgengabe f. Fran an 16). 3m 3. 1406 ericeinen Direlam u. Beinrich v. Prel., mabrent im namlichen 3. Seinrich v. Ruffa bem Pfarrer von Lofchtis, Seichef und beffen BB. Unbreas und Benebift v. Poruba baffelbe D. fammt ber Duble verfaufte 17). Diefe ericheinen noch 1418 als Befiber beffelben und Unbreas wies in bem namlichen 3. f. Frau Unna auf ber bafigen Befte fammt Freihof, Duble und Bindleuten ze: 100 Mf. ale Dorgengabe an 18). Mber icon 1457 verfauft Unbreas v. Egifflis bem Paul v. Digna biefes D. fammt bem Freihof und Duble 2c., und biefer wies fogleich 10 Df. ale Morgengabe auf ben bafigen Sof f. Frau Johanna an 19). Johann Rrupfa v. Piil.

<sup>11)</sup> I. 54. 14) VI. 43. 17) VII. 16. 17. 11) IX. 12. 19) X. 5. 21.

nahm im 3. 1464 f. Baterebruber Berich v. Pril, auf f. Untheil an Diefem D. in Gemeinfchaft 20), nach beffen und f. Cobnes Paul Tobe ben Barge bes festern Protop v. Prufinowis Dicfes D. fammt ber Beffe und Sof bem Georg Ruiel v. Bieramis in Die gandtafel eintragen ließ (1481), ber fogleich ben Georg v. Miffris barauf in Gemeinichaft nabm 21), und balb nachher verfaufte Johann v. Scharow baffelbe bem Benedift Prafcuna v. Bielfow ju bem Onte Lofdna mit aller Bubebor, mas aber erft im 3. 1493 formlich intabulirt wurde 24). Geit. bem blieb ed bei letterm. - 4. Perna, & Ct. n. am guge eines Sugele, bat 38 S. mit 198 G. (98 mul. 100 mbl.). 36 Pfb. 115 hornvieh und 68 Schafe. Bon bem Gipfel bed naben Sagels bat man febr icone Fernfichten nicht nur in bie reigende Umgegend, fonbern fogar bis nach Schleffen. Diefes D. mar ehebem ein eigenes But, aber mehrfach getheilt. Co wies Olbram v. Perne i. 3. 1355 f. Frau Margareth auf f. Untheil bafelbit und in Rrafna 60, Blach. v. P. aber ber feinen, Sofdtiena genannt, auf bem bafigen Sofe 13 DR. als Morgengabe an, und 1365 einigte fich ber Lettere mit Ctach v. Perna fiber bas baffge Sabe. Drei 33. nachher erfauften Die BB. Bobunet und Stach v. Berna ben Untheil bes Frant v. Runowig an ben DD. Rrafna und Bining, aber ichon 1371 einigten fich Blad und Mer. v. Der, hinfichtlich ihrer Gater, mahrend bie Bittme nach Boffram v. Per., Margareth, ihr Beirathgut auf Berna und Rraina (60 Mf.) ihrem Cowiegerfohne Pitrofo v. Pruß abtrat 23). 3m 3. 1381 fommen 36fe lich und Sans v. Derne ale Befiber gewiffer Untheile bafelbft vor 24). Bum 3. 1415 f. bie Befiger v. gofchna, bei bem es feitbem verblieb. - 5. Bifota, & Ct. ond, an einen Sugel gelehnt, beffen Bipfel eine berrliche Unficht bee fconen Betichwathales gewährt, gable 21 S., 145 G. (68 mul. 77 ; wbl.), 30 Pfb., 35 Rinder und 2 Chafe. 3m 3. 1351 trat Ratharina v. Bifota ihr Beirathgut bafelbit, beftebend in 2 Bindlah. und Garten, im Werthe von 45 Mt., bem 30. hann v. Elegan und f. Fran ub, und 2 33. nachher wies Chripet v. Tluftomaft f. Frau Ratharina ben bafigen Sof fammt bem Chanth, in 40 Mt. ale Morgengabe an, welche bies in bemfelben Berthe fcon 1358 bem Swietlit v. Prilut ver-

<sup>\*\*)</sup> Xl. 2. \*\*) Xll. 22. 28. \*\*) XlV, 16. \*\*) l. 37. 99.

faufte, bet es sogleich f. Frau Sedwig als Neirathgut verschried 25). 3m 3. 1406 verfauste ber Ofm. Bischof Ladies faw v. Kramat biefes D. sammt bem naben Eborta, ber Moble und bem Hofe, bem Dans v. Pizua, nud f. Frau Elebecth 26), aber um 4418 war es schou bei Löschna, wiewohl sich noch ein Benebitt barnach nannte 27).

Olmüßer Fürst = Erzbisthums Leben = But Malhotis.

Lage. — Diefes, nur aus einem D. bestehenbe Leben flogt fubfubofil. von Weißfirch amifchen ben herrichaften Rettich,

Leipnit, Beiffird und bem Gute Bifchedowig.

Befitzer. - Es mag bahin gestellt bleiben, ob jener Nicolaus de Malchnovicz, ber ale Beuge auf einer Urfunde fur Die Mbtei Smilheim (Bifowig) im 3. 1321 ericheint, gerade biefes D. bejeffen 1), aber 1420 fommt ein Johann v. Malhotis, ber einem Mathias v. Paifcow im D. Patichow 2 Mf. jabri. 3. verfauft, vor 2). Bon nun an ergangen bie (unvollftanbige) Reihe ber Befiger jene Daten, Die Schwoy ju verbanten finb 3). Diefen Bu Folge gehorte bas Gut im 3. 1539 Johann b. alt. Dbefd. lit v. Lipultowis; 1548 aber f. Cohnen Gcorg und Dietrich, im 3. 1500 einem jungern Georg berfelben Linie und 1507 bem Johann Felir Dbefchlit v. Lie pultow., ber es 1007 an Mbam Rrawarsty v. Golewit fur 6700 fl. mahr. verfaufte. Bon biefem erffand es, gleichfalls mittelft Raufe, fcon 2 33. nachher 3benef Bal. towfty v. Baltowis fur 8000 mahr. fl. und von biefem, im 3. 1626, Chriftoph Bojatowffy v. Rnurow für 3000 fl. Bei biefem Beichlechte, von bem namentlich Da. thias im 3. 1655, beffen Cohn Frang im 3. 1074, und bie Rachfommen beffen, ale: im 3. 1712 Rari, 1715 Grans Rarl, (1728 in ben Freiherrenftand erhoben) vorfommen, blieb es bie um bas 3. 1750, wo es mahricheinlich in Folge bes Unfaufe, Georg Friedrich Bojafowffy, Freih. v. Rnnrow an fich brachte und ce and noch 1704 bielt. Der bermalige Befiger betfelben ift Bilbelm, Freih. Bojafowffp v. Rnurow.

<sup>\*\*) 1, 17. 24, 54, 59. \*\*)</sup> VII, 6. \*\*) 1X, 15.

\*) Urf. ddto, in Smilhaim b, 3, \*) 1X, 27, \*) III, 119.

Transaction Committee

Die Mahrifch fprechenbe Bevolferung beträgt 586 Ratholifen (281 mnl. 305 wbl.) bie fich, bie nöbigiten Banbhandwerfer etwa andegenommen, nur vom Arderbau, Taglohn und ber Biebgucht ernahren. Bon bem angegebenen Flächen inhalte werben gum Betrieb ber Landwirthschaft verwendet, ale:

obrigftl. unterthan.

| Meder .   |   |       | 228 | Zva | 28   |    | Kl. 012 Io | ወ 1108 🗗 🔲 | ı |
|-----------|---|-------|-----|-----|------|----|------------|------------|---|
| Deiche    |   |       | -   | ,,  | 667  | ,, |            |            |   |
| Wiefen n. | Ø | årten | 39  | ,,  | 2678 | ,, | 55 "       | 655분 "     |   |
| Sntweiber | t |       | 22  | ,,  | 224  | ,, | 45 //      |            |   |
| Walb .    |   |       | 144 |     | 244  | ,, | 86         | 5372 "     |   |

Die obrigftl. Balbung von 1 Revier bestehr aus Gichen, Birten nub Espen und Die Jagb liefert nur Safen, felten auch Rebe. Der landwirthichaftliche Bieh ft and jablt

|        |  | Muretri |  |     |
|--------|--|---------|--|-----|
| Pferbe |  | -       |  | 79  |
| Rinber |  | 40      |  | 73  |
| Schafe |  | 300     |  | 172 |

Die Obrigfeit hat 1 Meierhof in Malhotis, worin bat veredete Bieh eingefiellt ift. Gie fowohl, wie and bie Unterthanen betreiben bie auf Aepfel, Birnen und Pfaumen befchentete Obftbanmanch fur nur in eingefriederen Garten, und ber Gewinn baraus, so wie jener aus ber Landwirthifchaft und Biehgucht, wird auf ben Wochenmartien in Weift firch und Reltich abgefest.

Die 90 iculiabigen Rinder genießen den notigigen il neter ich tin der dafigen Privationle, welche ju der Brivatifcule bee naben Ontes Bifchechowig gehort. Die Armen were ben ans der Bifchechowiger Arm en an fialt unterftupt; in Mais botis ift eine Sedamme.

Mit ben benachbarten Dominien ift bas But burch mehre Landwege verbunden, Die nachfte f. f. Poft aber ift in Bei fe firch.

Ortbefdreibung. — Malhotin (Malhotice), 1 Et. fo. von Weifirch im Thale, D. von 81 h, mit ber bereits angegebenen Bevolferung und bem Biehftanbe. Es ift nach Bischonben, Rachbargut; eingept., hat aber eine eigene Schule, 1 obrgitl. Schlog, worin ber Gip bes Birtssischafteamtes, 1 Brau. 1 Branntweinhaus und 1 Masse.

Dimuter Fürft - Erzbisthums Leben - Gut Dber-

Lage. Es liegt im Guben bes Rreifes und grangt im D. und G. mit ben Gutern Preftamell und Rifowin, im B. und R. aber mit ben Dichften Kremfier und Prerau.

Befitzer. Das gange gleichnamige Dort gehörte icon 1131 ber Olmaner Rirde 1), und Bifchof Bruno belehnte bamit u. a. im 3. 1274 bie BB. Deinrich u. Gunther p. Branbeis (Urf. ddto. domin, Laelare im Olm. Rap. Archiv.). Geitbem weiß man von beffen Befigern nichts Gewiffes bis in bie erfte Saffte bes 16ten Jahrh, binein, mo es Bohuslam Cobel'v. Blegna bielt 2). Diefer ftarb phne mannlichen Erben, und ber Rarbinal Grang v. Dietrich. ftein abergab bas beimgefallene Leben am 4. Dft. 1627 an Grang Freih. v. Magnis, ber es wieber am 14. Cept. 1663 an Johann Burian Robilla v. Robily vertaufte. Diefer farb 1637 und binterlief bas But f. Bittme Ratharina Cuphenia Martintowifa v. Roffeca und ben beiben unmunbigen Gohnen Riflas Bilbelm unb Robann Dar. Diffas farb icon 1666 und bie fo heimgefallene Balfte bes Lebens ertaufte im folgenbem 3. vom Dle mas. Rapitel Johann Giamund Freib. v. Deteremalb far 8000 fl. und am 3. Deg. beffelben 3. auch bie andere

<sup>\*)</sup> Urt, bes Bifc, Deinrich Beit v. bief. 3. \*) Schwoy's biesfaifige Ungaben, (III. 130.) find großenthielfe irrig, indem fie fid auf ein anteres Wofchienig (im Proible Rerief) Dezieben. Die bier mitgelheilten zwerfaßigen find bem dortigen fleibigen Wirthfchtismte zu verbanften.

Balfte bes Johann Mar. Der Cohn bes Erfaufers, 3 p. bann Dietrich, aberließ, gleichfalle mittelft Raufes, am 25. Mug. 1718 bad gange Gut an Frang Felir galfomffb v. Balfowin, nach beffen und f. Cohnes Johann Grang Tobe es nochmale im 3. 1755 heimfiel, aber fcon am 14. 3ul. bes namlichen 3. fchenfte ber bamalige Bifchof und Rarbinal Ferdinand Of. v. Troper bice auf 45000 ff. abgefchante Gut f. Bruder Chriftoph, Gf. v. Troper, Freih. v. Glef. bach und Straffried, welcher am 11. Mug. 1788 ftarb. Gein Cobn Gerbinanb übernahm zwar bas geben, murbe aber barauf nicht inveftirt, weil bamal burch bochftes Sof . Defret pom 24. Febr. 1787 bie Ergbisthumd . Leben . Guter fur ben f. f. Religionefonde beffimmt waren und er felbit icon am 27. Oft. 1789 ftarb. Durch Unfall tam es an f. zwei un-munbigen Gobuc, Johann Ferbinanb und Frang Gfen v. Eroper, Die auch am 13. Dft. 1812 bamit formlich belebnt murben und es noch gegenwärtig befigen.

Beidaffenbeit. Die nusbare Area Diefes Gutes beträgt 1961 3och 719 [ Rl., und bie Dberffache beffelben ift burchmeg eben. Die Sohe bes einzigen "Babonb" benannten Sugele (3 St. 8. vom D. Mojchtienit) wird auf 1540, 72 trigonometrifc bestimmt. Der Boden felbft, meift gelbe , jum Theile and fchmarge Thonerbe mit fcotteriger Unterlage, ift febr fruchtbar und bringt alle Betreibearten fvor. trefflichen Beigen), Sopfen, Sanf, and Flache, fonflige Anollenfrachte und Gartengemachfe jeber Art im reichlichen Dage hervor. Heberhaupt gehort biefes But fcon gu ber gefegneten Sanua.

Un Gemaffer hat es nur ben vom Diemohofliger Gebiete berüber fommenben Dofchttentabad, ber gewiffermaßen auch bie Grange mit bem Onte Rifowit im G. bilbet und bann auf bas Rremfierer Gebiet übertritt. Er fahrt geringe Fifchgattungen und nur anenahmemeife Rarpfen. Die ehemals bestandenen Deiche find feit langer Beit in Biefen umgemanbelt.

Die Bevolferung, insgesammt Ratholifch unb mabrifder Bunge in hannafifder Munbart, betraat 1335 Scelen , (652 mnl. 683 mbl.) , und nabrt fich von bem Grtragnif ber Landwirthichaft und ber mit befonderer Borliebe gepflegten Pferbegucht. Die fur ben landwirthichaftlichen Betrieb verwenbete Bobenflache betragt an

| Medern  |    | 497 3. | 478 | 🗌 Rl. | 920 3. | 3514    | RI. |
|---------|----|--------|-----|-------|--------|---------|-----|
| Wicfen  |    | 203 "  | 64  | 29    | 48 "   | 686     | ,   |
| Garten  |    | 3 »    | _   | *     | 14 "   | 10344 × | ,   |
| Sutweib | en | 52 »   | 147 | 29    | 222 "  | 1215 ,  | ,   |

Die Jagbbarteit ift obrigfeitsich, und ift in Ermangelung ber Balbung nur auf Sofen, Repphibner und Wachteln, gleichwohl bei ber sorgiatigen Pflege in reichlicher Bahl, befchrante. Der gesammte Biebft and betragt an

|         | obtig | feitl. | unterthan. |
|---------|-------|--------|------------|
| Pferben |       | 2:     | 285        |
| Rinbern |       | 60     | 220        |
| Schafen | . 1   | 1800   | _          |

In 2 Meierhofen, namlich gn Moschtienih und in bem nahe baran 1826 neu aufgeführten Reuhof ("na Bahath") ift bas verebelte Bieh ber Obrat, eingestellt.

Die Doft banm jucht wirb fomoft von Seite ber Dergt. (meift im freien Felbe) wie von ben Unterthanen (in einge-friedeten Garen) emfig gepfegt und liefert Mepfet, Birnen, meift aber Pflaumen. Dagegen find bie handwerfe unerheblich und bie Bienengund beinache unbefande

In ber Schule ju Mofchienis erhalten bie Rinber blefes D., ferner bie von Lowieschißt und Dobrtichis (aum But Pie-flauers gehr), ben Unterricht, inseglammt etwa 271 an ber 3abl, Bon ben Binfen bes Stammvermögens ber Armenantlatt in Moschtienis, bas 7145 fl. BB. beträgt, und von sonssignen Gamminngen werben 30 bis 40 Arme berbeilt und fir bie Gefund heit forgt 1 Wundarze in Moschtienis nebt 2 gedamme.

Der Berkehr wird mittelft ber von Prerau burch Mofchtienig auf bas Kremferer Gebiet gebainten Sanbelsftraffe und mehre Bege gesorberer, bie nachste t. t. Poft (Briefpoft) ift aber in Kremfier.

Ortbefchreibung. — 1. Mofchtenis. Dere (horny Mostienice), D. von 167 3. mit 1044 E. (512 mul. 552 wbf.), 220 Pfb. und 180 Rindern, liegt eben an der von Prerau burch hullein in den Arabifch. Kreif fichrenden Authelsfraffe, 32 Et, 1. von Breiffich; 25 Et. n. von Kremster und hat 1 hichit. Echiog, 1 unter obegiel. Schuf flichend und gum Prerauer Defanat geförende Pfarre, Kirche Chuf, 1 Einfermirtbofaus und 1 oberfel. Schuf.

wie auch 1 Branntweinh. Die ber himmelfahrt Martens geweibte Rirche mit 5 Altaren murbe auf ibre eigenen Roften 1757 burch Unbau bee Presbyteriums erweitert und bagu auch ber Thurm 1792 vom Grunde aus erbaut, Die Pfarre aber von ber Obraft, fcon 1706 gestiftet. Die Rirche, ju ber und der Schule, nebit Mofchrienin felbft auch die DD. Lowiefchin und Die frembhftl. Beniom, Dobrtichin und Ritowig eingepf. find, bat im Innern 2 Grabbenfmaler, bes 1788 im 87. Lebensjahre + Chriftoph Gf. von Troper 26. und bes im 40. Jahre † Ferdinand Of. v. Troper, welches ibm f. nachgelaffene Wittwe Erneitine, geb. Bfin. v. Ballis 1789 gefett hatte. Rebft ber Rirche ift bier auch noch 1 gur Ghre ber fcmerghaften Mutter Gottes erbaute Rapelle. Muf bem bitl. von ba gelegenen Bugel "Babumnij" (auch Schwebenfchange genannt), beffen Bobe bereite oben angegeben morben (f. Befchaffenheit) und ber febr fcone Unfichten ber Umgebungen und fogar ber weiteren Gerne barbietet, findet man Ueberrefte von Mauerwert, Changen ze., und grabt wohl auch oftere Langen, Sporen, Comerbte und andere Baffen aus. 3m 3. 1784 brannte Db. Dofchtienis fammt allen bichftl. Gebanben ab. - 2. Lowiefdis (Lowissice), nm. 1 Ct., D. mit 47 S., 291 G. (140 mnf. 151 mbf), 65 Pfb., und 40 Rinbern. 3m 3. 1446 befag biefes D. Sohann v. Drus und nannte fich auch barnach 3). - Debft biefen DD. gehoren ju bem Gute noch 2 emphitentifch verfaufte oberfcblachtige Mublen an ber Mofchtienfa, namlich b. f. g. "Dbermuble" (auch "Stulbady" genannt) mit 5 Bangen und 1 Brettfage , und bie "Untermuble" (auch "Bahaticher" gen.) mit 4 Mahl . und 1 Breingang.

Allod = Herrschaft Walachisch-Meferitsch fammt ben Allod = Gütern Rrafna und Rognau.

Lage. Diefe hft bilbet ben Kern ber ma'h rifch, B alach ei und liegt im bit. Theile bes Kreifes. Gie grangt gegen O. mit Hungarn (Trentstuer Befpanufch, und beren Dominien Bitbe und Baag-Besterhe), gegen G. mit Bifetin (Orabifch, Kr.), gegen B, mit bem Lehngut Bal. Mejetitich

<sup>3)</sup> X. 35.

mit Bichna und Neu-Titichein, und gegen R. mit Neu-Titichein und Sochwald.

Befitzer. Diefe laffen fich in folgenber Ure nach-

1. Bon Rognau. - Langft vor bem 3. 1267 gehorte ein großer Theil biefee Gebietes gum Dimus. Bisthum, aber erft ber hochfinnige Bifch. Bruno granbete bier bie DD. Rojnan und Grachowes '). Balb nachber fam es (wie? fann nicht nachgewiesen werben) in frembe Sanbe, benn icon 1348 nennt fich ber Dim. Dbriftfammerer Johann v. Rrawat herrn auf Titidin und Rognau 2). Bei biefer beruhmten Familie blieb es auch bis gum Unofterben berfelben in mann. lichen Gliebern (um 1435). Go verfauft namentlich 2Bof v. Rramat im 3. 1374 3) ber Jungfr. Glebeth und ihrem Brub. Jefchet Die Richteret im D. Bafchau nebft 1 Freilahn, 1 frei. Chauth., 1 frei. Mable und ben britten Theil aller vom bafi. gen Berichte einzugehenden Strafgelber, und gabielam v. Rramar verzichtete 1411, aus Rudficht auf bie Digarnbte, und ben burch obrgftl. Sochwild angerichteten Schaben, auf bas Aufallerecht fur ben Marte Roinowes und bie DD. Sajowis, Bigantis, Bitiche, Bubit, Bafchau, Strites Etradowh (Jaro. ma?), Lhotta, Tomaffowa Chotta, und Beniom 4). Balb nach 1417 fam Die Sft fammt bem benachbarten Sitfdein burch Muna v. Rramat an bas Gefdlecht ber Egimburge, wiewohl nur fur furge Beit, benn nur Catibor v. Caim. burg erfcheint im 3. 1436 ale Befiger berfelben (f. Bubri) und icon 1442 gab Bot v. Cowines, ale Berr auf Rojnau, einige Butweiben ber Ctbt Meferitich 5), und erbaute auf einem Sugel bei Bafchau ein Luftichlog, beffen Rame ("Co. minecg") in bem bes Sugele jest noch fortlebt 6). Much biefer befaß fie nur eine furge Beit, beun im 3. 1446 bewilligt Sohann v. Deffenbed auf Rojnau ben Bau einer Galg.

<sup>3)</sup> Testament, ejust, ddio, Olomucii III, Kal. Decembr, 1267, morin cé heigit sin tertia vero parte (hiniditia) etro Brânça for von ibiu erfanțiera Perfifiații Soudmub) Rosea ve et Grabove, que suni ab antiquo circuita ecclesie nostre, sed ville per nos locate, v. ) 1, 1. v.) ddio fre, VI, proxim, post, asrumt, B. M. V. v.) ddto, in castr, Helfenstein in die S. Joann, Hapt, v.) ddto, in castr, Rožnov, fer, VI, post, fest, OO. SS, V. Etts. Merfertifider 28 abstr.

nieberlage in ber Stbt Deferitich ?), und ericheint noch 1462 ale Befiger (f. Bubri). Er gehorte mit jum Bunde bes Abels im bill, Dabren, beffen Glieber, Mathias v. Sternberg auf Lufow, Bernhard v. Czimburg auf Brumow , Beinrich v. Dube auf Swietlau, Joh. v. Moffnow (Engelewalb) und Innes, Die 23. Joh, u. Benebift v. Berfchit auf Reltich, Baniel v. Baris auf Rurowis, Benedift v. Suflovetich, und Dobeich v. Dobefcow, fammt ihren Belfern mit ben fchlefifden Rurften von Dels (Bolef und Riffas), Rofel (Konrab), Ratibor (Sanne) und Troppau (Johann) lange in unausgeschter Rebbe lagen, bis endlich im 3. 1457 bie gegenfeitigen Befchwerben burch fdiebe. richterlichen Mudfpruch bes Landeshauptmaine Sob. v. Egimburg auf Tobitichan, und Johann's Mufary v. Rofer behoben murben 6). Rach 3oh, von Deffenbed - ber auch bie Burg Belfenftein befag und ein tudtiger Fauftfampe mar (f. Belfenftein) fam Rojnau, man weiß nicht auf welche Urt , an Johann v. Egimburg auf Tobitichau, ber 1465 bas D. Rrafna vom Un. fallerecht befreit 9) und im nachftfolgenben 10) bie obige Beaabnig Bote v. Rramar fur Die Bafdhauer Richterei beftattigt batte. Geine nachgelaffene Bittme (ober Tochter?) Runta v. Egimburg nahm 1480 ihren Gatten Peter Of. v. Ct. Georg und Doff ing auf Die Burg Roinau - obwohl mit Biberfpruch bes Bengl Barinfo v. Mortowin und Jarofch's v. Baffrigt rudfictlich ber DD. Bubri, Bafchau, Brachowen und Roinowen - in Gemeinfchaft 11), welcher icon 1504 bie Burg Roinow fammt ben Martten Rojnomes mit Mauth und Rraina, Die DD. Bi. aantis, Salowis, Tillowis, Bubit, Bafcan, Lhotta; Lufanioma, Rlein-Lhota, Bitiche, Stritel, Beffela Grachowes, Brniow, Rife wa, Gargowa, Lhotta Girina, Mabr. Jefenis, Mfftienowis, Binina, Rrchoma und bie oben Lhotta, Raglawoma, & Sonborf, Difchfoma, nebft bem Untheil an Djeis, wie auch bie Sft BBfetin, ben 28. Johann, Smil, Sigmund, Bilbelm, Seinrich, und Runa v. Runftabe verfaufte 12), Sob. Rung v. Runft. übernahm in Folge ber bruberl. Theilung Dom 3. 1506 13) bie Guter Rojnau und Bfetin im Berthe

<sup>7)</sup> ddte, in castr, Rožnon, fer, IV, post, fest., S. Dorotheas,
8) litr. ddte, na horniem Hindowie b. fin. Muguftina, im Rânh,
ktch, im Brinn, 9) ddto, na Gicțini; w cținterfe preh nch. fmietnu, 10) ddto in castr. Rožnov. fer, l, post, fest. S. Bartholom. 13 XII. 15, 13) XVI, 33, 23) ddto, na Mojinowie b. fin. dlichter, F. M.

von 13,200 mahr. ff. und wies barauf (1509) f. Gemablin Dorothea von Baffrig! 8000 fl. mahr. nebft 100 Echod Grofd. ale Morgengabe an 14), übernahm auch von ben antern Runftab. tern bas jum 'Stifte Smilheim gehorige Stabtch. Dimnis bas er aber bafd barauf (1526) f. Bruter Bilbelm abtrat 15), verfaufte aber fowohl Roinau fammt ben Marften und DD. wie aud Bfetin im 3. 1530 ben BB. Johann und 3aroslaw v. Schellenberg und Rofti 16), welche fcon 1534 beibe Buter fammt ben Leben und Stabtch, Deferitich mit Datronat, Manth und Mable und bas D. Arnoltomis (Doliticona) mit 1 Sof an Sob. v. Dernftein für 9000 Cod Grofd, verfauften 17). Bon biefem erftand bie Sft. Roinau fammt ber oben Burg, bem gleichnamigen Stadtd. mit Datronat , Manth, ferner Rrafna, bas Leben ac. im 3. 1548 Bilhelm b. alt. v. Bierotin 18). Diefem folgte f. Gohn Bernard im 3. 1557 und biefem 1602 wieder ber Cobn Joh. Bilbelm im Befite nach, und nach bem Tobe bes Letern beffen Bruber Beinrid v. Bierotin im 3. 1611 ber , verwicfelt in bie Rebellion , ju bem Gft. v. Giebenbar. gen Bethlen Gabor entflol), 'wo er aud mit Sinterlaffung einer Tochter farb. Diefe machte zwar auf bie vom t. Riefus eingezogene Sft. Unfpruche, aber vergeblich, benn fie murbe uach einem mebriabrigen Rechteftreite um bas & 1630 bem Cobne Job. Bilbelme v. Bierotin, Balthafar, nach Erlag einer Summe Gelbes in Die hoffammer , überlaffen , nach bef. fen (er befag auch bie Bft. Prerau) Tobe , ber Erbtheilung v. 17. Jann. 1660 gur Folge bes Allod und Leben Meferitich f. 3ten Colne Bernarb Ferbinand mit bem Bebing gufiel, bag er 19,991 ff. baar und vom leben jedem ber 2 BB. jabrlich 300 fl. rb. ausgahlen folle. Er (herr v. Deferitid) und Roinow auf Lofchna und Suftopetich) fliftete (mit 1200 fl.) auf bem Mlob eine Rapelle U. 2. F. Maria Bell, faufte in Baichau ben Ritterfit von ber Bittme v. Schatel, ben er in einen Sof umwandelte, errichtete in Bubit und Sutiefo gleichfalle Dhofe, vergrößerte bie furg vorher augelegten DD. Mittel . und Ober . Betfdma burch Muerottung ber Balber, und hinterließ, obwohl 2 Mal verebelicht, (Die erfte

XVII. 6. 13) ddio, na Moinowie w. nebici. @mutnu XXII.
 4. 16) XXIII. 8. 47) Cod. Pernstein. fol. 324. u. XXIV. 1.
 XXV. 53.

Gattin mar eine geb. v. Bierotin auf Buftopetich , ble Lte aber Frangista Gleonora, geb. Pobitatffa von Prufinowis. bie 10 Rinder Diefer Ghen - 4 Cobne und 6 Tochter - farben insgesammt im Rinbesalter), nur eine Tochter Glifabeth Cibonia, permittm. Graf. v. Robern, bie er im fenten Biffen v. 12. Jul. 1692 fur ben 4ten Theil feiner Berlaffenichaft, fur ben Ueberreft aber (ohne Suftopetich und Lofdna) f. Better, Dar. Unton Berrn v. Bierotin auf Biefenberg und Dra. hanomis ju Erben erffart und ibm ben Sten Better Giegfrieb Ertmann S. v. Bierotin auf Ralfenberg fubflituirt batte , wefe. balb benn auch nach Ubfterben bes finderlofen Marimilian (f. Gemablin mar Daria Mung Antonia geb. Schubir v. Cho. binie) 19) feineswege ber in f. Teftamente v. 10. Mar; 1706 jum Erben ernannte Bruber Joh. Joachim, fonbern ber Gohn jenes Giegfried Erdmann, Rarl Deinrich S. v. 3. bie Sft. Krafna und Rojnau abernahm. Diefer (f. f. Obrifter und Rommanbant aber 1 Regiment Ruraffiere) erbaute bas Brauhand in Roinau fur bas gange Mfob, in Rolge eines mehriab. rigen Rechtsftreites mit ber Ctbt Deferitich , baute ben Gifen. hammer bei Bubri (1712 , er befteht feit 1755 nicht mehr), grundete bas nach ihm benannte D. Rarlowis burd Unfiebler aus ber Clomafei, Dolen und Bohmen, benen er vericiebene Borrechte und Binebefreiung fur mehre 33. (Phota) verlieb, erbaute ein Branntweinhaus in Rraing, bob bie oben ermafinte Mitmeibe ber Ungarn auf f. Gebiete auf, und verbrannte bie von ber Mietiner Obrigfeit (Miflad Gf. v. Alliesbarn) auf ftrittigen biditt. Granden erbauten Saufer. 3m letten Billen v. 12. Mai 1712 (public. ben 16. Marg 1716) ernannte er f. Bruber Grang Endwig, jum Saupterben mit ber Bebingung. baß er bie mahr. u. fcblefifchen Gater jum Majorat erheben folle, und unterftellte ihm bie Bierotin . Raffenberg'. ich e (fchlefifde) Linie. Diefer (auf Rognau , Altob Meferitich, Rrafna, Falfenberg und Tillowit, f. f. Rath und f. Saupt. mann bee Oppeln = Raffenberger . Reuftabter . und Bilber Rreif.) ftiftete 1722 mit Unbern bas Trinitarier . Rlofter in Bafchan (f. baff.), erhohte bas mit holgernen Gallerien umgebene Golog

<sup>1°)</sup> Er gab jum Bau ber Rofnauer Pfarrfirche 1000 ff. und geftattete in Folge einer gemifchten Mabr. Ungarifden Kommiffion ben Ungarn bie Mitmeibe von ben Jarowniten an bis jur Betfchma ddto, 16, Aus. 1698.

in Deferitfc um ein Stodwert, logte ben Thiergarten binter bem D. Bining auf, und baute bort ben fogenannten Reuhof. Lentwillig (26. Upr. 1731, publ. ben 4. Mai b. 3.) beftimmte er feine 3 minberjahr. Gobne, Dichael, Frang, und Sofe ph mit ber Bebingung gu gleichtheiligen Erben, baß bie Guter Ralfenberg und Tillowis nicht getrennt, und jeber ber 3 Tochter, Johanna, Mariana, und Luife, 10,000 ff. ausaezahlt werben mochten. Bon ben Erben farb Jofeph bem Bater balb nach und bem Bergleich v. 31. Deg. 1748 gufolge übernahm Frang bie bisher gemeinfchaftlich befeffenen, aber bis 1743 von ber Bormunbichaft verwalteten mabr. Bater Rojnau, Erb-Meferitich und Rrafna, Michael aber bie fcblef. Falfenberg u. Tillowis. Frang forberte ben erft pon f. Rache folger beenbigten Ban bes Schloffes gu Deferitich , erbaute bei Bubri, an ber Stelle bes eingegangenen Gifenhammers 1 Duble, nebit 1 Tudwalte, und ernannte, finberlos, im lebe ten Billen vom 5. Rov. 1753 (publ. ben 12. 3an. 1756) f. Bruber Michael (auf Fallenberg und Tillowis f. f. Ramm.) zum Erben, bem er ben Better, Bubwig Gf. v. Bierotin, Breih. v. Lilgenau , f. f. Ramm. und Landrechtsbeifiger , fubitituirte, beffen Cohn Budwig Unton, nach bem Tobe bes unverehelicht gebliebenen Teftatore (1779) 20) im Befis nach. folate. Er batte feine Gobne und beftimmte baber leftwiffig (25. Dft. 1807, publ. 5. Mug. 1808) f. Tochter 3ofe pha vermahl. Landgfinn v. Garften berg und bie Rinder ber zwei anbern bereite berftorb. Tochter, Maria Unng, Graf. p. Prafchma, und Therefia, Gf. v. Efterbagi in 3 gleiche Theile gu Erben, worauf, in Folge ber Erbabtheilung vom 23. Nov. 1812 Jofepha Banbgfin v. Farftenberg (geb. v. Bierotin , Freil. v. Lilgenan , Sternfreng . Drbens . Dame 26.) bas Milob Meferitich , Rojnau und Rrafna , fammt bem Milob. fcbloffe in Deferitfch übernghm, um bas Gefammte fcon am 7. Geb. 1815 an Frang, Of. Rindfy v. Chinis u. Chettau (f. f. Ramm. Den. auf Ramiefcht Dim. Rreif, auf Freiftabt, Sarrachethal und Freiwalb) far 850,000 ff. gu ver-

<sup>\*\*)</sup> Er richtete bas Schos in Meleritifd mit großen Roften volffanitig ein, legte ben Ziergarten babei au, baute ben Mich wie grabisto, bie Popiermible in Mojnau, und bernbigte bie langwierigen Grangkreitigkeiten mit ber Bfetiner hft, burch gattichen Berglein

faufen, nach beffen am 17. Dov. 1823 erfolgten Tobe, feine 5 minberiahr, binterlaffene Rinber, Dominit, Rubolph, Gugen, Maria Unna, und Frangista GG. Rindfy 2c. ale Erben fur Ramiefcht und Bal. Meferitich ansgezeichnet (29. Cept. 1826) uud ihnen ber Befit berfelben fomohl mie auch ber bes Gutes Ludergow. (mit 30 fur jebe ber Cohne unb mit 3 fur jebe ber Tochter) am 27. Mai und 5. Deg. 1825 eingeantwortet murbe. Diefe find auch bie gegenwärtigen Befiber bes gangen Sfeforpers. 2) Bon Rrafna. - Bereits 1299 ericeint Bobuslam v. Rraina auf 2 Urt. ber Dim. Rirche ale Benge, wird Dominus genannt, 21) und gab 1310 22) einen gewiffen Pertolbt bas D. Bubri (Mit) nebft 40 gabn. 1 Schanth., 1 Dable mit Brettfage, ben 3. von Bleifchern, Badern und Schmieden, freie Safen. und Bogeliagt, wie auch bie Rifcherei in ber Betfchwa (an Festtagen) , ben 3ten Seller vom Gewichte zc. - um bort bie Unfaßigfeit ju vermehren, wefihalb er auch bie neuen Unfiebler fur einige 33. von jeber Binsfeiftung auf Die Burg Rojnau befreite. 3m 3. 1348 taufchten bie BB. Chotro, Brid, Ctonar und Bufchet'v. Rrafna bas But Morfowik fur bie DD. Alt. und Reu . Bifchoma von Egenet v. Drabotufch ein, und vertauften ihm nachher basfelbe Morfowis mieber. Gben bamale trat auch n. a. Laurenan. Rollichin ben Untheil an Rrafna f. Schwiegerfohne Ulrich, und ber obige Ctonar f. Bruber Brich auch ben feinen ab. 3m 3. 1355 wies Olbram v. Perne f. Frau Margareth in Derne und Rraina 60 Mf Morgengabe an, und Rrant p. Run wwit verlauft (1368) ben BB. Bobunetund Ctach v. Derne f. Untheile in ben DD. Rrafna und Bining fur 90 DRf. 3m 3. 1371 erfaufte Onefch v. Rr. vom Benebift v. Poftupel bie Befte Ratobow fammt 1 Dof, 1 Dbftgart., 1 Schanff, und 1 Duble mabrent jene Margareth ihre Morgen. aabe in Rrafna und Perne ihren Schwiegerfohne Percolbt v. Drug abtrat 23). 3m 3. 1377 ertauft Bufchet v Rr. von ben Ruben Rrenglin und Lagar ibr gehabtes Recht auf bas D. Lhora bei Datichlamis und einigte fich mit Philipp Egertoreg megen ihrer beiberfeitigen Befigungen 24). Derfelbe Onefch wies f. Brau Chifma 60 Mt. auf bem Sof in Pawlowis ale Beirath.

<sup>\*\*2)</sup> ddto, Olom, III, Kal. Octobr, u. XII, Kal. Nov. \*\*) ddto, Krasna in fest, S. Kiliani, \*\*2) I, 1, 2, 17, 65, 66. \*\*) III, 36, 51.

aut an, bestellte ben Stritet v. Erpenowig und ben Sohn Diffene v. Rrafna Bufchet, ju Bormunbern f. Cobne und erfaufte (1385) bon Unfa v. Magetin im D. Czellichis 1 Sof 2c. 25). 3m 3. 1391 lebte ein Bufchet v. Rrafna, ber vom Benedife v. Tluitomait im D. Tieftis 1 Sof fammt Medern fauflich erftand um ibn 1397 an Job. v. Genig wieder zu verfaufen: ferner erftand er vom 3benef v. Sternberg - Lufom bas ! D. Tietidin mit ber Salfte bes Patronate, 1398 und im folgenben Sabre aber auch bie andere Salfte, nebft 1 Freihof, wiemobl mit Biberfpruch bes Landeshauptmanns im Ramen bes Dfaf. 30bot, ber es an Juden verpfandet hatte 26), - worauf er 1412 ben Bawifd v. Rofor in Gemeinschaft nabm 27), 3m 3. 1480 gehorte Rrafna bereite ju Rojnau, wie benn Sob. v. Rifenburg bezengt, bag er binfichtlich f. auf Rrafna lautenben Bineichulbiorberung von 8 Schof Grofd, vom Deter Of. v. St. Georg und Poffing und f. Gemablin Runfa v. Caim. burg befriedigt morben 28.).

De schaffen beit. — Der Blächeningalt biefes Körpers berägt 67,184 30ch, 1184 [] Rt., also mehr als 6½ [] Weil, meift gebirgigen Bobens 29. Denn ber nordbis, Dreigränzpunkt bes Bestibs (zwischen Weseirlich, Hochwald, und Dungarn), ber Berg "Arojahfan, sendert 3 Haupkalte and, welche bie Hi. in weilt. Nichtung so burchstreichen, daß uur bie bald breitern, (wie bas ber Beschma west, von Rojnau an) bald engern Thiler gewissen Wagen als Gebenen angeschen werben können. Der eine All läuft nach NB. und biltbe bis zu seinem außeselme westlichen Hagel ("hurth") bie biesseitige Vränge mit Hochwald, Neu- und Alltstichkein. Seine Auptstick, die inbeg viele Seitenäte sublich dem Beschwahale zu schieden, sind von D. nach B. bie Auppen: "Podizinana, "Kladnata", "Osstowa", "Zimna", "Sunsona", "Ruichjina", (Zeuseichmhsse), "Lancznica", "Sunsona", "Ruichina", (Leusseichmhsse), "Lancznica", "Supinowa", und "Nadosfote,

<sup>\*\*)</sup> IV. 32, 38, 52, 2°) VI. 18, 40, 57, 64, \*¹) VIII. 4. Dier Bufort mar auf bem Gessiechte ner Getenterge, & Dobner, Mon ined, T, IV, p, 390, \*¹) XII. 14, \*²) Nach einer nuern Wermesung sich ber gesammte flächeninhalt gar 8½ ☐ Meilbetragen, Sicher iße aber, oah bie Area ber 1, g. dern Gemeinben nämtigh: Mitter, Ober, und Unter "Betsowa, G. und Nt. Biffith, dalowis, Dutisch, Astrowis, Kosinau, Golane, Litowis, Wiganatis, Witheu, Coop of 7 ☐ Al. Getrage.

wo ber Berggug burch ein nach R. ftreichenbes Querthal unterbrochen wird. Gleich binter biefem binbet er aber an ber Ruppe "Riegera" an, und lauft an ber "Rofntna", "Ramenarfo", "Spitinefa" te., noch einmal bei ber "Oprchliba" burch ein Querthal unterbrochen, bis ju bem bemerften Sugel Surfo Der 2te Mit lauft fweitl. an ber "Byfota", ben "Beneichfin" und "Rimnatifi" bie jum D. Golanet, wo er gegen bas aleidnamige Thal fteil abbricht um fich jenfeite beffelben an ber "Ricgera", ben "Dilj", "Difra", und "Bhotifa bura", bis in bas (Bfetiner:) Betichmathal fortaufeben. beiben liegt bas an pittoresfen Schonheiten fo reiche (Rotnauer) Betichwathal. Der 3te Uft endlich giebt, immer ale Grange gwifden Mabren und Ungarn, nach DED. an ber "Mafitta", "Dupaegfa", "Dfelun", "Lemeffna" bis "Priblop", und pon ba weftl, nach Dabren einlenfent, ale ofoftliche Grange mit Bfetin nur bei ber Ruppe "Buforifchfi" burch ben Pag von Rarlowit nach Ungarn unterbrochen, mittelft ber Soben "Leffti", einer anbern "Trojacgfa", "Mifna", "Gferbownia", "Ptaegnika" bis "Sollomue", wo er auf bas Bfetiner Gebiet übertritt, nachbem er von ber Mifna an, mit bem phigen Sten Mite jene vielen Schluchten und Thaler gebilbet. worin bie beiben DD. Biffriga gerftreut liegen. Er, und ein Seitenaft, ben bie Bifota über bie "Mifonioma". "Dflama" und ben "Colain" gegen GEB. gefendet, bilben bas Rarlominer Thal (Sochebene?). - Die meiften Diefer Berge, (Deren Formation in ber Ginleitung angegeben murbe) find mebr ober weniger bewalbet, wo bice nicht ber Rall ift, bienen fie aur nabrhaften Beibe fur gabfreiche Schafe ber Unterthanen. Un Miner alien findet man bei Bafdau einen auten Canb. ftein, ber ju Dubiffeinen verarbeitet wird, an mehreren Orten aute, baufabige Bicacle und Topferthon . Rione, im Raboidter Gebirge ichmefelfauren Gifenfiein in magiger Tiefe, oft genng machtig, worauf auch vor 90 Jahren bei bem D. Bubri gebant murbe; bei bem D. Jaffenit guten Ralfftein und ebenba fo wie in ben alten Stollen bes Berges Ratofcht (aeg. G.) Abern von gemeinem Comefellies, und hinter Dber Betichwa gegen ben B. Bifofa au, im Thonfchiefer unbanmurbige Rion. ftreifen von Brauneifenftein. 3m 3. 1532 murbe bei bem D. Bubri auf filberhaltigen Bleiglang fart gebaut. (f. Bubri.). jest findet man feine Gpur mehr bavon. Dehofere Ratalog fabrt auch gebiegen Rupfer von bort an (?). - Rorboftl, vom

D. Rrhowa find mehre Gifen . und fcmefelhaltige Quellen, welche funftlich gufammengeleitet, ju bem fogenannten "Seblinna" Dineralbab vermenbet merben. - Trigonometrifc find auf Diefem Gebiete folgende Puntte bestimmt: Der Berg Rniebina (auch Teufelemuble genannt, 2 Gt. n. von Roje nau) 660°,30; ber B. Rabofcht (+ Gt. nnw. von Roinau) 592°,70; Stalitowa lauta (foft. Abhang bee Raboicht) 496°,07; ber B. Bifota (23 Gt. no. von ber Rarlowiger Rirche) 537°,52; ber Bergruden Rladnata (2 Gt. o. pom D. Db. Betidma) 481°,48; Die Unbobe Lemeidna (21 Gt. b. ber Rarfowiger Rirche) 480°,06; ber B. Solain (21 St. wnw. von b. Rarfowig. Rirche) 451°,02; Die Unhohe Mifianowa (11 St. nw. von b. Rarlowis, Rirche) 4430,44; bie Unhohe Sajowete bili (1% St. f. vom D. Sajowie) 369°,20; ber B. Brd bura (11 Gt. w. vom D. Gf. 26pta) 362°,85; bie Spige Dftri mrch (4 Gt. fo. vom D. Gf. 2hota) 3520,74; ber B. Befely chlum (n. vom D. Befela) 303°,00; bie Unbobe Bapenta (1 St. f. vom D. Bubit) 273°,79; und ber Rirchthurm im D. Bafcau 183°.70.

Der Boben besteht theiss aus zersettem Thonschiefer, theiss aus gersettem Thonschiefer, theiss aufgelöstem Canditein, hier und da mit schwarzer Moorerde ober Letten untermischt. Seine Fruchtsarteit sift nicht groß und höchst verschieden. Um Krasna und im Betschwartsale bis gegen Rognau hinauf werden Beigen, Wintere und Sommerfrachte mit gutem Erfolg gebaut, von da über hutisse dien aber nur (mitunter auch noch sehr dietige) Sommersuchiche, am vortheilhaftesten im, gegen rause Rordwinde durch den Wissan gelichaer Bergfamm geschüpten Karfowis, wo auch Obst und Kafenaemäche ieder Urt gebeisen.

Daupeffuffe find: bie beiben Betichm a, bie "Bifetiner" (obere) und bie "Rojnauer" (untere). Jene entspringt
auf ber Bijofa, biese auf ber Teojatschft. Die erfte durchfiese,
von R. nach S. das gange Karsoniger Thal, und betreit, nachbem sie links den Wildbach Potiata, rechts aber die Milon
nio wa und ben Teigern hausgenommen, schon in Karsonish das
Weitner Gebiet. Die Rojnauer firdmt durch die DD. Ober.
Mittel- und Intere Beichma, bei Rojnau vordher, in einem
burch ihre reißenden Flushen von Rojnau aus breit ansgewühle
tem Bette, gegen B., emplangt vom nöbelt. Aurpathenaft rechts
bie Wilbdach. Melon un, Kobilscha, Karpathenaf rechts
bie Milodach. Melon un, Kobilscha, Knieß nin, Bacow

Doer nub Unter-Rospieh, die Befnierowifa, Buberffa, Baidonffa und Krowa; fints aber ten Legi (Selanet) bie öfter tebente Da au net al feit Rojana) nebft an bern namentofen, und vereinigt fich mit der Meternamentofen, und vereinigt fich mit der Meternen Beit Meter (bet Meteritich, um fich bis gur Ginninung in bie Marty (bei Kremfier) von ibe ulder mehr gu trenten. Beibe aber, icon 1201 netunblich nuter biefem Namen vorfommend, fabren treffiche Gerellen, Barben und Krebfe. — Ben ehemstigen De ich en find nur abeig geblieden ber elfein) bei Bafchan, und ber, vom west. Damm bie entsuckenbilen Anostenberen gewährende bei Inbit, beibe mit Karpfen, Dechten und Echfeiche beiget. Der in Sahowis verbient feine Fruddung, wohl aber ber fir habewis verbient feine Fruddung, wohl aber ber fleine niece (Bejero) am Berge Cesain, mehr als 300 Klast, über ber Wererschalbe gesegen, und offenbar burch einen Erthura entuanben.

Die Bewölferung, indgesammt mafacifchen Ctammed 30, berratt 13.026 G. (13.284 mnt. 14.755 wbl.), barunter find beifanft 1340 Richt fat hofiten (helveifich. Befruntniffes in ben DD. Atein und Groß. Biffitig, Etitiefic, Kaefowin und Inisfo) und 10 Ju ben (in Krafua und Rojnau). Die herrichenbe Pyrache ift bie mabrifche in wafacificher Mundart, dente der in bei ber in der in wafacificher Mundart,

Ertrage und Ermerbequellen find:

## 1. der Ertrag von:

|             |            |      |       |       | unterth. |      |       |      |    |      |        |
|-------------|------------|------|-------|-------|----------|------|-------|------|----|------|--------|
| Medern u.   | Erifdfeld. |      | feld. | 8354  | Sea      | 689  | D St. | 7629 | 3. | 1432 | □ \$1. |
| Biefen u. 6 | Bir        | ten. |       | 5264  | ,,       | 585  |       | 3374 | ,, | 1158 |        |
| Sutweiden   |            |      |       | 24034 | ,,       | 1456 | ,,    | 6025 | ,, | 1128 | ,,     |
| Deichen     |            |      |       | 25    | ,,       | 1363 | ,,    | -    |    | -    | "      |
| Balbungen   |            |      |       | 12813 |          | 401  | ,,    | 64   | ** | 1144 | "      |

Erzengt merben, wiewohl im fur ben Bebarf bei weitem uicht gureidenbem Maße, Beigen (um Krafia, 3aionu, n. 3nbit), Roggen, febr wenig Berfie, mehr Bafer. Nafn mierren Eergabhangen, und fegar auf ubegtit, Medern wird bie i. g. "Kribleaober "Titica" (eine Urt Roggen, aber mit fleinern Kornern) aus gebant 31). Ben halfenseichgien ermad Lusjen und Lobpacn,

<sup>30)</sup> Die Charafterift febe man bei ber hichft. Dochmalb nach.
13) Gie trägt tie achtellig, leitet von größerer kalte nicht leicht Gchacen, und belobnt te. Mobe nach einem Madwa 23. nach einander, ba fie mit Gerfte angebaut, mit bet reifen Gerfte bel wod abgemabt, ein febr nuffiches Fuller fur Chafe und Drieb ein bie ift, ja biemellen mit Derefte est nämlichen 3. als Grunet

um besto mehr nahrhaftes Heiteforn (Andweigen), viel Aartoffet, jum Theil auch bie vertresstichen nierensomigen; von Küdengemächen, Kopftohl, (Krant), Rüben ze. Mach wird zwar
wenig, aber guter mid feiner Flacks erzeugt. — Die obrgitt.
W ald ung en zersalfen in 5 Neviere, das "Rohnauer» "Baschanter, "Bistipper, "Betfchwaren und "Karsomiger, und
enthalten Tannen, zichten, Kiefern, Buchen. Eirfen, and etwas Lärchen und Kopen; in Rieterungen Umme, Linken, Gichen,
Erlen, Bogelbeerbäume, Hieterungen Umme, Diene, Schon,
Erlen, Bogelbeerbäume, Daselnuß n. Wachotkersträuche ze.;
in der höhern Kegion aber and Krammbolg (pinus montana). Echwämme zift es in den Wälbern genug, und auf
den Vergräcken viel heilsme Pflanzen, alse Angenwose, sibisch, Enzian, Engel., Nieß, Tormentisk, Ktettene u. Zimpintsmurgel, Schassanch, Wiesmuth). u. Kuspappelfraut ze.

2) Die Raab liefert (nur im Bechiel), Biriche und Rehwild, Safen, Guchfe, febr felten auch Bolfe, und noch feltener (feit etwa 30 %%, gar nicht mehr) Luchfe; an Bogeln aber nebit ben vericbiebenen Urten von Gingvogeln, Safele, Birfeue und Reprhubner (wiemobl nicht baufig), Droffeln, Rrametevogel ze, und von Raubvogeln (felten), Stein . und Ronigeabler 32), wie aud Raffen. - 3) Die Dbftbaum. aucht mirb von ber Obraft, theile in eingefriedeten Garten. wie in Rraina (mo bie ebelften Gattungen von Mepfeln, Birnen, Pflaumen , Ririden , ja fpgar Marillen und Pfirfiche ju finden find) und Bining, theile im freien gelbe bei affen Dhofen, aber auch von ben Unterthauen namentlich , in Bining , Sajowis , Rojnau , Karlowis , Bafchau, Bubil, Rarlowis, Unterund Mittelbetichma mit regem Gifer betrieben , bas Dbit (Mepfel, Birnen und befonbere Pflaumen) aber meift fur ben Sausbebarf verwendet. - 4) Die Bienengucht, chemals fo blu. bend 33), ift jest unbebentent; nur in Sajowig und Rojnan

gemaid wird, und im folgenten 3. von dem Nachmuch das Korn gewonnen mertern tann, woon das Mehl nicht viel geringei, als das Kornwell. S. darüber mehres in den Mittheilungen nt. 1823. S. 137. 19) Sener auf dem Franzensberges ju Brünn durch fluggere Seit erdaltene, flammie aus dem diel. Der dirge biefer Ht. 19) Wamilich im 16. und 17. Jahrk., woffe die Liennenbrungen der He. Den Sierofin von en den 35. 1851, 1613 und 1635 fereden; und noch im 3. 1825 gabite man auf diefer Ht. liegefampt 1710 Biennefder. S. Mittheitungen der t. f. M. S. Auferdungeistsfagte vom 3. 1722. S. 557. und folg, und b. 1829. S. 36.

befcaftigt fie einige Llebhaber. Dagegen ift 5) die Biebju dit eine ber Saupterwerbequellen : fie beträgt nebft tem ubthigen Zeber und Borftenvieh an

verigtet. unteithan, Pferden 13 906, Hornvich 171 4277, Schafen 2230 2864

2864 Stude. und wird, jumal fur bie Chafe ber Unterthauen burch bie vorrrefflichen Bergweiben ("Calafchen") auf's Befte unterftupt, Diefe fdmaden Thiere trogen unter freiem Dimmel auf Soben von 5552 Guß über ber Meerceflache, vom Dai bis in ben Ofenber jeder Bitterung, und geben eine reichlide und feite Mild, worand ber heilende Molfen und ber allgemein befannte fcmadbafte Beimfenfafe in Monge erzengt wird, und einen michtigen Santelbartifel abgibt 34%. Das Bornvich bee Unterthans ift eben nicht fehr anfehnlich, gibt aber viel und gnte Mild, woraus man Butter pon pergalider Gute und in folder Menge erzengt , baß fie auch ale Santeleartifel bis nach Wien verführt wirb. In ben obraftl, Deierhofen au Binina, Rrafna, Grabiefo, Bubri und Bafchan ift verebeltes Sornvieh eingestellt, zumal in bem bochit gefällig und zwedmäßig eingerichteten "Marienhof" in Bining, wo 84 aus einheimle fchen gemeinem lanbichlag veredelte Ctude bes iconifen Comeit. gerichlages befindlich. Das bod verebelte obraftl. Chafvieb beherbergen bie eigenen Sofe bei Bining, Rraing, Rrhowa, Bradieto und Bafdau. - 6) Sanbwerte; biefe merben von gewöhnlichen Landmeiftern , und nur für ben einheimifchen Bebarf betrieben, und man gablt g. B. nebit 2 Epegerelmaa. ren., (qu Rrafna und Roinau) 1 Gifenmaarenbandlung (qu Rojnau), 1 Papiermuble (an Rojnau; fie beichaftiget 9 Arbeiter , und erzeugt jabrl. bei 150 Ballen Papier verichiebener Urt), 2 Glashatten (an Mittel = Betichma und Rarlowis, fie werden abwechfelnt nach gjahr. Umwechelung berrice ben, und bie erflere erzeugt in 1 Sutte und 1 Dfen burch 8

<sup>3.4)</sup> M. f. g. Jurende's Medlich, Bertindiger. 2 Lb. S. 71. über die Mila, Buter - und Rafmirthfiaft auf ben sogenanten weisen Bergan v. malaciff, Gebiete Mispern. Und ber vicleitig unterrichtete Place, pu Damieicht, fr. Martin Talfaja bat eine gebegene Bobanbiung über biefen Gegenftand verfaft, bie ich in handforft beibe.

Arbeiter bet 7000 Eded Benfier . und Soblglas, tie antere aber , gleichfalls in 1 Dutte und 1 Ofen , etwa 6500 Coode; intel liefert Die lettern aud geichliffenes Glas), - 26 Rleifch. hauer, 37 Mahlmufter , 13 Bader , 10 Graumaar- und Meble bandler, 1 Brauer, 1 Branntweinbrenner, 29 Bier . und Beinicanter, 14 Suffdmiede, 3 Ceifenfieter, 2 Coloffer, 10 Coneiber, 13 Coufter, 5 Tifdler, 100 Tudmad er (gu Rraina), 2 Beinmandhanbler, 14 Beinmeber (in Rojnau), 6 Raridiner ze. ze. Alle biefe betreiben nebenbei auch noch bie Pantwirthichaft, wie benn biefe und gang befondere bie Bieb. aucht bie Sauptnabeungequellen fint. Aber auch 7) ber San-Del verfchafft betrachtlichen Gewinn, namentlich ber mit a) Solg (burch bie Obrigfeit) theils in Ctammen, theile gegimmert, nach huugarn bis gur Baag, und mittelft biefer und ber Denau bis nach Ronftantinopel; ober ale Bretter und Edeiter. bolg an ber Betichma (burd bie Unterthanen), gang befonbers begunftigt burch bie feit 1820 von ber Dbraft, angelegte Gloge oberhalb Rraina, bis an bie Darch und bie Donau; entlich ber mit geginmertem Solg, Brettern, Coinbeln ze. in tie benach. barten Stabte Meferitich , Granfitabt , Greiberg, Ren . Titidein n. a. Den lebhafteften Untheil baran nehmen bie Gemeinten : Unter . Betidma, Rlein . Bifiris, Rarlowis, Groß . Lhotta, Ditiche, Bubit und Bafchau; ferner ber b) mit Butter und Brimfenfaje in ber Proving fowohl, wie augerhalb berielben; c) mit Solaidmamm (uber Leipzig bis nach Samburg) und Weibrauch (in der Proving und bis nach Defterreich , burch bie Ginwohner von Of. . Biffrig und Unter . Betfchwa zt. 35); endlich und gang befonbere d) mit ter erzeugten, burch Reinheit und Daner ausgezeichneten Leinwand, welche Roinau, Tillowit, Saicau u. a. DD. liefern, und bie nach Defth, Bien, Brunn ze. verbandelt wirb. Der nothige Rlache bagu wird meift aus bem nordweftl, und weill. Theile ber Proving bezogen und in folder Menge verarbeitet , tag a. B. tas cingige Roinan bierin mit wenigstene 20,000 fl. E. D. jabrlich verfehrt. Debft ber Leinwand wird hier noch eine Menge anderer Linnengenge verfertigt , welche bem barein einen hohen Berth fegenten weibl, Befcblechte gur Ropf - und Salegierbe bient. Dehre Gemeinben, 3. B. Brniow, Drachowes, Jaffenis, Rrime . Dezenowis und Beffela ernahren fich mitunter durch Taglohn bei ber Etbt Me-

<sup>3&#</sup>x27;) C. darub. Debres in b. Dittheilungen ic. 1823. G. 143.

seitlisch und Krasua; andere, wie Arhoma, Og. und Al. Chotta, Wignith, Colanch (die Erbrichterei), gubit turch Fuhrmer; und noch auber, ale: Mittel., Ober und Inter Belichme, Karlomin, Og. Biftig er. burch die obeglet, Waltwirtsichaft und durch rege Thätigfeit bei den obeglet, Waltwirtsichaft und durch rege Thätigfeit bei den obeglet, Machnetten. Die einsuhrstatifel bilden verschiedene Octreibegattungen, zunächt Welgen, Roggen und Gerfte and ben gesegnetern west. Gegenden des Kreifes, der Flache and bem nörbl, und westl. Mahrer, Wiesen, Bein, gemeine Welle und Schlachtvich aus Jungarn, Tuch aus ben nachbarlichen Echben re.

Sanbeleftraffen gibt es 3; bie wefil, fahrt aber Boidna und Suftoretid nach Beiffird; Die norti, nach Den-Titichein , und bie Bitl. über Rognan und Rarlowit bis an Die bungarifde Grange. Die fentere, melde von Rognau aus auf bas Sft. Sochwalbergebiet und von Butiefo nach Mittel-Betfchma Seitenftraffen entjendet, wurde erft unter ber jetigen Bermaltung, bie überhaupt fur Emporbringung ber Birthichaft in je. ber Sinficht viel geleiftet, anftatt ber frubern bochft befchwerlichen über Mittel . und Ober . Betidma, und ben Berg Bifota nach hungarn fuhrenben, mit großem Dab . und Roften. aufwand aber bas Colaingebirge und burd Rarlowis, mirunter auf mehre Rifer, boben Teraffen ichlangenformig geführt, und gehort wegen ber vortrefflichen Banart, ber Erhaltung im beften Buftanbe mittelft eigener, in gemauerten nieblichen Bauschen mobnender Strafeneinganmer und ber Bergierung burch Baumealleen , unftreitig gu ben fconften Strafen ber Proving. Mugerbem fieht bas Dominium mittelft ber burch bie Cbt. Meferifch fubl. in ben Bratifdy. Rreis , und mittelft ber burch bas gleichnamige Lebengut weffl, fubrenben Strafen mit Sungarn, Prergu und Rremffer in Berbinbung, Die Betichma fahren 3 Bruden, 1 bei Rrafna, und 2 bei Roinan. Die nachften Doften find in Reu . Titfdein und Beißfirch.

Deffestlichen Unterricht genichen an 4050 Abglinge in den Erivlafe und Wittelfculen zu Kraina, Mojnau, Kiiwe, Ober- und Unter-Beischma, Outisto, Stritesch, Krhowa, Jassenith, Karlowih, Mezenwich, Brniow, Greße Wistis, Frachoweh, Kriwe, Wigantih, Wessela, Witsche, Zaschan, und Indie. —

far Gefundheitspflege bestehen 1 Dr. ber Argneifunde gu Rrafna, 2 Bundargte (in Krafna und Nognau) und 11 Deba ammen. Urmen an ft af ten find zwar bei ben meiften Pfranden,

aber mit unbedeutendem Ctammvermögen, weil jede Gemeinde ihre Urmen, und zwar bergestalt versorgt, bas man nur schleften einem Bertler autrifft, 2n Arfalia ift von ten Gien Jos, 3acharias 1763) und Michael v. Zierein (1780), dann von den Ant. Dietrichschen Erden (1821) gestiretes und beschaftes Spital far Gyfrindler mit einem Etamwermögen von 2900 fl. W. W und ein zweites von einem Gi, v. Ziervoll gestiretes zierichalls für Gyfrindler in Nognau, dessen

Orthefdreibung. - 1) Rraing (Krasno). hart' am rechten Betichwaufer, bas mit bem finfen und ber Sibt Meferitich eine bolgerne Brude verbindet, in einem angenehmen Thale, 3 Ct. b. von Beißfirch gelegener Marft , von 238 S., mit einer Bevolferung von 1815 G. (885 mnf. 930 mbl.), wel be 37 Pfd. und 207 Rinder befiben. Der nach Meferitich eingepfarrte Ort, bat eine alterthumliche bl. Safobs. Riffarfirde mit 2 Mitaren, ber (laut ber Defaual . Matrif) noch 1672 ein nicht tatholifder Prediger, Lufas Gattes, porftand, aber in nachfolgenden 3. von hier nach Sungarn vertrieben murbe. Ferner ift bier 1 im 3. 1831 von Grund auf und bauerhaft auf Roften ber Obraft erbautes, mit einer paifenben Mufichrift verfebenes Schulhaus, und 1 erft vor Rurgem. neu angelegter Friedhof. Unter ben meift gut gebauten Saufern bes freundlichen Orte ift bas im guten Gefchmad erft in neue. rer Beit erbaute obrgftl. Schlog, worin ber Gib ber bitl. Gater . Direftion und bes Dberamtes, mit feinen Bier. und Obffgarten bas merfmurbigfte. Conft find bier noch, außer 1 obraftl. Mhof und 1 Ginfebrhaus, 1 Schonfarberei, 1 Tudwalte, 1 Pottafcheficterei, mehre Lebereien und Dublen. Muferhalb bes Marttes gegen 2B. bart an ber Etrage bemerft man ein , Die Befreiung (?) bes bftl. Gebietes von ber epibe. mijden Brechruhr verewigendes niedliches Steindentmal mit lateinifc'n Auffdriften. Der an ber Morbfeite bee Ctabtch. fich erhebende, mit verebelten Obitbaumen bepflaugte Sugel bie. tet bie fconften Unfichten fowohl ber Ctbt Deferitich mit ihren Umgebungen, als auch bes gangen Betichwathales gegen DO. bin, bis ju ber Sftgrange in ben Rarpathen (Bifofa). Der Ort hat 2 Jahrmarfte (auf bl. Georg und bl. Lau. rengtag) und Wochenmartte alle Donnerftage. - Das Rraina ald D. bereits vor 1299 beftanben, und im 3. 1465 von ber Unfalleverbindlichteit befreit wurde, bat man bereite then ge-

feben (Befiger). 3m 3. 1491 erhob ce R. Blabislam auf Garbitte Detere Of. von bl. Georg und Poging gum Marfte 36), und verlieh ihm bie 2 ermannten Jahrmartte nebit bem Wochenmartte. Derfelbe Bf. Peter entband es 1496 von ben Frobnbienften bei dem daffgen obraftl. Dofe, vertheilte Die Meder bes lettern unter Die Ginwohner gegen jahrt. 3. 37), und 100 3. fpater (1596) identie Bernard b. alt. v. Bierotin dem Gtabt. den auch bie Manth gegen einen jabri. 3. 38). 3m 16ten Sahrh. entichied fich ber Marte gleich bem benachbarten Deferitich fur die protestantifche Lebre, und erlitt auch im 30jabr. Rriege - außer bag er 1644 von ben Schweden geplundert murbe, bie nebft großen Boll - und Gefpinnftvorrathen auch 150 Gtf. Tacher und 60 Pferbe raubten - mit bemfelben gleiche Ungludejatte 39). - 2. Roinau (Roznow), Martt, 5 Gt. B. am finten Ufer ber Betichma, über bie bier eine 76 Rift. fange bolgerne Brude fabrt , und an ber nad Ungarn gebahnten Straffe, in einem überaus reigenden Thale gelegen. Er gable in 450 S. 2944 G. (1342 mnf. 1602 mbf.) unb hat einen Biehftand von 30 Pfb., 389 Rindern und 420 Ccha. fen. hier beficht unter f. f. Religionsfonde Datronat eine (afte) Pfarre und Chule, ju beren Sprengel auch bie DD. Tillowis, Sagowis, Bigantis und Unter-Betich. ma gehoren. Die Allerheiligen Pfarrfirche murbe an ber Stelle einer uralten holgernen 1748 - 1752 auf ihre eige. nen Roften (15,000 ff.) im gnten Styl und bauerhaft erbaut, und hat 5 Mltare, unter benen bas hohe mit einem 2 Rift. langen meiflerhaft gemalten , und bie Rirchenpatrone vorftel. lendem Blatte, (hochft mahricheinlich eine Urbeit bes trefflichen Rieberlanders, und Coulers bes großen Rubens, 3. G ch ounians) gegiert ift. Der Marftplat, worauf 2 fteinerne Bild. faulen ber b. h. Johann v. Repomud (1722) und Florian (1764), bildet ein regelmäßiges Biered , und ift großentheils von (meift holgernen) Saufern mit Laubengangen umgeben, worunter nur bas obgftl. Forftamtegebande, wovon ein Theil

<sup>\*\*)</sup> ddto, m Qubinie m, fobet, po, fin Tiburzifi, \*\*) ddto, na Gie-jinie m, pond, po narogen P, Margge, \*\*) ddto, na Megerigu d, fin Tomaffe. — Die Kaif, Maria Sherfa behättigte ddto. Wien 10. Juli 1747 affe biefe Keaabniffe. \*\*) Mefet, Sabröud, Der Ort mar ehenals, wie bies atte Ernnehmuene hweifen viel größer, und sagar Arfte eines pitarbitlichen Brüberhaufes haben fich nicht präften.

auch jum Birthehaufe bient, bemertenewerth 40). Muger bem find bier 1 obrattl, Bermalterwohnng und 1 Braubane, 1 Dapiers, mehre Dimablen, ciuige große Leinmantrollen und Balten, bann I Spegerei- und I Gifenmaarenhandlung. Wie aroft und manniafach bi: Beirichfamfeit ber muntern und raffigen Bewohner tiefes Mittelpunftes ter mabrifd. Balachei ift, murbe bereite oben gegeigt. - Der Drt bat 4 Sabr. martte (Mittw. vor Maria Lichim., Mittw. vor Jeb. b. Tanfer, Mittm. por Unna, und ben Jag nach Milerbeiligen) und 1 Bochenmartt (an jedem Camitag), Deren 2 nebit 2 Biebmart. ten ihm Raif. Leopold I. "wegen großen burch Grennt (Gingnartierungen) und Geind (Turfen u. Tartaren) erlittenen Schabene" im 3. 1660 verlieb. Bald barauf (1681) befreite ibn Bernard v. Bicrotin von ber bie babin abliden Bablung von 18 fr. fur icben ausgeschänften Gimer Wein mabrent ber Sahrmarftfreiungen, vom Bleichen ber obraftl, Beinwand, und pon ber Mbiubr geborrer Comamme, Safelnuffe und Rummel. wofur Die Gemeinde 10 Raben f. Gemablin, Die Mitweide geflatten follte 41). Fraber icon murbe gefagt (f. Beniber ber Sft. I.) bag ber Ort vor bem 3. 1267 angelege und im 3. 1411 vom Aufallerecht befreit worben; ju ben 33. 1707, und 1780 f. gleichfalls Die Befig. - 3m 3. 1406 mard ein Sobeslaus de Roznow Dofter ber frei. Runfte an ber Dochfchule an Drag 42).

Die nachfie Umgebung Rognaus (infofern eine mahre Roffen an) bietet bem Ratur-grembe bie ebefiten Genfleg; ba B. ber Baget, "estaffa" (wbell.), von bem ans bas gange Betichmathal vom Berge Biffofa (im D.) an bis nach hus foperich hinab (im B). fich wie eine Ratur-Bobile bar feltt; "fo ber Ambild bes fichon geformten, und nur 1 Set. gegen R. entfernten Berges "Robolicht", bessen albeiter nur mit muchernben (Langen) Moofen und saftigen Alfenpuffangen bestiebere Scheitel in vordreiftlicher Saft bie Bifbligtae eines

<sup>\*\*)</sup> Der geenmartige Borftweifter, Dr. Ignag ferfes, fein sich-feitig gebilbeter nnb für alles Gute und Schone begrifterer Mann, bat burd jeine unremibbere Gefäufgetet bie fe Gegend bem Beefalfer für ummer unvergefich gemogt. Day man bie Arrasthenufe und bie Pamen ber einzefnen Berge beiefe Dom, genauer angefen konnte, ift nur ihm ju verbanfen. \*1) debo, na Sectreitig D. neme feta. \*4.) Mon, fixtor, Univers, frag, T. J.

gleichnamigen flawifden Boben ("Rabagoft", "Rabegaft", b. i. Gafffreund) getragen. Mus weiter Ferne firomte bierber um Die Beit ber Tag und Dachtgleiche bas Bolf gufammen . um unter Tangen und Gelagen Opfer bem Abgott bargubrin. gen 43). Ocgenwartig fleht bier ein fleinernes Rreng mit bem Gribier, welches bie Rrommigfeit tes Roinquer Burgers Die dael Janif u. a. Wohlthater im 3. 1805 aufgerichtet. Und welche Fernfichten von bier aus! Im D. bis ju ben Roloffen ter Centralfarpathen (Tatra), bem Rriman, ber Comniber Spite und ber Babia gura, im D. tief nach Schleffen binein fo mie im 2B. über einen großen Theil bes fconen Dabrens. Doch man beffeige (eben nicht beichwerlich) lieber felbit bies Mal reciden . ber flavifch . beibnifden Beit und ben Erager fo vieler und beutungereicher Gagen 44). - 3m Cfiben endlich 1 Ct. entfernt, ber fonifche Sugel, welchen bie burftigen Trum. mer jener alten Burg Rognom fronen, bie ale Rern bes bermaligen Allote, ichon 1348 beffant, unb, wie man aus

<sup>43)</sup> Stiedowsky Sac, Mor. Hist, c.s, sgq. ber fogar eine 26. bitbung (!) Des 3bole lieferte. Roch bie jest haben fich Gruren bavon in ben fogenannten Bobannisfeuern (am Borabente bes Refttages, 23. Juni) erhalten, mo alljabrig unter großen Bolfegu. lauf auf ben meiften Soben ber Umgegend bis nach Coleffen u. Sungarn binein, gang befonders aber bier, Dolgfiche angegundet merten, bei begunfligter Bitterung allerdings ein entzudenter Anblid. \*\*) »Die Hus. u. Fernacht von bem Scheitel bes Ra. tofchta in Jurende's »Redlich, Berfundiger.a 2. B. Juni G. 579 : Gagen: "Die Teufelemuble auf b. Ratofcte in b. Bolfemabr. den u. Gagen aus b. Borgeit Dahrens ic. Brunn 1819. 8. G. 114; »tie Baifen in G. Bolni's Tafdenbud f. b. Beid. Dabr. u. Chleficus tter Jahrg. Brunn 1826. G. 291 u. m. a. Gigentlich befteht biefer Bebirgeftod aus 4 pon 2B. nach D. giebenben aber gufammenhangenten Ruppen, beren weftlichfte porjugemeife ber Rabofcht, bie offliche aber »Rniebina« auch Aniehni heißt. Der Gipfel ber lettern ift mit einer Menge von Schieferplatten bededt, movon einige ber großern fo munderfam in einander gefchoben fint, bag ter Bolfeglaube fie fur ein Bert Des Teufels bielt und fie bie »Teufelsmuble« nannte und noch nennt. In ber Ginfattlung swifden biefer und ber nachften meffa lichen Ruppe (Zanegniga) hat in ber Rabe eines foftlichen Quellmaffere, bis 1784 ein Ginfiedler gefebt, welchen bie Frommigfeit ter Thalbewohner mit Lebensmitteln reichlich unterftuste, und noch bis jest haben fich bie Gpuren feines Bauschens erhalten, Bon ben (unbedeutenden) Soblen bes Radofcht mar in ber Mugem. Heberficht bes Rreifes bie Rebe.

ben Ausfertigungen oben angefahrter Urfunden erfieht, von ben Grundherren bis 1534 bewohnt murbe. Coon unter 30. bann pon Meffenbed (in ber Ditte bes 15ten Jahrh.) mar fie ein beruchtigtes Raubneft , und feitbem Sob. v. Dernitein (1554 - 1548) fie fammt ber Oft. gauglich vermabrloft, und Rauber ibrer fich bemadtigt batten, murbe fie', aufolge eines f. Reffripts v. 3. 1539 mit einem Aufwand von 130 mabr. fl. niebergeriffen. Gegenwartig muchern inmitten ber Mauerreite bicfes " Drabisfo" üppige Safclnufitauben Buchen vermengt, und man fann burdans nicht begreifen, wie eine ber fleinften Burgen Mabrens jene gemaltigen Dongften ber Borgeit nebft ihrem Gefolge beherbergen fonnte, es fen benn bag man annimmt, fie batten bem Benufe ber mabrhaft einzigen Raturiconciten , in benen man von bier aus affer-Dings fattfam ichmelgen tann, jebe gewohnte Bequemlichfeit sum Opfer gebracht. Bunachft an ben Burgtrummern ift ein phraftl. Mbf. angebaut, worin verebeltes Schafe und Rinbvieb eingestellt ift, und ringe berum find theile Taufende von Obit. baumen, theile malerifche Gruppen von vericbiebenen Laubge. bola. - Man wird bemnach feicht begreifen , bag bie von ber Obraft feit mehren 33. in Rojnau angelegte und mit ffeigenber Liberalitat gepflegte Molfen . Seilanitalt, begunftiget burch ben beften Molfen ber Proving, Die gefunbefte Luft unb folde Raturreize, von Babr ju Sabr in großere Mufnahme fommt.

Dorfer. 3) Binina, 3 St. nw. im Thale und am gleichnamigen Bade gerifteut gelegen, hat 50 h., 330 C., (140 mal. 190 mbl.), 25 Ph., 45 Minter und 70 Schafe. In ber Mahe bessellen ift ber oben besprochene 1825 erbaute obegest. "Wartenhof" und leiet 1823) auch 1 Schaffall. Zum 3. 1368 f. d. b. tm Besselher v. Krasina. — 4). Be ets sich mu il nier (doln) Beczwa), 3. Sc. st. nd. an ber ben Buß bes Abossoft bespalenden Betschwar im mehren Haler gerifteut. Act in 176 h. 1272 S. (623 mml. 649 mbl.). 1196., 110 Minber und 48 Schafe. Es wurde höchst wahrscheinlich sammt Mittel und Ober Betschwar und 1650 augelegt, und wolsche 1660 und 1690 erweitert 41). 5. D. Betschwar Mittel

<sup>45)</sup> f. b. Befig. v. Rofnau, und überdies auch bie »Beschaffenheite ber Rachbarbicht Dochwalb, jumal wegen ber »Puffetene »32. worinen.«

(prostreiln; Beczyva), 4; St. 8. an ber Betichma febr gerftrent, gabit 188 S., 1471 G. (683 mni. 788 mbl.), 46 Did., 220 Rinder und 105 Chafe. - 6) Betfcma.Dber (horni Beczwa), 5 ! St. d. am gleichnamigen Fluß im Thate febr gerftreut, hat 298 S., 2109 C. (1009 mit, 4100 mbf.) und einen Niefftand von 50 Pfo., 44 Rindern, 521 Schaffe. Die dasige hh. Jehann und Paul Kirche mit L Mitaren murte 1787 auf Roften bes f. f. Rgefonde (ber auch Potron ift) erbaut und bagu i. 3. 1792 auch Die Pfarre acflittet. Der fleifige Dim. Maler Joh. Dilg, beffen Bruber Ulfvie bier (1807) Pfarrer gemefen, bedachte Die Rirche mit 3 Bifbern. Muger 1 obrgfel. Birtheb. find hier and 2 Dab. fen und 2 St. nortlich and eine obegetl. Glashutte in anmuthigen Rniehjnathate. - 7) Biffrig. Groß (hruba Bistrica), 4 St ofo, gerftreut im Thale und am gleichnamigen Bilbbach, anbit 191 .5., mit 1373 G. (737 mnf. 836 mbl., worunter cinige Richtfatholifen helvetifch. Glaubenebefenntniffee), und hat 15 Pfb., 268 Sornvich und 231 Schafe. Die bafige & ofalie murbe auf f. f. Rgefondefoffen im 3. 1778 gefliftet und von bemfelben Patron auch bie Marien . himmelfahrt-Rirche mit 2 Mftaren im nachfifolgenden 3. erbaut; and ift bafelbit eine Coule. Debit Biftrig und ten bagn gehörigen Paffefen find hierher eingepf.: Rl. Biffrig, bie Bitfder-Dogowiger- und Tillowiger Paffeten, fammtlich 1 bis 3 Ct. entfernt! Das obrgftl. niedliche Jagerhans liegt in einer malerifchen Bergichlucht. - 8) Biftrig-Rlein (mala Bistrica), 4 St. ofd., hat in 82 S. 766 G. (358 mul. 408 mbl., worunter einige nichtfatholifch, helvetifch. Befenntniff.), 11 Pfb., 131 Rinder und 74 Chafe. Bann tiefe 2 DD. angelegt murben, ift nicht auszumitteln. - 9) Brniom, f. 1 St. im Salbgebirge, gablt in 34 5. 247 G. (122 mnf. 125 mbf.), mit 13 Pfb. und 28 Rinbern. Das D. mochte um 1297 angelegt worben fenn, (f. bie Befig. von Reltid an b. 3.) - 10. Sagowit, 3% Ct. 6. im Thale und am gleichnamigen Bach, bat 69 S. mit 486 G. (241 ninf. 245 mbf.), 37 Pfb., 95 Rinber und 30 Chafe. - 11. Dradowen, & St. ofo. im Betfcmathale, gablt 55 S. 313 G. (144 mul. 169 wbl.), 25 Pfb., 42 Rinder und 41 Chafe. Dag biefer Ort icon im 13. Jahrh, bestand, ift , rben gezeigt worben. - 12. Sutisto, 4' Et. 8. febr geritreut im Thale und auf Bergabbangen, gabit in 131 S.

951 G. (431 mnf. 500 mbf.), 18 Pfb., 172 Rinber unb 200 Chafe. Die bafige i. 3. 1752 gefliftete Bofalie fieht fammt ber beil, Jofeph firde (3 Altare) und Coule unter bem Patronat bee f. f. Religionsfonde, und es find ibr auch noch bie DD. Colanes nebft Mittel. Betich ma guge-Die auf einem Bugel febr malerifch gelegene Rirche, murbe an ber Stelle einer aften bolgernen, Die 1748 verbrannte. in bemfelben 3. auf Roften bes Golaneper Infagen Georg Ries nef und anderer Bobltbater vom auten Material neu erbaut. Sart an ber Ctraffe ficht and ein obrgfel. Birtheb. - 13. 3 affenit, 1 Ct. n. an ber Sanbeleftraffe nach Den-Titfchein, bat 52 S., 328 G. (149 mnl, 179 mbl.), 38 Pfb. und 54 Rinder. Rebit gutem Ralfftein fommt bier auch ein (wenig machtiges) Schwefelfies - und Roblengeflog vor. Der Ort bilbet bie wnw. Grange ber mabrifd, Balachei. Diefes D. geborte 1201 ju Beiffirch (f. b. Befiber beffelb.), im 15. Jahrh. aber gum Gnte Prilut. wice Unbreas v. Prilut f. Fran Unna auf ber baffgen + Duble u. a. im 3. 1418 100 Mf. Beirathgut an 46), und 1437 verfaufte Unbreas v. Czifchit an Paul v. Dring nebit bem D. Prilnt auch bie ; Mahte bei Jafenih 47). 3m 3. 1497 gehorte es gu Mit . Titfchein (f. bief.), aber 1505 bereite gu Rojnau (i. b. Befif.) - 14. Rarlowis, 61 Et b. hart an ber hungarifd, Grange, an ber (Bfetiner) Betfchwa und an ber nach Sungarn fuhrenben Sanbeleftraffe febr malerifch gelegen , fonft aber in 5 anfammenhangenden Saupethalern weitfchichtig gerftreut. Gin Theil bavon gebort ju Bferin; ber Roinquer aber gablt in 313 S. 3437 E. (1668 mul. 1769 mbl.), und hat 130 Pfb., 825 Rinber nebft 865 Schafen. Die baffge Maria Coneelirde mit 2 Mtaren murbe auf Roften ber Obrgit. und anb. Wohlthater im 3. 1754 von Sola erbant, nachbem icon bas 3. guvor bie gofalie gefliftet worben. Beibe, fo wie and Die Edule unterfteben bem f. f. Rasfonds. Gingepf. find bagu bie verfcbiebenen, fammte lid ju Rarlowis geborenben Unficbelungen in ben Thalern und Chluchten ("Roftofi") ale: Sore Became, Leffomi, Potjath, Tifniamh, Stanownica, Plustowec, Biome, Colain, Gegernh, Offome n. Miliniom, und bie Seelforge ift, zumal im Binter, febr befcmerlich. Sier ift ein f. f. Boll - und Dreißigftamt, 1 obrgftl., vortrefflices

<sup>46)</sup> IX. 12. 47) X, 5.

Fenfter ., feines Echliff . und Sohlglas erzeugenbe Glas. batte, 1 gorfter . und 1 Birtheb. nebft mehren Dublen. Das D. murte von Rarl Seinrid, v. Bierotin um 1710 gefliftet. - 15. Rrhowa, 2 Ct. b. im engen Thale und am gleichnamigen Bilbbach, bat 106 S., 788 G. (356 mul. 432 mbl.), 24 Pfb. und 66 Rinber. In ber Rabe gegen Dt. ift 1 vbrgftl. Chafhof ("Domoraber"), und nboftl. bas fogenannte "Jehligner" eifen . und fchwefelhaltiges Bab, bas aber nicht febr befucht ift, obwohl ed bereite 1746 ausfuhrlid beidrieben und angerabmt murbe 48). 16. - Rrime, 3 Ct. f. nabe an ber Sanbeleftraffe nach Bfetin, hat in 80 5. 540 G. (254 mul. 286 mbl.), 33 Pfb., 63 Rinder und 45 Chafe. 3m 3. 1610 erhielt bas D. von Joh. Runa v. Runftabt nebst 1 Sutweibe auch ben Sügel "Brobo" gegen jagel. 3. 49). — 17. Lhota Groß (henba Lhota), 1 2 Ct. f. an ben gleichnamigen Berg angebaut, gablt in 72 S. 517 G. (248 mnl. 269 mbl., barunter erma 200 nichtfatholifch), und 27 Pfb., 73 Rinder nebit 101 Chafen. Sier ift ein Paftor belvetifch. Befenntniffes und 1 Bethaus, ju bem auch bie Midtfatholifen von Rlein . Ehota und Stritefch geho. ren. - 18. 26 ota - Rlein (mala Lhota), 1 St. f. am Ramme bes gleichnamigen Mittelgebirges, bat 35 S., 250 G. (118 mnf, 132 mbl.) barunter etwa 50 Richtfatholifen), 10 Pfb., 28 Rinder und 18 Chafe. - 19. Degenowis, & Ct. uw, im Thale, hat 29 S., 192 G. (85 mul. 107 mbl.), 19 Pfb. und 30 Rinder. - 20. Cofanch, 5 Ct. D., theile an ber Sandeleftraffe nach hungarn und bem Bildbach Lefti, (u. Solanes), theils im Mittelgebirge Golain febr gerftrent gelegen , gable 118 S., 870 G. (407 mnl. 463 mbl.), 19 PfD., 213 Rinder und 196 Chafe. Sier ift 1 Brettfage und am Wipfel bes Colain, nabe an ber trefflichen Sanbeleftraffe 1 obraftl. Birtheb. Gine nabe am D. und Straffe befindliche, wenn auch unbedentente und bermal nupfope hugelaufgeführte Bafferleitung zeugt fur ben naturlichen Scharffinn ber Baladen. - 21. Stritefd, 11 Gt. D. am linfen Ufer ber Betichwa, hat 106 S., 710 G. (331 mul. 379 wbl., worunter etwa 290 nicht fathol, helvetifd, Befenntniffes), 35 Pfb., 75 Rinder und 40 Chafe. - 22. Tillowig, 5 Ct. D.

<sup>\*\*)</sup> Derboth bee neu erfundenen Bittigsbab, auf ber Oft Rognau, Dimug. 1746. \*\*) ddto. na Rognau b. fm. Bartolom.

an Rojnau fich anfchliegenb und an ber Sanbelefraffe nach Sungarn , gable 96 S., 652 E. (313 mul. 339 mbl.), 33 Dib. und 99 Rinder, - 23. Beffela, 1 Et. ofo. in einer nordl. Coluct bee Lhota - Gebirges malerifch gelegen, bat 58 S., 395 G. (194 mnl. 201 mbl.), 26 Pfb., 49 Rinter und 15 Chafe. Ster ift eine vom f. f. Rgefende im 3. 1784 geftiftete Dfarre, und von temfelben in neuefter Beit an ber Stelle einer fruberu bolgernen erbaute bl. Martine fir che mit 5 Mitaren und 1 Coule, welche indgefammt auch unter beffen Patronat fichen. Gingepf, fint bierber auch noch tie DD. Groß. u. Rlein . Ehota und Brniem. - 24, 2Bigantis, 33 Ct. d. an ber Sandelsftraffe nad Sungarn im Sainwfathal gelegen , gablt 85 S., 517 G. (256 mil. 261 mbl.), 30 Pfb., 127 Rinder und 19 Chafe. - 25. 2Bitiche (Wicze), 1. Et, ofd. im Thale bes Bifiriger Mittelgebirges , hat 180 S., 1350 G. (646 mnl. 704 mbl.), 46 Pfb., 106 Rinber, 64 Schafe und 1 Schule. — 26. 3 a- fcau (Zassowa), 1 Et. 8. am gleichnamigen Bach, von 163 S., mit 1202 G. (567 mnl. 635 wbl.), 50 Pib. und 166 Rinber. Die baffge Pfarre bat ber f. f. Rasfonds nach Mufbebung bes Trinitarier . Rlofters , im S. 1785 geftif= tet , und fie ficht auch , nebft ber Schule und Rirche, ju ber noch bae D. Ctritefch eingepf. ift, unter beffen Patronat. Die festere bemahrt bas Undenfen an bie eblen Erinitarier, und ift boppelt bethurmt. Unter ben 5 Altaren ift bas bobe aur Chre ber bh. Dreifaltigfeit (wie bie Rirche) geweiht, bas sierlichite und obenbrein gefchmudt mit bem berühmten 50) und noch jest von gablreichen Ballfahrern alljabrlich befuchten Das rieubilbe , wogu Frang Unton Gf. v. Rottal im 3. 1726 einen foftbaren Rahmen gefpenbet. Much bas ben Seiland und bie Apoftelu vorftellenbe Solafdnihmert am Dredigtftubl ift fcbenewerth. In ber Gruft liegen Die Gebeine ber Gien v. Bierotin : Ludwig Frang, Frang und Dichael. - Geftiftet murbe bicfes chemalige Trinitarier ! loft. (Ord. discalceatorum SS. Trinitatis pro redemptione capitivorum) awifden ten 22. Oft. und 1. Dez. 1722 von nachfolgenden Bobltbatern : 1. Lubwig Of. v. Bierotin auf Allob . Deferitfch ac. , welcher ben Grund jum aufzubauendem Rlofter und ben Garten gab, Die Rirde erbaut, und jum Unterhalt von 13 Orbensmannern iabri.

<sup>50)</sup> G. Stredowsky Rubinus Marav. p. 14.

20 Mes. Beigen, 60 Mes. Roggen, 12 Des. Rachefpeife, 4 Cent, Gifche, 3 Cent. Butter, 40 Faß Bier und 200 Rift. Solg gegeben hatte; 2) Rudolph Magnus Pobftateff, Freih. v. Pruffinowin auf lofdna, ber, fo wie 3) Joh. Ludwig Of v. Bierotin , 4) Unt. Beno v. Dannhaus und 5) Joh. Bengl Prepinty v. Richenburg, 2000 fl. gefdenft; () Bengl Mlois Renpaner, welcher 1500 fl.; 7) Joh. Erhalit, Pfarrer und Dechant in Sung. Brob, ter bie Ren . Webirgs : Beingarien im Lippoweb Grunde ber Sit Ctragnit, und 8) von bem Meferitich. Burger, 3rh. Greft, welcher 1 Dbftgarten im D. Rrhowa gefchenft hatte. Raifer Karl VI. beftattigte Diefe Stiftung am 24. Dov. 1724 unter ber Bebingung, bag ber Orbensmanner nicht mehr als 13, ber mabrifchen Gprache funbige, fenn burfen, um bas Bolf "in Cathecheff und rudimentis fidei" unterrichten ju tonnen; auch murbe ibuen bas Cammeln nicht geflattet. Biel Gutes verbanft gerabe biefe Begent ben fchlichten aber fehr thatigen Ordensbrudern. 3m 3. 1784 murbe bas Rlofter aufgehoben und ein Theil bes Gebaubes ju ber neu errichteten Pfarre verwentet, ber anbere aber nebft 1 großen Garten an einen Privatmann verfauft, ber barin eine im guten Ruf fielenbe Garn = und Beinmanbbleiche errichtete. Dier ift auch 1 phraftl. Mhof. Das Gefchichtliche feit 1374 f. bei b. Befit, von Roje nan. - 27) Bubit, 21 Ct. D. am gleichnamigen Gebirge. bach und ber Sanbeleftraffe nach Sungarn, bat in 208 S. 2025 E. (968 mnf. 1075 mbf.), 81 Pfb., 161 Rinder und 50 Chafe. Much bier ift eine vom f. f. Rgefonbe 1784 geftiftete Pfarre, Chule und jur Ghre ber beil. Ratharina 1788 erbaute Rirde mit 3 Altaren, gu ber auch bas D. Bitfche eingepf. ift. Ueberbies find hier auch 1 obrgfil. mit verebeltem Chaf . und Rindrich befehter Mhof, 1 obraftl. an ber Stelle bes chemaligen Gifenhammers erbaute Tuchwalfe (f. Befit.) und Brettfagemafdine, wie auch mehre Mablen. Jeues "Allt . Bubrid, von tem oben gum 3. 1310 gefprochen wurde (f. Befig.), lag eine halbe Ct. weiter gegen D. Darüber melten bie Ctbt Deferitider Jahrbucher: bag um 1532 ber Grundherr Jaroslaw Chellenberg v. Rofti unter bem Rognauer Burgberge (bei ber Ribfnichen Duble) auf Gilber gebaut, aber Die Bergfnappen und andere Arbeiter (meift von Bubri) graufam behandelt habe, ber Bergmeifter foll Daber mit Silfe ber umwohnenden Laudleute aus Rache ben Saupefiollen "ja robema genannt, in einer Racht burch Berftorung ber Dafchinen

bem Gemaffer preis gegeben, und fich mit ben Anappen, wie auch ben Bewohnern von Bubri, bas feitbem 100 33. lang obe geblieben, geflüchtet haben 51).

Olmüber Fürst = Erzbisthums Leben = But Baladifd-Meferitich.

Agge. — Es grangt bill. mit ber Stadt Meferitifch, ber gleichnamigen Mudo Dft, und mit Bletin, fübl, mit Bietin und Lauigfa, weffl. mit Lauigfa, Braucf und Reltich, und nobbl. mit Shorin, Loftma und Milod - Meferitifch,

Befitzer. - Diefes Leben ift ber Reft bes ehemaligen viel großern Webictes ber Dimitter Rirde in Diefer Degend, bas icon in ber 1ten Salfte bes 14ten Sahrh. jo gefchmalert war, bag auch Roinau in frembe Sanbe gerieib (f. ob. b. Befiger beff.). Bon Befigern fommen folgeube por: im 3 1275 ber Minifterial (Dof . Dienftmann) bes Olmun, Lant. Rammerers Runo, Glawit v. Meferitfch 1); 1286 ein Seinrich v. Def. 2), und 1207 ein Brid v. Def. 3) Im 3. 1377 erfcheint ein Riffas v. Def, ber von Bohuslam v. Laffan 1 Sof in Oppatowis nebft 2 Labn. in Lhota Drahomilowa erfauft 4), und (1397) f. Fran Dorothea auf bem Freihof in Chubidrom. u. a. 100 DRF. Morgengabe angewiefen hatte 5). 3m Beginn bes 15. Sahrh, maren Die Rraware im Befit biefes lebens (f. Allob Deferitfch), und (nach Papro(afi) in ber zweiten Salfte besfelben wie auch im Unfang bes 16ten Die Lomnige. Bu ben 3. 1530, 1548, 1660 unb folg. f. bie Befiger von Rojnau. Rach Bernard Gerdinand's

<sup>41) 3</sup>m 3. 1740 öftnete man ben Saupsfielen abermals, fam inn aber voll Saifter. Roch Attägiger Mintengung murch beited nezegeichaft, und man entbecite im geraber Richtung mehre decige mit jungen Tannenhol3 aussezimmerte Sauchten, und gegen örzeiste bin eine große Definung, an deren Ande fich eine mit ] Seciate bin eine große Definung, an deren Ande fich eine mit ] Seciate und betroße auch eine Salammer jusquamengschalten Saltz, und übertoße auch ein Salammener () geziglich aben [old. 3n Oegenwart der Andonis Arrollina Shin wirden murbe nun gemutcht, aber nur fasseiche Geilberert gewonnen; diese, wahr das gemaltige Juströmen der Basser von führt, aber nur fasseiche Geilberert gewonnen; diese, wahr das genaltige Juströmen der Basser. 1) litt, f. d. f. bass. VI. 1d. Febr. 4) litt, f. D. Clom. Nich, debt. Keler, XV. K.l. Qecch, 5, VIII. 29, 1) VI. 52.

v. Bierofin Tode im 3. 1694 word bad Lefen fabut, und ber Deschiper bed Allobe, Mar. v. Bierorin, erfaufe und hinterstieß es (1706) f. Bruder Job. Joach im. Rach biefem erber es (1716) f. Sopn Joh. Ludwig Anton v. Bierorin eligia an und hinterließ es (1767) den Sohnen Johann, Endwig und Joseph H. v. Bierorin, von den eine der Jie im 3. 1776, der andere 1808 und der Jeeft Kadum, gek. Rach Ampschalionspräftent u. Seeft, Landfammerer am 26. Sept. 1818 fiard. Des Lettern Cohn, Franz Off. v. Bierorin f. f. Kämmerer erbte nehft der Hoffen dauf das Ethen Mefeitsch, und bestäte en och gegenwärtig.

Defchaffenbeit. - Der Gladenraum besielben beträgt, mit Unenahme ber, ber Ettt. Deferitfch gehorenben Grundflude, 3346 3och 3932 DRf., und ift bis auf bie 2 Betichwathaler burchgehente gebirgig. Die von DED, hierher ftreichenben farpathifden Muslanfer, fenben von bier aus einen Mit gegen BB., ber hugelarig burch tie fubliden Theile ber Dom. Laucifa und Reltich bis auf bas Biffriger Gebict fortlaufe. Rarpathenfanbftein, Thonfchiefer, mitunter auch Balfftein, finb feine Beftandtheile. Der Boben bat im bitl. Theile ber Webiets nur Cand und Chotter, im weftlichen großentheile, . und gang bejondere bei bem eben gelegenen "Frauenhofe", Thon gur Unterlage, und ift baber bier weit fruchtbarer als bort. - Bwei Puntte find bier trigonometriich beftimmt, nam. lich bas gelb Stragee, (500 Edr. f. vom D. Jurinta) auf 221°,73, und ber Ettt Deferitider Pfarrfirdthurm auf 161°.13.

Bon O'e waffern ift nur bie einzige Betfchma, und mar bie "Bjetiner", zu erwähnen. Gie is smmt aus DOC. vom Bletiner Bebiet, berrit biefes Dom. ; St. oberhalb bem D. Jaiowa, burchströmt es von S. nach NWB, und vereinigt sich, nachem sie einen vom D. Kiiwe fommenden Bilbbach aufgenommen. ¿ St. westl. unterhalb ber Stot Mefeirisch mit ber Rojnaner Betschwa, worauf sie uuter bem Ginen Ramen Betschwa die Gränge zwischen bem Leben und Alled biltet und hinter bem D. Juiinka auf bas benachbatte Dustopericher Gebiet abertritt. Sie sabrt nur Parmen und Weissischer.

Die insgesammt Mabrifch, in wallachifcher Mundart precembe Bevolfferung beträgt 2161 Seelen (1076 mml. 1083 wbl.), darunter 32 Richtfatholifen helvetischen Befenntniffe in Reuborf. Ertrage. und Erwerbequelten fint; 1) ber Ertrag von

obrgief. unterthön.

\*\*Medern . 405 30ch 157½ □ K. 1079 30ch 512 □ Kl.

\*\*Bilefen u. Gätten 117 » 1466 » 168 » 67½ »

\*\*Putweiten . 426 » 567½ » 519 » 371 »

\*\*Buddung . 624 » 578½ » 7 » 159½ » 7 »

Die obegett, Wafbung bilbet nur 1 Revier von 7 Abtheilungen, und enthigt vorzugeweife Tannen, Rech- und Beigbuden. 2) Die Bagb ift nieberer Urt, nur felten (burch Bechfel) fommt auch Rothwifd vor. 3) Die Biebauch; insgefammt fleinen Cantichtage, begreift, außer bem nothigen Borfien- und Reberiefe, an:

 Obegete.
 unterthän.

 Pferden
 2
 105

 Rindvich
 56
 246

 Echafen
 440
 54

Die 2 obrgftif. Meierhofe bei ber Et. Meferitich, ("Frauenhof") und an ber angerften weftl, Grange bes Ontes einzeln auf einer Unbobe ("Photifer - Sof") find, ber erfte mit verebeftem Rind-, ber andere mit Chafvieh befest. 4) Die Dbitbaumaucht wird fomobl von ber Obraft wie von affen Gemeinden nicht nur in eingefriedeten Garten, fontern auch auf Gelbranbern mit bem regften Gifer betrieben; bie meiften Mepfel. , Birnen., Pflanmen. und Rirfchenforten find verebelt, und bie getrodneten Grudte bilben gum Theil einen bebentenben Sandeleartifel. Dagegen ift 5) bie Bienen= aucht um fo unerheblicher. 6) Die Sandwerfe, (werunter 3 Mahl. u. 2 Brettfagemuller) find unbedeutend und befdranten fich nur auf die gewöhnlichen, nothigften Dorfprofefe fioniften , benn Uderbau und Biebandet find bie vorzüglichften Erwerbequellen. Ungerbem erzielen Jaroma, Jurinta und Do. litidna burd Taglobu bei ber Cebt Deferitid, und Renterf burch regen Solghandel (in Stammen, Brettern und Scheiten) mittelft bes Glogens auf ber Betidma und ber Dard bis Biting, wie auch burch Comietefolien - Erzengung einen betradtlichen Gewinn. Gur ben (turftigen) Landhontel und fonfligen Berfehr befieben 3 aut unterhaltene Straffen, von benen bie weftliche bie Etbt Deferitich mittelft Biffrig und Do. lefdan mit ber fruchtbaren Sanna, Die nordweftliche mittelft Dufiopceid mit Beiefird, Die Ste aber nortlich mit Den : Tit.

ichein, und fublich mit bem Brabifch. Rreis verbindet. Die machite e. f. Poff ift in Deu . Titichein. — gebes ber 4 DD. hat eine eigene Mittelfchule, nut es erhalten in aneu indefammt bei 180 Rinder öffentlichen Unter richt.

Die Be in und felten flege ift ben Ett Mefetitifder Bundargten und 4 Debammen anvertraut, und für Berforgung ber Urmen bestehen gwar feine Unstalten, gleichwohl werben fie von ben Gemeinbegliedern ben Reihe nach verfoftet und verflect.

Ortbeidreibung. - Dorfer: 1) Jaioma, 3 Ct. 0. auf einer Unbobe , bat in 87 S. 588 G. (282 mnl. 306 mbl.), 23 Pfb., 61 Rinder und 17 Schafe; eingepf. ift es nach Dejefitifd, bat aber 1 eigene Mittelfchule. Bu ben-33. 1505, und 1531 f. Die Befit, v. Rojnan. - 2) Jurfdinta (Jurinka), 1 Et. w., gabit 34 S., 250 G. (120 mul. 110 wbl.), 21 Pfb. , 28 Rinder, bat 1 Mittelichule, und ift nach Deferitich eingepf. - 3) Rendorf (Osnicza), 11 Ct. f. febr gerftrent im Webirge an ter Bfetiner Grange, hat 52 S., 445 G. (234 mul. 211 m bl., barunter 32 nicht. fatholifd helvetifch. Befenntniff.), 7 Pfb., 62 Rinder und 22 Schafe. Gingepf. ift es nach Branet, bat aber 1 eigene Gonle. -4) Politichna, 1 Ct. f. in einem anmuthigen Thale an ber Sanbeleftraffe nach Rremfier, gablt 144 S., 898 G. (442 mnl. 456 mbl.), 54 Pfd., 95 Rube, 18 Dof. und 15 Schafe. Gingepf. ift es nach Deferitich, bat 1 Mittelfchule, 1 im 3. 1832 auf einem Sugel erbautes obrgftel. Forfterhaus mit fcho. ner Musficht in bas Betichmathal, und 1 in bemfelben 3. von ber Deferitider Burgerichaft errichtete und von ihr auch baufig befuchte Schiefffatte.

Unter obeigfeitlichen Schuß fieht auch bie freie Municipalstate: Mefeitich. Batachifch (latein. Meseritummähr. Mežericz walaský). Die flegt in einem angenehmen Abale 3 St. 8, von Beißtirch entfernt, am bedeutend erhöhten linfen Ufer ber Rogiauer Beifchwa, die sich westlich unterhalb der Stadt mit der Mettig unterhalb der Stadt mit der Mettig. Dan bat bei unterhalb der stadt mit der Mettig unterhalb der Beidtigassen, und ben im fiddt. Balbe gelegenen 35 Varenwohnungen 347 D. (barnner 60 Beinischaffe und Bierbrauderechtigte Großbargerschaft.) mit einer Neobliftenung won. 2066 fathyo-lischen (1005 mnl. 1061 wbl.) und 22 jabischen S., mährischer und mitunter anch etutscher Junge. Den Zectigen und von gut gebauter Ausbenkaleren mingtenen Erzelbig, jeten

25 "

9 Beiligen . Bilbfaulen von Erein , aber von ter ehemaligen Stadtmaner haben fich bie jest nur nech 2 Thore erbatten, von benen bas nordweftliche gu ber bas linte Betichwaufer mit bem rechten und mit tem Martie Rrafna verbindenben Brude führt. Die Ctabt bat einen eigenen , aus 1 Bargermeifter und 5 Rathen (barunter 1 gepruft) bestebenten Dagifirat, und auferbem ift bier auch ber Gis bee pbraftl. (Leben) 21 m tes, und bes gleichnamigen Defanate, wogu nebft ber bafigen auch noch bie Dfarren gu Boidna, Ober : Berichma, Roinan, Beffela, Bafchau und Bubri, wie auch bie Bofalien gu Branet, Rarlowis, Chorin, Sutisto und Geof . Biffris geboren, Bemerfenewerthe Gebaube fint : 1) bie unter Git : erabichif. Patronat febenbe Pfare - und Defanatefirde gur Simmel. fahrt Mariens gu ber nebit ber Ctatt auch ber Martt Rrafna, und bie DD. Jatowa, Jurinffa, Politidna, Binina, Gradowes, Jaffenis, Rrhowa, Rrime und Megenowis eingepf. find. Gie bat 5 Mitare, (wovon 2 in ber fogenannt, afich, Bierotinifden Ravelle an ber Gpiftelfeite) , und wurde , laut ber oberhalb bem fubl. Gingang befindlichen Muffchrift, im 3. 1581 vom Bernard v. Bierotin erneuert; feitbem brannte fie aber zu mieberholtem Dale ab (f. unten Gefc. ber St.). 2) Die uralte bb. Dreifaltigfeit: Rilialfirche auf bem flat. Friedhof in ber fubweftl. Borfabt , mit 1 Rapelle bes bl. Rreuges , 4 Mftaren , Rreugweg und 1 Grabftein bes im 3. 1585 + 3ch. Bernowift v. Bicranowis: 3) bas gur Allod . Dft gehörige bauerhaft und gefcmadvoll gebaute obraftl. Schloß, welches aber fammt ben baran anflogenben zierlichen Garten feit mehren 33 giemlich vermahrloft wird 6). 4) Das jum Behen geborige obrgftl. Schlogen und 5) bas gethurmte Rathband, beite auf bem Stadtplat. Mußerbem ift bier auch 1 obraftl. Meierhof, 1 Branntwein- und Pottafdebaus, und an ber Betidma 1 flab. tifche Dable mit 3 Gangen nebft 1 Brettfage, wie auch 1 Tudwalfe mit 3 Ctampfen. - Rur ben Unterricht befiebt bafelbit 1 von 263 Boglingen befuchte Tevialichule; für Berpflegung ber Urmen eine Anftalt mit einem Ctammpermogen von 1730 fl. 2B. 2B. wovon 46 berfetben unterfluht

<sup>6)</sup> Den Plag baju trat in ber Corzeit bie Stadt bem Auod Ber fiber ab, und erhielt bafur von demfelben 2 Baffen (b. 3afcauers u. Beibengaffe) in Rrafna, bie fie bisher noch befitt.

werben, und 1 Spital far 6 Pfrandler mit einem Stammoermogen von 2200 fl. 23. 28. welches aus milben Beitragen ermuche. Much besteht bier 1 von Mrafotiner Pfarrer Frang Roffet 1765 mit 800 fl. (bermal B. B.) begranbete Stiftung. von beren Binjen 1 Studierender unterftatt mirb, Die Befundbeit beforgen 2 Bunbargte und 3 geprufte Bebammen. Die Rabrungegneige ber Ginmobner find porgnasmeife fabtis fche Bemerbe (man gablt u. a. 1 Apothefe, 1 Mobenmaarens, 1 Gifen : und 5 Spegereibandlungen , 3 Baftwirthe , 1 Rafchfieber, 5 gurusbrobbader, 13 Bier- u. Beinichanter, 2 Rigfer, 3 Geifenfieder, 7 Gerber, 4 Garber, 15 Safner, 6 Beber, 8 Sutmader, 4 Ruridner, 54 Judmader, 8 Leinweber, 4 Comicte ze.), jum Theile aber auch bie Pandwirtbichaft, au beren Betriebe fie 744 Soch, 1035 7 Rt. Leder, 119 3. 1488 | Rl. Birjen, 5 3. 661 | Rl. (meift Dbit.) Barten, 21 3. 960 [ Rl. Sutweiden und 351 3. 1137 [ Rl. Balbungen, nebit einem Biebitand von 34 Pfb. und 178 Ruben befiten. Der auswartige Banbel mit Getreibe nach Ren . Tit. ichein , Roinau und Franfftadt , und ber mit Tuchern und Leine wand nach Sungarn wird burch bie oben bemerfren Sanbele. ftraffen; ber innere aber burch 5 Jahr . (am Dienft, nach bl. 3 Ronig , Dienit, nach bl. Dreifaltat., Dienit, n. Bartholom. Dienit, nach Martus u. Dienit, por b. Dalmionnt.), 2 2Bolle-(Dienft, n. bl. Johann v. Rep. u. Dienft, n. Thereffa), Bieb. (b. Tag por jed. Jahrm.) und befondere burch bie von Berfaufern aus Rremffer, Soleichau und Sungarn, bann von Raufern aus Reu . Titidein , Freiberg , Dit Sodmald , Frantftabt, Briedet, Rolnau, und Bfetin gablreich befuchten Getreibe. 2B D. denmartte an jebem Dienftag beforbert.

Ohwehl die Gabt unter biefem Namen bereits 1275 urunblich vorfommt, (f. oben, b. Befig. b. Lebend), und nach
ben in ben Rickern rings berum jehr noch fich vorfindenden
lleberreiten von Mauerwerf zu schließen, einst viel größer als
bermal gewesen fepn mochte, so weiß man boch von ibren Schieffasen bis zum 3. 1442 nicht bas Geringste. In biesem 3. erbiese fie vom Wel. D. Comiung einige Dutweiben und Wissen,
und 4 33. hydrer von 30.0. w. Wessender tie Erfahning ein
Sand gart Salzniederlage und Bertauf besselben bauen zu barsen? 3. 3m 3. 1500 bespeite fie Peter Gf. v. Et. Georg u.
Pholing von ter vebraft Wauss 3 nub gab ibr (1502)

<sup>7)</sup> f. eb. b. Befig. v. Rojnau. 1) ddto, b. fm. Japa fetief.

1 Balb unmeit ber DD. Brachowen und Rime, wie and eis nen "Rochlow" genannten Ort, wo einft ein gleichnamiges D. beitanden baben foll, gur Sutmeite 9). Johann v. Pernftein beftimmte 1546 bie Bahl ber jum Beine und Bierfchauf berechtigten Burgerbanter in Wejevitich und Rrafna 10), und Bernard v. Bierotin überließ bem erftern (1576) auch ben Bierausichant fowohl in den Mud. als Leben . DD. gegen 200 fl. mabr. jabrl. 3. 11), wie er ibr and (1588) ben freien Befin einiger Meder, Biefen und Garten bestättigt und Die Baifen aus ber Boriafeit entlaffen batte 12). Gein Rach. folger Job. Bilhelm v. Bierotin verzichtete (1602) auf bas Beimfallerecht, und Diefe fowohl wie alle andern Begabniffe ber Ctabt bestättigte auch Griebrich v. Bierotin im 3. 1612 13). Spaterbin (1661) befam fie von Bernard Gerb. v. Bierotin ben iconen Bald "miefift bag" genannt, verlor aber in Folge eines Rechtefirittes mit ber Obraft im 3. 1706 ten Bieraus. icant in ben Allod . DD., wofur ber in Rrafna ihr bewilligte feinen hinreichenden Erfat feiftete. Bis babin batte aber bie Stadt Die größten Ungludefalle bereite überftanden. Denn 1607 verbraunte ber größte Theil berfelben, fammt ber Rirde, bem Rathhaufe und allen barin aufbemahrten Schriften und Privile. gien, und 1620 murbe fie non ben polnifden Sulfetruppen bes Raifers ausgeplunbert 14). 3m folgenden 3. gog ber Dia, pon Sagernborf mit 20,000 M. nach Sungarn bier burch. und gleich barauf befeste ber f. f. General Dampiere Die Stadt mit 2000 M., welche ben aufrubriiden Baladen und Clowafen ber Bfetiner Oft in ber Rabe ein blutiges Treffen lieferten 15).

<sup>9)</sup> ddio. na hrab. Rojnowie d. (m. 3 frat. 10) ddio. na Towscom. w. pond. vo (m. Caineline. 11) ddio. w Mejericij w
patef vo (m. 6) view. daineline. 11) ddio. w Mejericij w
patef vo (m. 6) view. ddio. w auterej vo fweit, nebid.
12) ddio. na Mejeri. do (m. Satzlawa. 11) Me ri an Topogrek.
6. 102 (agt. zedjelhjen anno 1620 die Glosgen auf Poblen,
auf die A000 flarf, als sie tem Kapier Ferdinand ju Diensten
am ersten in Aberen einefallen, von beit Döcker von Stille
lein außgerlänbert, vbel gehauset haben. Es bielt zleich demadien
ein vonchwere Laubber allbe (in Meieritas) Dechgeit, baber
dire Butte bello ansehnlicher ware. 11) So erzidlen bie (höch
libre Butte bello ansehnlicher ware. 12) So erzidlen bie (höch
libren lögerten sich bei den D. Bessel, und griffen nachber, turch
ken, einem turchischenen zuben gerauben Brenntwein erbigt, die
Telt an der Königskrasse, am Gels ind am Rojnauer Ibere
An, Malten das 18. Reiesselvell tem Keinserbere them in tra

m. Malten das 11.

3m weitern Gortagna bes 30iabr, Arieges (in ben 33, 1622, 1623. 1624, 1626. 1632) murbe bie Ctabt von burchglebenben feinblichen (unter Sig. v. Beimar und Gf. v. Mannsfeld) und freundlis den (befondere Stalienern) Truppen oftere gebrandichatt, moburd ibr eine große Echulbenlaft (aber 80,000 ff.) ermuche, Thenrung (bad Gag Caly foftete 820 fl. , 1 Deben Roggen aber 32 fl.), Onnger und Peft, (taglich raffte fie bis 20 Menichen bin) bas Unglud vollendeten. Endlich murbe fie auch noch pon ben Schweden 2 Mal (1645, 1644) gepfündert, und im folgenden 3. von einem 2000 DR. ftarfen fcmed. Reiterbaufen nochmale überfallen . und fammt Rrafna gang niebergebrannt; nur 5 3, (auf tem Ginblow) und in Rrafug 8 S. nebit ber Rirche, hatte bas gefragige Feuer vericont. Glend mar unbeibreiblich ; benn nber 100 Ginmobner erfagen bem feindlichen Schwerdte und ber Flamme, und bie übrigen, ihrer Sabe beranbt und fogar halb naft, frifteten bochit fum: merlich ihr elendes Dafeyn. Go marb bie Gtabt hart genug, für ihre Mbtrannigfeit vom fatholifden Glauben (1590-1628) geftraft, und erit ale ibre Bewohner zu biefem gurndergten 16). genofen fie bis auf ben beutigen Jag einer, nur burch ben turfifden Plunderungegun im 3. 1663 und ben Ginfall ber Preufen 1742 mitunter geftorten Rube , und gelangten , fogar von ber enibemifden Brechrubr im 3. 1855 nur leife berührt, beinabe zu bem ehemaligen Boblitant. - Bon merfmurbigen Mannern, berer Geburtdort bieje Ctabt ift, fubren mir an : 1) Frang Ramratif, ber im 18ten Sahrh, ale ausgegeichneter Dafer (Gebirgefanbichaften, Bafferfalle ac.) unb

Tonseher (seine Meffen, Litaneien und Offertorien murden fo, gar in der Et. Siephandfieche ju Bien mit altgemeinen Bei-fall aufgefährty bafelbit febet, und aud, wiewebb im fechgen Alter, ifferd; 2) 3 of. Prahfer, ein trefficher Bilchauer gleichfalts in verflosienen Jahrb. Sein Jater, Schafer bes berafinenen Bildhauers Janerti, war fein Lefter in ber Kunf. Bon ibm find bie 4 Apoptel - Bilofaufen in bem evangelischen Bethaufe zu Zeichen, die 14 foloffalen Bergmannd. Kiquren auf bem hicht. hochofen ben boet, wie auch ein über 3 Schub großer auferstandener helban in ber bortigen fatholisch. Kirche; altes bied vom hoben Annitwerthe, aber ber Künstier foll gebarbt haben 17).

Olmüber Fürft Erzbisthums Leben- Gater Reuh übel, Reu- Sitowig u. Rattendorf.

Lage. — Gie fiegen im R. bes Rreifes, im Anhlandden, und grangen im D. mit Jochwald, im S. mit Geblnis, im R. mit Groß Bererswald und Ernaubla, und im B. trennt fie bie Ober von der schlessichen Sichaft Broftorf.

fie bie Doer von ver ichtelichen Dichaft Brogcoti.

Defitzer. — Gegenwärtig besiepen biese vereinigten Biete vie Grasen Better, herren von ber Liste, nämisch Felix (t. f. Am., Oberflieutenant und Commandeur bes f. f. biter. Leopoldordens), Bingeng (t. f. Ram., Faitl erglich, Rath, und Bice Lechenshoftichter, Direttor ber Math. Erant. Atabemie in Olmaß 2:.), und bie minderjährigen Gobine ber verflorbenen Grasen Frang (Fell's b. jüng.) und Ratl (Ferbinanh, Gustav und Katl), In früherer Beit sommen signer be Bessiger ber damaß vereingestent Gdiere von, nämsich von:

a) Renfibel: 3m 3. 1411 bie Rrawaie 1, 1590 30 fann ber alt. Cebienigf v. Choltig. und 1596 Giamund ber alt. Cebienigf v. Choltig. 1628 und 1639 Aarl 3dene? 3am pach v. Pottenitein 2), nach ibm ein Graf v. Webna, nach bessen 264 649 bem Bisthume heimstel und am Nichael Ferbinand Gf. v. Althau verlehnt wurde. Diefe sinteries es 1658 f. minderjägrigen Cobne, bessen Bornundfast schon 23. 3a barauf das Gur ben BB. 3o hann Basethala und Afbrecht Feiebrich Gem Better v. der Elise

<sup>1)</sup> Chambrer, 1) f. bas Stabto, Stramberg ju ticf. 3. Rotc.

für 16,500 fl. rh. vertaufte. Im 3. 1672 überließen es mehre &B. und Grafen v. Better ihrem Mitbruder gerbien and Fortunat, ber noch 1710 lebte und baffelbe f. Rachfommen hinterließ, von benen namentlich ber Gf. Rat Gran 3 1742 als Befiger vortommt, ber es f. Sohne Karl Fran 3 1742 als Befiger vortommt, ber es f. Sohne Karl aufe, von 1760 bis 1770 bifchff. Lebenshofrichter war, und das Echen f. Sohnen und gegenwärtigen Befigern hinterließ 3).

b) Rattenborf (Katerinice). Econ 1358 fommt ein Thas v. Raterinie vor 4), ber fammt f. Comefter Offfa, bem Gatten berfelben Theoderich v. Prufinowis 50 Dit, iabri. 3. in Groß: Cenin (bei Diman) überlich 5). Geit. bem ift feine Epur von den Befigern beffelben bis 1480, mo ein Riflas, jugleich Befiner Des naben Lebens Ernamta, und 2 33. nacher auch ein Georg v. Richaltis, beibe aber jugleich ale Befiger v. Raterinig ericheinen und fich auch barnach nennen, Den Lettern nabm Johann Bug v. Pobbraby in Outergemeinichaft auf 6). Balb barauf fam es an jenes ritterliche Gefchlecht, bas fich nach ber Burg Richwald (bei Liffit im Branner Rreife) Richwalbfff und jugleich auch nach Dicfem Bebne genannt batte. Ramentlich tommen aus bemfelben 1492 ein Bernard, Der mit f. Fran Ratharina v. Etwolowa pon Marfquard v. 3mole Die Beffe und bas D. Dubegan u. a. erfauft 7), und noch 1522 gelebt bat 6) ferner 1537 ein Deineld Richwaldith v. Raterinis 9) vor .-3m 3. 1563 gehörte Rattenborf fammt ben Leben Chorin unb Trnamfa ben BB. Mbam und Bengel Chorinffi v. Lebite, beren Entel Estibor fie indgefammt in Rolge ber Schlacht am weißen Berge verlor, worauf Rattenborf nebit Ernawfa 1622 an Johann Chriftoph Orlif v. Lagista fur 6000 ff. mabr. verfauft murte, ber aber beite leben ichon 1628 fur. 6900 fl. mabr. an Johann Sarafowfth v. Sarafow, gleichfalls mittelft Raufe, überließ. Dach bicfem erbten fie f. Cohne, Georg, Friedrich und Johann um bas 3. 1648, und von ben Rachtommen Diefer bieleen Rattenborf 1698 bie 88. Bengel und Magimilian,

Pergl, Schwoy III, 133.
 I. 51.
 I. 51.
 I. 51.
 S. 165.
 XII.
 und lief. für Altenborf vom J. 1483.
 XIV. 6. und lief. bef R. Blabislam von b. J.
 XIX. 5.
 Brünn. Pubonen und Malezen-Coder.

im 3. 1710 Bengel, 1724 beffen Coon Anton und schiedlich Joach im Bengel Sarasoulfs v. Barasow, nach bessen Date es bem Biethum heimfel und 1772 bem Rart Joseph G. Better v. ber Lilie auf Renhibel um 7000 ff. ch. verfaust wurbe '9.

c) Sictowijs-Neu. Es gehörte 1584 Fohann D. dit. Eubowift v. Lubowig, um 1619 aber einem Georg Maczaf, ber es wegen Theinahme an dem bamaligen Uniruhr verfor. Sierauf gebich es mittelft Kanfs an bie Wittne Mariana o pet v. Bertunte woi ft, die es fohon 1629 an Georg b. alt. v. Tannfeld verfaufte. Im J. 1658 ward Stanisland Orfif Freih. v. Lajisfa bamie befehrt, aber fohon 1674 gehörte es bem Cohne jemes Georg v. Innifeld, Johann Karl, welcher baffelde 1677 an Frang. Unton Bagen Freih. v. Wagen 66erg für 2500 fl. fauflich überließ, von bessen Sohn Warn, 250 ff. fauflich überließ, von bessen Sohn Warn, 25110 ff.

Beidaffenbeit. - Das Rladenmaß bes nunbaren Bodens betragt bei Reubabel und Ren . Gifowis 3531 3och 8124 | Rl., bei Rattenborf aber 902 3. und 1334 RI.; aufammen alfo 4434 3. 546# [ RI. Die Oberflade tit bei ben erftern wellenformig eben, bei bem lettern aber gegen D. ju bedeutend fageflig, und baber auch bie Luft talter. Diefe Sugel befteben aus Sanbftein ber auch ju Banten verwendet wird, und liefern überdem - g. B. bei Gifowis auf bem f. q. Beinberge - Gifen- und bier fomobl wie auch bei Rattendorf guten Ralfftein; bei letterm finden fich fogar Spuren von Gope und Steinfohlen, Die aber nicht fichartig vorfommen. Der Boben felbft ift bei Renhabel meift reiner Beigenboben, meniger fruchtbar aber bei Ren . Gifowis und, als fcmerer und falter , mitunter mit Gifenoder gemengter Thonboben, bei Rattenborf noch meniger, und ift felbft bei quter Bestellung minber bantbar. - Trigometrifch bestimmt ift nur ein einziger Buntt auf Diefem Gebiete, namlich bas f. q. Gig. nal (300 Schritte b. vom Reuhabler Schloffe) auf 1310,71.

Die Ober, welche von Partichendorf tommt, bewaffert in ihrem Lauf von G, nach R, Die Bicfengrunde ber Gemein-

<sup>10)</sup> Comon Ill. 76, 11) Comon Ill. 182.

ten Reuhald und Rein. Olberederf, und nimmt auf biefem Domin. ben Bach Sed luiß und die von Freiberg her burch ber Fluren von Ren. Sitowiß stömenbe Lubin a auf. Das D. Rattenborf burchfliest ein namensofer, nur aus Waldquellen gebildeter Zach, ber nathelich haufig gang austerornet. Die Ober führt Spiegel und Fluftappien, Bechte, Male und Alafraupen. Die obemaligen Deich e sind mille und Madraupen.

Die Bevolfternug, mit Ausnahme von 12 Juben in Rengubl inderfamm: Ratholijd, beträgt 2750 Ceclen (1287 mal, 1443 wbl.), und spricht theite Leutsch in Aufsläuter Mundart (in Reuhühl, Engelewald und Gurtendors), theits Mahrisch (in ben andern DD). Ihre, so wie ber Derigfeit Ertrage und Erwerbeguelten find Laubwirthschaft und Biehzucht, und fur ben Betrieb ber ersten verwender man von bem angegebenen Flachenmaß bei Reuhühl und Ren-Sifowin au.

| und Men = Siron  | ng au:    |       |       |            |      |       |
|------------------|-----------|-------|-------|------------|------|-------|
|                  | obrigftf. |       |       | unterthan. |      |       |
| Medern           | 848 3.    | 14614 | □ £1. | 1586 3.    | 695  | ] RI. |
| Wiefen u. Garten | 407 »     | 1100  | 19    | 176 "      |      |       |
| Sutweiben .      | 145 "     | 456   | 29    | 144 "      | 668  | ,,    |
| Walb             | 207 "     | 1235  | 29    | 14 "       | 1278 | **    |
| bei Rattenb      | erf:      |       |       |            |      |       |
| Meder            | 215 "     | 329   | *     | 306 »      | 623  | **    |
| Biefen u. Garten | 64 "      | 403   |       | 55 "       | 482  | ,,    |
| Sutmeiben .      | 54 "      | 933   | 29    | 72 *       | 1004 | ,,    |
| Walb             | 130 »     | 906   | 20    | 3 "        | 1054 | ,,    |

Die Walbung enthalt nur etwas Rabel- meift aber Laubholg, und von jagbbaren Thieren hat man nur hafen und Repphahner. Der (obgtel. Geits veredelte) Biehfit an b gahlt: obriettl, unterth.

Pferbe . 5 . 211 Rinder . 180 . 648 Schafe . 1659 . 15

 mit beionberer Borliche, und namentlich murbe 1852 eine Dutweibe mit 1000 verebeten Rirfchbaumen bepfangt, eine Baumichule angelegt, bie bisher menigitens 4000 Erinde verfeltebener Obftbanme aufzuweisen hat, und fiberbies in and bie Cabulingenb in Diefem Zweige praftifc unterrichtet.

Gar ben Unterricht von 384 Boglingen bestehen bie Ed uten ju Reien-Olfereborf, Engefemalt und in bem frembifchle lichen Traubela; bie Urm en werben burch Ragureilenlieferungen binreichenb unterftagt, und bie Gefundheitstepflege ift ben Acezten benachbarrer Giabre und ben Debammen in jeber Gemeinde anwertrat.

Diefe Giter merben von mehren Sandelsftraffen burchschnitten. Die eine führt von Groß-Petersmald über Engelswald jur Positraffe nad Liebifch, eine zweite verbindet Renhibel und Engelswald westlich mit Schlesten und fablich mit Ferbierg, eine beitet fahrt von Reunhale fabmaten and Partidendorf, und die vierte gleichfalls von Neuhbel foft. nach Pereiberg. Die nachften f. f. Posten find in Reu-Titschein und Freiberg.

Ortbeidreibung. - Diefe vereinten Leben befleben ans folgenden Dorfern:

1) Deubabel (Nelhuble), ficat in einer Chene am reche ten Ufer ber Ober und an ber Sanbeleftraffe von Freiberg nach Troppau, 5 Meil. n. von Beiffird, und gablt 20 S. mit 115 G. (53 mul. 62 mbl.), 8 Pfb., 29 Ochf., 122 Rub, und 537 Schafe, Dier ift ber Gis bee Birthichafte. amtes, 1 obgftl. auf einer Unhohe ftebenbes und niedlich gebantes Colog mit einer von ber Graf. Sojepha v. Berde tolb 1775 erbauten bl. Rrengest apelle von 2 Mitaren, ferner 1 Meierhof, 1 Brau- und 1 Branntweinbaus, Gingepf, ift ber Ort nach Geblnis und nach Rlein-Olbereborf eingefcult .-2) Engelemald (Molsnow), & Et. d. am rechten Ufer ter Lubing eben gelegen, hat 117 S., 796 G. (380 mul. 416 mbl ), und einen Biebitand von 64 Pfo., 21 Dcbf., 262 Rub. und 511 Schafen. Dier beftand fant einer Glockenauf. fchrift fcon im Beginn at 16. Jahrh. eine ber bl. Dargaretha geweihte Rirde, in welcher ter f. f. Religionefonde 1785 eine Botalie geftiftet, und bie Rirche gwifden 1806 und 1807 vom Grund auf neu erbant batte. Beibe unterfleben fammt ber Coule and feinem Patronat, geboren gum Freiberger Defanate, und es fint hieher noch bie DD. Gure

tenborf und Rofenthal eingepf. und eingefchult. Die Dbraft, hat hier 1 Mhof .- 3) Gurtenborf (Skorolin), 3 Ct. d. am finten Ufer ber Lubina, bat 50 S., 572 G. (173 mul. 199 mbl.), 43 Pfb., 60 Ruf. unb 15 Chafe. 3m 3. 1411 geborte es mit Renhubel ju Stramberg. -4. Rattenborf (Raterinice), 1 Ct. b., gabit 83 S., 492 G. (233 mnf. 259 mbf.), 38 Pfb., 8 Ochf., 133 Rub., 244 Schafe. Sier ift ein obrgftil. Schlogden und 1 Dhof. Die ehemaligen Befiber biefes Lebens haben wir fcon oben befprochen. - 5) Liften, 1 Ct. ond. am finten Ufer ber Lubing, um 1790 gegrundete Unffebelung von 26 S., 152 G. (70 mnf. 82 mbl.) und 24 Ruben. Bur Rirche und Schule gehort es nach Groß-Deterswald. - 6) Dibersborf.Rlein (Olbrechtice), & Et. n. am finten Oberufer, gablt 98 S., 659 E. (303 mnf. 356 mbf.), 62 Pfb. unb .142 Rufe. Der Ort hat 1 Schule und 1 nad, ber Glodenaufichrift ichon 1519 beftanbene, bem bl. Diffas gewidmete Tochterfirche von Geblnit (mit 3 Altaren), wohin ber Ort and eingepf. ift. 3m 3. 1411 gehörte er mit Reuhabel gur Burg Stramberg. - 7) Gitowis : Reu (auch Stifowis, mabr. Sikovec), 11 Et. f. am linten Enbinanfer, bat 23 5,, 144 G. (75 mnf, 69 mbl.), 4 Ochf., 27 Rub. und 362 Cchafc. Dier befteht 1 obraftl. Breihof, und bas D. bilbet ein eigenes leben, beffen ehema. lige Befiger icon oben angeführt murben.

## herrichaft Reu=Titschein fammt bem Gute Stramberg.

Aage. - Sie liegen im Mo. bes Kreifes und werben im R. von ben Domin. Runewald und Parifchenborf, im O. von Sechwald, im G. von Bal. Mefetiefch und im B. von Alt-Titschein und Obrau begrangt.

Defitzer .- 4) Neu Titf dein (Nowý Gydzin). Bis jum 3. 1535 bildeten Alfe und Reu Tiffdein nur eine Sifdaft, baber f. man bis zu bief. 3. bad erftere. - Nach Bif-torin's v. Bierotin Tobe (f. 0b.) theilten fich f. Coon, Bildem und Friedrich 1535 in bas väterliche Erbe, bergefalt, bag bem erftern Alf-Titfdeln u. a., bem andern aber Reu-Tiffcin, mit ber Burg und b. Stabtch, Etramberg, ben

DD. Schonau, Barneborf, Goble, Blauentorf, Liebifch, Tannowis, Barneborf, Doffow, Ceitenborf, Sobeleborf und Ro. blina gufielen 1). Bon Friedriche Cobne, Johann d. alt. v. Bierotin, erfaufte 1558 bie Grabt nicht nur ibre Greis beit, fondern auch bie obigen DD. fammt ber Burg und Gtadd. Stramberg um 39,000 ff. mahr. 2), und 1588 von Johann Balthafar Betrys v. Rineperg auf Runewald auch noch bie DD. Centleben und Reimlich fur 5600 ff. mabr. 3), und befaß bies alles bis 1621, mo fie, megen Theilnahme an ber Rebellion , fammt ihren Gutern von ber faif. Rammer eingego. gen und mit affem obigen vom Raif. Ferdinand II. bem von ihm 1624 bei ber Sochidule gu Dimut fur miffenfchaftliche Musbildung bes jungen Abele unter Leitung ber Schuiten geftiftetem Ulumnate verliehen murbe 4). Die Schuiten follen au biefer Sft. im 3. 1630 einen Untheil am D. Samereborf nebit 1 Sofe bafelbit von Repa v. Greifentorf, und 166 } 1 Freihof im D. Murf um 4000 fl. erfauft haben 5), Rab Mufbebung ibres Ordens erwarb Die Ctabt pon ber Raif. Da: ria Therefia 1775 Die Befreiung von ber bieberigen Unterthaniafeit, Die Sft. aber murbe i. 3. 1781 ber f. f. There. fianifden Ritterafabemie einverleibt, und gehort ihr auch noch gegenwartig. Bon ibren Ginfunften follten nach bec allerhoditen Entfchliegung vom 9. Juli 1749, 15 abelige Boglinge erhalten werben ; bermal richtet fich bie Babl nach bem

<sup>2)</sup> Ebiggetrel im ftabt. Urd. Alle genannte DD, gehorten jur Burg Stramberg. 2) ddto, bn. rojefianj Apofiol. Panie. 2) ddto, me cutmrtet bne im. 3 fralu; bagegen beift es in ber Lotff. T. XXX. fol. 28, bag fie berfelbe, nebft bem Patronate ju Genftleben, in eben bem 3. tem Raif. Rudolph II. (mobl fur tie Ctabt?) abgetreten. 1) XXXX. 6. ber Stiftungebrief für bas Mlumnat ift ddto. Vicanee 6. Jul, 1624 und es beißt barin u. a. seum præteriti belli casibus ita multorum Nobilium familias attritas afflictasque esse (constat), ut non dundanat suum statum honeste tueri non possint, sed sæpenumero etiam cogantur plerumque, alias ad magna natos, ad quamcumque sua nobilitate judignam vitæ conditionem sectandam abjicere magna cum familie macula et approbrio.« Dieje » Ferdinandwig follien von ten Einfunften ter Ctabt und Dit. Deu , Titichein ernabet und unterhalten, die Bermaltung ter Dit. aber ausschließlich nur bon Jefuiten beforgt werben, fo , baf fie bavon nur ihrem Bors gefesten Rechenichaft abjulegen hatten. 1) Comop III, 136.

Berbaltniß ber Ginfanfte 6) .- 2) Stramberg foff im 13. Sabrh. ein Gigen Des Tempelherren : Orbens gemefen, und nach beffen Aufhebung (1311) an ben Landesfürften gefommen fenn 7). 3m 14. Sahrh. aber war bie Burg mit ihrem Gebiete landesfürftlich, weil ber Difgf. Johann bas gleichnamige Ctattden 1359 von neuem erbaut und mit aro-Ben Borrechten beichenft hat \*). Migf. Jobol gab bie Burg fammt Bubehor 1380 ale Leben an Bof v. Rramar 9), und biefer nahm barauf 1399 f. BB., ben jung. und alt. Lacget v. Rramar auf Belfenftein in Gemeinschaft ""). Dach Bof's Ubiterben verzichtete (wohl nur ale Bormund f. minberjabr. Cobnes Johann) i. 3. 1411 ber Landeshauptmann gacaef v. Rramar auf bas Beimfallerecht gum Beffen ber Unterthanen von "Stralenberg" 11), und 30 hann felbit beflattinte noch 1429 bie Stadtrechte fur Reu-Titfdein 12). Bald barauf fiel es - ob burch Rauf ober Erbichaft, ift nicht' an bestimmen - fammt ber Salfte ber Ctabt Reu:Titichein an Die Caimburge, Die bereite Alt : Titichein befeffen batten (f. b.); aber icon 1437 verfauften bie Teftamentevollitreder nach Catibor v. Cgimburg auf Titfdein beffen Gater und DD .: Bernierowis, Mortow, Sodilawis, Robling, Bludowis, Biling und Simotis (ber Burg u. bee Ctabtch. Stramberg wird nicht

<sup>6)</sup> v. Savageri . Cammfung aller beftebenben Stiftung, ic. ber f. f. biterreid. Monardie. Brunn 1832. 8. 1. B. G. 347. 7) Go fagt Comon Ill. 190, der, allju viel Chie ber fogenanu. ten Dichorner Sandidrift, einem burchgebende fabelhaften wie. wohl ofter fogar abgebrudten (s. B. im Patriot, Tageblatt 1802. S. 1208; in ber Moravia Dr. 131 fig. und in Graf's Gefc. ber Tempelherren in Bobmen ic. Drag 1825. G. 57 fla.) Dachwerfe des ehemaligen ftantift, Bicelantidreibers Diemas Spieph v. Spier (ft. 1747) ermeift, und barauf, fo mie auf Sa. gel's und Peffina's hierin gang irrige Berichte geftutt, eine Menge Burgen, Ctatte und Martte Dabrens jenem Orden gufdreibt. Die meifen Diefer Brrthumer follen bei ten betreffenten Artiteln. namentlich bei ben angeblichen Saupifigen bee Ortens, Eidorn, Grielberg, Erlowis, Mufpit, Prerau u. a. urfundlich miterlegt merten; aber fur Gtramterg hat man bieber noch feine berlei Belege. \*) dato. Brune, die bent, Barbare V. &. Diuf. 9) deto, cju Inopm bee nechten Pfingftages por fant. Micheletag: DR. Ct. Mrd. 10) VI. 65. 11) ddto in castro Helfenstein, (1) am Freitag por Pfingfien, Urt, bei bem Stram. berg. D. Pfarr. Ditoral.

aebacht) fammt Patronaterechten erblich an Bilbelm Puflis cae v. Dogoris 13), ber fogleich bas eintragliche und bamale auch leicht zu treibenbe Rauberhandmert ergriff, Die Ctabt Prerau (um 1459) miberrechtlich an fich rif, aber vom gand. frieden 1440 ausgeschloffen und genothigt mard, fie tem Lan-Desfammerer ju übergeben (f. Prerau). Rach f. Tobe (1441) bemachtigte fich ein Burian Dufficze 14) gewaltjamer Beife ber Burg Etramberg und raubte noch frecher ale feine Borganger 15), bie ibn enblich R. Georg gur Rube genothigt und bewogen batte, Stramberg nebft einigen DD. von ibm (bem Ronige) ale Beben ju nehmen. Bald barauf verfaufte er es fammt ben DD. (fie werden nicht genannt) an Seine rich v. Boffowig auf Ezernahora, nach beffen Tobe bas But Etramberg auf f. untheilbare BB, Tobias und Benedift fiel, benen es auch bie Ronige Mathias und Blabiffam 1477 nebit ben etwa aufzufindenden Gold und Gilberergen erbeigen. thumlich überließen 16). Diefe vertauften icon 1478 Die Bura Stramberg fammt bem Stabtchen und DD. Beneclab (Genftleben), Ryby (Reimlid), Libofft (Liebifd), Bernirowicze (Barnebof), Mortow (Murt), Sobflawicze (Sobenborf), Robliu (Reimlich), Biboticze (Ceitenborf), Bilina (Cohlen), Blubowicge (Blauenborf) und Bamifficge (Camereborf) und Rirchenpatronaten, bem Benebift v. Suftopetich 17), nach beffen Tode es f. Cohne Mibrecht u. Lacget erbten, aber im fortwahrenden Saber mit einander lebten 18) bis es enb.

<sup>13)</sup> X. 7. Muf welche Art jener » Jan Puflicge ; Gframberta«, ber im Landfrieden v. 3. 1434 mitunterfertigt ericeint, ju biefem Befit gelangt mar, ift nicht ju bestimmen 14) Bruber bes porigen? einen antern, Bocgef Duflicge v. Doforis, batte er 1440 pon ber Gutergemeinicaft ausgeichloffen X, 27. 15) Go flagen in einem Schreiten an R. Georg (ddio. m Dleffnicgo m patet pred fin. Janem Rititel. 1466) Die Djoge Ronrad u. Premef v. Dels und Teiden, bag biefer Burian und fein Raubgenoffe Rich bis in ihr Bebiet plunternt fich gewagt, einen ihrer Lebnsleute ergriffen , nach Stramberg u. bon ba bis nach Gisgrub ju einem gemiffen Bielit geführt, und nicht fruber, ale bie er ihnen 1000 mabr. fl. gezahlt, aus bem Befangnif entlaffen batten. DR. Gt. Ard. 16) XII, 21. 17) Chenta; intabuliert murbe biefer Rauf. brief erft 1481, XII. 20 11) Go flagte Lacget f. Bruber in ben 33. 1518 u. 1521 bei bem Landrechte, bag lesterer nur für fic bie Guter Stramberg u. Biffris genieße , mabrent bod

lich 1531 Lacgef fammt ben genannten DD. bem jang. Bernarb o. Bierotin auf Guinet verlaufte 19). Rach Bernarb Tobe 1552 erbte est f. Brudersfesh Bift verin, und als auch er ftarb, fein (Biftverind) Gobu Briedrich (1536), ber f. Gemassin Lissift vermit 1250 Schoet Gr. auf ben DD. Sobsten und Schonan als Morgengabe anwies 29. Sein Cohn Johann, verlaufte endlich bas Unt Gtramberg 1558 ber Stadt Reu-Titfchein (f. oben), mit ber ce auch bis jeht vereinigt bile.

Beidaffenbeit. - Die nugbare Oberfläche biefer Sichft, betragt 19,609 30c 8771 [ Rif. ober 11: | Deil. Der ubwill. Theil berfelben ift mehr eben ale hageflig, im D. und G. giebt fich aber eine giemlich bobe Bergfette ber weitl. farpathifchen Auslaufer , beren Ramm jugleich bie Granze amiichen Reu . Titidein und ben Sichften Sochwalb und Bal. Meferitich (Mulod) bilbet. Die bochften Berge berfelben find: ber Samornit, Anwieg, Dlauba, Rratta, Sondorf und Sufchtin; nebit biefen erhebt fich in RDO. ein fegelartiger Bera, Die "Camereborfer Bura" genannt, und gegen DGD. ber "Rotauc" mit feiner fenfrechten Belfenwand und Soblen (f. allg. Ueberficht bes Rr.). Diefe Berge bestehen aus auf bem f. g. Rarpare thenfandftein aufgelagerten Ralf tertiarer Formation, in bem fich neiterweise Salbmarmor und eifenhaltiger Canbitein porfinden. Die nordl. Abbachung bilden Flobe, in welchen verfleinerte Schalthiere und gertrammerte Rorallengewachfe vorfommen. Bon Mineralien bat man bieber, außer Ralf, eifenhaltigen Caub: ftein und, wiewohl felten, Bornfiein in Ralt, bieber nichte vorgefunden; indeg foll nach Schultes auch Chrisfopras vorhanden fenu (?). - Die trigonometrifch bestimmten Puntte biefes Sftacbieres find: ber Berg Jam ornif 482,00, ber 2. Sutid: tin (1 St. f. vom D. Murt) 393, 14; ber B. Soliwaf ( St. f. vom D. Reimlich) 250,95, ber Murterberg ( St. w. von Murt) 223,63, ber Mder Rriegehabet (1 Gt. D. com D. Barneborf) 186,12, ber B. Biebi (500 Schritte nw. vom D. Liebifch) 170,26, ber Stadt Reu : Tit-

beiben gleiches Recht baran gebufret; marb aber beibemale fadig, Befunn, Pubonen. 19) XXIV. 9. Schon 1524 mu bie er Rauf geloplefin aber rüdgangig genorben, well ibm ber untbeilbare Brud. Bernarb's, Biftorin v. Bierotin, miberfprechen. XX. 2. 19, XXV. 7.

ichein, Pfarrethurm 156,25 und tie 600 Schritte w vom D. Seirendorf entferute Anhobje 144,87. — Der Boben felbft, in der Riche theils mit Caud vennichter Thon, fheils mit Eteingerölle gemengte Lehnerte, im Gebirge aber fedwerer Thom mit fands oder falliger Univerlage, if fer größere Bruchtsbarfeit nicht greiguet, gleichwold bem Reggen, Safer, Seitebon, Blachs, der Gerfle, allen Anollengewächsen und bei guter Duug gung und Bearbeitung, auch bem Beigen und allen Solffenfrühren und Krautarten febrersich.

"Um Gewafjer hat biefe het, nur 5 fisischen: bie "obere" und bie "untere" Titich und ben Bach Cetron, welche indezeamt im soll. Gebirge entspringen nud bei flate fen Regengsten tobend, sous der nubekeutend, von D. gegen B. durch diese Gebier der Ober zueilen. Die beiden Titch "ereinigen sich oft, wer der Sth. Reu-Lichein und überteteten dann unter dem gemeinschaftlichen Namen "Titch" auf das Kunemabler Gebiet; der Ectron der, der das D. Senstrecken der in der fer der der der der der der der der gegen gefehlte, münder sich unterhalb Sameraber fin die Schling, Ausgerdem giebt ed viele namensche Bache; die fammtlich den ebengenanneten gustieben. In den 3 obezotel. Keinen Deichen bei Samerabort, dei dem Tannendorfer hofe und bei dem Solceur hichtige kanden verschort, der dem Tannendorfer hofe und Solcelon gegogen.

Die gesammte Bevölferung meift teutscher und nur sie und da mabrischer Bunge bereigt 12699 E. der unter 14572 (5444 mnl. 6418 wich.) Karbolisch und 1437 (566 mul. 571 wich.) Richtstatholise ungeburg. Beseuntussisch (in d. DD. Cobje, Blauendorf, Sopendorf, etiendorf, Murt, Barachorf u., bem Ettech, Etromberca).

Die Sauptertrage. und Bemerbequellen biften: Landwirthichaft, Biehgucht und Bewerbe. Für bie erftere hat mau an:

obrgftl. unterthan.

Mederu u. parif.

Deichen . 1429 3. 1317 [ Ri. 8459 3. 616 ] Ri. Biefen, Garten u.

parif. Deich. 579 n 1055 n 2507 n 845 n 5 n 2507 n 845 n 5 n 5 n 5 n 2507 n 845 n 1555 n 25 altung. : 3805 n 1528 n 492 n 1562 n

Die bidftil. Balbungen fint in 4 Reviere (tas Murter, Barusborfer, Camereborfer? und Schonauer) eingetheilt, und enthalten Tannen, Jichten, Riefern, Buchen, Eichen, Birten, Erfen und Salweiben. Bon jagbaren Thieren hat man
nur Riche, hafen und Repphihmer. Die Dofit da um gu cht
wied weift in eingefriedeten Gatren von ben Gemeinden, Schle,
Plauenvort, Seitenborf, Schhann, Cenflecon, bespehres aber
von Reimlich (wo die hier allgemein befannten rothen zwar fleiuen, aber sehr sigen Ririchen in Menge getogen werden) auch
im freiem Felbe betrieden, beschäft sich aber nur auf bie gemeinen Arpsel, Birnen, Pflaumen und Riefenn Sorten. Der
Gerrag dovon wird für das Jandwessen vermendet. Die Bieen en gucht wird zwar in allen Gemeinden, aber nur ans Liebhaberei gepfiegt; die Jahl ber Gröde, welche im 3. 1825 1002
betrug, wird biesmal nicht ausgeschen.

Der landwirthichaftliche Bieb ft and bee Dominiums betragt: obrafti. nuterth.

|     | obrafti. | nuterth.       |       |  |
|-----|----------|----------------|-------|--|
|     | Ž.       |                | 1127  |  |
|     | 280      |                | 2557  |  |
|     | 300      |                | 559   |  |
|     | _        |                | 13    |  |
| · . | _        |                | 411   |  |
|     |          | . 290<br>. 300 | . 200 |  |

Pferbe und Binder find , wie iberbaupt im Auffaluchen, un bem ber normit. Teit ber Sicht, gehort, vom ausgezichnet iconane Laubichtage. In ben 5 obegetit. Meierhofen ju EBble. Schonan, Barneborf und 2 bei Etramberg ift bas oben angegeben eerrebette Rimb und Schofiot eingestellt.

Die Wemerbe-Induftrie befchaftiget folgende ganbmeifter, als: 1 Auflreicher, 2 Brauer, 2 Brauntweinbrenner, 1 Barbierer, 15 Bleifcher, 1 Rarber, 5 Fagbinber, 2 Gaft. wirthe, 1 Glafer, 3 Gerber, 1 Solabanbler, 20 Suffdmiete, 1 Dutmacher, 1 Rurichner, 23 Mable und 5 Cagemutter, 40 Schneiber, 36 Chufter, 2 Geifenfieder, 1 Chloffer, 1 Ceiler. 4 Sattler, 1 Errumpfwirter, 6 Tifchler, 65 Inchmacher (64 bavon in Stramberg), 8 Bagner, 65 Beber (48 bavon in Stramberg), 2 Biegelbrenner, 1 Bimmermeifter ac.; jum San-Deleftande gehort nur 1 Spezerei-Baarenhandler. Die burch Die angeführten Tudmader im Durchiconitte jabri, erzeugten 2580 Gtf. grober Ender werben mittele ober unmittelbar meift nad Defth, und bie etwa 2500 Gtf. betragenbe, gleich: falls grobe Leinwand nach Brann und Profinit abgefest, mas benn aud, einzig und affein ben Sanbel ansmacht, ju beffen Forbernng, wie überhaupt gu jedem Berfehr, bie von Beisfirch

Durch Reu Tifchein nach Freiberg z. finbrente Pofiftraffe, wie nicht minter bie weift, von Gninet turch Ranewalv u. Rentifchein offt, nach Seitenborf und von ba aber Bud. Dereitifch ze, nach Ungarn gebahnte Sanbelseftraffe, und eine 2. von Liebifch nort. nach Seibnit, weientlich beitragen. In ber Site Ber Git. Bemedifch ib et. f. f. vol.

Die Obrigfeit befigt 1 Brauhaus und 1 Branntweinbrennerei, eben fo auch die Martigemeinde Stramberg; Die ber let-

tern find gewöhnlich verpachtet.

Eine halbe Etunde von Reu-Titidein rechts an ber nach Freiberg fahrenden Positireste ift die nur aus 19 Babrtammern bestehende Babe an fi alt "Sumeram, " beren Waffer viel ges ichweseltes Wafferbiffgas und ziemlich viel fohlensauren Kalf enthalt, und in artheitligen, pfeumatischen wie and bei droviischen Sauttentheiten (nur als Bab) mit Ruben gebraucht wird "). Auch im D. Warneborf finden sich mehre schwefel-haltige aber unbendigte Lutelten vor.

Far ben Unterricht von 1856 fculfahigen Kindern befleben zu Barnsborf, Schonau, Liebifch, Reimlich, Erramberg, Senstleben, Barnsborf, Seitenborf und Sohle fatholische Trivialschulen; bie in Sawersborf und in Murt werden von eigenen gepruften Schulgehissen verseben. Die Richtfatholisen

haben in Solgenborf 1 eigene Erivialfcule.

Die Urmen-Unterstühungs Anstalten find erft im Entstiefen, baber werben bie Urmen jeber Gemeinde durch ben Ertrag wochenlicher Raturalien und Bebfammiungen unterhaften. Die Gefundheitspflege ist I Dr. b. Medizin (gugleich obrgetit, Physikus) in ber Stb. Reuttifchein, I Wundarzt (in Stramberg) und in jeber Gemeinde 1 gepriften hebamme, (bas D. Sobse hat beren 2) anvertraut.

Ortbeschreibung. — Bu biefer Hicht, eichten andfolgende Ortschaften: 1) Stramberg (Stramberk) Städtigen, siegt 1 St. 5. son Reue Tiffigein in einer Schliedbes westl. farpathischen Aussäusers und hat 398 D. mit 2507 S. (1230 mml. 1277 whl.; wornners 30 nichtath, augsönrg. Bekenutnisse). Die zum Reu-Titigheiner Orfanat gehörigs Pfarre und Trivialischuse von 2 Klassen siehen unter obrattl. Patronate, und zu erstenn sind, nehl Stramberg, die DD. Ressells der und Trivialische Granden und State DD.

a') C. mehr barub. in b. Moravia 1815. G. 167 u. 554.

Fir de ift bem bl. Johann v. Repomuf geweiht, bat 3 Mitare, und murbe, nachbem bie alte am Beftente bes Stabtch. gufam. men geriffen worben, im 3. 1723 von ber bamaligen Dbrgft. auf bem Meplage im italienifchen Ctul erbaut; ber Thurm pon ber alten Rirde, beffen Banart bas 15. Ibribrt, perrath, ficht ned bis jest, und bemabet, nebft ber Marftubr and Die Rirthegleden. Und Diefe Rirche gerieth, fo wie alle Diefer Sit., im 16. Jahrh. in Die Sante ber Richtfatholifen, und murbe erft feit 1624 wieber mit fatholifden Geelforgern befeht. Das in eine Colucht aufammengebrangte und größtentheils am fatt. Ange bee Echlogberges flegenbe Ctabtd, bat meint holgerne Gebaube, und bie burdigebenbe Dabrifd rebenben Ginwohner nahren fich theile vom Beber . und Indymacher . Bewerbe , theile vom Uderban und Biebancht , gu beren Betrieb fie 463 3. Meder, 176 3. Biefen, 65 3. Butweiben, 20 3. Balb, bann 250 Rinber, 20 Pfb. und 40 Chafe benigen. In ber Mittwoche vor Chr. Simmelf, und Mittwoch nach bem bl. Martinstage merben bier Sahrmartte gehalten.

Der Ort verdankt sein Dasein ber Fürforge bes Mitglen und ihren, ber ihn um bie Grangen seines Reiches gegen innere und außere Keinbe zu schüßen. im I. 1359 neu angelegt, mit Mauern, die sich an jene ber Burg anschlößen, umringt, mit Pjädriger Befreiung von Migaben jeber liter, 1 Bochenmartte, bem Ofmähre Gabtrechte, Mang und Weifrechte begabt hatte 22). Im I. 1411 begab sich Caczet v. Krawai best Eterbansfaltrechts bei allen zur Burg "Gtrachsenberg" gestörigen Untertschaner 23), und 1558 gedied bie Burg sammt bem

<sup>\*\*)</sup> dato. Brune die best. Barbare V. Erig, im baße, Arch.
\*\*19 dato. in castre Ussfenstein F. M. Darin mire Gremberg
eivias genannt, und bei başu gebrigen DD. maren: Bushowiez
(Belbemauß, gegenmärlig jum Gut Kuturmaß erb.) Wiensfenwiez (Barnbort), Zenklab (Senfittern), Libborez (Libifo),
Moshow (Wurt), Bludowiez (Baurnbort), Storain (Gurtenberf, jetz jum Lehn. Gut Ryubbût geb.), Zilina (Buften),
ju Neubbûrd geb.), Hodsiawiez (Oppenberf), Hukowiez (Sanfborf, jetz ein eigenes Lehn-Gut), Neubbab [j. eigenes LehnGut), Barnschowiez (Bartfantbort), ein eigen. Mube Gut),
Zyboitez (Gritenbort) und Sedinitz (j. tipils Mide, thelfe Schon.)
Nan fielt, nie meit sich des jum Burg gebrige Greiter erfrectt
bat. Diese Beginnstumg versich aber Lutter von personaguas ippil incole einitatis uildramg, presiciarum temporibus esgus just justierum, prespilat arm.

Ctated. und ben bagu gehörigen DD., wie bereite oben gefagt murbe, mittelft Raufe an bie Etabt Reu . Titfchein. Balb barauf (1562) murten, fo wie aus Ren Titichein, auch von bier Die Juten vertrieben, und Etramberg, meldes bereits 1615 mit Den Zitfdein einen gunftigen Bergleich wegen bee angefochtenen Meilrechte, Golgverfanfe, Dublbanes u. a. ab. gefchloffen hatte 24), i. 3. 1624 aber von ben bier burchgichenden polnifden Ernppen nebit ben DD, Genftleben und Reimlich gepfundert und verbraunt worden mar 25), erhielt vom Raif, Ferdinand III. i. 3. 1642 gu bem bieber gehabten Bodenmarfte noch 2 Sabr- und Biebmarfte, jeden von 8 Tagen und mit ber gewöhnlichen Freiung 26). 3m 3. 1762 endlich mußte ce tem preufich. General Werner, unter Unbrobung einer volligen Bermuftung, 200 Dufaten, 250 Ct. Debt , 350 Cheffel Safer , 120 Ct. Den und 16 Cood Etrob ablicfern.

Bon andern Schicfiglen besfelben ift nichts weiter befannt, als etwa noch, bog es wegen feiner beben gefunden Lage von jener vermuftenben Peft in ben 33. 1715 u. 1716 eben fo wenig, wie von ber epidemifchen Brechruhr (1831 u. 1832) beruhrt murbe,

Die ben Ort von 5 Seiten einschließenden Berge heißen "Staltpa (tleine Bessen ) "bila hura" (weißer Derg) im ONO., mit einer wahrhaft entgudenden Frenfich auf bie Best fiben, bas Auhlandchen, Schlessen un. w.; ber "Schloßberga mit ber Burgruine im R. und im G. ber "Rodane," auch Desseherg genannt. Der leitere, ein ungehreure gegen W. bis au 70 Rlast, sentecht absallenber Raltblod, soll (nach Stredowlift) seinen Namen von einen Geben haben, den man bort in der slavich seitenber Beit vererte. Im Schielt frauerreich (Angelisa, Stein- und Meistenwurzeln, Steinstelle unehre Arten von Lichen Der geröbt bisher noch nicht genau durch bobblen, von bene die größte fisher noch nicht genau durch

troactis, dum terra Moravie guerris generalibus universaliter premeretur, palis sunt, a qua quidem pressura nos nostrique subditi expertes non faimus multis injuriosis exactionibus, quas, licel propter tuletam corundam fecimus, ultra censum nobis debium. ab lisdem recepimus, qui nobis pacienter e fiedeliter as dantes, acmper adheserunt usq. modos etc. \*\*) Iltř. v. 6. 3m. qui im 3. 22. \*\*!) Nuc. 2116. 3chyt. \*\*0 Iltř. im 5. %.

foricht murte; Die andere gegen GO. (" hundegrotte," "pip Poffelit") bat 2 Mait. Sobe und bifbet 2 lichte, geraumige und gufammenbangenbe Gallen, Die britte ("egipoma bira") aber ift 3 Rlaft, tief, eben fo breit, nach 2 Geiten offen, und gleicht einer Brude. Auf ber mnweftl. Geite beffelben thurmt fich eine bis 29 Rlaft. hobe Telfenwand ("Jurum famen," "Georgestein," genaunt) empor, und treibt and feinen Spatten Die üppigfte Begetation bervor, mit fchlanten Tannen und Bnden, beren Burgeln mitnuter ben Gelfen fprengen, und gewals tiae Grude bavon in the gabnende Tiefe fchlentern. Derf: wurdig ift tiefer, fouft auch an Cagen reiche 27) Bera burch Die erfte Riederlage geworden, welche Die Mongolen bei ihrem Bordringen nach 2B. hier erlitten. Denn als fie nach bem Siege über bas driftliche Deer bei Liegnig (9. 2fpr. 1241) fich aber bas Troppaner Gebiet nach Dahren ergoßen, floben viele Landbewohner in Die Burg Stramberg und auf Diefen Berg, wo fie fich verfchangten 28), und balb nachber (in ber Racht vor Chrifti Simmelfahrtet.) bas fie belagernde "fcmarge" Lager unter Begunftignng eines Plabregens mittelft Durchite: dene ber Deichbamme gwifden Genftleben und Stramberg von bem reifendem Glemente himmegfluthen liefen. Diefes Greigniß wird noch gegenwartig, und finnvoll genug auch baburch gefeiert, bag man in Stramberg ben gabireich gufiromenben Ballfabrern am Chrifti himmelfahrtetage aus Pfefferfuchen gebadene Ohren und Sande verfanft - ein einfaches Deufmal, bas aleidwohl in mander Sinficht ben gefeiertfien bes Alterthumes gleich fommt und ftete jung bleibt 227.

Geitbem murbe biefer Berg von gablreichen Pilgerichaaren

<sup>\*\*)</sup> G. G. Wolny's Taichenbach f. b. Geich. Mabrens u. Schlesuns II. Jabrg. 1827. S., 249, fl. \*\*) Noch ju Minfan bes fr. Birbolts, fand man bert Meit von einer chemaligen Ed. Schunge, bie folderhin jum Bau ver Lirchen vernentet murben. Beautzisch. Jabrb. - \*\*) Perdauntib pfligten bei Mongolen Obren und Sune ben Erfoldagenen atzuscheiten, und als Siese gesteichen in ibre Beiwal ju schieden. Gener Bage gustelle iol bas von bem am Juste bes Botaue vorbeilliesenden und burd bie Deichaldier reifend geworbenen Bade forstartifiene Laveragerathe an, bem bidern Strauchwerf unter Straucher D. Sauwersborf (Jawviller, Jamviessier) jum Andelten biefes Ercignitif es angelegt worten fran

attjährig befucht, und felbe ber robe lebermuth bes pifarbitiiden Gruntheren von Ren . Titfdein , Friedrichs v. Birrotin, welcher ben mit feiner Gemeinbe bortbin mallfabrenben Alt-Titideiner Pfarrer i. 3. 1535 fberfallen und miffhanbeln (ica 10), fabler ben frommen Gifer nicht ab. 2016 aber Stramberg fammt Ren . Titichein unter bie Bermaltung ber 3c. fuiten tam, murbe com Ctabtch, and bie auf ben Bera (nun "Dehlberg," fo wie ber feinen guß befpulenbe Bach "Cebron" genannt) ein Rreugmeg, fo wie auf feinem Gipfel (f. 1660) 2 Rirchen gur Chre ber himmelfahrt Chrifti und ber Rreuge auffindung, erbaut, und bie Mufficht barüber einem bort leben. ben Ginfiebler angereraut. 3m 3. 1787 murben biefe Rire den entweibt, aufammengeriffen, und an ibre Stelle ein bolger. nes Rreug von bem Reu . Titich, Umtofchreiber, Ant. Robilta, aufgeftellt. 216 and biefes einging, bat ber gegenwartige Pfarrer ju Stramberg, Bingeng Ottopal, mittelft frommer Beitrage eine oben mit einem eifernen Rreng verfebene fleinerne Pyramide hart am Rande ber fchroffen Felfenwand im 3. 1823 aufftellen laffen 31).

Der "Chlogberg," um ben herum con D. gegen IB. bas Stabtd. fich jum Thell amphitheatralifd reibet, ift ein mit fparlicher Begetation verfebener Raltfels, eine weftl, Rort. fegung jenes weißen Berges, über beffen Ginfattlung ber Rufe. weg nach Freiberg fabrt. Geinen gegen 2B. und R. ziemfich fcbroff abfallenden Gipfel fronen bie Trammer jener Burg Stramberg (ehemale "Strablenberg"), pon ber icon oben und ofter bie Rebe gemefen, Bon Baffen und Barttharmen gemabrt man nichts mehr, wohl aber 2 gegen D. gulaufenbe Mußenmanern , Die ehemals ben Gingang gur Burg mahrten, und ein Stud von außerer Wand gegen G., aus beren Mitte fich ein mobl über 20 Rlaft, bober, runber und in feminbelnber Sohe mit ftarfen (Gallerie:) Tragfteinen rundum verfebener Thurm (vom Bolf "bas Stramberger Sorn" genannt) fabn in Die Lufte emporichwingt. Dem Babne ber Beit, ja oftmaligen Blinichlagen bat fein 2 Rlaft, bides Mauermert bieber getrone. und er ichaut - Die Beimath jahflofer Doblen - majeftatifc

<sup>90)</sup> Ren Titich, Jahrh, 21) Der Seluit Mathlas Tanner, bat bie, fen Dehlberg in einem eigenen in bobm. Sprache verfaßten und ju Dinug 1007 gebrudt, Berfe aussührlich beidrieben.

tort in bie von ber Ditramita, Lubina und Dber bemafferten lieblichen Muen , hier in bas ibyllifche Rarpathenthal gum chr. marbigen Rabofdt. Wenn je etwas, fo founte bie Form bieice Thurmee auf tie Tempelberren ale ebemalige Beffiner biefer Befte (f. oben) foliegen laffen, benn in ber Proving bat feine einzige ber gabireichen Burgen einen folden aufzuweifen, und in Teutichland findet man beelei Burg . Thurm . Formen nur an ben Rheinufern von Maing abmarte. Der Große nach gehorte bie Befte ju ten fleinern, litt am Baffermangel, und lag, ungeachtet bie Ct. Reu . Titidein in einem Bertrage mit Stramberg v. 3. 1613 fie im guten Buftande gu erhalten fich verpflichtet batte 32), icon 1646 großentheils in Trummern. Denn, ale in bief. 3. ber bamalige P. Regens bee Olmaner Befuiten . Rolleginme, und ber Oberregent von Sochwald auf ben Bieberanfbau berfelben antrugen, entfchieb ber Lanbes. haurtmann Chriftoph Paul Of v. Lichtenftein . Raftelforn "bag ber Law bes Saufes Stramberd, ber ba von Remen folte ausgefirbt merben" ale bem Sochheiterechte bee Landesfürften, ohne beffen Bewilligung folch ein Bert nicht vorgenommen werben barfte, unterfagt und nur tie Bemachung bes gleichnami. gen Ctabtchens "burch einen tanglichen Offigierer mit ettlicher mannichaft" geflattet fep. Bon nun an bachte man auf ben Bau nicht melter mehr, und nur einige Gemader ließen bie Sefuiten barin gurichten und in guten Ctanb erhalten, bamit ber jeweilige D. Regens bei Gelegenheit ber jahrl, Bifitatione. reife bort einfehren fonnte 33).

Roch muß bemerkt werben, daß & Ct. von Stramberg gegen WRRE. eine ber hi. Katharina gewidmete alte Riche (Camereborfer filiale) mit I Mitar und ringsum vom Fried- hofe umgeben, einzeln im Felbe steht, ber Sage nach an ber Stätte, wo ein bei ber lleberichwemmung bes tatarischen Lagren mit forigeriffenes D. Tan nen berg gestanden, seitdem aber nicht wieder aufgebaut wurde. Die Grand führen noch jest

<sup>31) 8.</sup> M. 31) Diarium Sos. Jes., sub. tit.; Residentim et man siones in ber f. f. Bubern. Negifiratur ju Brinn, wo es jum S. 1643 S. 61 auß beißt. Biramberge motif areem vetustam et a plurimis annia desertam restaurarunt et accomodarunt ad suou sus, non magnis, samptibus, excellenter. In eap perpatuo excubant 20 sittifer aclopatarii, quos Generalis de Souches admisti in numerpm suorum et protestionem illis, totique arei promisti,

tiefen Ramen, und fo auch ber nun bastebende obrgtet. Meierhof. Die lateinifich Auffdrift am Attare befagt, bag ibn ber Cawersborfer Mutter und Richter Paul Melg i. J. 1671 habe errichten laffen.

Dorfer: 2) Barneborf (fonit auch Barneterf, Bernaticze und in aft. Beit Bernhardeborf genannt), ficat unmeit von ber Ober, über bie eine bolgerne Brucke fubrt, 3 Ct. v. Ren . Titfchein gegen 20. und gablt 95 S. mit 712 G. (556 mnl. 376 mbl.). Die bafige lofalfirche gur Ghre Mariens Belmiudung ficht fammt ber Coule unter bem Datronat Des Rlasfos., gehort jum Ren . Titidein. Defanate und murbe auf Roften ber Gemeinbe i. 3. 1795 erbant. Gie bat nur ! Altar mit einem vom Georg Fromel gemalten Blatte. und foll ale ungureichend fur bie Bollemenge bemnachft erweis tert werben. Die Gemeinte befitt 90 Pfb. und 340 Rube pom farfem Colage. Bon ben 2 Mublen betreibt Die eine Die Ober, Die andere ber Dbach. Bum 3. 1597 f. Surfa bei Mt. Titidein. 3m 3. 1418 verfaufte Stephan v. Beingborf (auf Biebratis) fein Beirathgut von 20 Dit. jabri. 3, in ben DD. Sorfa und Bernhartin an Clawerg v. Rorabowin 34) und 1497 verlaufte Peter Of. v. bl. Georg und Doging fammt ber Oft, Mit-Titichein auch Diefes D. an Joh. v. Runowin 35). Geitdem blieb es bei Ren . Titfchein bis auf ben bafigen Sof, welchen Sob, v. Bierotin (?) 1563 bem Peter Gad v. Bobuniomin . mit Umwandlung ber Raturafroboth in iabri. 3. perfauft hatte 36). - 3) Blauenborf (Bludowice), 1 Gt. f. am Titfcbache, bat in 61 S. 480 G. (221 mnf. 259 mbl.). 65 Dio., 170 Rub. n. 140 Schafe. Der Ort ift nach Reu-Titidein eingepf. u. eingefch., bat aber 1 eigene Rapelle. Die Titid betreibt bier 3 Mublen. - 3m 3. 1302 ericbeint ein Bludo iuvenis de Bludowitz, ale Beuge auf einer Urf. für Freiberg 37), aber 1411 gehorte bas D. fcon gu Stram. berg (f. basf.) und mit biefem nachher ju Den . Titfdein. -4) Sonenborf (Hodslawice, angeblich, weil die G. in uralten Beiten unter einer Giche gemiffe Seite zu feiern pflege teu), 11 St. f., gablt in 146 S. 984 G. (750 nicht fathol. - augeburg. Befenntniß). Die Gemeinbe benigt 86 Pfb., 556

<sup>34) 1</sup>X, 19, 35) XVI, 4. 26) Urf. im hill. Arch, ju Reu: Til: frein, 37) ddto. V. Non, Jul.

Rab. und 75 Chafe. Die fathol. G. flub nach Geitenborf cingepf, und eingefie , haben aber auch hier eine von Solg gebaute (Gilial.) Rirche mit 1 Altar gur Ghre bes bl. Untreas , beren eine Glode vom 3. 1614 Die Muffcbrift führt : Jatob Ponicgfy Archefine Faiarg Mortowfty, Speglamfth, Bermirowify Daffor. Die Richtfatholifen baben bier, nebit 1 Coule feit 1783 ihr eigenes 1813 von gutem Material aufgebautes Bethaus, an bas fich alle angeburg. Glaubenegenoffen ber Diten Ren. (4200 G.) und Alt : Titidein (100 G.) hatren. Der im Balbe "Domorah" entfpringende, und bier burchflic-Beude Bad "Gramfa betreibt 2 Dublen und nimmt gleich unter bem D. ben Ramen ber untern Titich an. Diefes D. geborte f. 1411 an Stramberg .- 5) Liebifd (Libufft), 1 Gt. b. an ber nach Greiberg führenten Dofffraffe, bat in 128 S. 838 G. (395 mnl. 443 mbl.). Die bafige gofalfirche jur Chre bee bl. Jafob b. groß, geweibt, bat 3 Altare (bas Blatt bee boben ift pon bem Profiniter Job. Cebafting gemalt), murbe an ber Stelle einer alten holgernen 1776 neu aufgebaut und fieht, fo mie bie Trivialidule unter bem Datronate bee Rgefbe., bas Prafentationerecht aber abt bie Familie Rnquer in Freiberg aus, beren Borfabr (Muguitin Rnaner) ben baffgen Ceelfpraer mit einem Ctammpermogen pon 8000 ff. i. 3. 1777 geftiftet Die Bemeinde befist einen Biebitand pon 87 Dfb. und 181 Rinbern. Der Ort bat 1 Baffer- und 1 Mindmible, in ber fubl. Unbobe ("bura") aber einen auten Steinbruch. - 6) Murt (Murth, Morkow), 2 Ct. 8. am Rufe bee farpath. Ausfaufere gelegen, bat in 152 S. 1081 G. (522 mnl. 559 mbl.), pon benen 1 Biertheil angeburg, Befenntuiffes, welche 52 Did. und 204 Rub. befiben. Die baffge bl. Beorge . Rirche mit 2 Altaren ift eine Siliale von Seiten. borf, mobin auch bas D. eingepf, ift, mar ebemale eine Pfarre (f. Sogenborf), und murbe nach ber am Thurme befindlichen Muffchrift von bem bafigen Infagen Jat. Berabet i. 3. 1587 erbaut. Der Dbach (Titich) treibt 2 Daffen und in Beginn Des 18ten Jahrh, follen bier noch Gifenbergmerte betrieben worben fenn 38). Der Ort gehorte icon 1411 gu Stramberg und 1 Freihof bafelbit haben bie Jejuiten 1664 gu Den : Titfchein um 4000 fl. angefauft. 39) - 7) Reimlich (Ryby),

<sup>31)</sup> Cdmop Ill. 131. 19) Ctenta G. 136.

1 Et. 8., jable 104 S. mit 656 G. (320 mul. 336 mbl.) melde 68 Dfb. und 115 Rinber befinen; ber Dbach betreibt 1 Dable. Geit 1822 befteht bier eine auf Roften ber Gemeinde gefliftete und unterhaltene Bofalle unter bem Patronate bes Rasibs, bei ber uraften mit 2 Altaren verfebenen und aur Ghre ber Rreugauffindung geweihten Rirche. - Diefee D, ericeint gwar fcon i. 3. 1481 ale gu Stramberg geboria (f. oben), inbeg muß boch ein barnach fich nennenbes Befdlecht einen Untheil hier befeffen haben, benn in ben 33. 1520 u. 1521 fommen Georg nub Dorothea v. Camereborf u. Reimlich ale Gefdwifter u. Rinber eines Johann v. Reimlich por 40); bann faufte 1538 Bengel Samranet v. Reimlich bas Dbe D. Swarow vom Bilhelm v. Bicgfow 41), - 1555 aber nach bem + Sieronym v. Bogieg D. und Befte Dobrocafowis fammt Sof und Patronat nebft bem D. Anghnis 42), bas er icon 1558 wieder an Bawife v. Bicgfow veraugerte 43). Enblich trat Joh. Balthafar Egetrys v. Rindberg auf Rune: malb u. Pohofeles 1588 bem Raif, Rubolph II. (fur b. Ctbt. Reu-Titichein) Die DD. Genftleben mit Patronat und Reimlich ab 44). - Camereborf (Zavvissice), 11 Et. no., mit 86 S., von benen 40 mit 288 G. jur Sft. Reu-Titichein, 46 S. mit 338 G. jur Sft. Sochwald gehoren. Der Dbach theilt ben Ort in 2 Salften, und treibt auch in jedem Diefer Theile 1 Mable. Bon ber Gilial firche ift bereits bei Stramberg, wohin bas D. eingepf. ift, gefprochen worben (f. Zannenborf). Ueber bie bufige Mittelichule abt bie Reu-Titichein, Grundobrgft. bas Patronat aus. - Rach einem Begabnigbriefe Albrechts v. Suftopetich auf Stramberg an ben Samereborfer Richter Georg (ddto. Stramberg), gehorte 1511 bas gange D. ju Stramberg, aber balb barauf ein Theil bavon auch Unbern (m. f. vom 3. 1520 an Reimlich). 3m 3. 1574 verlauft bier Balthafar Schweinig v. Pilmesborf auf Fulnet u. & Camereborf einem tafigen Infagen 1 Uder 45), und 1588 befag bier Joh. Balthafar Czetrys v. Rindberg einen Untheil (ben obern ?), ben er bem Reu . Titich. Umtmann Unbreas Reppa v. Greifen. borf vertaufte, ber noch 1590 als beffen Befiger vortommt. Mis folder ericheint auch 1602 ein Glias Reppa, und 1623

Homor III Carry

<sup>\*\*)</sup> Brann. Bubon, \*1) XXV, 3, \*2) XXVI, 3, \*3) XXVII, 4, \*4) XXX, 28, \*5) Sawereb. Grunde.

ber Reutitichein. Barger Michael Schindler, ber in bief. 3. bem Camerebir, Richter Georg Profeid . 1 Mable bafetbit verlaufte und noch 1640 einen jahrl. 3. von 1 Dable in Camereborf bezog 46). Des Unfaufe eines baffgen Untheiles burch bie Befuiten von einem Repa v. Greifendorf i. 3. 1630 47) wirb nirgente gedacht. - 9) Coonau (Ssanow), fiont an bie Sibt. Deu-Titichein gegen R. an und liegt an beiben Ufern ber bei farten Regen verberblichen Titfch , und an ber Sanbeleftraffe nach Fuluet. In 171 D. leben bier 1255 G. (577 mnl. 678 mbl.). Dfarre und Die 1814 auf obaftl. Roften bauerhaft nud zwedmäßig erbaute Schule unterfteben bem obrgfti. Patronate, und die bem bl. Martin geweihte Rirche mit 3 Altaren, beren hobes bas vom Biener Afabemifer 3oh. Georg Aromel gemalte Bild bes bl. Rirdenpatrone giert, gehort au ben altern biefer Gegenb, mas mitunter auch Die Muffchriften von 3 Gloden ("o rex glorie, veni cum pace" im Beginn bes 16. Jahrh.) beweifen. 3m 16. Jahrh. mar fie in Die Sanbe ber Richtfatholifen gerathen, aber von ihren Prebigern ift nur ber lette, Meldior Safdant, befannt, ber 1630 bem fathol. Pfarrer Johann Bagner weichen mußte. 3. 1811 murbe bie Rirche mit bebeutenbem Roftenaufmanb pon Scite ber Obraft, erhoht und ganglid erneuert. Die Gemeinbe befist 149 Dib. nebit 370 Rube und ermirbt fich burch Abfan ber Biefjauchtertragniffe in Reu Titichein einen bebeutenben Be-Ge find bier 1 obaftl. Dibof., ferner 1 großes obaftl. Branntweinf., 2 Mablen, jebe von 3 Gangen, 3 Balfmublen und 1 Brettfage. Der andere i. 3. 1789 verfaufte obrgftl. Dihof, welchen ber Erfaufer in eine Bollenzeugfabrit umgeftaltet batte, liegt bart an ber Pofifraffe und ift nach Muffofung ber Sabrif, in ein Birtheb, umgewandelt worben. - In geidichtlicher Sinficht fann man nur anfahren, bag Unng v. Michalowit ihren Cobn Johann v. Czimburg auf Gicain i. St. 1464 auf ibre Morgengabe in Cfanow, Runewald und Sanowiß in Gemeinschaft nahm 48), bag es 1497 bereite zu Reu-Titidein gehort (f. Mit . Titidein), bag Johann v. Bierotin auf Fuluet f. Gemablin Muna v. Lubanit bafelbit und in Runemalb 625 Cod. Magabe anwice 49), und eben fo auch 1539



<sup>\*6)</sup> Grundb. Musjuge. \*7) Gowon Ill. 136 u. 175. 40) Xl. 11. 49) XVI. 31.

Friedrich v. Blerotin auf Stramberg, auf Goffen und Coonan ber feinen, Libuffa v. Lomnit, 1250 Edd. 50), Der Ort bat in ben 33. 1705 , 1742 , befonders aber 1760 und 1779. burch lleberichmemmungen , 1805 und 1806 aber burgh an ftedenbe Genden viel gelitten. - 10) Cenfeleben (Zenklaw). 11 Ct. 8, in einem fumpfigen Thale, bat in 119 5, 771 G. (363 mnl. 408 mbl.) mit 103 Pfb. und 194 Rib. Die gotalle bafelbit murbe 1784 vom f. f. Rasite. crrichtet und ficht fammt ber Erlviglichule, unter bellen Datro. nate. Die Muer Beiligen Rirde bat 2 Mitare, ift ficin aber alt, benn nach einer Mufichrift auf bem Thurme murbe berfelbe 1594 guerft erneuert; im 16ten Jahrhot, foll fie im Beifit ber Difarbiten gewesen fenn. Das D. geforte icon 1411 gu Stramberg, fam in ber 2ten Salfte bes 16. Jabrh. bavon ab . und wurde 1588 ber Gebt. Reu . Eltichein verfauft (f. oben). 3m 3. 1624 murte es mit Etramberg und Reimlich von ben bier burchziehenden Dolen vermiffet (i. Stram. berg). - 11) Ceitenborf (Zivotice), 1 St. 8, an ber nach Bal. Meferitich fubrenden Sanbeloftraffe, gable in 101 S. 621 G. (298 mnf. 323 mbf., barunter 5 nichtfatholifch, Famil.) 68 Pfd. und 120 Rube. Die bafige fammt ber 1820 neu gebauten Schule unter bem Patronat ber Dbraft, flebende Pfarrfirde ift bem bl. Johann D. Taufer geweiht, bat 2 Mitare, ift nur von Solg und foll nach einer Muffdrift um 1460 erbant , 1488 aber geweiht morben fenn. Sier bestand fcon im 15. Sabrh. eine Pfarre, gerieth aber im 16. in nichtfatholifchen Befit und murbe erft 1689 mieber hergestellt; bagu find noch tie DD. Murt, boftafchowis und Sonenborf eingepf. Der hier burchfliegenbe Eltfcbach treibt 1 Muble und von bem gwifden Seitenborf und Goble fich erhebenden "Tannenberg" genießt man eine fcone Unficht ber Stadt Ren . Tiifdein nebft beren Umgebung. Geit 1411 . blieb bas D. beftanbig bei Stramberg, erlitt aber in ben 33. 1620 und 1768 burch Sagelwetter, 1715 u 1758 burch anstedenbe Rrantheiten große Schaben. - 12) Goble (Zvlina), & St. d. an ber Straffe nach Mefcritfch , hat 196 5., 1634 G. (760 mul. 874 mbl.), welche 132 9fb. und 394 Rube befigen, Die Gemeinde ift zwar nach Reu : Titidein

<sup>5°)</sup> XXV. 7.

eingepf., bat aber eine eigene, nach ber baran angebrachten Jahrgahl 1589 erbaute und bem bl. Riffas geweibte Rifigl. fir de mit 3 Mtaren, 1 Friedhof und 1 Coule, welche auch von ber fculf. Ingend bed D. Blanendorf befucht mird. 3m Orte befindet fich 1 obgfil. Brauhs., 1 Mhof., und ber baficibe burchfliegente Tiefchbach betreibt 2 Mublen, 2 Tuchwale fen nebit 1 Brettfage. Geit 1399 f. Partidenborf, feit 1437 aber Stramberg. 3m 3. 1779 (12. Mug.) rif eine furcht. bare Bafferfinth bajelbit mehre Baufer, Stallungen, Scheunen. Bich mit fort, mubite ben Friedhof auf, und fcmemmte bie Carge bis nach Coonau herab. - 15) Barneborf (Wermirowice), 21 Ct. d. mit 192 S. 1160 G. (524 mnf. 636 mbl., barunter 11 Dichtfatholifen), Die 77 Dfb. und 207 Rube befigen. Der Ort bat eine auf Roffen bes f. t. Raofes. 1786 gefliftete und fammt ber Coule unter beffen Datronate fichenbe Bofalie, beren febr alte gur Ghre ber Simmelfahrt Mariens geweihte Rirde 5 Altare bat, (bas Blatt Des hoben ift von Bof. Pilg gemalt), übrigens aber flein und obne Thurm ift. Mu ber Mugenfeite berielben fiebt man unter bem Dach einen in Stein ausgemeißelten Bolf, ber ein Rind im Rachen balt; ber Gage nach foll namlich beim Bau ber Rirche ein Bolf bas Rind eines Arbeitere geraubt und verfcblungen haben, und Die Efulptur bies andenten. Der Ort ift ringe von Bergen umgeben und ber namelofe Dbach betreibt bier 3 Mublen. Geit 1411 blieb ber Drt immer bei Stramberg.

Unter obrgete. Schuhe fieft bie Municipalfiabt Reutif ch ein, flat. Neotitselinium; mahr. Nowy Giezin).
Gie liegt 7 Ml. von Olmäh gegen O., theils in einer Städe,
theils am Rhhange bes gegen SB. anffieigenden Seiniberge
higels, am rechten Ulfer bes Trifchiluses. Die eigentliche State
ist von ten 5 Borffähren durch eine jeht nicht mehr unterhale
tene Mauer geschieden und ablet mit Jubegeiss der Borflätte
762 S. nit einem meist Teutsch fprechenden Beröfterung von
6841 S. (5305 mul, 3538 wbl.), wernnere nur sehr wende Lichtfatholisen und gar feine Juden sind. Die State hat ein
eigenech, das ehremdes Krausalische Wappen, nämtlich eine Haub
bie einen balben weißen Pfeil im reiben Felbe emperhöft, womit sie 1373 ibr drundhert Johann v. Krausa' beschenkt batte,
und ist der En eines Dekanate, wonzu, nehlt Reu-Titschein,
die Pfarren, Annewald, Schänau, Seitendorf, Seramberg Tentide Jafnit, Mie Titidein, Baucht und bie Cofalien, Barneborf, Liebifch, Reimilich, Cenfitren und Warneborf gebern – ferner eines f. f. Rrim in algerichte wud flabrichen Magiftrate, bestehen aus 1 Burgermeifter, 1 Symbitus, 1 Kriminalrathe, 2 ungepruften Rathen, 1 Kriminalrathen, 2 ungepruften Rathen, 1 Kriminalratuar und 5 beelderen Beifigeen and bem Burgerflade, einer, f. f. Briefe und Fahrpoff, und der hichtlich Mustefan gele. Mit Biffentiften Lefen au falten hat bie fradt i f., f. Dauptichulen Lefen auf alte ein hat bie Eradt i f., f. Dauptichule von 4 Klassen mit 1 Direttor, 1 Katecheten und 4 Lehern; 1 m 3. 814 von ber Burgerichts gegrundere, und unter bem Patronate ber f. f. M. Sch. Lanbeefiefteschen I nuter bem Datonate bed Magistrats.

Unter ben öffentlichen Gebanben mogen guvorberft bie Rirden angeführt werben, und zwar: a) bie Dfarrfirde unter bem Titel Mariens Simmelfahrt. Gie murbe, an ber Stelle einer frubern alten, amifchen 1729 und 1732 erbaut. und hat 7 Mltare, von beren Blattern 3 (barunter bas bes boben) ein baffger Daler, Glias Rerb, Berbert, 1739 gemalt hatte. Heber bem Sochaltare fleht feit 1787 bas Bilb ber fcmerghaften Mutter Gottes (gemalt von Gottfried Rof 1698) aus ber ehemaligen "fpanifchen Rapelle." Die Rirche fteht unter bem Datronate ber Obrigfeit, und es find gu ibr, nebit ber Ctabt, auch bie DD. Goble und Blauen borf einge. pfarrt. Die Pfarre ift alt, gerieth aber fcon i. 3. 1531 in Die Banbe ber Pifarbiten, und blieb barin bis jum 3. 1624. Die Rirche, in ber am 2. Juli besfelben 3. wieber bas erfte bl. Defopfer abgehalten murbe, brannte 1768 u. 1775 mieberhoblt ab (f. unt.). b) Die alterthumlich gebaute Riffalfirde ber bb. Dreifaltiafeit in ber Obervorftabt mit 4 Mitd. ren und bem Rriebhofe ringeherum, und c) bie bl. Unbread. tird e im baffaen burgl. Spitale mit 1 Mtare. Chmale beftanben bier auch noch bie Rirchen bes bl. Ignag und bes bl. Frang Zaver. , Die 1784 gefperrt , und gu biel. Couteffaften verwender - und por ber Ctabt Die fogenannte fpanifche Rapelle, welche in ein f. f. Calgmagagin umgeftaltet murbe. Die lettere hatte folgenden Urfprung. 216 1627 ber f. f. Dbrift Roiche, welcher mit mehr als 400 im f. fpanifchen Goto ftebenben Reapplitauern und 4 Gabniein temifcher Truppen Den - Titichein befest biete, erfuhr, bag ber feindliche Bergog

e. Jagernborf mit einem Theile f. Eruppen Rabun (bei Troppau) befett halte, aberfiel er im Jufi b. 3. bie feindliche Mann. ichaft, und eroberte eine Rabue. Aber fcon am 23. beefelben DR. rudte ber Sjog mit f. gefammten Dacht gegen Ren . Titfchein, marf ben ihm entgegenrudenben Rofche in Die Stadt anract, verbrannte bie Borftabte und beftarmte Die Stadtmaner. Rofche rettete fich zwar über ben Steinberg nach Bal. Defe ritich , aber ber größte Theil f. Truppen ergab fich bem alfgne gablreichen Feinbe, ber zwar ben Teutiden vergieb, aber bie Meapolitaner indgefammt erichlug. Die Leichen murben am folgenten Tage von ben Bargern in Schachten geworfen, fpater aber, ale man überzeugt ju fenn glaubte, fie maren bee fathol. Glaubens wegen erichlagen worben, murben bie Bebeine aus. gegraben und por ber Stabt feierlich beigefent. Ueber bicfe Statte erbante man 1 Rapelle jur Ghre ber fcmerghaften Mutter Gottes. Geit 1724 marb biefe Rapelle ale Gnabenort Betraditet und bie Bahl ber Ballfahrer mehrte fich bergeftalt, Dag von ihren frommen Spenden icon 1727 eine großere Ras pelle aufgebaut und vom Rarbinal und Dim, Bildof Be. v. Schrat. tenbach am 24. Cept. b. 3. jur Ghre Mariens feierlichft geweißt werben tonnte. Geitbem bestand fie unter bem Ramen "fpantide Rapelle" bis 1787, wo fie, wie gefagt, gefperrt nnb bas Gnabenbilb in bie Pfarefirde abertragen murbe 51).

Unter ben anbern flabtifden Gebauben verbienen bas brftl. Schlog wegen feines alterthamlichen Baues und als Bohnort ber obraftif, Beamten, ferner bas ftabtifche Rathfans eine befondere Ermabung. Lettered fiehe mitten in ber weftl. Reibe ber Ringehaufer, ift mie einer Gallerie und folgenber Muffchrift aber ber Gingangothfre verfeben: Sit vigil, urbis amans, sit rebus in omnibus æquus, Consilio valeat, quicumque hæc limina calcat!

Der ftabtifche Marteplay bilbet ein regelmäßiges Biered, ift in ber Miste mit einer fleinerner Bifbfaule Mariens unb 4 bl. Schuspatronen verfeben, bat 1 im 3. 1727 neu von Stein erbauten Robrfaften nebit 2 mobigebauten Brunnen und ift ringeherum von wenigstene Iftodigen mit Lauben verfehenen Saufern umgeben. Diefe fomobl, wie auch bie meiften in ben Borftabten find gut gebaut, und werben reinlich gehalten. In

s 1) Morawetz Hist. Mor, ill. p. 155 et 557 und Brunn. Bochen-1) blatt 1824, 3. 249;

einem ber bafigen Privathaufer (?) besteht auch ein gulanglid eingerichtetes Theater, wo, gur Winteregeit, von einer Schaufpieler - Gejeuichaft Borftellungen gegeben werben.

Die Sauptnahrungequellen ber Ginwohner find bie gemobnlichen flattifden Gewerbe, melde nachfolgenbe Deifter betreiben, als: 1 Barbier, 2 Branntmeinbrenner, 3 Binder, 3 Buchbinber, 2 Drecheler, 1 Buchfeumacher, 2 Maler, 1 Staffierer, 3 Siafer, 24 Gleifchauer, 1 Gleifchfelder, 1 Glaier, 2 Golbarbeiter, 2 Granmaaren, 1 Getreibebautler, 1 Sant. fdubmader, 1 Reilbauer, 13 Saufirer, 7 Dutmacher, 5 Rammmader, 1 Rlampfner, 4 Rurfchner 2 Rupferfdmicbe, 4 geb. gelter n. Bachegicher. 5 Lobacrber, 14 Deblbanbler, 3 Deiferichmiebe, 1 Muller, 2 Mauermeifter, 3 Rabler, 1 Ragel fcmieb, 8 Pofamentierer, 2 Gaftwirthe, 1 Obitbantler, 5 Riemer, 6 Rothgerber, 1 Rauchfangfehrer, 4 Echloffer, 6 Edmiete, 21 Schneiber, 39 Couffer, 5 Coonfarber, 1 Comargiarber, 7 Geifenfieber, 3 Cattler, 9 Ceiler, 4 Etrumpfwirfer, 11 Tifdler, 380 Inchmader, 13 Tudicheerer, 7 Topfer, 1 Tanbler, 4 Beinfchanter, 5 Uhrmacher, 12 Beigbader, 35 Beber, 3 Bagner, 5 Bimmermeifter, 2 Binngicher, 1 Bicgel. brenner, 3 Buderbader zc. - Der Danbelsfanb betragt: 7 Spezerei . u. vermifchte Baaren., 2 Ednittmagren . und 2 Gifenmaarenhandlungen, 1 Tuchfantler, 2 Rramer ac. Die f. f. priv. Rofegliofabrit bes Soi. Dofd erzeugt in 4 Defen und 4 Reffeln allerhand Effengen, Liquere, Rojoglio und gebrannte Baffer, jabri, etwa 10,000 Bouteiffen (a 1 Ccitci).

geugen und, so wie ben Wein, in ber Erabr und auf ber Ofte. (?) aussichanken zu durfen. Webst biesen sidbriffen Geben. Die Deitbaumgacht in eingefrieberen Gafren (Arpfel, Birnen und pilaumen), mitunter and bie Biefpaucht (67 Vo. n. 50 Aboc) und Befbau bertieben. fatt leitzern besitzt man im Migemeinen an Medern: 713 Joch 460 | Mff., an Wiesen i. Geben bertieben. Fatt leitzern desitzt man im Migemeinen an Medern: 772 | Ri., an Dutweiben 20 J. 809 | Af. - Abortpaup 864 J. 450 | K. - Der chen nicht sehr frugtbare Woben hat thetlimeisen Consultation der Beden für bertieben fat thetlimeisen Consultation der Beden der benute e-Steinberg- sieser an ber fabt. Seite einen guten zu Mussistenn und Thalesuter sehr tauglichen Canblein.

fir Urmenanftalten ift bier reichlich geforgt. Die Boblthatigfeit ber Barger fliftete 1. 3. 1804 ein Rranten. haus fur Dienftbothen beiderlei Gefchlechte mit 15 Betten, bas (beitattigt von ber bob. ganbesitelle 1807) bergefiglt mobitha. tig fich erweift, bag barin nach einem 7jabr. Durchfcnitte etwa 100 Derf, jabrlich Rabrung, notbige Bflege und Arqueimittel unentgeltlich genießen. Es hat bermal ein Stammvermbaen von 50,000 ft. 2B. 2B. 3m Barger . Spitale, (nen geftiftet von Unbreas Rittig 1754), bas ein Rapital bon 1650 fl. C. D. nebit 17,350 ff. 2B. 2B. ausweift, und auch 1 geftif. teten Geelforger bat, erhalten 19 alte gebrechliche Perfonen Die notbige Berforgung 52) und bie Armenanftalt bat, fammt ben bamit vereinten Urmenftiftungen ein Stammvermogen pon 19,114 ff. 2B. 2B., woven 150 Darftige, mit Beifteuer ber Bargericaft, ifbrlich mit 3600 fl. 2B. 2B, betheilt werben. Heberbies werben für noch mehre Bobltbatigfeitezwede, alljab. ria etwa 668 ff. 2B. 2B. beausgabt, und von einer eigenen Cangerftiftung (1829 , mit 1150 fl. 2B. B. Stammvermbg.) bei ber Pfarrfirde 2 Stiftlinge unterftant, Der phermannte Unbr. Rittig binterließ auch einen Fonbe (bermal 4950 ff. B. B.), von beffen 3. 1 ber Theologie Befliffener im Olmut, erabichft. Alumnate unterhalten merben foll.

<sup>3°)</sup> Das Spital wurde bald nach 1624 an ber Stätte bes nichtfathel. Bethaufes (Bor) erbaut, ober früher icon muß ein foldes bier beftanden haben, weil es jum 3. 1579 in ber Loff. T. XXIX, f. 60 heift »mes Poruba plat f spitalu nowo Gpezintfemu.«

Bur bie Gefundheit forgen 1 Dr. ber Mrgueffunde, 4 Bundargte, 2 Apotheten und 5 geprafte Sebammen.

Die Beit ber Grantung von Ren . Titfdein ift cben fo wenig wie beren Grander befanne 53). 3m 3. 1315 mußte fie icon eine Ctabt gemejen fenn, benn R. Johann verlieb ihr Damale bie bafige Danth 54), und 1375 ber Gruntherr lacget v. Rramar, nebft bem Bappen feines Wefdelechtes (f. oben) und ber Befreiung com Scimfallerechte, auch noch 2 Sahrmarfie far Mittwod nad Pauli Befebrung, und Mittwod nad Pfing. fen 15), und 1429 beffattigte ibr Johann v. Rramar bas (Ruinefer) Stabtrecht 56). R. Patislam verlich ber Ctabt 1455 ben Sten Sahrmarft fur Mittm. por Eimon und Suba 57), und R. Blabielam 1492 ten 4ten auf Dittm. por bl. Laureng 58). R. Ferdinant I. gab auf Unjuchen bes Bormunde ber Baifen nach bem + Griebrich v. Bierptin, berfelben (1543) auch noch bie Befugnif mit rothem Bache fiegeln gu burfen 59), und verlieb ibr and 1560 einen Wochenmartt für jebe Mittmache 60). Grüber icon, namlich 1501, erfaufte bie Ctabt von ben BB. Biftorin und Georg v. Bierotin auf Fulnet anftatt ihrer jung: BB. ein am Marteplage gelegenes Sans, um ce jum Rathhaufe zu verwenden 61) und 4558 perbot (gegen jahrl. 3. von 60 mahr, fl.) 3oh. b. j. v. Bierotin, bag, außer ben aum Bein . und Biericant wie auch Bierbrau befugten 45 Burgerbauf., feine berlei neue weber in ber Ctabt noch in ben Borftabten aufgebaut merben burfen, und vergid. tete auf ben obraftl, Musichant nicht nur in ter Ctabt felbit, fontern auch in ben DD. Edionau und Coble 62), mas nach. ber R. Ferdinand f. 3. 1560 mit bem Beifat beffattigte,

<sup>29)</sup> Die Sage, baß eim fräulein v. Jierein im 10. Jahrh, fie angelegt, if grunnless, haben ja tie Jiereine State um best erft im 16. Ihrt an sich getracht; ficher aber, hap fie von bem voreiftiessnehen Tijishache een Mannen babe, sinner als Miltelitätein sein, und mit legterm schon im 13. Jahrh, an bas hauf ber fren Krumber getommen is 24. Mrt. im fakt. Urch. im falt. Urch. in 3. Mathun apli, 29 date, in castro Stralenung fer, VI, ante sen. tentheosat. Diest Urch 18. In castro Stralenung fer, VI, ante sen. tentheosat. Diest Urch 18. April. er im Stramberg, D. Ditopal. — 27) dato, Vienne 14. April. — 28 dato, w Prespurgtu we fretu po sen. Bactalam. — 49) dato, w Prespurgtu we fretu po sen. Bactalam. — 49) dato, un statell. 8. BR. — 29) dato, we estweit so na nebempti p. Raersei.

bag bie DD. ber Reu Titicheiner und Stramberger Sichft nur in Reu - Titichein Die ichantbaren Betrante nehmen follen 62),

Es ift bereite oben gefagt worben, bag bie Stabt i. %. 1558 vom 3ob. D. d. v. Bierotin nicht nur ihre Freiheit, fonbern auch Die gleichnamige Sit nebit bem Stabtd. Strambera und 11 DD. fur bie Gumme pon 39,000 ff. mabr. . mie auch von Joh. Balthafar v. Egetrys bie DD. Genftleben umb Reimlich erfauft babe, worauf fie R. Ferbinand 1560 in feie nen unmittelbaren Schut aufnahm 64) und balb barauf 65) auch alle Juben aus ber Ctabt, bem Stabte, und bem gangen Gebiete wegwies. R. Maximifian II. erließ ihr 1574 bie ber tonigl. Rammer geborigen aber gum Rugen ber Gemeinbe eingezogenen Steuern und Dreigigfigefalle feit 1558 bie 1573 in bem Betrage von 11,311 ff. mabr. gur Abtragung ber gemachten Schufden beim Erfaufe ber Oft 66), und befinte fpa. terbin Diejes Rubungerecht gegen bie Bablung eines jabrl. Ram. merginies von 600 ff. mabr. bis 1578 aus. R. Rubofph II. bestättigte 1577 alle ihre Berechtfame und begrangte im folgenten 3. Die Abgaben von Ren . Titidein und Etramberg, wie jene ber andern fonigl. Stadte auf bas gewohnliche Rammergelb 67); nicht minder bestättigte auch R. Mathias II. 1610 affe biefe Borrechte.

Durch berlei Beguntigungen gelangte bie Stadt zu einem folden Bobifande, daß sie 1605 bem K. Rudolph 19,142 fl. th., ben mahr. Sciabne im 3. 1620, 2000 und 1621 abermals 2700 fl., endlich auch bem K. Berdinand II. in demielben 3. 12,000 fl. mahr, darseiher tonnte 62). Aber das Unglad ereilte sie allguschauft. Dussen dur Buthers Echren haben namilich schon unter der Perschaft der Sciencia bafelhi so eifrige Andhänger gefunden, das bereits 1551 die eben abgebrannte Pharestried fammt dem Pfarethie in, den Sanden ihrer Perdiger war, nnd allmählig vermehre fich die 3abs von Richtartholisen dasselb begeftalt, daß schon um, 1590, ein eigenes Betchus (-3boe, an der Stelle, wo gegenwärtig das bliegert.

<sup>6-3)</sup> ddto. we Wieni w pond, po imat. Malieg. 64) ddto. we Wieni w pond, po im. Mathieni 62) 1562 ddto, w. Praje w pond, po needle Assadi. — 65) ddto. me Wieni 90 Mage. — 67) ddto. m. Praje w paiel vo gbracien. im. Pawla na wiru 1378. — 67). Die gieffällig, Schulberfichriebungen find im ftabt. Kiede.

Spital ftebt) erbant merben mußte. 3m 3. 1619 mar icon beingfe bie gefammte Bargericaft ber fremben Lehre gugethan, entichied fich far bie Cache ber nichtfatholifchen Cranbe Dab. rend und Bobmend. und mit biefen far ben Rurfarften Griebrich von ber Pfalz, ber ihr auch swegen ihrer Berbienfte um ibn in feiner bebrangten Lage- alle oben ermabnte Gerechtfame (1620) wiederhohlt beftatrige batte 69). Demnach murbe bie Stadt nach ber Schlacht am weißen Berge; eben fo wie anbere Rebellen beftraft , fammt bem ibr gehorigen Gebiete von ber f. Rammer eingezogen und, wie bereits fruber gefagt, i. 3. 1624 70) bem vom Raif. Ferbinand II. bei ber Olmus. Soche fcule errichteten und von Sefuiten beforgten Ronvifte als Stiftungebichaft verlieben, in ber Mrt, bag bie Burgerichaft Diefer Obrigfeit unterthanig mar 71), bis fie nach Aufhebung bes Orbens bie Raif. Maria Thereffa, aus Rudficht auf bie bem R. Ferdinand II. einftens porgeliebenen 12,000 fl. mabr. und gegen Erlegung pon 3000 ff. pon biefem Soriafeitebanbe (1775) befreite. Rebftbem litt bie Stadt im Berlaufe bes Sojabrig. Rrieges burch Freund und Reind ungemein. Co aberfiel fie ber feinbliche General Dohna im Dfrob. 1621, erprefite 6000 fclefc. Thir., fubrte 3 Ratheperfonen ale Gei-Belu mit nach Troppau, und fam 1623 nochmale, um auch bas ju rauben, mas fraber verfcont morben, - im 3. 1626 wurde fle von bem nach Sungarn giebenben Gf. v. Mannefelb gebranbichatt, mußte 1150 Rosthir. erlegen, 12,000 Dfb. Brot und 72 Gim. Biere fiefern, - 1642 mußten ber fcmeb. Befagung von Dimit 5500 Rosthir. gezahlt, und fur ben General Balent. Binter 6 Rutichen . nebft 1 Reitpferbe geliefert werben , und im folgenbem 3. verfchentte fie fogar , wiewohl ohne weiterm Erfolg, ber fcmeb. Oberbefehlehaber Linhart Torftenfohn , famme ber Sft. , f. General . Quartiermeifter v. Rogberg - und noch 1645 murbe fie, wiewohl furs porber abermale 6000 Robtbir, ale Branbicanung erlegt murben, von ben ichwebifch. Truppen unter General Ronigemart ausge-

<sup>69)</sup> doto, m Dlom, m fobstu po im. Sefositicie, und am Benie me ftrebu po im. Doroth, § 3. M. — 19) doto, Wien 26. Jul. — 21) Richt aber leibeigen mie Schwop III 135 fest. Denn ber 6, § bes neuen ber Stadt am 18. Detob. 1629 verliebeten Privileigums flagt ausbrüdflich bag bie Binger von aller Diensbarfeit, so in Bebothen und baf. Gernituten bestehen, gänisch befreit fesp sollen v. j.

pfahert. Mittlerwile ward burch eifriges Bestreben der Jeniten (jo soit der Missionaler, hubert holt, dier nad in Stramberg 4000 Seet. jum Katholischen Glauben juridigestührt haben) seit 1624 ber katholische Getredbienk wieder eingestührt, ber lutherische Prodiger Job. Neohüblius vertrieben, das Betdans geschlossen, um spätzessin durch milde Beiträge in ein bärgert. Spital umgewandelt zu werden, und die in der Ireleber hattacktig beharenden jum Auswandern dewogen. Am 18. Oftob. 1629 wurden der Gemeinde die meisten Punfte ihrer frühren Gerechssame? 3) durch eine eigene f. Kommission scheitlich bestätztigt.

Mus ber Reibe meiterer Die Stadt betreffenber Greigniffe heben wir aus den vorliegenden Sahrbuchern berfelben noch aud: bag 1685 bie Bargericaft jum Coune ber von ben hungarifden Emporern bart bedrangten Stadt Granfftabt ausgezogen, bag bas polnifche Beer nach' bem glorreichen Entfage von Wien 1683 im nachfolg. 3. hierdurch in Die Beimath gog, bag 1715, wie auch icon 1572, - wo 748 Perfonen Daran gestorben fenn follen - Die Deft bier forectlich gewusthet 73), - bag 1741 eine anfledenbe Rrantheit noch mehr Menichen babin gerafft babe ale 1715. - bag 1785 bie hieburd nach Galigien fubrende Bauptpofiftraffe angelegt marb, und bag bei Gelegenheit bes mit Prengen bevorftebenben Rrieges im 3. 1790 bafetbit bas Sauptquartier bes f. f. Secres unter Relomarichall Greib. v. Loudon mar, ber, gefahrlich frant ichon angefommen, bier auch am 14. Juli b. 3. verfchieb. In neuefter Beit jogen bier bas frangof. Condeifde Rorps nach Polen (1797), Die f. ruffifden Silfstruppen unter Gelbmarfchall Sumarow nach Stalian (1798), und feitbem noch 2 mal unter Gf v. Rutujow (1805), und unter Gf v. Langeron (1815), fo wie fcon 1813 auch bas polnifd . frangofiiche Rorpe unter bem Git. v. Poniatowift, bas bier volle 7 Tage geraftet batte.

Unter ben Glementarunfallen (um nicht von Bohlfeilheit und Theuerung, tiefem Schnee und großer Ralte gu fprechen)

Common Comple

<sup>7.)</sup> Michanommen wirde nur die Raths-Erneuerung, melde von ber Dorgt bestätiget werden sollte; serner, daß die fogenannten negalia, die auf das Gerafrecht, gleichfalls der Obrgit gehören sollten. — 7) f. Brann. Bochenblatt 1925 Rrs. 32 wo ihre Berheeringen ausfährlich beiderichen flut.

hat bis Ceabt burch Fenersbrunte am biteften und meiften gelitten. So brannte fie am 25, upr. 1503 fammt Rirden. Coulen, Raich, und Pfaertof, mit Machadme von nur 6 ober 7 Sh. in ber untern Borfladt gang ab; am 1. Juni 1643, wo burch Bobbeten Schwebischen Solbaten 54 Sh. echf bafbereien und Luchauffmilhen einzelschert wurden; am 9. Juni 1768 verschang unter Beguntigung eines heftigen Winter, bas durch Unvorschriftet einer aften Bittwe ausgebrochen Greuer 366 Sh., bie Pfaerfriche fammt ben Thurme, und ibrete mehr als 50 Bersonen (worunter 1 Priefter und 1 f. f. Jauppmann fammt Angehörigen) 7.4) und abermais 1775 150 July fauf ber Pfaerfirche.

Reu - Titichein ift ber Geburtdort bes um bas teutiche Schulwefen, wie and um bie wiffenichaftliche Musbildung ber Rlerifer feines Orbens vielfach verbienten Plariften . Orbend. priefters Frang Rav. Grablegfy (geb. 30, Oftob. 1757), ber auch 2 lateinifche Reben (de laudibus literarum. Prag. 1781 u. Oratio in Comitiis provincialibus scholarum piar, ad patres ex Boliemia, Moravia, Silesia congregatos Nicolsburgi Moravorum V. Kal. Jul. 1797 habita. Pestini 1798. 8.) im Drud herandgab, und ale Direftor ber Sauptichnle in Beipnit mirft; bann bes Mabr. Colef. Landesabvofaten und Dre. ber Rechte, Muguftin Schinbler (geb. 22. Gept. 1766), Berfaffere mehrer Zuf. fane in Unbre's "patriotifd. Tageblatt," und "Defperus", in Triednefers "Ephemeriben" und in v. Bach's "monatl. Rorreipondeng gur Beforberung ber Erb. und Simmelefunbe"; lehtere enthalten Resultate feiner aftronomifchen Bestimmungen.

Mod - Gut Partichendorf mit Erb - Sedlnit.

Lage. Diefes vereinigte Gut, gleichfalls ein Theil bes Rublandenes, liegt im Rorben bes Rreifes, und grangt im D. mit bem Leben Seblnig und Reu- Tiefchein, im G. mit Reu- Tiefchein und hausborf, im B. mit bem Troppauer Rreife und im R. mit Reufubel.

Befitger. Richt fraber ale erft 1399 wird biefes, offenbar von einem Bartholomaus (altmabr. "Bartofe," baber

<sup>74)</sup> Brann. Intelligengblatt 1768 Pro. 26.

ber jebige - mabrifche - Dame Bartoffowice) angelegten, D. und bermaligen Outes, gebacht. Damale aber geborte es bem gerade in Diejer Wegend fo reich beguterten Wefchlechte ber Rramare, weil Bot v. Rram. (angleich Befiger von Gulnet) f. Gattin Efffa v. Sternberg ') 45 Mf. jahrl. 3. auf Diefes D. und auf Goble als Morgengabe veridrieb 2). Gie nahm Darauf (und m. a.), ben Jaroslam v. Sternberg und ben Cobn Bilbelms v. Pernitein, Stephan (1412), in Gemeinichaft 3), fcblog aber icon 6 33. nachber ben Lesteren bavon aus 4). Gleichwohl tam Partidendorf bald barauf nochmals an bie Rramare gurud, benn icon 1437 perfauften Die Teftamentepollifreder nach Johann v. Rramar auf Titichein, bem Drelam v. Dchab und f. Fran Barbara v. Rochom bas D. Bartoffowice fammt bem Patronatdrechte und ber Bubehor 5), und Die Legtere nahm, 1466, ihre Gohne, Johann und Scinrich v. Odab auf ihre Morgengabe in Partichendorf in Gemein. fchaft 6). Der Gohn bes Erftern, Johann Bochas v. Sausdorf, vertaufte um 1480 bas D. Partfdendorf fammt Patronat und aller Bubehor an Bengel Bieple v. Belfa, ber barauf (1505) f. Fran, Dorothea v. Deterdwald, 1500 ff. mabr. ale Beirathgut anwies 7) und um 1516 farb. Gein Cobn Sobann verlaufte 1522 Partidenborf fammt ber Befte, bem Sofe und Patronate an Sigmund Gedinigio v. Choltis 8), ber ed f. Gobne Bengel (Obrifflandrichter au Troppau) icon vor 1584 hinterlieg ?), nach beffen Tobe (1588 10) es f. Cobn MIbre dt abernahm 11). Er war nicht nur Obriftlaudrichter, fondern auch Sauptmann und Stell. vertreter bes Obrift-Rammerere im Bergogthume Troppau, wies 1597 f. Gemablin Unna Pobftatffa v. Prufinowis auf bas gange D. nebft 2 Sofen, 3 Mublen und bem Braube. 6750 ff. mabr. ale Morgengabe an und verichrieb ihr obenbrein auch noch 9000 ff. barauf 12). Er ftarb finderlos und f. nachgelaffene Wittme verlaufte 1616 Partichenborf fammt ber Befte, 2 bofen, Brauf, und Patronat dem Dbrift-Banbichreiber in Mabren, Johann Felir Dobftatffp v. Drufinowis far 40,800 fl. 13), nach beffen finderlofen Tobe bas Gut f.

11) XXXVI. 8,

<sup>3)</sup> Sie ebeligte nach f. Tode ben Sjog von Troppan, f. Fulnet. 
1) VI. 65. 3) VIII. 2. 4) IN. 11. 5) X 7. 3) XI. 18.

<sup>7)</sup> XIV. 4. XVI. 51. 3) XIX. 7. 3) XXIX. 59. 10) f. Grabffein in der dafig, Rirche, -- 11) XXX. 150. 12) XXXII. 3.

Bruber Chriftian Rarl erblich guffel, Diefer ftarb 1646, und gufolge ber Erbabtheilung gwifden f. 4 Cobnen vom 27. Febr. beffelben 3. fiel Partidenborf (mit Gip, Dof, D., 2 neuen Sofen "Gubowith und Dolenito" genanne, Der Rirde, Chule, Doft., Ruche., Bienen- und Dopfengarten, Braube. zc.), nebit 3fin (im Bradifch, Rr.) bem britten berfelben Chriftian Rarl gu, murbe aber, Schulben halber, am 23. 3ann. 1655 burch landrechtliche Bevollmachtigte an Georg Balerian Dob. fatifn v. Drufinowis, fammt 3 Sofen se, für 25.715 Thir. verfauft. Diefer binterließ es f. Cobne Grang Domi. nit (auf Partidenborf , Befelitichto u. Schlatten , Gf., f. f. geh. Rath und Banbes . Rammerer in Dabr.), welcher im Dai 1721 ftarb, worauf Partichenborf, gemaß ber Erbabtheilung vom 1, Mug, b. 3. f. zweitgebornen Cohne und Domheren ber Olmas. Rirde, Johann Jofeph, im Werthe von 80,000 ff. rb. gufiel. Diefer binterließ bas But letewillig f. Reffen Leopold Unton, Rarl, Jojeph und Mlon d, welche es, fammt bem Schloffe und Biergarten, am 30. Juni 1768 ber Daria verwitte. Gfin v. Taaffe, (geb. Of. v. Chotef) für 110,000 fl. rh. und 600 fl. Schluffelgelb verfauften . welche (mittlerweile wieder verebl, Gfin Malabaila v. Canal) es fammt Erb. Seblnit am 30. Mars 1786 ihrer Tod. ter aus ber zweiten Che, Jofepha, bei bericiben bevorite. benden Bermablung mit Johann Rep. Gr. v. Pachta Freib. v. Reibofen im Berthe von 140,000 fl. in ber Urt aberat. baf bie Rinber ber eriten Ghe feinen Unipruch barauf haben follten. Die Lettere, eine hochgeffunte Frau und mabre Mutter ber Unterthanen, ftarb 1833, nachbem fie letewillig ben Sugo Meinert jum Saupterben Diefes vereinten Guts ernannt batte, melder es auch gegenwartig befint.

Urber Erb. ober Alfod. Seblniß (über bas gleich namige Leben f. ben Metilel Geblniß) finbet man folgende Rachischen: im 3. 1373 gab ein Veter v. Gebln. f. Gattin Alfifea 20 Mr auf bem bafigen Dof als Heirathgut '4), und brift 1420 mid Wargareth v. S. als Wittme eines Nieger gengabe im D. Egerhof in Gemeinschaft nahm '1). Bon nun an wird beffen nicht frühre ermähnt als erft 1578, wo die 393. Ela mund nur ben bei einrich Gebnisft v. fo fetig

<sup>14)</sup> II. 6. 15) IX. 25.

bem Troppauer Lanbrichter Bengel Cebinigfo v. Choleis bie nach ihrem Bater ererbte Balfte bes D. Gebinis fammt bem Patronat bafelbft verfauften '6). Rach Bengele Tobe übernahm f. Cobn (?) Bernard bies Mlob, und ale auch er ftarb, verfaufte es 1608 fein Bevollmachtigter, Chriftoph Geblninfp v. Ch., und zwar ben Untheil am. D. Geblnit und ben hof "Golbfeif" fammt Patronat, an Georg b. alt. Gebl. ninfi v. Choltin far 6600 fl. mabr. 17), nach beffen 9tbfterben es f. nachgelaffene Bittme, Ratharina, (geb. Schil. fer v. Berbern) im 3. 1613 übernahm 18). Um 1630 geborte Erb . Geblnit bem ritterlichen Gefchlechte v. Poppen, aus weichem namentlich Grang Ulrid, jugleich Befiber pon Daridel und Jafdtowis im Tropp, Rreife, ale Erbe nach f. Mutter 1670 vorfommt. Er t am 18. Jul. 1716 und Milob . Geblnit fiel, aufolge ber Erbabtbeilung vom 20. Juft b. 3. feinem Cohne Leopolb Rubolph im Berthe von 12,000 fl. ju, melder es, namentlich bie Gruft in ber Rirche. tas Chlog mit 2 Bormerfen, Bran., Branntweine, Leterhe., 2 Chanthb. (1 im D., bas andere an ber Doffftraffe), 2 Dab. fen. 1 Brettfdae sc.), am 28. Rop. 1718 ben 28. Geora Bengel, Martin Jofeph und Dar Rrang Salama Ritt. p. Gitidin verfaufte. Mar trat, mittelit Bergleichs vom 11. April 1725, f. Untheil bem Bruber Martin ab, und Georg ernannte für ben feinen febewillig am 2. Rebruar 1741 (publ. 1. Jul. 1743) bas Trinitarier . Rlofter in Bafchan jum Saupterben , welches aber feine bicffallffaen Unfpruche barauf bem rben genannten Dar am 28. Jul. 1744 fur 3500 ff. rh. überließ, und biefer bestimmte im letten Billen vom 12, Sann. 1767 (publ. 3. Jun. 1768) ben Probit Rafimir Johann Bolng und bas Chorberenitift ber reg. Muguftiner in Rainet jum Saupterben fur bas Milob 19), welche es indeg icon am 51. Mars 1770 ben BB. Gottfried Emanuel und Sob. Bengel v Mannich fur 20,000 ff. rh, verfauften. Diefe überlichen basfelbe, ebenfalls mittelft Raufs, am 27, Jul. 1771 an 30f. v. Bereigto für 27,000 ff. rh. und 1000 ff. Schluffelgelb und Diefer (icon Freiherr) am 9, Dai 1772 ber Maria Brigitta Gfin v. Canal geb. Bf. v. Chotel far

<sup>24)</sup> XXIX. 24. 17) XXXIII. 26. 11) XXXIII. 37. 19) Jener Martin muß bemnach f. Antheif bem Bruber Dar nachtraglich abaetreten baben.

52,000 ff, rft, und 50 Dufaten Schlaffelgelb, welche es, wie bereits oben gefagt, sammt Partidendorf 1786 ihrer Tochter abtrat. Seitbem blieb es mit lepterem vereinigt,

De (chaffen beit. Die Größe ber Oberflache ber agt 4120 300 1506 Rift., ist, einige nubebeutente Sugel endstennung, burdweg eben, nub ber höchte, trigonometrifch bestimmte Punft, namlich bas geld Singerberg, (4 St. w. vom D. Partidenborf) beträgt nur 1437, 71. — Der Boben felbt ift meißt mit genn gemighet Dammete und jemilch feuchsbar, benn es werben asse Binter- und Sommer-Getreibegattungen, Gemisch Differ und Anottenfrüchte, Flachs z. mit gutem Erfolge annebaut.

Mn ber nordwestl. Grange bemasser einen Theil biefes Gute bie von der hie Anneuald kommende Dob er, und die Gebiet von Echen Schlitz; sie de Belligen lieberichwemmungen sind ben an ihrem Ufer gelegenen Wiesen wegen Jarudtassung sie Godiammes sebr zuträglich. Redit ihr durch sliegt dies Gut ein nameulosen, vom Neu-Litscheiner Gebiet her kommender Bach, der sich am Ende vos D. Partischender sie Ober segiest. Die Legiere sichet hoche, Nafraupen, Rarpsen und Geleihe. Die ehemaligen 2 Deiche sind trucken gelegt und werden als Accer und Biesen benahrt.

Die gesamme Brod lete und ne Chafuf isch auf 2626

Ratholiten und 14 Juden (6 in Partschendors und 8 in Sebluih); die teutsche Sprache in Aufsändter-Mundart ift

bie berrichenbe.

Ertrags. und Ermerbequellen find: a) die Landwirthichaft; ju ihrem Betrich werden von bem oben angegebenen Flachenmaß verwendet, bei Partichen borf als

| obrigfeitl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unterthanig.        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Meder 405 3. 2726   Rif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1675 J. 2983 □ Rif. |  |  |  |  |  |
| Biefen, Garten und parific. Deiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                  |  |  |  |  |  |
| 241 " 704 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271 " 75½ " .       |  |  |  |  |  |
| Sutweiben 120 , 15593 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157 , 12773         |  |  |  |  |  |
| Waft 12 , 186 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179 , 10864 »       |  |  |  |  |  |
| bei Erb . Seblnig ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |  |  |  |  |  |
| Meder 216 3. 1286} DRif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 482 3. 1349 DRff.   |  |  |  |  |  |
| Biefen, Garten und parific. Deiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |  |  |  |  |  |
| 40 " 9285 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109 " 1015 "        |  |  |  |  |  |
| Sutweiben 32 , 9902 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 , 4825           |  |  |  |  |  |
| \$\text{Sutweiden } \frac{40}{32} \times \frac{928\cupset{\cupset}}{5} \times \frac{9}{5} \tag{5} \tag{25} | 97 , 895 ,          |  |  |  |  |  |

Die ebrigfeitl. Balber find in 2 Reviere getheilt und enthalten Sannen und Fichten. — b) Die Biehgucht, auch hier, fo wie im gangen Anhfandochen ein Saupierwerbe und Nahmingsweig, berecht, anger bem nöhfigen Berften und Febervief, an

|             | 15.52 | 0 | brigfcitl | unterthän. |  |  |
|-------------|-------|---|-----------|------------|--|--|
| Pferben     |       |   | 9         | 197        |  |  |
| Rindvich-   |       |   | 156       | 506        |  |  |
| C. d. ofice | 71    |   | 1 0000    |            |  |  |

Das Bieb ber Unterthanen ift bom autem Panbidlage und wird forgfaltig gepflegt ; bae ber Obrigfeit aber verebelt und , in 7 Deierbofen chaeftellt. Die f. f. Beidal . Ceation im Orte Parefchentorf hat and bier auf Beredlung ber Pferbe bortheilhaft eingewirft: - c) Die Dbifbaumancht wird nur in eingefriedeten Garten gepflegt und ergielt bie gewohn. lichen Gattungen bon Mepfeln, Birnen und Pflanmen; d) bie Bienengucht ift unbedeutenb. e) Bon Dantwerfen findet man hur bie burchaus nothigen und gewöhnlichen ganbielifer (3. B. 5 Coneiber, 5 Couffer, 5 Gerber, 2 Cattler, 3 Comie. be , 4 Mabimaller , 2 Tifdler u. f. m.), wie benn aberhaupt nur bie Landwirthichaft und Biebandt Die einzigen Ermerbequellen bilben, berer erfibrigte Erzenaniffe, als: verichiebene Getreibegattungen , Den , Butter (Diefe fogar bis nach Defterreich) und Rafe in ben benachbarten Gtabten ihren Mbfat finben. Darin befteht auch ber Sanbel, welchen 2 Santelsfraffen , bie eine von Runewald aber Parifchenborf nach Deububel, Die andere von Liebifc burd Cetinib nach Engelewald. und mehre gut unterhaltene Landwege forbern. Die nachfien f. f. Doften find in Den . Titfdein und Freibera.

Bit ben Unterricht von 330 fchulfabligen Rinbern beiteben 2 Trivialfchufer, andnich in Partichonder und berbechting, nut eben da and jur Unterftishung von Armen 2 Anflaten. Die zu Partichenborg betheilt mit ben Binfen eines Stammvermögend von 150 ft. E. W. und fontligen Beiträgen an Nahrungsmitteln 27, jene zu Gebelbnig mit benen eines Stammvermögend von 71 ft. C. W. G bürftige Perfonen, In jebem biefer 2 DD. ift auch 1 hebamme aufdfig und anderweitige ärztliche hilfe leiften bie Merzte benachbatter Dominien.

Ortbeichreibung. - 1). Partidenborf (Bartossowice), 4 D. n. von Beiefrich in einem, frennbliden Thate, D. von 291 b., mit 2091 G. (1034 mnl. 1057 wbl.), 154 Pfb., 4 Ddif. und 481 Ruben. Sier ift bas obraftl. Echlog, worin ber Cib bes Birthichaftamtes, eine Dfarre mit Rirde und Schule, 1 obraftl, Braube und an ber nahen Ober, über bie bier eine bolgerne Brude führt, 1 Muble. Die bem bl. Appftel Anbreas geweihte Rirde mit 3 Altaren fteht mitten im D. auf einem Bugel, ift uralt und beftant ale Pfarre icon 1437 (f. pben Befiger), gerieth im 16. Jahrh. in ben Befit ber Richtfatholifen, und warb als fatholifche Pfarre erft um 1650 wieber bergeftellt. 3m Sinnern enthalt fie mehre Grabiteine fruberer Beffter biefes Bute, a. B. Des am Conntage por Ratharina 1496 + 30. bann Bartoffowity - eines 1504 + Friedrich v. Rrumfin und Gpeitich (biefer an ber Rirchhofmauer) - ber Ratharina Bruntalifa v. Webna auf Partidenborf, † 1586 Dittw. por Philipp u. Jafob - bes Bengel Geblniffy v. Choltis auf D. + Mittw. por Beit 1588 - Der Unna Dobitatifa v. Drufino. wiß auf D. + Mont, por Ratharina 1591 - ferner Johanns b. i. Ceblnisto v. Choltis auf Reubibel + 1591 - und Gig. munbe b. alt. Geblnigto v. Choltin auf Renhabel, + Freitag nach Chrifti himmelfahrt. - Rirche, Pfarre und Schule fteben unter obraftl. Cous, geboren jum Greiberger Defanate und nebit Partidendorf ift nur bas D. Sausborf bieber eingepfaret. 3m 3. 1411 verzichtete Labielam v. Rramar gu Gunfien f. Unterthanen in Partichenborf und Cebinis auf bas Unfallerecht 20). - Jener Ort ift es, mo in unfern Tagen ber, um Die Gefchichte und Mangfunde Bohmens und Mabrens bodverdiente, f. f. Profeffor, herr J. G. Meinert - Die "Mitteutiden Lieber in ber Munbart bes Rublanbchens" gefammelt , beren tter mit gefdichtlichen und fprachlichen Erlauterungen trefflich ausgestatteter Theil (Bien, 8, 1817) mit affgemeinem Beifall aufgenommen morben. - 2). Erb . Sebl. nis (Sedlnica), 1/4 Et. b., ber Allod . Antheil am gleich. namigen Lebengute, und D., von bem es nur ber Bach Ceblnig trennt , beftebt aus 85 S., mit 535 G. (257 mnl. 278 mbl.), 52 Dfo. und 181 Raben. Much bier ift eine Dfarre, Schule und bie, tem bl. Michael geweihte an ber Stelle einer fruberen alten vom Datron practvoll 1828 erbaute Rirche mit 3 Altaren. Gie unterfteben bem Git. . ergbifchft.

<sup>1.9)</sup> G. bas Statta, Stramberg ju bici. 3., Anmerfung.

Echufe, gehbern jum Geeiberger Defanate und es find bahin necht Erd- auch bas Leben Cebluit, Riefun Dibered Dri und Renpi die feingeh, und eingesch. Die ales Afride enthiefet mehre Grabfteine, als ber Johanna n. Einbert, Gemahlin bes Johann Geblnipft v. Choliti, † 1573 Moerag vor 3 König, — bes in ber Faifengeir tesfeld. 3. † se den genamten Johann Echlnipft, D. Ch. oberft, kantrlichters bes Fafricut, Areppan — ber Urfula v. Abertjam vermitten. Ecklnipft v. Ch. † 1525, und bes Sigmund Ecklnipft auf Geklnip † Campi. und Liter 1547. Dies und tie 5 Gleden, sammtich mit ber Jahrahl 1513 und ber befannten Juschifft or ven glorie veni einm pace, gugen für das Alter ber busgan Parer.

## Allod . Serrichaft Dasfau.

Aage. Diefe herifiaft liegt im nordiorbofil. Theile bes Reiffes, hart an ber Oftramiga, welch fie im O. von' bem f. f. Echleffen, und zwar von ben Gateen Repfficht und Brog-Rungenborf, trenut. 3m C. gedugt fie mit Nochwald, im B. mit Meeuborf, Große Peterswold m: ber Etabt Braundberg, im R. cublich gleichfalls mit Dochwald und bem zu Groß. Peterswold arbbreiben Gute Jablech.

Defitzer. Auch biefes Gebiet erfaufte ber Bifchof Brune foon wor 1260 von ber Wittme nich Konnad v. Plame is für be D'im üßer Ritche mir Einschuß ber Umgebung bes fängt eingegangeuen D. Brunedwerde 1), und wies 1469 tas D. "Paffetow bem Gerichte ter eben augelegten Erat Braumsberg ju 2). Bon nun an blieb Pasfan, wiewob es B. Hecdvortch im 3. 1503 gegen ein anderes D. vertausfore 3), bis 1538 in Wielpundscheft, als beschen Berro vir nur ben einzigen Labislaw v. Kaban im 3. 1533 nennen tonnen, ber in bemielben 3, ber Erath Möhr. Diran das D. Eligoth verfaufte 4), Pasfan aber f. Edhom Berr

<sup>2)</sup> Testament, Brunonis ddio, Olomue, III Kal, Decembr, 1967. ; 2) III., ddio, in Keiser, in die b. Nicolai im Elim, 879. Str. dis; i, auch bie Elbt, Braunsberg, 3) III. ddio, Idib, Januar, 62entha. Esiber wire in bem sor und liegenden Bergiedinis ber berliggen Urfunden meher ber Rume bes einsetausschen D. noch ber bes nurem Bestärst son Basfau unnereten. 4) i. basfiebe.

narb, Giamund, Centurio und Robann binterlaffen hatte. Der Letigenannte berfetben (aber v. Daubramfa und Bradifcht auf Blanfto) vertaufchte 1538 bas fo eben pon 3. Stauislaus aus bem Lebensbaube entlaffene Gut, namentlich . Die Befte und bas Stabtd. Dastau fammt Sof and Datrongt, wie auch die DD. Biaben , Ren Biela , Groß und Riein Braboma und Rrmelin, mit Johann o. Dernftein gegen ben Mutheil bes lettern am Stabtd, Diebig mit Patronat und bie DD. Opatomit, Richtarow, Phota, Raplamit, bas bbe Stabtch. Bratef und 1 Sof por ber nalten Burg" (fammtlich im Brin. ner Rreife), jedoch marb biefes jum geben bes Ofmuber Biethume erffart, ifenes aber ale Milob in bie Banbeafel eingetragen 5). Johann von Pernftein verfaufte aber Pastau fammt allem oben angegebenen im 3. 1548 an Sobann Egel v. Egedowit 6), und Des festern Cobn, Rafpar, wieberum 1580, famint bem Patrenat in Groß Grabowa und bem Braubs in Pastau, an Unbreas Dubis v. Sugcie. dowis, f. f. Rath, welcher es fogleich bem Ctibor Gp. rafowifb v. Pierfow abtrat 7), ber (Pbrift Lanbichreiber in Dahren) 1 Jahr barauf f. Gemablin Johanna v. Werbna, 5000 ff. mabr. ale Morgengabe barauf anwice 1), und 1600 farb (f. Befig. von Altentorf). Cein Cobn Igna; verichrieb ebenfalls f. Gattin, Mena Maidmanberowna v. Coanow, auf Pastau und bem D. Biabuh mit Ginichluß bes Patronats 10,000 fl. mabr. als Seirathgut 9) und farb am 28. Juli 1614 ohne mannlicher Erben, worauf f. Bruber Jobann, ein eifriger Biberfacher ber Ratholifen, außer Altendorf (f. bici.) auch Pastau geerbt, aber in Folge ber Schlacht am weißen Berge erfteres nebit anberm verloren, Pastau aber boch behal. ten batte, mo er balb barauf auch farb. Denn fcon' um 1625 tommt Bengel Bruntalfto v. Brbna auf Bultidin ale Befiger von Pastau , u. a. (f. Fulnet, Befiger) vor , und ernannte lestwillig im 3. 1649 10) f. Cobn 3obann Grana, jum Saupterben affer f. Guter. Dicier (Graf und Berr auf Fuluet, Stauding, Mratich, Sorgowit und Romarow, f. f. gebeim. Rath, fonigl, Statthalter und Obriff Landhofmei-

<sup>. 5)</sup> Codex Pernstein. fol, 358 bie Urt. bes B. Stanislaus'ift ba-'tirt: m Diemuczy m fobot. ben fm. Bacglama 1538; bann XXV. 7. 6) XXV. 50. 7) XXIX. 42. 9) XXIX. 42. 49. 9) XXXIII. 31. 10) ddto, Benedig, 25. Suli.

fter in Bobmen) verlaufte Dastau am 5. Cept. 1690 bem Rrte. brich Uf. v. Opperedorf (Freih. ju Mich und Friedftein auf Gobing, f. f. gebeim, Rath, Ramm., Dbrift und Dberft. Landrichter in Mabren) fur 63,000 fl. rb. Deffen Gobn und Rachfolger Frang Jofeph, (f. f. geheim. Rath, Ramm. und Landeshauptmann in Dahren) ernannte, weil finberlos, f. Gemablin, Unna Frangista, geb. Gfn v. Benti, im lete ten Billen vom 18. Marg 1714 (publ. 28. Mai bief. 3.) gur Saupterbinn, worauf inbeg, fcon am 15, Darg 1717, lanbrechtliche Bevollmächtigte bas Gut Pastau, fammt ber Drangerie, bem Stabtch. und Schlog, ben DD. Biabna, Remelin, Reu Biela, Groß und Rlein Braboma, Reu . Oppereborf, ben Brau., Malg. und Branutweinfauf., ben Schlog., Luft., Bier., Dbit., Ruche- und Sopfengarten , Dhofen , Schafereien (mit Musnahme bes Schweiger Rindviehs), bem meiftbietenben Phis lipp, Ritter v. Soch auf Ofriifo und Potogowis, für 74,000 fl. rh. vertauften. Diefer überließ es, gleichfalls mittelft Raufe, am 16. Mai 1731, an Samuel Grang Freib. v. Rebentifd. (f. f. Soffammerer und Abminiftrationerath wie aud Rammeral . Direftor im Temefchwarer Banat) - mit Ausnahme von 17 runden Portraits , bem binter bem Biergarten ftebenben neuen Glashaus und barin bie "welfchen Pelgerbaumel" - fur 100,000 ft, rb. und 100 Dufaten Chluffele gelb. Der Erfaufer ernannte lehtwillig am 1. Jul. 1753 (publ, 21, Mai 1734) f. Gattin Maria Paula, geb. Frei. v. Rallanit mie bem Beding gur Saupterbin, bag fie Die Rinder enticadigen folle, und fie felbft (verwittm. Gin v. Farftenbuich) beftimmte, gleichfalls burch legten Billen vom 2. Cept. 1755 (publ. 29, Mary 1758) ibre 4 Rinder, name lid, Johann Rarl, Udaz, Cacilia und Maria Florimunda, inegefammt geb. v. Rebentifch , auf gleiche Theile gu Erben, boch fo, bag Pastau, "von ihr meliorirt", moglichft erhalten werden folle. Der Erbtheilung vom 1. Mvr. 1759 gur Rolge fiel Dastau bem 21 chaa gu, welcher bas Gefdwifter mit baarem Gelbe entichabigen follte, es aber nicht vermochte, weil er bad Gut, num fich vor Grefutionen gu retten", am 14. Gept. 1765 an Rarl Ritter v. Dammed. berger ju Rettenburg (Sanbelsmann in Olmub), meiftbietend fur 125,500 ff. rb. zu perlaufen genothiget marb. Des Erfaufere Bittme und Erbin, Unna Ratharina, ernannte lettwillig am 21. Mug. 1778 (publ. 11. Cept. b. 3.)

ihre Toditer erfter Che, Frangista, geb. Gruber unb Biteme nach 3of. Unbreas Gruber, nun vermablt, Lindner, und ihren, (ber Erblafferin) Entel, Joachim Etrobl, ju Sanpt. erben. Die Grficre murbe zwar ale Befigerin von Pasfau ausgezeichnet, boch mit tem Beding, baf fie binnen Sabr und Tag bas "Incolat" ermirfen, ober bas Gut verfaufen folle, und fo verfaufte fie es auch am 1. Deg. beffelben 3. an So. fen b Gf. v. Mittromiff und Remifchl auf Grabin, t. t. Ram. und General-Major, fur 125,000 fl. rf. und 100 Dutaten Colliffelgelb. Diefer (nun f. f. Gelbzeugmeifter) be. ftimmte im letten Billen vom 15. Jann. 1803 (publ. fammt ben 4 Cobigiften, am 4. Marg 1808), f. Better, namlich Ge. Greelleng den Deren Anton, Gfen v. Mittro wiff, f. t. gebeim. Rath, Ram, und Bice-Prafibenten ber n. b. Regierung Inachberigen Gonverneur ber Proving und bermal f. f. Dberften Rangler ac, ac,) jum Sanpterben , welcher Lettere es aber am 8. Sann, 1809 an ben bermaligen Befiger, Philipp Of. (bamale Freih.) v. Saint Genois d'Aneaucourt. f. f. Ram. und herrn auf Erneborf, und gwar : ben Marft Dansfau, ferner bie DD. Groß und Rlein Graboma. Reu Bielg, Remelin mit bem Althof, Biabna, Oppereborf, Mittrowis, Lichtenberg, fammt ber nen eingerichteten Strafin-Rafe-Grzeugung und ben 2 afl, Mittrowffniden Ramilien : Do. numenten im Garten . ferner bas im f. f. Coleffen liegenbe und unter Dasfauer Bermaltung fiebende Gut Rzevifcht unb Unfiebelung Binohrab, fur 600,000 fl. B. B. nebit 300 Dufaten ale Coluffelgelb, verfaufte.

Deschaffenheit. Die Größe der unhönen Oberfläche diese hiefe hat de Bad 2000 7692 M. und lehtere bildet durchgangig die schonste Gene, mit Ausnahme eines keinen Theiles gegen B. hin, wo sich eine sanste Anhöbe mit dem 170,73 hohen und mit 1 Triangulirungspryamide versehenen s. g. Armelliner Higgs ethebt. Diese Refert schonen Bruchstein und bietet von seinem Giptel aus die schonlen Bernfichen im E. und D. über das Auhsländen und die Burgen hochwald, Alt. Tisschein, Helfenstein, Erramberg, dis eies in die Anpathen sinein, gegen R. und W. über das t. t. östern und t. preuß, Schessen die an die hoben Subeten

Der fing Oftrawiga und ber Bach Oleichna bemaffern bies Gebiet. Sene tommt aus bem G. von ber Dft. hochwald, belpult es in ihrem Laufe nach R., immer bie Grange awifchen Mabren und bem L. f. Schleffen bilbenb , ber gangen gange nach vom D. gabna bie binter Rlein Graboma, und übertritt bann nochmale auf bas Sochmalber Gebiet (D. Bittfowis): Diefer tommt ebenfalls von bem genannten Rachbar-Dom., lauft bei Biabna und Pastau vorüber und munder fich binter bem lettern in ben porbenannten Rluft. Die Dura. wife liefert fcone Lacheforellen, Sechte, Rarpfen und allerlei Beiffifdarten; Die Dleidug aber Rarpfen, Dechte und etwas Forellen. Die Dbrgft, hat bei Biabna, Dasfau, Groß . und Rlein . Brabowa und Den . Biela 30 Deiche, movon bie unter ben Ramen Pilit, Renhurt, Schenart, Althurt, Rrafchipfb, Begbiaf und Ediblowen (fammtlich bei Groß . Brabowa) , ferner ber Setlowet, Ruban und Disforg (bei Pastau) unter Die größern gehoren; Die Unterthanen aber haben beren 112. Gie merben abmechfelnb entmaffert und mit Frucht bebaut, bann aber mit Gifden wieber befett und liefern bie, in biefer gangen Gegend wegen ihres Bohlgefdmade im beffen Rufe fiebenben Rarvien , ausaezeichnet ichone Sochte und große Malraupen, welche theils in ben Rachbarftabten ben Mbfat finden, ober an Rifchandler aus Troppau, Tefchen, Bielit und Reu - Titidein pertauft merben.

Die Bevolferung beträgt 3497 Seelen (1649 mml. 1848 mbl ), bie insgefammt Ratholiten find und Mahrifch mit polnischer Betonung fprechen.

Die Ertrags. und Erwerbsquellen bilben bie verichiebenen Zweige ber fandwirtsfcaft, jum Theile auch Sandwerte, Bifcherei und Taglobn. Die gu fandwirthichaftlichen Zweden vermenbete Bobenflach betrat an:

obrgfti. unterth. 2006 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.1031 - 3.10

100 » 1315 278 " 1372± Deichen . . 27 172 n 8832 196 , 14832 Biefen . . 788 , 174 , 425+ 31 " 495 " 1412 Trifchfelbern . . 27 73 " 1053# " Sutweiben . . 213 » 30 \*\* Balb und Geftrippe 646 , 4275' , 257 , 4375

Der tragbare Boben ift mit etwas Sand und vorherrichenbem Ihon gemengt, hat eine Unterlage von Sand ober auch Schotter, und förbert bei ber, jumal von Seite ber Obrgit, bodft forgfältigen Bearbeitung besselben, nicht nur bas Bebeifen ber 4 haupt. Getreibegattungen, sonbern and bes

Rlee's, Bladice und gang besonders ber Anskengenachfe. Die obreftl. Walbung bilder une 1 Rovier und besteht aus Buchen, Tannen, Laden, Bildren, Riefern und aus etwas Eichen. Die Ja gb liefert Redwift, Safen, Reppbaliner, Woods und Wastbichnepfen, witte Ganfe und anderes Wildgeftagel,

Der Ctanb bes tanbmirthichaftlichen Biebes befleht in

|          |  |  | obrigfeitl. | unterti |
|----------|--|--|-------------|---------|
| Pfeeben  |  |  | 6           | 380     |
| Rindvieh |  |  | 160         | 700     |
| Schafen  |  |  | 1200        | 200     |

Das Bich bes Unterthans ift von gemeinem ganbichlage, bas ber Dbrgft. aber, und gang befonbere bie Chafe, both verebelt. Bettere befitt 3 inegefammt eben gelegene febt zwedmäßig und niedlich gebaute wie auch mit Wetterableitern verscheue Deierhofe, namlich im Martte Pastau und in ben DD. gabna und Groß. Graboma, von benen ber erft ermabnte nur mit Sornvieb, Die beiben anbern qualeich auch mit Schafen befest find. Dabei wird burchgangig Fruchtwechfelwirthichaft betrieben und zwar theile burch eigene Pferbe, größtentheile aber mittelft ber aus 4529 beftehenben Bug- und 11560 Ruf-Archntienften. Much merben in benfelben, befonbere in bem ju Padfau, mehre Arten ebler Rafe erzeugt, bie nicht nur in ber Proving, fonbern auch in ber Refibengftabt Bien einen guten Mbfat finden. - Die Dbftbaumaucht er freuet fich ber eifrigften Pflege von Geite bes graft, Befigere, und zwar fomobl in eingefriedeten Garten wie auch im freien Belbe. Co enthalt ber 50 n. d. Deben Musfaat betragenbe bichfel. Schloggarten 1 aber 20 Rl. langes Glashe. mit einer Menge pon Domerangen . und Gitronenbaumen von feltener Sobe und Ctarte, 1 Pfirfiche-Treibb. von 30 Rl. Lange, 1 Mnangebe., 1 marmes Treibbe, für tropifche Ormadie, 1 Reigenhe. morin befonbere 2 Raume binfichtlich ihrer Ctarte wenige ihres Gleichen finben, und fonft eine Menge ber ebelften Dbfibaume jeber Urt. Bon Geite ber Unterthanen verlegen fich nur tie Ginmobner von Siabna, Deu . Biela, Mittromis, Rrmelin und Oppereborf auf Die Dbitbaumgucht mit arofferer Sorgfalt. Die Bienengucht ift unbebeutenb.

Der Sauptfis ber Gewerbe ift ber Martt Pablau. Gie werben von 55 Meiftern betrieben; worunter fich 1 Leinwanbbereiter, 3 Massmuller mit 2 Brettfagen und 9 Auchmoder befinben, Debre Beinpandweber und Flachefpinner giebt es in Pastau , Armelin, Lichtenberg und Opperedorf, welche erzeugte und entbeftliche Maare, so wie die Zuchmacher die ihre, theits auf ben Wochen und Jahrmätten zu Pastau, theils an Salmbler ber Sochwälter Hicke abstehen. Einige Bewohne ber einzelnen DD, ernähren sich auch vom Taglohn, ber Sischerrei ir., und bie meisten von Oppereborf finden als Maurer oder Rimmerlente im Frühlfing und Commer in Jungarn ben Jaupterwerk.

285 Kinder erhalten ben notifigen Unterricht in ben Ertvialich uf en gu Padfau, Große "Orabowa und Remefin; bie bes D. Reu-Biefa aber (54 an ber 3ahl) in ber gu Alt-Biefa (Oft. Groß-Petersmalt), wohin ber Ort auch eingepf. ift.

Armen anftal en giebt es bei jeber Pfrante. Die gu Passau betheilt mit ben Binfen eines Stammvermbgens von 100 ft. 23. 23., sonftigen Cammslungen, milben Beitragen z. 21 Arme bie zu Prabowa mit Stammvermbgen von 450 ft.

525 ft. B. Eb. 5 Art & efun beitespflege forgt 1 von ber Obrgtt. befolbeter Bunbargt in Friede und 3 Debammen, namlich 1 in Bostau, 1 in Reu Biela und 1 in Armelin.

Bur ben Berkob jeber Art hat man, nohl mehren guten aus fib. nach Milet, bie anbre auch von bort i nach Braundberg, bie brite gleichfalls von Paskau über Groß vie brite gleichfalls von Paskau über Groß dras down nm. nach Mahr. Offrau und Toppau, und bie vierte von Offrau aus aber Alt- Biefa und burch ben west. Theil bes diebsschieft. Gebiefes in, nach Groß Peterswald. Die nachtte f. f. 90 if ih qu Friede fim f. f. Geheften.

Ortbeichreibung. Bu biefer hichft gehbren nacholgende Ortschaften: 1. ber Warft Post au (Paskow), siegt
7 Meil, nud. von ber Kreichabt, 1 Mr. mm. von Mittel und
eben so weit von Kriebet, su einer Gene am rechten Ufer ber Oleschna und an ber von Mahr. Oftrau nach Briebet sichemung.
Danbeldstraffe, und gabt 87 h. mit 625 E. (297 mml. 528
wbl.). Dier ist der Sip des obegett. Birtbschaftamees,
1 im regelmäßigen Bierer nieblich erbautes bichfel. Schon, sohn sich eben so burch bie aueu und geschmadvolle innere Gineichtung, wie burch die auf Kosten bes bermasigen Besieres ge-

fammelte achfreiche und auserlefene Bibliothet und eine Cammlung ber Mangen aller edmifch, Raifer, vom Jul. Cafar an bis jum Erlofchen ber romifchen Raifermarbe (1806) und mehre foftbare Gemabibe, jumal von Monte Rosa, vor vielen anbern biefes Rreifes febr portheilhaft ansgezeichnet. Ringeherum fteben bie im italienifden Gefdmacte erbauten Beamtenwohnungen und bie obrgftl, Ctallungen; weiter bin ber mit einer Gaulenreihe gegierte, im neueften Stol gebaute und burchaus gewolbte Meierhof, und fo, an bas Colog flogt ber im englifd frangofifden Gefdmade angelegte, mit Tempeln, Bafferfunften, 1 3ager-, 1 Bifcher- und 1 Taubenhe, nebit 1 f. g. Marmorbabe gefdmudte Garten, von beffen anberen Seltenheiten fcon oben bie Rebe gewefen. Bier ift auch eine, fcon 1538 (f. bie Befiner) bestandene Pfarre, Rirde und Schule Miftefer Defanate und unter obrgftl. Schube, gu beren Sprengel nebit Pastau felbit, noch bie DD. Pastau, Biabna, Oppereborf und Mittrowit gehoren. Die bem bl. Laureng geweihte Rirche mit 3 Altaren, beftand ebebem bon Solg, murbe 1740 aus gutem Material erbant, 1828 bebentend erweitert, und bemabrt außer einem aus Mlabafter funftreich gemeißelten fterbenben Beiland (ein Geichent bes Freih. v. Rebentifch) und 1 febr iconen Marienbilbe mit bem Bejustinde (oberhalb bes Taufbrunnens), auch bie fterbliden lleberrefte bes ehemaligen Befibers, Sofeph Gf. v. Dittromiff und Remifcht, t. f. Relbzengmeiftere und Rommanbi. renben in Giebenburgen. Much biefe Rirche und Pfarre haben Die mabrifc. Bruber fcon im 16. Sabrb. an fich gezogen und fie murbe erit 1635 ben Ratholifen wieber gurudgeftellt. Rebit biefem bat ber Ort auch noch 1 pbraftl. Braube. , 1 eben folche Tudywalte und an ber naben Oftrawita 1 Muble mit 1 Brettfage. Muf ben 3 Jahrmartten (an Georgi, am Dienft, vor Mar. Geburt, und Dienft, nach Lufas), an beren Bortagen auch Glade., Garn., Bolle. und Biehmartte abgehalten merben, finden bie bereits oben befprochenen Gewerbeerzeugniffe ber Ginwohner Pastau's fomohl wie bie ber Umgebung ibren Mbfas. - Baun und von Wem bas ehmalige Dorf Pastow jum Stabtchen, ale welches es im 3. 1538 ericheint (f. oben), erhoben murbe, weiß man bieber nicht, und eben fo wenig melde Beidide es im Ablaufe fo vieler Sahrh. erlitten; nur fagt man (ohne meiterer Begrundung), Daß es vor bem 30jabr. Rriege febr blubend und im Befite

ber Salegerechtigfeit gemefen mare, aber von ben Schweben unter Torftenfohn ganglich zerftort, ben fruhern Bobiftanb nimmermehr erlangt batte.

Dorfer. 2. Pastan (Paskow), folieft fich auf 3 Seiten an ben vorgenannten Marft an, bat 85 S., 546 E. (250 mnf. 296 mbf.), und fiegt gleichfalle eben. -3. Mithof (starydwur), m. 1/4 D., aus gerfindten obraftil. Mhofdgrunden um 1790 eneitandene Unfiedelung von 20 S. und 96 G. (43 mul, 53 mbl.); jur Pfarre und Schule gebort es, fammt ben biesberrichftl. DD. Remelin, Lichtenberg und Ren . Biela, nach Mlt . Biela (Bft. Groß . Peteremalb). -4. Biefa - Ren (novva Biela), 1/4 M. w., mit 63 S., 400 G. (200 mnf. 200 mbf.), bat 1 anfebnliche Richterei. Bu ber Rabe beffelben gegen Mit- Biela gu find noch ant erhaltene Berichangungen fichtbar, welche ber f. f. Felbmarichall Greif. v. Loudon von feinem Sauptquartier Ren : Titidein aus für ben gwar bevorftebenben aber nicht ausgebrochenen Rrieg mit Prengen im 3, 1790 errichten ließ. - 5. Sraboma. Groß (welka Hrabowá), 1/4 M. n. an ber Straffe nad Mabr. Ditran, am finten Ufer ber oft überfluthenben Oftraming, bat 94 S., 529 G. (242 mul. 287 mbl.), 1 obrgftl. Mhof, 1 Erbgericht, 1 Muble mit Brettfage und eine im 3. 1780 vom f. f. Relasfonds errichtete und fammt ber Schnle and feinem Coute unterftebenbe Lofalie, gu ber auch noch Rlein . Brabowa eingepf, und eingeich, ift. Die ber bl. Ratharina geweihte bolgerne Rirche mit 2 Mitaren ift febr alt, war 1580 Pfurre (f. oben Befiger), tam ale folde an Richtfatholifen, und murbe feit 1630 bis 1780 ber Pasfauer Rirche ale Tochter augewiefen. - 6. Brabowa.Rlein (mala H.) . n. 1/2 D., auf einer fanften Unbobe am finten Ufer ber Offramiba, gablt 42 5., 243 G. (112 mnl. 131 mbl.) und hat 1 Erbgericht. - 7. Remelin, w. 1/4 Dt. am gufe bes gleichnamigen Sagels von bem icon oben gefprochen wurde, hat 48 S., 294 G. (143 mnf. 151 mbl.), 1 Mittelfchule gu ber auch bie DD. Althof und Lichtenberg gehoren. - 8. Lichtenberg, 1/4 D. m., aus aufgefoften obrgtel. Mhofsgrunden entftanbene Unfiebelung von 26 S., mit 171 G. (80 mnf. 91, mbf.). - 9. Mittrowis (Mittrowice), 1/4 St. wim,, gleichfalls aus aufgeloften obreftl. Grunden im vorigen Sabrh. entftandene Unfiedelung von 24 S. mit 137 E. (58 mnf, 79 mbf.). - 10. Dpp eretorf,

1/A Et. f. an der Streffe nach Eraunsberg, bie altefte und auf gleiche Weife angelegte Riederlassung, gabit 18 h. und 143 S. (81 mnl. 62 wbl.). — 11. glad u.a. 1/4 W. fl. an der Otefchna, gabit 53 h., 313 S. (143 mnl. 170 wbl.) und hat 1 in fehr gefälliger Form und regelfußig erbauten bichtit. Myd., 1 Erbrichterei und 1 Wahfe.

Olmuger Furst-erzbischöfliche Leben-Herrichaft Groß-Peteremald mit den Leben-Gutern Alt=Biela und Zabtech.

Lage. Diefer vereinigte Rorper liegt am rechten Ufer ber Der im Rorben bee Rreifes und gerfallt in 2 burch bas Dom, Altenborf von einander getrennte Theile, nämilch in Groß. Peterswald, welches von ben Gatern Altenborf, Ernamba und Reuhabel umgeben ift, und in Jabrech mit Alt- Biela, welche mit Mahr. Dirau, Sochwald und Paskau grangen.

Befitzer. Seit ber Mitte bes 47. Sabrh, befift biefe Dichfe bas Dim uper Do me apitel, bem bie einzelnen Theile berfelben jur Entichtbagung für bie möhrend ber Rebellion erlittenen Berlufte, als bijchft, Leben gegeben murben. Bon fruhern Befihern laffen fich aber folgende nachweifen:

a. von Peterswalb. Diefes Stammyut bes aften und fehr begiterten, aber 1763 in Mannen ausgestorbenen her rengeschiechtes Veterswaldisch v. Peterswald, besaß, als Diesthumelehen, Veterv. Peterswald im 3. 1373 und wies f. Frau Estisa & Wr. jahrt. B. in dem D. But als Worgengabe an '). Er lebte noch 1379, aber 1387 wied schon eine Paul v. V. genannt, dese datin Agnes an Mir v. Witschip verfauste '). Ein Veter v. Nobe wald soll im J. 1408 mit Peterswald beseint worden spen aber 1601 im J. 1408 mit Peterswald besont worden spen 3), aber 1601 n. J. Bahr im D. Bahan an ') und auch Parbusch v. Peterswald lais de Tupecz) ersielt 1437 von Witsehn dus der Schol im D. Estigi '). In den 33. 1470 bis 1492 wilseche & Lashe im D. Estigi '). In den 33. 1470 bis 1492

<sup>3)</sup> ll. 1. 2) V. 10. 3) Ausgug, aus b. bichft. Lehntaf. 4) 1X, 4. 3) X. 11.

kommt 3 ohann b. Alt. Veterem albift als Bestiger vor 4) und fein gleichnamiger Sobn bielt es im 3. 1532?). Spater bestigfen es bie W.B. Johann b. jüng., Gernard und Betigfen es bie W.B. Johann b. jüng., Gernard und Betigfen in der fanger ben bet eit ich, seit 1580 ber Leitere allein 1) und nach f. Tode (1596), Eohn John an Peterswabschift v. W. Erestaufte auch in bemfelben J. die Burg Rasschip (Brunn. Ar.) sammt D.D. nach dem † Sohann v. Haugwiß für 29,000 fl. mähr. 1), 1614 die Burg und highe, Bovenstein nach dem † Janga Brunnslift v. Werbna für 130,000 fl. mähr. 1"), versor aber in Folge seiner Theilnahme an dem Ausstauben im 3. 1620 alle Bestignagen. Das Lesten Peterswald sief an das Wischungundt und wurde sammt Jabsech vom Wisch. Leopold 1653 dem Domitoritel aeschaft.

b. Babred. Bwei Lahne bafelbft gehorten fcon im S. 1131 ber Dimuter Rirche und amar gur Probitei bes bi. Bengel in Pobimin (Roft) 11). Much bie Mbtei Bele. brab befaß 1228 in Diefer Gegend ein D. gleichen Ramens, verpfandete es 1464 an Seinrich Bgenec v. Marquar. towis und f. Cobn Beinrich fur 40 Schat. Grofch., und lofte es nicht mehr ein 12). Es war bochft muhricheinlich basfelbe Babrech , bas nachber (wie und wann? ift nicht angegeben) gang an bie Dimater Rirde fam und mit ben naben DD. Mit . Biela und Bifchtowit im Beginn bes 16. Jahrh. ein eigenes bifchft. Leben mar. Mle foldes befag es ga bis. law v. Raban und nach ihm (feit 1530) f. Cohne: Bernarb, Sigmund, Centurio und Johann, bie es aber fcon 1534 an Bernard Peteremalbiff v. Deteremalb verfauften, von bem es f. Cobn Getrich geerbt batte und 1550 noch befaß 13). Balb barauf fam gabrech an bas abelige Beichlecht Spratowiff v. Diertow, welches auch bas Rachbaraut Altenborf bielt, und blieb ununterbrochen in beffen Befige (vgl. bie Befiger von von Altenborf) bis gum 3. 1621, wo es in Folge ber Schlacht am weißen Berge wieber an bas Bisthum gurad fiel und gleich barauf bem Stola v. Gimfen borf von neuem verlichen murbe. Rach beffen Tobe (um 1628) fiel es nochmale beim und murbe bem

<sup>6)</sup> Muf ben Lanbfrieben von 1470 5. 1480 und auf mehren Urfunden als Beuge. ') Schwop ill, 150. ') XXIX, 73. ')
XXXI. 8. '19. XXXIII. 41. '11' Urf. bes B. Deinrich 3bil pon b. 3. '19 Cchwop ill. 209. '19. XXVIII. 34.

Bf. Bengel v. Brbna verlieben. Darauf fam es an bem Dombechant ber Dim. Rirche Unbread Freih. Driff v. Latiefa, und nach feinem Abfterben an f. Bruderefohne bie Breibb. Ctanislam und Riflas Orlif v. Lagista, Die es aber nur bis 1652 befagen, weil ce lebeurechtlich bem Bis. thume angefprochen und ichon im folgenden 3. pom Bifch. Lep. pold bem Olmuger Domfapitel gefchenft wurde 14). Geitbem ift es mit Groß . Deteremald vereinigt. - Das volle Gigen. thumerecht (Anveftitur) ber DD., fonft eigener Lefen bee Biethums: Biela (Mli-), Bifchfowit, Groß . und Rlein . Rofchatfa u. a. ward bem Domfapitel vom Rardinal und B. Frang v. Dietrichitein gleichfalls eingeraumt 15).

Beidaffenbeit. Die Große ber Dberflache biefer pereinten Onter betragt 7020 Soche und Die lentere ift, mit Mudnahme einiger Sugel fo. von Groß - Peterswald, von benen nur einer "Brchowina" benannter (1/4 Ct. fo. von biefem D.) auf 138,70 trigonometrifch beftimmt ift , burchweg eben. Rebit ber Brchowing bat ber f. f. Generalfigb eine von ber Rirche in Alt . Biela 200 Schritte n. entfernte Stelle auf 143,07 bestimmt.

Bon Bemaffern berührt im BRB. bie vom Reubab. fer Gebiete fommende und von G. nach D. fliegende Dber Die Grunde biefer Sichft., treunt auch fier Mabren von Cole. fien (bem Tefchner Rr.), und übertritt, nachbem fie bie aleich. falls von Reububel berüber ftromenbe Enbing und ben pon Altendorf fommenden Bach Onbregnita bei bem D. Rlein. Rofchatfa aufgenommen, auf bas Gebiet ber Ctabt Dabr. Diran. Gie ift megen bes oftmaligen Mustretens und gans befonders megen ber jahllofen, ein mabres Labprinth bilbenben. Rrimmungen ihres laufes ben Biefen affgnoft verberblich und ebenfo bie bei ftarten Regengugen febr reifenbe, beinabe uferlofe Lubina. Deiche giebt es feine.

Die Bolfemenge betragt 3690 (1739 mul. 1951 wbl.) Seelen, befennt fich , mit Ausnahme von 12 Juben auf bem obraftf. Branntweinhaufe ju Groß - Petersmalb, inegefammt gur fatholifchen lehre und fpricht Mahrifch; nur bie Unfiebler in Rofenthal reben auch Teutich in Rublanber Munbart.

Die Ertragequellen fomohl ber Dbraft, ale auch

<sup>14)</sup> Blobigto Musjug. aus ber bichff. Lebentafel. 15) Cben ta.

ber Unterthanen bilben bie verfchiebenen Bweige ber ganbmirthfchaft und von ber oben angegebenen Oberflache werben beobrafti. nunt als: unterthan.

1125 3. 7455 TRL 5635 3. 4321 TRL Wiejen u, Garten 270 , 2834 ', 698 , 104 " Sutweiden . 124 , 15 , 428 \* 704 Walbung - . . 588 " 820" " 150 " 1360" "

Der Boden felbit, beffen humus aus burch guft unb Ruftur aufgefoften Lehm mit einer Unterlage von ftrengem Bebm besteht, ift undantbar, weil die Rage, ohne Ubfluß auf ber Chene, nur burch guft und Conne austrodnen fann, menmegen auch Die Früchte gewöhnlich ftart auswintern. Gebaut merben etwas Beigen und Gerite (bei Groß . Detersmald und Alte Biela), meift aber Roggen, Safer, Rartoffeln, Bulfenfruchte und Rlee. Ginige Gemeinden , namentlich Alt . Biela , Rlein-Peterswald, Bifchfowit und Babrech haben vortreffliche Bicien an ber Ober, Die fie indef oft auch verbeeret.

Die obrgtel. Balbung gerfallt in 2 Reviere, bas von Groß . Peteremald, und von Mit . Biela; jenes ift mit Laub. biefes mit Rabelholg beftodt. - Die Jagb ift nieberer Urt, auf Safen, Repphuhner und gur Berbitgeit auch auf Balb. idnevfen.

Die Biehjucht wird mit großer Borliebe betrieben und ber (obraftl. Geite veredelte) Biebftand ift baber febr betradtlid : mit Musnahme bes jum Sausbebarf nothigen Borften. und Geberviehe gablt er:

|    | -       | • |    | obrgfti. | unterthan |  |  |
|----|---------|---|----|----------|-----------|--|--|
| an | Pferben |   |    | 4        | 519       |  |  |
| 27 | Rühen   |   | ٠. | 190      | 1099      |  |  |
|    | Schafen |   |    | 1444     | 60        |  |  |

Die Dbraft bat 3 Deierhofe, namlich ju Groß . De. teremalb, Alt-Biela und gabrech; ihre Lage ift meift eben. -Die Dbitbaumaucht liegt, weil wegen Solamangele felbit in Garten Balbbaume gepflangt merben, gang barnieber, nur Rofenthal bat feine Garten mit Dbitbaumen bepflangt. Much Die Bienengucht, Die noch im 3. 1825 559 Stode gabite 16), wird bermal menig und nur aus Liebhaberei betrieben.

Dit Sandwerfen beichaftigen fich 47 gewöhnliche Landmeifter (barunter 1 Brauer, 1 Branntweinbrenner, 3 Ger-

<sup>16)</sup> f. Dittheil. 1829 G. 61.

ber, 4 Mahl. i Cagendifer :c.); viele ber Unterthanen ernahren fich auch vom Taglohn nud bie Unfledler in Rofenthal find insgesammt Maurer, 3immerleute und Errumpfitricer.

Far 714 fchuffahge Kinder find 5 S chulen, naimtich im Broß-Peterswalt, ju ber auch die jum Gute Reuhibel ge-hörige Anfiebelung Liken gedber, in Alte Biela, mit ben bahin eingeschulten frembhichfelt. DD. Reu-Biela (Pfcfft Paskau) und Prosfowis (Gut Altenders), und fabrech in Jabrech

Die Armenanftalt in Groß- Petrefenald unterfiftht mit ben Zieft eines Stammorembzens von 264 fl. und mit gesammeften. Lebensmitteln jabelich . 10 Arme bie in Alti-Biela, mit Stammvermögen von 385 fl. 19 " und jene in Jabfech mit bto, von 116 fl. 4.

Far bie Gefundheitepflege besteht ein von ber Obrigfeit, befolteter Bunbargt in Groß. Petersmalb und 4 Debammen, nafilich in Groß- und Rlein. Petersmalb, in Ale. Biela und in abrech,

Das Bebiet wird burch bie von ber Stadt Mafer. Dfrau aus burch Aftendorf, Aftendorf, Erog. Peterswald nach Engelewald und von da sie gur Pofifrasse nach Liebisch (zwijchen gene Artischein und Freiberg) aus R. nach S. - fetner burch eine zweite von Reuborf (Mafer. Dienater Gebiet) dber gabriech nach Passau, asso von R. nach So. führende Hand ber fabriech nach Passau, asso von R. nach So. führende Hand es eine ftraffe burchirichen, der vollen und guten Landwege nicht zu gedenten. Die nächste f. f. Post im Freiberg.

Ortheidreibung. Bu biefer Dichft gehoren folgenbe Dorfer: 1) Groß. Detersmald (welky Petrwald) , 6 Dt, nno. von Beigfirch im Thale am rechten Ufer ber Lubina und an ber Sandeleftrage von Dafr. Oftrau nach Reu-Titfchein, hat 93 S. mit 633 G. (310 mnf. 323 mbf.) und einen Biebftand von 95 Dfb., 8 Ddif., 184 Rub. und 1340 Schafen. Sier befindet fich bas obraftl. Birth. ich aft samt, 1 altes Schlog mit einem jest unbenühten und mit bem Bappen bes Johann Peteremalbffg gegierten Ritterfaale und einer Bafferleitung, Die vortreffliches Trint. maffer liefert : ferner 1 obraftl, Mhof, 1 Braube nebit 1 Brannt. meinbrennerei. Die bafige bem bl. Riffas geweihte Rirche mit 2 Mitaren, au ber ber f. f. Rlasfonds im 3. 1784 eine Lofalte gestiftet, murbe von bemfelben 1793 an ber Stelle einer frubern alten (eine Glode bat bie Jahrgahl 1584), meift auf ihre eigenen Roften erbaut und unterfieht, famint ber

Echule, auch beffen Patronate. Es gehoren ju ihr nebft Groß. aud Ricin . Petersmald und bas (frmbfdftl.) D. Bilien. Dag fie im 16ten Sabrb, ale Pfarre beftanb, aber in ben Befit ber Pifarbiten tam beweift ber Bine, ber ihr jest noch unter ber Benennung "na Bbor" von 1 Saufe entrichtet wird. Dahe am D. betreibt bie Lubina 1 von ber Obraft, emphiteut, verfaufte Muble und 1 Brettfage. - 2) MIt. Biela (stara Bela), 1 DR. n. unweit von ber Ober auf einer Unbobe und ber Etraffe nach Mahr. Ditrau, bat 164 b., 1136 G. (521 mul. 615 mbl.), 149 Pfo., 330 Rib., 114 Chafe. Die biefige bem bl. Johann p. Repomut gewidmete Pfarrfirche mit 3 Mitaren , von benen Die beiben an ber Geite mit febr fconen erft 1828 in Bien gemalten Blattern geziert finb. flebt fammt ber Tfarre und Coule unter obraftl. Patronate, gebort jum Diftefer Defanate und murbe an ber Stelle einer alten bolgernen (eine ber Gloden murbe 1558 gegoffen) von ber Dorgft, im guten Styl erbaut. Mußer Mit . Biela find gu ibr noch bie DD. Bifdtomis, Prostomis, Reu-Biela, Remelin, Althof und Lichtenberg eingepfarrt. Ueberbies ift bier auch noch 1 von einem bafigen Infaß (Thomas Diefor) im %. 1740 erbaute Rapelle bes bl. Rrenges , 1 obraftl. Mhof, und ber namenlofe Dibach betreibt 2 oberflächtige Mublen. - Diefes D. gehorte, und amar als eigenes Gut, icon im 13. Jahrh, ber Dimuter Rirde und murbe, mit Auenahme ber biefigen Richterei, ju ber 5 Freitahne gehörten, vom B. Bruno mit 30 labn., 1 Duble, 1 Chauthe. und bem Sten Theil von Gerichtegelbern, ben BB. Selmbolb. Otto und Guntber 1272 erblich verlieben 17), Bon fpatern Befigern fommen noch por: im 3. 1382 ein Seinrich v. Biela 18) und 1474 bis 1483 ein Geora Butichet v. Doloplas auf Bicla 19). Dag biefes D. ebemale ju Babrech gehorte und mit biefem 1652 an Peters. malb fam, murbe icon oben gefagt. Roch wird bemerft, bag fich in ber Dabe ber Rirche gegen Beffen bin Spuren einer ebemaligen Befte bis jest erhalten und bag bie beruchtigten Ranber Onbrafch und Jurafch (f. bas D. Tichau Sichft. Soch. malb) um 1705 ben bafigen Pfarrer Georg Rrfa zweimal,

19) auf mehren Urf.



<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Urf. ddo. Olomuz VII. Kal. Jul. im Olmut. Rapit. Archiv. -<sup>58</sup>) Urf. f. bie Olm. Rirche ddo. in vigil. S. Walburge V. --

wiewohl ohne weiterem Erfolge heimgefucht haben 20), -5) Groß. Rofcatta (welka Kofsatka), n. 1/4 M. an ber Lubina, hat 28 S., 182 G. (84 mnl. 98 mbl.), 45 Pfo. und 72 Rube. Es ift nach Altendorf eingepf, und eingefch. und hat an ber Lubina 1 Duble. Das D. ift alt; benn ichon 1492 nennt fich Johann Deteremafbiff in einer Urfunde bes R. Bladislam barnach. - 4) Riein . Rofdatta (mala Ko.), n. an bas vorige anftoffend, mit 31 S., 147 G. (70 mnl. 77 mbl.) und 35 Raben. Ge ift gleichfalle nach Altenborf eingepf, und übrigens eine Unfiedelung neuerer Beit. -5) Rlein . Deters maid (maly Petrwald) , 1/4 M. m. am finten Ufer ber Lubina, hat 53 S., 369 G. (183 mnl. 186 mbf.), 81 Pfb. und 118 Rabe. - 6) Rofenthal (Ruzidul, auch Dworkowýce), 1/4 M. f. an ber Straffe von Dahr. Oftrau nach Reu = Titfchein , ift eine aus obraftl. Mhofsgrunden burd ben Dim. Domheren und Beibbifchof Rarl v. Rofenthal im 3. 1789 entifandene Unfiebelung, gegenmartig von 25 S., mit' 165 G. (70 mnl. 98 wbf.) und 53 Ruben. Un ber porbei fliegenben gubina befindet fich 1 ber Tuchmacher. junft in Bagftadt (f. f. Schleffen) von ber Obrgft, emplit. verfaufte Euchwaffe. - 7) Bifdtowis (Wifskowice), 1 M. n. eben gelegen; hat 48 S., 295 G. (119 mul. 176 mbl.), 47 Pfb., 100 Rub., 20 Chafe und 1 bem bl. Johann v. Repom. geweihte offentliche Rapelle. Bir lefen in einer Urfunde bes Marfgraf. Johann vom 3. 1372, bag er bem Berich v. Rofitnis, fur geleiftete Dienfte, bas halbe D. Bufffowie fammt bem halben Sofe und ber Salfte ber Befte verlieben habe 21); es ift aber babin geftellt, ob bamit bicfes . Bifchfowis (und gleichwohl fennt man ein anderes in biefem Theile ber Proving nicht) gemeint ift. - 8) Babrech, 1 1/4 M. n. an ber Sanbeleftraffe von Pastau auf bas DR. Oftrauer Gebiet (Renborf), in einer Gbene und am rechten Ufer ber Dber, hat 101 S. mit 760 G. (379 mnf. 381 mbf.), 106 Pfb., 16 Ddf., 308 Rub., 30 Chafe, ferner eine obrgitt. Beamtenswohnung , 1 gleichfalls bichftl. Dhof, und 1 gum . Miftefer Defanate gehorige und unter bem Edute bes f. f. Rlasibs. ftehende Rir de, Lotalie und Chule. Die Erftere ift ber Beimfudung Mariens geweiht, mar bis 1815, wo fie

eo) Dafig. Rircheinventar. . ) ddo. Brune fer, II. infra octav. Epif. im D. St. Archiv.

ber Aatron vom guten Material nen aufbante, von holg, foll chemals (als Pfarre) ben mahrischen Bridern gehort haben und war bis 1784 eine Tochterfirche von Wisset, bis fie endlich in bemselben 3. ber Religionsfonds, zur Lotalie erhob. 2m nw. Ende tes D. steht auch noch eine bem hl. Bartholoniaus geweiste alte Kapelle und wird am Bestage beises hriligen von gabfreichen Walfabren aligheig bestacht.

## But Podoln.

Lage. Diefes nur aus bem einzigen gleichnamigen D. bestehende Gut liegt fubfudweftl, von Beiffirch zwischen ben Dom. Domagelig, Rofchtienig und Prerau.

Befitger. Geit bem 3. 1406, mo Bocjet D. Labub feines Geelenheiles megen ber am pfarrlichen Frieb. hofe in Leipnit bamale beffanbenen Marien - Rapelle und bem Scelforger bet berfelben im D. Tucgin 4 Labn. 2 Behofte, 1 Greihof n. a., und in Poboli 6 Lahne gefchente hatte 1), gehort biefes lettere unausgefest bis jest ju ber Pfarre in Beipnit. Bon frubern Befibern tommen aber vor: im 3. 1349 Gunther v. Linau (Linavia), ber f. Reffen Friedrich und beffen Comefter Elebeth feine Untheile an ben DD. Bochort, Poboli u. a. abtrat 2). Sene beerbte ter Marfgraf und gab 1376 bas ihm jugefattene D. Poboli bem Cprill v. Riemtichit, welcher es alfogleich bem Berich v. Rofetnis fauflich überließ 3). 3m Sabre 1384 anigte fich ber Ritter Gubet v. Pob. binfichtlich f. Untheile an ben DD. Rietichis, Lainit, Bafrowis u. a. mit Ulrich v. Mitlowar 4). Ungeachtet ber oben bemertten Schenfung vom 3. 1406 befaß noch fpaterbin ein abeliges Befchlecht einen Untheil an Diefem D. und nannte fich auch barnach ; fo g. B. verfaufte 1409 ein Johann v. Poboli bafelbit 1/2 gabn und 1 Chaufhe f. Bruber Jafob 5) und wird noch 1437 fammt f. Frau Margareth genannt 6).

Defchaffen beit. Der Stadenraum beträgt 338 Joh 280 | Mi. und die Oberflache ift fanft hugellig. Um Gemaffer fehlt es, einzelne Quellen ausgenommen, ganglich."

Die Bahl ber Ginwohner, welche insgefammt Ratho-

<sup>1)</sup> VII, 8. 1) I, 6. 1) III, 15, 4) IV, 56, 5) VII, 54, 6) X, 24.

(70 mnl. 90 wbl.). Sie ernahren fich von ber Laudwirthichgift, mitunter auch vom Taglohne. Bum Betrieb ber erftern hat man an obegetel. unterthan.

Der tragbare Boben befteht aus Thon und Letten, hie und ba auf groben Sandflein aufgelagert, und beingt, nur nicht in alfun naffen ober trodenen Jahren, Beigen, Bergle, Bafter, Arave und Buffenfrüchte im reichlichen Mage hervor. Die obergeft. Bu db un g bittee 1 Revier, und besteht aus etwas Eichen, mehr Birten, Beigbuchen und Sepen; die Jagd auf Dafen und Repphähner, ift unbedeutend, ebenso auch bie Bofbaum und Beinengucht.

Der Bieh ftand ber Unterthanen (bie Obrgft, halt feinen) gahft nur 25 Pferbe und 35 Rabe, beibe gemeinen Landichlages.

Den Unterricht erhalt bie schusschige Jugenb (28 S.) in ber Schuse ju Domajelih (Dremosopilis, Ofic.), wobin ber Ort eingespratet ist, und bie 2 utem en werben von ber Gemeinde selbst hinreichend verpflegt. Aeratliche histe fucht man bei ben Aresten in Belprif und bei der Debamme in Belatowis (Ofic. Verrau).

Das Gebiet wird von ber von Dfewohofliß weiflich nach Prerau fuhrenden Sanbeleftraffe burchichnitten; bie nachfte t. f. Poft aber ift in Groß - Augegb.

Ortbeschreibung. Pobolý, s. 2 Ml, von Beistich und 1 M. von Leipni in einem von Keinen Digest umgebenen Thase gesegenes D. von 23 H. mit ber bereits doen angeschren Beubsterung und bem Biefplande. Es sit augleich ber Amtsort bes Gutes und gehort aur Kirche und Schule in Domazelih (hight. Diewohoslie). Bissen v. Dernstein verzichtete im 3. 1510 zu Gunsten ber bassen siemen verzichtete im 3. 1510 zu Gunsten ber bassen siemen facht. und 18 Mrsallerecht 7), und bie Giabt Leipnist shersieß 1540 bieser Gemeinbe 4 hutweiben gegen einen jährs. 3. von 1 Schot. und 18 Groß. erbsich, jedoch mit dem Beding, daß steets 10 Eichen baraus erbassen von 16 Gen \*).

<sup>7)</sup> ddo. w fobotu ben fm. Bitha. F. M. . ) ddo. w Lipnifu ben fm. Urbana. Eben ba.

## Allod - Herrichaft Prerau fammt bem Gute Belatowis.

A age. Diejes Dominium flegt im fabmefil. Theile bes Reifes und grangt öllt mit Wotenis, Lepnit. Trichis und Potolog, nobel, mit Dewodolig, Beifeit, Holeschau und Pre-flamelf, fabl. mit Moschtienis, Kremsier u. Tobitschau und west, mit Renafowis, Egefin und Bofetnis, Das D. Beniow siegt siddist, gang abgesondert zwischen ben Dom. Deewohosis und Bestawelf.

Befitger. Dag Prerau und bas gu biefer Burg und Stadt Wehorige 1) von ben afteften Beiten an bie in ben Beginn bes 15ten Sabrh. ein landesfürftliches Gigen gemefen und - wenigsteus nach bisber befannten Quellen - bie Tempelberren ale Befiger beffelben im 13ten Jahrh. fich nicht ermeifen laffen, zeiget bie Befchichte ber Stabt (f. unten). 3m 3. 1415 befaß pfandmeife vom R. Bengel Milota v. Imorfow : Rramat Die Stadt Prerau fammt Bubebor, und wies f. Gemablin Unna v. Weiffenburg 1000 Mf. ale Morgengabe barauf an 2). Geit 1418 foll fie auf gleiche Beife Job, v. Twortow - Rramar auf Oberberg befegen baben 3), und bag 1436 2Bof v. Co. minen fie eben fo inne gehabt, um 1439 aber Bilbelm Dufflidge v. Doforis wiberrechtlich an fich geriffen batte. erfiebt man gleichfalls aus ber Befchichte berfelben. 3m 3. 1457 verpfandete R. Latiflam an Sob, v. Czimburg fur 3000 Dufaten bie Ctabt fammt ber Burg und bem D. Gprama und fo and, 1465, R. Georg für noch andere 2000 fl. Etibor v. Egimburg trat 1470 bas Pfanbrecht an Mibrecht Roftfa v. Doftupis und Diefer 1475 an Bilbelm v. Dern ftein ab 4), welchem bie Ronige Mathias u. Blabiflam (1487) bie Burg und Stadt Prerau fammt ben DD, Drebmofty, Sprama, Lhota u. Czechy fur Die Gummen, Die er auf

<sup>4)</sup> Nach einer Weitz im God. Perastein, fol. 98, meiche 1509 auf ben Stadt Percauer Grunntbügten genommen murbe und befast, bag i. 3. 1399 Mtgf. 3obot bief aus ben sällestene Kegistern auszischen ließ, waren folgende DD. ju Arbeiten bei ber bafgen Burg versilätet; biefielts ber Betighan: Union, Janfornis, Statici, Hypkonis, Union, Janfornis, Statici, Hypkonis, Parchet, Kamann, Seitect, Gudomicio, Wackenwis umb Practifs, Preder, Kamann, Seitect, Gudomicio, Wackenwis umb Practifs. 1911. 31. 3) Schwon ill. 150.

ben Bau und Musbeffernug ber Burg verwendet, fogar erblich überließen 5). Er perichrich 1492 biefe Dicht, nebit Drabo. tufch und Leipnit f. Gemablin Johanna v. Biblig fur ihr um 12,000 fl. abverfauftes Gut in Bohmen und ale Morgengabe von 3000 fl. 6), übertrug aber i. 3. 1501 bieje 15,000 fl. von Prerau auf Plumenau u. Profinit ?). Derfelbe taufte auch 1480 von Ctibor Obefflit v. Lipultowin auf Beffelicgto 1 Sof in Prerau (wie ibn biefer von Ctibor v. Czimburg inne gehabt) für 200 Dufaten, von ber Margaretha Bierna (1484) Die Prerauer Brude und Mauth fur 100 Echet Grofch., im 3. 1491 von ben Baifen bes verichulbet + Bengel Gulowify v. Tricbul bas D. Beniow famme Muble und Bubebor fur 1200 Dufaten 8), vom Rremfierer Rolegialfapitel (1510) bas D. Popowit (Ricin . Popow., Popuwef) um 450 ff. mabr. 9); erhielt 1505 von 3oh. Rachowifty 1 Sof jenfeite ber Betichma. brude (welchen biefer com Profop v. Bamofti cetauft batte) abgetreten, und faufte auch vom Georg Leffrienfty v. Predmoft (1507) ben Freihof ju Pretmoft hinter ber Rirde fammt Medern u. Garten far 180 Cod. Grofd. 10). Bilbelm ft. 1520, und ce folgte ifm f. Cobu 3 o hann, biejem (j. 1548) ber Cobn Bratiflaw und fo and beffen Cobn 306. v. Pern fein nad). Der Lettere und f. Bruder Marmilian verlauften i. 3. 1590, nebft ben Ofchften Tobitichau, Rogetein u. Kralit, auch bie Burg und Ctabt Preran mit ber Mauth und ten DD. Pretmoft, Beniem, Roglowis, Popowis und tem Rriminalgerichte ju Prerau (wegn 26 DD. gehörten) bem f. f. und f. fpanifd. Rathe u. Oberfien Sob, Manent v. gar für 250,000 fl. 11), mußte es integ, weil bie Bittme bes balb nachher i Raufers, Dorothea v. Gels, jur Uebernahme fich nicht verpflichten wollte, in bemfelben Berthe wieder gurudneb. men 12). Mber icon 1596 13) verfauften lantrechtl. Bevollmadtigte ber Prerauer Bargerichaft biefe Sichft. fammt Patron, und DD. far 52,000 ff. mabr., weil aber bie Raufer jum Befit fanbtaff. Guter nicht berechtigt maren, fo mußten fie fich und auch die Dichft, in bemfelben Sabre '4) bem Landeshauptmanne Rriebrich b. alt. v. Bierotin für

14) ddo, na Biblochowiczych w nedielj pried pamatfu fwat. Dawla.

<sup>1)</sup> XIII, 5. 6) XIV. 12. 1) XVI. 20. 1) Cod. Pernstein, fol. 86. 96. 9) ibid, fol. 100, 10) ibid, 104, 106, 11) XXX. 37. 12) XXXI. 13. 11) ddo. w Brnie w cytwrtef ro [w. Waczlawie.

30,000 ff. mabr. wieber vertaufen 15). Diefer ernannte im letten Billen (ddo. na Biblochowie, m auter) po flam, hebu fiv. trogiego 1598) jum Erben von Prerau jenen alt. Rart v. Bierbtin, ber ale Stagtemann, Gelebrten und freigebis gen Unterfluter ber Gelehrten und Runftler 16) fo berühmt geworben ift, und auf ber bafigen Burg auch fein Teftament aufgefest hatte 17). 3m 3. 1638 18) bevollmächtigten Prae. mift Bartholomans u. Rarl Chriftoph v. Bierotin ben Ritter Stenet Przepisto v. Richemburg auf Belatowis, tie nach bem Abfterben ihres Bettere, bes alt. Rarl v. Bierotin ibnen zugefallene und mittelft Bergleiche 19) bem f. f. Rathe Baltbafar v. Bierotin auf Deferitich für 30,000 mabr. fl. verlaufte Burg u. Sichft. Prerau einantworten zu laffen , mit bem Beding, bag fie, fo lange ber Bierotinifche Manusftamm Dauert, bei Diefem Wefchlechte verbleiben follen. Balthafar ftarb 1659 und Die Dichft, fiel, mittelft ber Erbabtheilung von 17. San. 1660, an ben zweiten f. 3 Cobne, Frang, Budwig herrn v. Bierotin 20). Bon biefem gebieb fie mittelft Erbichaft an f. alt. Bruber, Rarl Deinrich, ber auch 1673 Sauptmann bes Olm, Rreifes, Prerauer u. Freudenthaler Biertele, mar, und nach feinem i. %. 1689 erfolgten Tode verlauften land. rechtl. Bevollmachtigte (am 12. Jann. 4690) Diefelbe fammt ber Burg, Ctabt, Jubenichaft, DD., 4 Dhofen und ben "3borgrunden," bem Rarl Julius Geblnigfy, Freih. v. Chol.

<sup>11)</sup> Diefer Rauf ift intabulirt XXXI. 20 aber im Ramen Job. v. Pernftein, nicht fo ber vorige, wiewohl bas Driginal besfelten im obrgfti. Archive ju finden. 16) f. Abbilbungen bohm. u. mahr. Belehrten u. Runftler, Prag 1778 sq. 11. Thi. G. 36-40. 17) ddo. na hratie m Prerowie tho Szermencze 1636. Darin ernannte er Rarin Bruntalifo v. Mrbna (benn die Todter, Bo: hunta v. Tiefenbach, mar bereits geftorben) jum Universalerben für alle Rleinobien, Gilber u. Gelb , wie auch fur bie 8 Unterthanen im D. Tucgin, die fich ber Teffater beim Bertauf beefels ben vorbehalten hatte; jedoch folle ber Erbe ber Bittme Rarle, Ratharina v. Balbftein - weil fle feine liegende Guter in Dah. ren befigen murte - bis ju ihrem Abfterben jahrl. 4500 fl. rh. ausgablen und fie auch im Befige bes Saufes ju Brunn belaffen u. f. w. XXXVII. 63. 18) ddo, w Dlomuczy bnie 21 Januar. 19) ddo. na netieli pred pamattu fmat, gabiana a Cfebeffiena. \* ") ber 3te Bernbard Rerdinand, erhielt tas Allod u. Leben. De. feritid und jeder von ihnen mußte bem alteften, Rarl Beinrich, 19,991 ff. rb. auszahlen.

tis (auf Geppereborf, Troplowis, Ober- und Rieberwiefe, Roben, Rafibl u. Rlempftein) fur 64,000 fl. rh., ber fie aber (nebit bem Brabanffnichen Ritterfit) fcon am 12. Juli 1692 bem f. f. Ram. gebeim, Rouferengrathe, Bigefangler und Ritter bes gelb. Blieges, Gotelieb Of. v. Binbifdaran far 105,606 ff. rb. verfauft hatte. Rach beffen Tobe fiel fie f. Cobne, Leopold Job. Biftorin Of. v. Binbifchgras lauf Ezefin , Rothibota und Sorowit, f. f. Ram, u. geheim. Rathe) au, welcher fie am 22. Juli 1732, nebit bem Gute Ezefin mit Coloft und Babecana Lhota, bem Sob. Bingen; Bielecato, Ritt. v. Doczenis (auf bem Leben Bfechowis u. 2ffod Glodereborf) um 180,000 ff. rh. und 1000 ff. Schlaffelgelb fauflich überlieft. Diefer ftarb febr periculbet. und fo faufte am 1ten Gebruar 17.45, nochmale Die Ctatt Prerau biefe Sichft.; ale aber ber Rauf (,weil ber fundus solutionis nicht fur juganglich befunden murbe") nicht ratificirt mart, fo verfauften fie (am 6. Marg b. 3.) nebft ben Gutern Czefin, Pienegiczen u. Babeegna Lhota, bem Ritteriff Brabanifo, 1 Biergarten, Bran., Branntwein. u. Leberhe. Diffen n. f. w., landrechtliche Bevollmachtigte bem meiftbiethenben Umand Unt. Beren v. Peteremald auf Tobitfchan, Strifet ze. fur 164,000 fl. rh. Rady beffen u. feines Reffen Tobe (1763) fiel, nebit ben andern Gutern bicfes Saufes, Prerau fammt Egefin, bem Grang Joh. Jof. Of. v. Rhanburg (auf Tobitichau, Egetedowis ac., f. f. geh. Rathe u. Erzichent bee Sochififtee Calabura) gu, ber ce aber icon am 9. April 1766 bem f. f. Generalfeldmachtmeifter Ernit Greib. v. Detraid fur 150,000 ff. rh. verfaufte. Diefer u. feine Bemablin, Glifabeth, geb. v. Grip, traten (30. Januer 1774) wegen Altereichmache ihr fammtliches bewegliches und unbeweg. liches Bermogen ihrem Cohne Frang, Freih. v. Petrafch ab, und fur biefen verfauften (Schulden halber) am 20. Dai 1780 lanbrechtl. Bevollmadtigte Die Sichft. Prerau allein (Die Gater Egefin, Rlein . Penegita u. Babeigna Lhota behiclt fich Frang v. Petrafch por) fammt ben Paffiven um 95,097 fl. rh., bem Sigcinth, Breif. v. Bretton, ber fie aber ichon am 11. Des. 1795 bem Muton Graf v. Dagnis far 210,000 ff. rh. ebenfalls fauflich überließ. Diefer (geft. am 5. Jun, 1817) ernannte lebewillig (am 11. Marg 1811) feine 2 Cobne gu Grben f. Guter Prerau u. Preftamelt, und gufolge bee Erbvergleiche zwifchen ihnen marb bie Sichft. Prerau nebit bem

Bute Preftamelf am 14. Mai 1824 und am 15. Jusi b. 3. auch bas Gut Belatowif bem gegenwartigen Befiger, Bif-

belm Grafen v. Dagnis, eingeantwortet.

Der Saupfflug ift bie Beifch wa, melde nolffl. von Beipe if sommt, und beinahe burch bie Mitte bes Dominiums bart am nörtl. Einditheite gegen SM. ber Oft. Aremfier auflicht; als reifenter Bebirgefluß verurfacht fie beinahe allifafrig burch leberfchwemmungen großen Schaben. Sie fuhrt nur felten Karpfen und hechte, wohl aber Barben und Beififich. Die von Derwohnitig sommende Wolchtstent a burchzieht bie Beniower Oründe und überritt gleichfalls auf das Kremfirer Bebier. Und Deichen mangelt es ber Pficht. ganz.

Die Bevollerung besteht aus 2092 Ratholiten (979 mml. 1113 wbl.) und 263 Juben; ichtere wohnen in ber Stabt Prerau. Die herrichenbe Sprache ift die mahrifche, boch reben auch viele Ginwohner ber Stadt und fo auch tie Juben Leutich. Ertragsquellen find: bei ber

Sichft. Preran

|      |     | Ertria   | nhria Paiet - |            |        |        |     | unterthan. |            |      |       |  |  |
|------|-----|----------|---------------|------------|--------|--------|-----|------------|------------|------|-------|--|--|
| v    | 123 | erirug   | borigititi.   |            |        |        |     | anterioun. |            |      |       |  |  |
| von  | 20  | ectern   | 705           | <b>3</b> . | 1253   | ☐ RI.  | :   | 1457       | <b>3</b> . | 3024 | □ Rf. |  |  |
|      |     |          | 13            |            | -      | *      | _   | 27         |            | _    | "     |  |  |
|      | (y  | ärten    | 5             | **         | _      | **     | _   | 94         | "          | _    | **    |  |  |
| -    | D   | ntweiden | 52            | ,,         |        | *      |     | 100        | **         | 5815 | **    |  |  |
| _    | 20  | aldung   | 117           | ,,         | 652    | *      | _   | 11         | **         | 767  | ,,    |  |  |
|      | б   | et bem   |               |            |        |        |     |            |            |      | _     |  |  |
| -von | 710 | deru     | 38            | 1 3        | . 1091 | 1R 🔲 1 |     | - 69       | O F.       | 756  | 🗌 કા. |  |  |
| _    | Œ   | iefen    |               |            |        | ,,     | . – | - 30       | ) "        | -    | 99    |  |  |
| _    | ß   | ärten    | 1             | 4,         | _      | "      | -   | 1:         | <b>5</b> " | _    | "     |  |  |
|      |     |          |               |            |        |        |     |            |            |      |       |  |  |

von hutweiben 82 3. - Ri. - 155 3. - Ri. - Balbung 17 , - , - , - , - , - ,

Der Boben beingt alse Getreibegattungen hervor, und es werben nach einem mittleren Durchichniter an 5 bis 4000 Mg, Weigen, 200 Mg, A300 Mg, Gerfte, 200 Mg, Sogen, 4300 Mg, Gerfte, 2000 Mg, nagemachter hiefe und etwa 160 Et. Danf auf die nachbarlichen Wed gemakter jährt, zum Berkaufe verführt. Ausgertem wieb hier and hachge gebaut, der aber, so wie die größere Menge des Janfs von dasigen Leinwechern zu gemeinen Leinwandsgattungen verarbeitet wird, die in großer Menge von der Weigelbeite wird, die in großer Menge von der Weigelbeite wird, die in großer Menge von der Weigenbeitschlichen Gefchlechtes, außer einem Kopfruche und einem Weinteredel, aus Leinwand besteht.

Die Balb fultur ift unbebeutend, mell bie Obegft, nur bei bem D. Beniow eine aus gemischten Laubfolggattungen bee fehrm D. Beniow eine T. 304 65 0 K. befingt, bie in 28 Schläge eingetheilt, einen Theil bes Deputatholges, jedoch fein Baubolg, liefert. — Jagb; bloft Feldjad, bie fich auf Jafen und etwas Repphühner beschränte. — Die Lieh zu der begreift, aufer bem nötigen Borften u. Feberoles, an:

obrigfeitl. unterthan.

Pferben . . . 6 476 Rindvich . . . 76 376 Schafen (Binterfland . 1772

Die G obrgitt. Dei er hofe find: in ber Stadt Prerau, ein zweiter i Stunde davon entfernt und einzeln ftejend, 1 in Produmit, 1 bei gleatemig und 2 in Tudgin. Die Doft da um zu cht wird nur in hausgarten betrieben und beschränkt sich auf verschieben Utrein und Ruchen na Staat ber Butter vermendet werden Morflogien und Ruchen am Gratt ber Butter vermendet werden; von Alepselgatungen sindet man Borstorfer (Wischenfler), Kreugspfel, Lebermätten und auch etwas Bifenen. Die meisteberten gründe merba gum hausbedarf verwender und in gefegneten Obstjahren in Olmun u. Reu Titschein verfaust. — Die Bi en cu zu ch zif unersjohlich, — ha ub wer er er Recht auf in Busteren und 1 Busschmafter in Auflug abst man in den Do.: 1 Vinder, 18 Schneider, 10 Schnster, 24 Leinweber, 12 Simmerleute, 8 Maurer u. 6 Schnieder, 24 Leinweber, 12 Simmerleute, 8 Maurer u. 6 Schnieder, 24

vom Gelbbau. - Der hanbel befdrantt fich (mit Ausnahme ber obrgfel. Bolle) auf ben Abfan obiger Erzengniffe auf ben benachbarten Dtarften und wird burd bie aus Ungarn über Rapagedt hierdurch nordt. nach Leipnit führende Sanbeldftrage, an bie fich in Rlein . Dopowis eine andere meft. über Rofetnig und Dub aufchließt, beforbert. Dit ben benach. barten Dominien fteht aber Diefe Sichft. mittelft gut unterhal. iener Bandwege in Berbindung. Die nadite Doft ift in Groß. Muaegb, eine Brieffammlung aber in Rremfier.

Deffentlicher Unterricht wird in ben Mittelfchulen gu Beniow und Predmoft bem großern Theile ber 240 fchulfabigen Rinder ertheilt.

Die Wefundheitepflege beforgen: 1 obrigftl., 2 ftabtifche und 1 judifcher Bundargt nebft 3 gepruften Bebam. men in Prerau, 1 gu Beniow unt 1 gu Tuigin. In ber Stabt Prerau ift 1 Apothefe. - Das D. Predmoft bat eine Mrmenanftalt mit einem Stammvermogen von 100 fl., bavon und andern Beitragen werben 15 Urme unterftatt.

Ortbeidreibung. Bu biefer Dichft. gehoren folgenbe DD.: 1. Beniow, 1 Meil. D. und nach Mofftienit cingepf, bat 98 S. mit 582 G. (264 mnl. 318 mbl.), Sicr ift 1 Mittelfdule, 1 Dable mit 3 Gangen und bie G. befiben 82 Rab, 'und 135 Pfde. - 2, Rollowis, 1/2 M. no. an ber Betichma, gabit 39 S. mit 215 G. (99 mul. 116 wbl.), 31 Ruf. und 55 Pfbe. - 3m 3. 1355 einigen fich Giquefe v. Roglow. und Fridfin v. Chilecy binfichtlich ihrer Guter 21), fo and 1356 Janet v. Rollow. wegen f. Untheils bafelbit mit Ulrich v. Rofor 22), und eben biefer Janet meifet 1359 f. Frau Margareth bafelbit 75 Mf, ale Morgengabe an 23). - 3m 3. 1371 gibt Ulrich genannt howora f. Rrau Unna auf f. Gigen ju Rollow, und Prus 80 Dit, Seis rathgut 24), und beibe treten 1373 biefe 80 Mf. bem Dberftlandichreiber Bengel v. Mladiegow und f. Frau Unna ab 25), welcher ber Lettern 47 Mf. Morgengabe bafelbit verfdrieb (1376) 26). Schon im 3. 1373 foll jener Illrich Sowora f. Untheil an bem D. bem Bengel v. Rabicgom verfauft ba= ben 27), ber ihn wieder 1385, mit Ausnahme bes migft. Behens, dem Tomlit v. Raplig 28), und biefer, 1391, fammt

<sup>21)</sup> l. 24. 22) 43. 21) 60. 24) 135. 28) II. 11. 20) III. 18 27) Chron III, 85. 11) IV. 48.

Mable u. Bubebor bem Boiflaw Pufficge v. Egettowis fauflich aberlaffen hatte 29). 3m 3. 1392 nahm Rlara v. Roifow. ibren Gemabl, Michael v. Chorin, bier in Gemeinichaft 30), melder 1406 f. 50 Mt. auf Rojlow, bem Jeffet Lailed abtrat 31). 1482 verfaufte Rurrecht v. Brolabie tem Bifb. p. Pernftein bad D. Profenit und 1/2 Roglowis nebit Def 32) und fo tam es ju Prerau. - 5. Rfein : Popowit (Popuwký), 1/4 M. w., hat 25 S. mit 160 G. (75 mnl. 85 mbl.), 21 Rube u. 36 Pide. Diejes D. gab Difgf. Rarl im %. 1346 nebit 2 Schanfb, in ber Prerau, Boritatt ben Manfionariern ju Prog, mas auch Mfgf. Jobof 1388 beftat. tigte 33), aber icon 1402, ale nach bem Tobe eines Buidet ihm (bem Deffen) beimgefallen, ben BB. Mer, Johann und Philipp v. Pentichit fur 30 Cod. Grofd. vertauft hatte. (Drig. Raufbr, in ber Brunn. Banbrechte : Regiftr, Dr. 63.) Darauf fam es an das Rremfferer Rollegial = Rapitel, von meldem es 1510 Bilhelm v. Pernftein fur 450 fl. gur Oft. Prerau erfaufte. - 4. Drebmoft, 1/4 Gt. m. am rechten Ufer ber Betichma und an ber Sanbeleftrage nach Rofetnis, gabit in 65 5. 366 G. (173 mnl. 193 mbl.). Sier ift eine gur Gore ber ft. Maria Magbalena geweifte , feit 1762 erweiterte Pfarrfirche mit 3 Mitaren und einem aus 3 Gloden beitebenden barmonifden Gelaute, au ber auch noch bie DD. Do. powis, Dlubonis, Lenfet, Binat u. Egefin eingepf. find, ferner 1 Mittelfchule, beren Patron ber f. f. Rigefond ift. Das Alter ber Rirche beweifet ber binter bem Sochaftar eingemauerte Grabitein ber 1526 + Ratharing, Gemablin bes Rung v. Brofabie auf Czefin. Fruber icon mar fie eine Pfarrfirche, gerieth aber in ben Befit ber Difarbiten, und marb nad ihrer Bertreibung eine Commendata ber Prerauer Pfarre bis 1660, wo fie wieder jur Pfarre erhoben murbe. Much befteht bier 1 obrgftl. Mhof nebft Echaferei und Die Ginwohner befigen 97 Rube und 72 Pferbe. - Das D. geborte bereite im 14. Jahrh. gur Prerau. Burg, aber auch ein abeliges Beichlecht, bas fich barnach nannte , bejag bier Untheile. Go faufte 1368 Math. v. Diebm. von ber Frau Strefffa v. Prerau 1 Sof fammt Garten gu Prerau 34), und 1371 von Jaf. v. Dobrotis 1 Sof in Dobrotis 35). 3m 3. 1385 fieß

<sup>12)</sup> VI, 25. 10) 33. 11) VII, 17. 12) XII, 33. 13) Dobn, mon, ined, III, 401. 14) I, 109. 15) I, 126.

Mitgf. Jotof bem Jeffet v. Trebeffom und f. Erben ben chemale jur Prer. Burg gehörigen Freihof in Predmoft einlegen 36), und im folgenden 3. verfauften Mir u. Deter v. Predmoft ber Gemablin bee Mbam v. Predm., Ratharina, ben Freihof bafelbit mit Bubebor 37), Dieje aber und ibre Cobne veraugerten, 1391, all' ibre Sabe bafelbit an Salie v. Prebm. 38). 3m 3. 1397 nahm Malfa o. Prebm. ihren Bemabl Sauef auf ben bafigen Freihof in Gemeinichaft 39), Paul v. Predin. verlaufte 1406 bem Mbam, Brefe genannt, 1 Sof bafelbit 40), und 1409 gab bier Gtach v. Prebm. 1 Saus fammt Garten Dem Gulif v. Ronit, bem aber Peter, Gohn Gregore von Predm., widerfprach 41). 3m 3. 1412 verfaufte ber Ofm. Burger Peter Brob, ben BB. Peter und Bach v. Diebm. wie auch iherr Mutter Ratharina bafelbit 1 Sof fammt Bubebor 42), und 1416 trat Sob. v. Rofitnis ben baffgen Freihof famme bem Sugel Cfalfa an Milota v. Tworfow ab 43), ber ibn porerft f. Fran Unna v. Beiffenburg aberlieg 44), aber 1447 fammt der Gfalfa an Riffas v. Prebm. verfaufte 45). 3m 3. 1448 veraugerten Matthaus und Paul v. Drebm, ben Sten Theil bes bafigen mittlern Sofes fammt Bubehor 46), 1487 f. Preran. - 5. Belatowis, 1 Et. 5., hat 68 5. mit 404 G. (196 mnl. 208 mbl.), 1 fleines bichftl, Colog u. Dhof. Die G. befiben 70 Rube und 81 Pferbe. Diefee D. ift mit bem groften Theile bes D. Tucgin ein eigenes landtafliches But, von bem fich folgende Befiger nadmeifen laffen. 3m 3. 1282 ericheint Prebbor v. Belatowis 47), und 1349 weifet Rabold v. Belat, f. Frau Unna auf ben bafigen Sof 100 Mf. ale Mggabe an 48). 3m 3. 1368 verfaufte bafelbit Biebor v. Ramiefft bem Berich v. Rofetnis 12 gab., 2 Behofte und 1 Chanthe fur 80 Mf. 49), unb Letterer faufte auch bafelbit 1373 von ber Bittme jenes Rabolb, Unna, 80 Mf. Mggabe 50). 3m 3. 1392 verfaufte Lacget v. Rramar bicfes gange D. ben BB. Bocgef u. Riflas v. Labud 5 1), und 1481 Bengel v. Beraltig ben BB. Bengel, Bernard u. Czenet v. Sftatenberg 52). 306. Etern v.

<sup>\*\*9, 42, &</sup>lt;sup>2</sup>\( \), 1V, 57, \*\*1\( \), VI, 26, \*\*3\( \), 43, \*\*2\( \), VII, 23, \*\*3\( \), 43, \*\*3\( \), 57, \*\*1\( \), WII, 22, \*\*3\( \), 43, \*\*3\( \), 57, \*\*3\( \), XII & Grande auf einer litt, f. b. Gift Prabling dido, Olamuz, XVI Kal, Octob, \*\*3\( \), 7, \*\*3\( \), 111, \*\*3\( \), 11, 5, \*\*3\( \), XI, 22.

Sftatenberg auf Domagelit wies 1511 f. Frau Glifabeth v. Prufinowit auf Domagelit u. Belatow. 500 Cochet Mggabe an 53), und nach f. Tobe verfauften lanbrechtl, Bevollmade tigte 1592 bem Joachim Bieranowith o. Gefenit und f. Frau Unna Bilowifa v. Clamifomit, nebit Domajelig and Das Ont Belatowin fammt Sopfen . u. and. Garten fur 12,336 ff. mabr 54). Dieje Unna + 1608, und im folgenden 3. erfaufte Belatowit Boenet Deepiegto v. Richemburg fammt 12 Infagen im D. Tucgin von ihren Rindern um 12,000 ff. mabr. 55). Bie lange Diefer gelebt, weiß man nicht, aber am 24. Juni 1682 übernahm Joh. Prepiegty v. Richemburg von f. jung. BB. Frang u. Rarl, bas Gnt Belatowit u. Encgin gegen bie Summe von 14,000 fl. rh. 3m 3. 1731 verfaufte Maria Jofepha Bfin, Rorenffg geb. Braf. Schubir v. Chobinie bem 3of. Unton Graf v. Lamberg Diefes But fammt bem Untheil an Inegin, nebit bem Branntwein : und Leberhe., Steinbruden u. a. um 80.000 ff. rb., ber es wieder am 19. Cept. 1733 an Frang 3of. Freih, o. Stomm auf Doloplas u. Dremnowit um 67,000 fl. rh. verauß rte. Bom lettern gebieb ce abermale burch Rauf v. 1. Mai 1747 an Emerentiana verw. Freiin v. Minfwigburg geb. Ottiflaw. v. Ropenit, nebit Ritterfit, Mhof, 2 Schafer., Bran-, Branntwein- und Dehlhauf. fur bie Summe von 67,000 ff. rb., und nach ihrem Tobe verfauf. ten es fanbrechtf. Bevollmachtigte Ramens ibrer binterlaffenen minberi. Tochter Sufanna am 29, Oftob. 1766 bem Sigcinth Freib. v. Bretton f. f. General-Feldmarichall-Lientenant u. Commanbant ber Feftung Olmut fur 68,000 fl. rh., welcher es am 1. Janner 1768 f. an Cohnedftatt angenommenen Reffen Sigeinth Freih. v. Bretton, geb. v. Foucheur f. f. Obrift. wachtmeifter (ben er and) im Teftament v. 6. Juni 1775, publ. am 12. Cept. 1779 jum Univerfalerben ernannt hatte) um 48,000 ff. rh. überließ. Letterer faufte auch noch 1780 Die Sft, Prerau, und feitdem ift biefes Gut bamit vercinigt .-6. Tucgin, 11 Ct. no., gablt in 70 S. 365 G. (172 mnf. 193 mbl.), 58 Rube u. 97 Pferbe; in ber Rabe ift auch 1 Bindmuble und bie Obrget, bat bier 2 Mhofe. 13 bafige S. gehoren jum Gute Domajelig. - Die BB. Tobias und Benebift v. Strafet vertauften bafelbit 1351 ben BB. Sob. u. Drelaw v. Rramar 4 Lahne 56), und 1365 trat bier Bilbelm

<sup>\*\*)</sup> XVII. 13. \*\*) XXX. 136. \*\*) Schwon III. 212. \*\*) 1. 17.

v. Pawlowin bem Lietholb v. Pawlowin 1 Sof \$7), fo wie Die Frau Des Benedift v. Turgin ihre Mggabe bem Jeffet v. Encgin ab 58). 3m 3. 1568 verfaufte Bpeget, Bpromet genannt, 5 gab. u. 1 Chanth, in Incgin ber Olmun. Rirche 59), und Bot, v. Rramar trat (1371) 4 Lab. bafelbit n. a. bem Jeffet Gromada v. Sorfa ab 60). 3m 3. 1376 weifet 3benet v. Rofor f. Frau Giffa 100 Mf. in Incg. ale Beirathgut an 61), und Jafob. v. Incg. f. Fran eben ba 30 Mf. 62). Bald barauf (1384) verlaufte jener Jeffet Gromaba bem Mufar v. Rofor n. a. auch 1 Schanfbe u. 1/2 gabn bafelbit 63), nachbem fcon 1381 3benef v. Rofor bem Sineg n. Egenef v. Raffo 1 bafigen Sof verfauft hatte 64). Egenet v. Tuege wies bier f. Fran Unna 5 Dt. jabri. 3. an 65), und ericbeint noch im S. 1406, in welchem Boczef v. Labut ber Marientapelle auf b. Friedhofe jn Leipnit 4. Lab., 2 Bebofte, 1 211lothof und 8 Grofd. jahrl. 3. in Tucgin, feines Geelenheils wegen, geichenft 66). 3m 3. 1407 ericeint Bleget v. Incg., ter fich mit Dorothea v. Jarochniewig einigt 67), und 1417 Egenel v. Tucg. fammt f. Frau Unna 68); aber 1418 verlauft jener Bleget bem Bengel v. Berawin bas gange D. Geblege nebit Dof 69), und faufte mit f. Bruter Michael ben großten Theil bes D. Pocenis von Joh. v. Poczenis ? 5), um es, 1420 fcon wieder an Peter v. Mifnlowiß ju verfaufen 71). Gein Cofn Catibor v. Tuca, verfaufte 1437 abermale ben großten Theil v. Poczenig an Philipp v. Paczlawig 72), und 1450 nahm ber Bliner Pfarrer Johann ben Emerit v. Ineg. auf bas D. Chotfa in Gemeinfchaft 73). 3m 3. 1464 fanfte Scinrich v. Incz. von ben Burgen bes + Illrich v. Cunit auf Dremoboflig bie DD. Tucgap u. Pigbratit fammt Sofen 74), und 1466 von 306. Cernowir bas D. Stawifficg fammt Sof und Beite 75), bas er inbef fogleich bem Beinrich v. Choltis abtrat 76). 3m 3. 1481 veräußern bie Bargen bes † Banief v. Prus bem Egtibor v. Tucg. bas D. Leffina 77), nach beffen Tobe R. Mathias bas ihm jugefallene Recht auf Lefftna u. Enegap bem 3benet v. Lichtenburg einlegen ließ 78). Mis Jaroflam v. Dernftein und f. Bruber Bratiflam bem Puta v. Lubanis Die Sft.

11) 22. 16) 23. 17) XII. 30, 11) XIV. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) 93, <sup>51</sup>) 94, <sup>59</sup>) 113, <sup>69</sup>) 126, <sup>61</sup>) III, 10, <sup>67</sup>) 13, <sup>69</sup>) 1V, 32, <sup>64</sup>) 10, <sup>65</sup>) VI, 4, <sup>66</sup>) VII, 8, <sup>67</sup>) 33, <sup>61</sup>) IX, 5, <sup>69</sup>) 14, <sup>70</sup>) 15, <sup>71</sup>) 25, <sup>73</sup>) X, 16, <sup>73</sup>) XI, 4, <sup>74</sup>) 14,

helfenflein Beipnit im S. 1554 vertaufte, war u. and. auch ein Antheit von Augin dabei 29). Im S. 1656 befaß Karl v. Bierotin baselist & Unterthanen 20), und 1670 auch Karl Abalbert Swietlit v. Ghes gleichfalls einen 21).

Unter obraftl, Conte ftebt bie freie Municipalftabt Drerau (lat. Prerovia, mahr. Prerow). Gie ift ber Gig bes bichitt. Dberamtes, liegt in einer fruchtbaren Gbene am linten Ufer ber Betfdma, über Die eine von Solg ant gebante 49 Rl. lange Brade fabrt , und ift 4 Ct. fm. von Beiffirch entfernt. Gie gablt fammt ben Baffen und Borftabten (Schirgama, Nomojad und große Dlajdita genannt) in 624 S. 4192 G. (1985 mnf. 2207 mbf.), worunter 78 Inden : Die andern 263 Juben , welche hier 1 Synagoge mit eigenem Friedhofe baben, und beren Saufer (in ber obigen Babl nicht enthalten) mit benen ber Chriften in ber fogenannten Indengaffe vermengt find, unterftehen' ber Brundobrgft. Die Stadt hat einen D a= giftrat, ber aus 1 ungepraften Bargermeifter, 1 Gunbifus und 2 ungepruften Mittelrathen befteht; 2 Erivialich ulen, beren eine (von 2 Rlaffen) in ber Ctabt, Die andere in ber Borftabt Chirgama ift; ferner 1 Privatmauthis am biesfeitigen Ende ber Betidmabrace, 1 Spital fur 10 mbliche Perionen mit einem Ctammvermogen con 5000 fl. 2B. 2B. und ein i. S. 1828 neu organifirtes Urmeninftitut mit einem Rapital von 2341 ff. 2B. 2B. 82) und gewiffen monatl. Beitragen, wovon 47 arme Individuen unterftatt werben. Die baffac Subengemeinde bat 2 Spnagogenfliftungen von 120 fl. C. Dr. und 400 ff. 2B. 2B. Rapital. Das Rlachenmaß bes gangen gur Stadt gehörigen Gebietes betragt: an Medern 2075 3. 2844 Rl., an Biefen u. Barten 376 3. 191 | Rl., an Sutmeis ben u. Geftrippe 111 3. 314 [] Rl., an Laubholg . Balbung 463 3. 977 D Ri., und an Debungen 67 3och. Dagu fommen noch 3 ginelich veräußerte Mahlmublen nebit 1 Tuch. maffe. Der Biebffand betragt: 183 Dfb., 503 Rub, und 34 Schafe. - Es find bafelbit 3 Rirden: a. Die Pfarrfirche gur Chre bes f. Laureng, mit welcher von jeber auch bas De-Tanat, wogu bie Pfarren: Rotor, Mofchtienis, Pawlowis, Drebmoft u. Bifofch , ferner bie Lofalien ju Altenborf, Chropin,

<sup>79)</sup> XXV. 95. 10) f. f. Teftament bei Prerau. 11) Mutrica Pawlovicons. 11) Anch hat es jungft 1f4 Lahn nach einer frommen Bohlthaterin geerbt.

Be-Profenig u. Bittow gehoren, verbunden ift. Gie beftanb fcon vor 1346 83), hatte ihren eigenen Scefforger, und wurde feit 1729 neu aufgebaut ; bat 5 Altare, beren 3 (bes bl. Laureng, bes fterbenden bl. Sofeph u. ber bl. Barbara) mit iconen Blattern vom f. f. Rammermaler Unt. Maulbertich gegiert find, und 3 bemerfenewerthe Grabfteine : ber Maria Theref. Gfin. v. Binbifchgran, geb. Graf. v. Caurau + 13, Oft. 1713, ber Jof. Untonia Freii, v. Bielegfy + 3 Sann, 1734 und ber Maria Josepha Breit, v. Poczenin geb. Breit, v. Bippler u. Urfchig + 3. Janner 1754. Die Sobe bes Thurmes ift trigo. nometrifch auf 115°,41 bestimmt. Patron ber Pfarre, ju ber aud noch die DD. Ungegt, Bochot, Roglowit n. Belatowis geboren, ift bie Gruntobrigfeit. b. Die Filial. firde bes bl. Dichael, bei ber in ber Borgeit bas Archibiafonat bestanden haben foll; fie ficht auf bem Gottesacter in ber Borftabt Schirgama, und c. bie bl. Georasfirche (alt, unb eigentlich nur eine Rapelle) auf bem obern Marteplage. ber Rabe ber Ctabt ftebt auch noch eine auf Roften von Boblthatern i. 3. 1834 nen aufgebaute Darienfapelle, bei ber ein vortreffliches Queltwaffer, bem man auch heilenbe Rrafte jufdreibt , entfpringt. - Die Ctabt besteht eigentlich ans 2 Theilen, bem obern und bem untern. Der erftere ficht auf eis nem Sugel von Granit, und mar bis in Die neuefle Beit von bem lettern burch boppelte, farte Danern, Ballgraben und Thore getrennt. Sier ift auch bas Rathbaus mit bem folanten jugefpisten Thurme , worauf tas Pernftein'iche Dappen , mehre , burch alterthumliche Formen merfmurbige Burgerhaufer, und bas feft gebaute, von tiefen (jest gu Garten benütten) Ballgraben umgebene bichftl. Colog, von beffen runben , febr feit gebauten u. etma 10 Rl. boben Thurme man eine herrliche Mudficht gegen Leipnit, Olmus und auf ben gefeierten Berg Softein genießt. Die maanbrifden Windungen ber oft überfluthenben Betfchma beleben bas Gemablbe. Schloß ift indeg burch wiederholte Reuerungen fo veranbert worden, daß nur eben jener Thurm und einige fcmale und nie. bere Thuren bas Alter beffelben ahnen laffen. In bem untern fomobl, wie auch im obern Stadttheile find bie Baufer, jumal um Die beiben Marttplage hernm, im guten Gefdmact gebaut, und gum Theil mit Laubengangen verfeben. Die Bewohner be-

<sup>3 3)</sup> G. unten.

treiben gwar bie Obftbaumgucht in ihren Garten (es merben Pfirfice, Aprifofen, verfcbiebene Arten von Meufeln , Birnen. Pflaumen , Rirfden ze, gewonnen) , mitunter auch Die Bienenaucht, indes find boch bie Sauptnahrungequellen fur fie Miterbau u. Gewerbe. Die Bahl ber Meifter ber lettern betragt: 1 Brauer, 1 Branntweine, Beift. und Rofogliobrenner, 3 Baf. fer, 22 Bier., Bein- und Branntweinschanfer, 1 Barbierer, 2 Buchbinber, 2 Drecheler, 4 Sarber, 3 Gaftwirthe, 4 Rafe binber, 1 Glafer, 2 Safner, 1 Suf- u. Rurfchmiet, 1 Rlanipfe ner, 2 Rurichner, 1 Leberer u. Rordugner, 3 Maurer, 5 Mulfer, 2 Riemer, 1 Rauchfangfebrer, 4 Coloffer, 10 Coneider, 25 Chufter, 3 Ceiler, 1 Etrumpfwirfer, 7 Tifchler, 21 Judi macher u. Tuchicherer, 1 Bachegicher, 1 Bagner, 8 Beber, 3 Bimmermeifter ic.; jum Sandeleftande geboren aber 3 Gpegerei., Material- u. vermifchte Baaren., 3 Gifenwaaren . Sand. fer und 3 Rramer. Der Sandel mit Getreibe, Dbit u. Garn wird in Die umliegenten Stabte , mit ben erzeugten Tuchern aber nach Tornan u. Defth mittelft ber nach Ungarn gebahnten bierdurch führenden Sanbeleftraße betrichen, und ben innern Berfehr forbern 4 Sabrmarfte (am Dienft, nach bem Connt. Judico, am Dienft, nach Chrifti Simmelf., am Dienft. nach Laureng u. am Dienft. nach aller Beiligen), Biebmartte (Tage vor jebem Jahrm.) u. Wochenmarfte (an Dienit. und Greitagen).

Üeber ben llesprung ter Stadt und ihres Ramens weiß m grauer Borzeit habe ein ebter Clawe ben Gntichtlich gescht, ben von ber Offana (bei Hung. Brod) bis gur Der sich beh, nenden Bald auszurotten, um Ciddte' und DD, dascibit gurdben. Rachdem ber "Durchhau" bis zur Detrsich begrenden. Rachdem ber "Durchhau" bis zur Detrsich gefünden. Rachdem der "Durchhau" bis zur Detsichna gefungen, habe er hier eine Stadt angelegt, die er eben so mannte (Pereud, woraus "Prerow" entstanden seyn soll; Undere leiten ihn von "Predvenu", d. 1. Borau, ab. Bir sassen und itsesen und alle undegründete sonstige Angaben 144) dahin gestellt und liesen nur urfundlich Belege. Diesen zusolge muß Prerau eine ber Aleesten und ausschlichtlichen Städte im Lante gewesen sein, weil sie der böhm. Hin habe hertistate in Lante gewesen sein ber Aleeste, Olmäh, Brünn, Inaim u. Pustomiet verpflichtet, dem von ihm gegründeten Rollegiasstiftige zu Mit. Bunzsau ishfrisch ten

<sup>14) 3.</sup> B. Paprocifis.

Dif. und 2 Ochfen abgufahren 85), und ber bohm. R. Bratiolam bem von ibm 1086 geftifteten Rlofter Opatowis in Bob. men, chen fo in Prerau, wie in Olmas, Lundenburg, Erann n. a. Die Ginfunfte bes neunten Wochenmarftes auwics 86). Und bag icon um bicfe Beit eine fonigl. Burg bafelbit geftanben, beweißt ber Edenfungebrief bes Zmyl castellanus de Preroue und f. Gemablin Ewatohna vom 3. 1065, mittelft teffen fie ber Rirche bes bl. Peter in Olmun Meder in Lagnif n. Ugego verlichen 87). 2016 baffge Burggrafen fommen noch por: 1201 u. 1220 Blubo 88), fammt BB. Licen, Onffo u. Bifter 89); 1922 Chistiborius 90); im 3. 1250 Ouffo 91) u. 1255 Emilo 92). Aber nicht allein tiefes, fonbern auch ber michtige Umftant, bag im 3. 1131 eine "Prerauer Rirche", welche von 24 Ortichaften 9 gang, und in ten übrigen 24 labne befaß 93), bereits bestant, geigt aufe Enticheibenfte fur bas 206ter und bie Bichtigfeit ber Ctabt.

Sonn im A. 1483 war Prerau bie Sauptstate eines nach ihr benannten Kreifes 94), und 1256 ertheilte ihr K. Premiss Ottofar das Recht und die Freihelt, derer bie Stadt Omaß genoß, in Andetracht der Trangssale, welche Währen und gang besonders biese Cabet ("man bente an die schrecklichen Lataren 1241) erst stress ich gestellten. 37), dafür sollte ihm uch 15jäbriger Freiung (Bota) von iedem Ladn 1/2 Chift. Elibergroschen begabt werben, und 1478 bestättigte K. Rudolfby I. nicht nur tiese Wegabniß, soudern verlängerte anch die vom K. Ottofar isn der Etadt gemachte Schafung mit der bei ging Prückenmants ist, auf 20 33, defreite sie von der Maush im gangen teutschen Reiche und gab ihr das Weilercht, (Wocket, Währen unt. K. Rudolfb 1. Prag 1835. S. 51). Daß hier auch der Sie einer "Gynda" (leineres

<sup>\*)</sup> Dobner Annal, Hagek, Tom, V. p., 312. \*) Idem, löhd, p. 20-. \*) Iler, döto. Olomuz, IV. Cal. Jul. 10 5 im Elmög, Starticlardir. \*) Iler, f. b. Elift practico, doto. in Olomucio IV. Cal. Sept. \*) Iler, f. b. Elift practico, doto. in Olomucio IV. Cal. April. \*) Iler, f. b. Elift practico doto. Pragm Cal. Sept. \*) Iler, f. b. Elift practico doto. Pragm Cal. Septemb. \*) Iler, f. b. Elift practico Ido. Pragm Cal. Septemb. \*) Iler, f. b. Elift Bractico Ido. Pragm Cal. Iler, in Dobner, Mon. Incd. T. IV. p. 247; y. um Pas S. 1228 cine andrer bes St. Pirmill fair bas Elift Elefrato, obne Dat. y. Safretoble. \*) doto. in Olomew, V. Cal. Febr.

Landgericht) bereite 1295 mar, beweifet gleichfalle eine Urfunde fur bas Stift Belehrab 26). Alles biefes zeiget fur bie Bich. tigfeit ber Ctabt und auch bafur, baß fie lanbesfürfilich mar, wenn gleich auch andere bafelbit Giniges befagen 97). Daber befreite Drigf. Rarl 1335 bas Stift Belebrad von ber Entrichtung ber migf. Mauthgebahr in Prerau 28), verlieb (1346) ben von ihm gestifteteten Manfionariern an ber Prager Domfirche 99) bie baffge Rapelle bes bl. Laureng (b. jeb. Pfarrfirche) nebft 2 Schanfh. 100), und Difgf. Johann gab (1355) ber Ctabt nebit 1 Jahrmarfte von 8 Tagen um Laurengi auch 2 Wochenmartte fur jeben Dienft . u. Freitag 101). In feinem erften Teftamente von 3. 1366 102) beffimmte berfelbe Migf. nebit ben Burgen Aufee u. Rapagebl and bie Ctatte: Mabr. Reuftabt fammt bem Gerichte, Littau, Prerau, Rangern, fammt ber Mauth und Difrau, ale Erbtheil fur f. zweit. acbornen Cobn Johann, genannt Cobicilam; aber im zweiten pom 3. 1571 103) bestimmte er Dreran n. a. f. Cobne Drotop. Diefer erlanbte 1386 104) ben bafigen Ginmobnern, fomobl in ber Burg, ale unter berfelben fich ber Brunner ober Dimuter Ctabtrechte ju bedienen , wie auch frei teffiren ju fonnen und ichenfte überbies ber Ctabt bie Balber "Chmera" (?), ben Sopfengarten, Die Infeln u. Die "Bebracgfo" mit ihren Butweiben; nur ben Bind vom Sopfen behielt er fich vor. Mis Die Stadt burch Berrath einiger huffitifch gefinnter Burger in bie Bewalt ber Suffiten gerathen war (1423), blieb fie fortan eine ibrer fefteften Saltpuntte in Mabren, von wo ans bie Befagung , im beften Ginvernehmen mit bem rauberifchen

Smil v. Moravan, noch 1437 bie gange Umgegenb, und fogar entferntere Derter ichonungelos ausgeraubt, und vermuftet . batte '05). Gleichwohl vergieh R. Gigismund 1436 fomobl bem Bof v. Comines wie auch ber Ctabt bie ibm (bem Raifer) bieber gugefügten Unbilben , und geffattete ber lettern fo wie allen Unterthanen fenes Bof ben ungeftorten Genuß bed bi. Abendmales unter beiben Gestalten, und felbit, im Falle Bof Die Stadt bem Raifer abtrate, folle fie bas Recht behals ten nur afatholifche Priefter fich mablen gu burfen 106). Much Mfaf. Albrecht gab ibr 1436 biefelbe Berficherung 107), ver= bot bem gengnnten Bof bie Stadt gu bebrucken und einen Landesfeind in Die baffge Burg anfgunehmen. Dag aber Die Stadt ungeachtet ber Sompathie mit ben Suffiten, von ihnen burch Plunderung und Fener viel gelitten, beweifet eine Ura funde eben biefes Albrecht vom 3. 1439 108), mittelft melder er ihr bie, burch Reuer u. Raub abhanden gefommen Sandvoffen feiner Borganger auf Rechte u. Freiheiten erneuert, und fonft and, gegen berfei Unmenfchen heftig eifert 109). Bie lange Bot v. Cowines biefe Stadt befag, fann nicht anacgeben merten, ficher aber ift es, bag ber ranberifche Bilhelm Puflicge v. Poforit auf Stramberg icon um 1439 gewaltfam berfelben fich bemachtigt hatte , weil die im 3. 1440 von ben bobm, und mabr. Stanben gur Unterbruckung ber fortbauernden Ranbereien und Berftellung eines bauerhaften ganbfriebens ermabiten Schiederichter ibm befahlen, feine Rriegefnechte gu ente faffen, bas Land nicht weiter ju beunrubigen und bie Stabt Prerau binnen 4 Boden bem Landesunterfammerer au überaeben 110); und weil 2 33. nachher ber Bruber biefes bereits + Bilbelm, Bocget Puflicge v. Pofor. und Johann Tuntl v.

<sup>10-2)</sup> Moraretz Hist, Mor, T. II. p. 15 il. 30, 100 ddoc, in Praige in pond. imad. Waglam. 2007 ddoc, in Bente fu ffredu pid fine farantiffem. 2009 ddoc, in Bente 21 Bergan. 2009. Schwop erglicht, Dopog. III. S. 157, dog anach einem noch vorspannenen Schreiben R. Mirechifs an ibe State Uninh v. 3. 1438 biefer bas Schfeb und die State Uninh v. 3. 1438 biefer bas Schfeb und die State I finish v. 3. 1438 biefer bas Schfeb und die State I finish v. 3. 1438 biefer bas Schfeb und die State I finish v. 3. 1438 biefer bas Schfeb und die State I finish v. 3. 1438 biefer bas Schfeb und die State I finish v. 3. 1438 biefer bas Schfeb und die State I finish v. 3. 1438 biefer bas Schfeb und die State I finish v. 3. 1438 biefer bas Schfeb und die Schfeb und die

Beniegto ben auf Prerau fautenben Pfanbbrief jenes Bilbeim von 1200 Cod. Grofd. bem Lanbeshauptmann Johann v. Czimburg, ber Ctabt Dimin und anbern Burgen bes Musitel. fere abtraten 111). 3m 3. 1453 beftattigte 112) R. Labiflam alle Privilegien ber Ctatt und verbot jebe Bebrudung berfelben; fo aud, R. Georg 113), welcher ihr auch einen Sabrmartt von 7 Tagen poe und eben fo lange nach Allerbeiligen gestattete, und einen zweiten von 8 Tagen vom Montage nach bem Saftenfonntage Judica an verlieb ibr auch (1499) R. Blabiflam 114). Die Stadt erfanfte von ihrem Grund. herrn Joh. v. Czimburg (1461) 90 Biefen bei Traubet gegen eine bestimmte Gumme Gelbes und einen jabri. 3. von 16 Gr. erbeigenthamlich 115), und von beffen Rachfolger Bilbeim v. Peruftein 116) in ben 3.3. 1482 u. 1512 mehre andere Gruntilude, Chen biefer Bilbelm machte fic um bas Emportommen berfelben febr verbient. Er befreite (1479 u. 1487) Die in ber obern Stadt fich Unfiedelnden auf 10 33. von allen Ubgaben, gestattete ihnen auch einen eigenen Inicht. tathol.) Priefter 117), Bierbrau - und Chanfrecht , befreite alle um bie "verlaffene" Burg fich anfiebelnben Saudwerter von allen Abgaben, Frohnbienft u. f. m. 118); verlieh (1500) 119) ber untern u. phern Ctabt ("bie er bis babin phnehin allau fehr gebrudta) ben freien Beinausichant nicht nur in ihrem Beichbifbe, fenbern auch auf ber gangen Sichft, gab (1510) 126) ben Unfieblern unter bem Berge amifchen ber Dable und bem hftl. Mhofe Abgabbefreiung auf 10 33., jebem 1 Ctud Uder jum Garten, freien Bierbrau und Musichauf; verfaufte ber Stadt (1513) 121) einen Sof unter bem Balle fammt Garten fur barauf ju grundende Unfiedelungen und fchenfte bagu aud) 1 Uder, wie er benn auch fcon 1511 bem bafigen Gpitale bie obere Bieje bei bem D. Binarifo , 1512 122) eie

<sup>11)</sup> ddto, m. Proficgowie, ten patel preb majopufiem. M. Stanb. Ard. 11) ddto. w Brnie wautery po (m. Ragbalenie. 11) ddto. W Brnie wautery po (m. Ragbalenie. 11) ddto. Unicipos 16 Segremençe. 11) ddto. Dubniin we cywertel preb hommiczemi. 111) ddto, na Lowaczowie, ben (m. Waczluma. 111), Eschip, biel. Hoffer, 112) ddto. w Piercowie 1, im. Wartholomiege. 111) ddto. na Krumlowie w autery preb, im. Bartholomiege. 112) ddto. na Krumlowie w autery preb, im. Bartholomicze. 112) ddto. na Parbusic, w foebut (m. Kawiintze. 112) ddto. na Preficgowie b. (m. Dyonifla. 112) na Parbusic, w chart. Ritlanfie.

nen jabri. 3. von 44 Groiden von einem bitt. Uder und 1526 einen anbern jabri. 3. von einer Dable an ber Betichma gefchentt batte, 3m %. 1520 123) aab er ber pbern Ctabt einen neuen ausfahrlichen Greibrief. Gein Rachfolger Sob. v. Pernftein regelte (1539) 124) bas jus testandi und bie Bittmen- und Baifenangelegenheiten ber beiben Stabttheile von neuem, nachbem er bereits 1518 125) ben Unfieblern auf bem Rafen bie jur Biegelbutte in gleiche Begunftigungen mit benen ber obern Stadt ertheilt hatte. Er überließ ber Burgerfchaft (1535) 126) fur bie ibm porgeliebenen 7000 mabr. fl. alle jur Burg geborigen Ginfunfte beiber Stabttheile fur fo lange, bie bie Schuld getilgt merben murbe, und verfprach vor bem etwanigen Bertauf ber Sichft. fie im voraus in Renntnig ju feben, bamit fie fich, wenn moglid, felbit austaufen tonnte ; bestättigte ferner bie bon f. Bater ihr aberlaffene Mauth mit Musnahme ber ju Emein auf ber Dinhowffer Brude u. in Predmoft (welche obrigfeitl, maren) gegen einen jabri. 3. von 65 Sad. Grofd. 127), und verbot (1541) ben nicht ichantbe. rechtigten Burgern ben Beinichant , Malgbereitung , Bierbrau und Schant, wie auch bas Musichanten bes fremblichfeld. Biers gu Prebmoft gegen einen jahrl. 3. von 4 Schid. Grofch. 128). Endlich hat auch Bratiflam v. Dernftein i, 3. 1555 129) ber Gemeinbe bas unweit ber Betichmabrade ftebenbe Saus bes Tuchmachere Maleczef jum Baue bes "3bor" (Bethaus) abge. treten 130).

Durch biefe Beguntligungen, sonftige Industrie und forgfielle Gebahrung mir ben Gemeinbegütern gefangte bie Stabt au einer folden Bohlfabenheit, daß fie, wie oben gemestet, im 3. 1596 sogar die gange Sicht, um 52,500 fl. mabre, von 30h. v. Pernstein erfaufen konnte, aber freilich, als nicht berechtigt, Landguter bestieben zu batfer, in bemiesten 3. bem

<sup>21)</sup> deto, na Krumtowie w nebelj masopufini, 211) deto. na jamtu Proftiegswie w nebelj vo De, Grantiffta. 121 deto na Temaciow, we chwiet do bobu soud, Pascha na wiru obractnij. 1237 deto, na Towacjowie w fiedu po spact. 3. Kral 127) 1533 deto, na Paraboticch w auterp vo senstoiji. 121 deto, na jamtu Towacjow. w patet b. smat. Jana frititlet. 129) deto, we Bibnj pred hobem flamnju glanj buda sout. 110 Mile biese und moch mehre ambere minder wichtig Urfunden beist die Gelabt noch gegenwärfig, so wie auch die weiterhin zu erwähnen bei, im Driginal,

Panbeshaupemanne Griebrich v. Bicrotin mit bem bebeutenbem Berfufte v. 22,500 fl. mabr., wieber verfaufen mußte. Diefer perpflichtete fich , bas Pfarrhe. fammt ber Rirche u. Coule, eine zweite Rirde nebft Friedhof in Girawa, ferner bas alte u. neue Bethe, fo wie bas Braberbe, fammt ber Coule ber Gemeinde ale Gigenthum ju überlaffen, bestättigte atte ibre Greibeiten und verfprach, fie, obne ibr Borwiffen und Buftimmung an Diemanten verfaufen, verpfanden ober vertaufden au motten. Rarf ber alt. v. Bierotin beftattigte 1600 '32) Diefes gleichfalls, vereinigte bie von f. Borfahr miberrechtlich abgefonderte Borftabt Girama wieder mit ber Ctabt und faffirte alle burch bie bafigen Juben von feinen Borgangern erichlichenen Bevorrechtungen binfichtlich bes Beinausichanfs : auch erließ er einige treffliche Berordnungen fur ben Dagiftrat, über bad Berbaltnig besfelben gur Gemeinde, und fo auch biefer ju bemfelben, bann über mehre bie Gemeinbrerhaltniffe betreffende Punfte. Daß er fein Teftament im 3. 1636 auf bem bafigen Schloge entworfen, ift icon fruber bemertt worden. 3m 3. 1668 133) bestättigte Raif. Leopold I. alle Privilegien ber Ctabt mit Musnahme ber Die Dichtfatholifen betreffenden Artifel, welche bie gum Ratholicismus guruckgefebrte Burgerichaft felbit faffirt, und um beren Aufhebung gebeten batte. - Ge mar in ber That feine fleine Mufagbe für bie fatholifde Beiftlichfeit einen fo alten Sauptfit ber mabrifden Bruber in ben Choog ber rechtglaubigen Rirche wieber guruckzuführen 134). Ucher bie Genioren jener Gefte welche bier gelebt, finben fich folgenbe Rachrichten : "35) Sm

<sup>11) 1907</sup> ddto, na Zielochomiczich m netelp b. pamatlf sie, Bactlana. 112) ddto, na Okrowboliczich m autert po in. Bactlona. 113) ddto, ne Bileni 17 Ligorabu a 17 Rigna. 113) ddto, ne Bileni 17 Ligorabu a 17 Rigna. 113) Daber flagt auch ter i. 3. 163w sierte einzeitigte erfe tatholide Pfarrer 306, Zanciti im baffaen Pfarretuck, seom imperidom et sacrilegum senatum populumque Preroviensem mox ab initio ingressos mei in vineam domini, sans spinis noxiarum heresum pleniasime sefertum, et fraudibus dolizque as aestilegis seatentem reperi, eundenque 14 1/2 annis expertus seueriterim, imo nihilo meliorem et cerrectiorem lacrymabundou deserverim, facile ipsemet successor interes brevi tempore administrationis sum experietur. 113 3n Citchomitis bifaft, Etruch field. 152 aq. nað bessen stagus aus einem non ten mabrich. Brüdern verfasten skober ber expissobil. Sibliotet ju Streußer.

3. 1484 ftarb bafelbft ber Schuhmacher u. Prediger ber Balbenfer in Mahren. Peter Chelegiegfy and Chelegitine genannt, ber ein Erbanungebuch fur feine Gefre in bohmiicher Sprache fchrieb, bas feine Gegner "Ropito" (einen Leiften) nannten. Der Leipnifer Genior u. Superintenbent Martin Runmalbifn (it. 1500) murbe in Prerau begraben ; am Martine. tage 1528 wurde u. M. jum pifarbitifden Bifchof Martin Sfoba gemablt, ber 1532 in Prerau ftarb; am Sten Conntag nach Pfingften bieften bie mabr. Bruber bafelbit eine Berfammlung unter bem Borfit bee Johann Gjerny und um Jobann b. Tauf. 1567 orbinirte man ju Prerau Die pifarbitifc. Priefter, 3m 3. 1569 ftarb bier ber Genior Mathias Czerwenta (Ernchtraus genannt, geb. ju Czelafow in Bohmen) Berfaffer mehrer gefdichtlichen Radrichten über feine Bruberichaft (ber Prerauer ftand er feit 1553 por), 1558 aber ber ale bobmifcher Dichter befannte Sob, Mbbige und 1594 nach bl. Margarethentage murte bafelbit nochmals bie Eruennung ber Melteften vorgenommen, an beren eritem Saf. Rarciffin unb jum zweiten Joh. Riemeganffy, wie auch ju ihren Rathen Da= niel Stragniffy., Cebaftian Pierins und Abam Gelir gewählt wurden. Bom 3. 1614 bis 1616 mar Reftor ber baffgen pis farbitifden Schule, ber fo eben von ber Schule au Berborn ine Barerland gurudgefehrte befannte Sob. Umoe Comenius und marb von bier nach Anlnet berufen.

Der erlittene Berluit bei bem oben ermabnten Berfanf ber Sichft. und bie Ginnahme ber Ctabt burch bie Schweben im 3. 1642, welche fie (mit Mudnahme bes obern ftart befeitigten Theiles u. ber Burg) amifchen bem 13. und 14. Muguit nicht nur geplaubert, fonbern auch fammt ben Borftabten, Rirden, Scheunen ze, verbrannt batten; endlich ein abermaliger fchredlicher Brand i. S. 1664, ber bie gange Ctabt fammt ben Borftabten, ter bi. Marfusfirche (beren Bemauer, Rebengebaube und bie biegu gehörigen Grunbftuce man nachher ber Dbrgft, verfauft batte), ferner bie große ftabtifche Duble fammt ber babei befindlichen Tuchwalte, Dehlprege u. Bafferleitung mittelft ber bie beiben feitbem eingegangenen Rohrfaften (ihre Stelle vertritt gegenwärtig ein 23° tiefer Brunnen am Martt. plage) mit Baffer verfeben murben - vernichtet batte; affes bice bat bie Stabt in bie fchneibenfte Begenlage ibres ehemaligen Wohlftanbes verfebt. Aber auch anberes burch Gie genfinn berbeigeführtes Unglidt fucte fie beim. Um 3. Dez.

1671 murbe die Gemeinde nach fruchtlofer Ermahnung, ben flirchlichen Amorbungen ihres Pareres fich au fugen, von Seite bes Olmüßer Confiftoriums fammt bem alten u. neuen Ratibe erfommunicitet, und am 29. Jahni 4673 ber gefammte Ratibon Ratib Jüng. v. Jierceiten, angeblich wegen alle eifriger Bertheibigung bes Gemeindewohles, ins Schloß gefänglich eingegagen, aber am 22. Dez. b. 3. mittelft talf, Befehls wieder in Freifeit geleite; 136,

3m 3. 1590 hat Die Stadt burch ein Erbbeben, 1591 burch einen ungemein beftigen Sturmwind und 1593 burch lleberichwemmung große Schaben erlitten, und 1717 foff bie bamale in Mahren muthenbe Deft bie gange bafige Bevolferung, bis auf 82 Perfonen hinmeggerafft haben. Unter ben vielfaltigen Feuerebrunften, welche fie in ben 33. 1762, 1764, 1766, 1767, 1774, 1781, 1800, 1808, 1828 u. 1829 theilmeife erlitten batte, war die, am 2. Ceptemb. 1830 entftanbene Die fcredlichfte. Denn, begunftigt burch einen befrigen Binb, verbrannten barin 164 S. und gum Theile auch Die DD. Preb. moft und Popowis, binnen 1/2 Stunde; und, um bas Unglad au pollenben, trat auch bie burch anhaltenben Regen ange. fcmelite Betfchwa aber bie Ufer und richtete ungemeinen Schaben an, Ueberbies brach icon am 25. April 1831 in ber Subengaffe abermale ein Feuer aus, bas 64 S. nebft bem bfel. Mhofe und mehren Scheunen verfchlang, und gleich barauf raffte Die Cholera 98 Menichen babin.

Es muß auch noch bemerkt werben, baß in ber neueften Seit die Stadtmauer mit t. freisämtl. Genehmigung eingerissen, und das Waterial theils gur Pfasterung der Stadt und herftlang der Mega verwender, theils von Privaten benühr wurde; ferner, daß die Stadt ehebem die DD. Turschin und Zelatowig nehlt 1 Dofe im ersten, dann eine Privatmauth bei fab. Der hof wurde, bem 306, Freih. v. Prepisty verfauft, die DD, Tunnen, man weiß nicht wie und wann, abanden, und die flädtische Privatmauth ward durch hohes Gub. Girfusar v. 9. Dez. 1782 eingestellt, aber schon an 4. Febr. 1784 burch Gub. Defrett nach dem mittlern Robe und steineren Biesetariss mit der Berbindlichteit für die Stadt bewissig, daß sie die Vricke aber bei Berichma verfangern, und bieselbe, wie auch die angelegenen Straßen flets mutter Stande ershaften

<sup>116)</sup> Strebowstis Brudftude.

folle 137). — Prerau ift ber Geburebort bes Senior ber mage. Beldbergemeinbe ju Eibenfolip, 306, Blab flaw (fi. gu Aromau in Mahren), ber bas neue Teftament in bie möhrliche Sprache fiberlieht und eine Geschichte seiner Sette geschrieben hatte; bann bes tichtigen Malers 306, Doff mann, welcher bie 3 Mtarblatter in ber baligen 4h. Michaelstirche und Ernlichtigen fatter, bei Paulinerfirche ju Erentochau al fresco gemalt batte,

lleber bas ebemglige abelige Beichlecht meldes fich nach Prerau genannt, hat man nachftebenbes: 1368 verfaufte bie Rran Strefita v. Drer. bem Mathias v. Drebmoft 1 Sof fammt Garten ju Prerau 1 38); 1376 verfaufte Dir v. Prer. bem Barfit v. Prer. in bem Martte jenfeite ber Betichma 1 Sof, 1 Uder, 2 Biefen und Die Salfte ber Brude fammt ber Mauth 139); biefer überließ aber, 1379 bem Difol. Raffo fein Recht aber 5 Unfafige in ber Prerauer Borftabt 140), welcher wieder bem Geifte Grabifch (1381), 2 Mf. 1 Ferto u. 4 Grofd, jabri. 3., ben er von ben Schanthauf., Infagen, Medern und Garten in ber Prerquer Borftabt Spravia bezog, abtrat '41). 3m 3. 1384 trat jener Barfif ben BB. Michef u. Paul v. Tgech ben Sof am jenfeitigen Ufer ber Betfcma . nebit 2 Biefen ab , behielt fich aber bie 1/2 Brude u. Mauth 142) vor, um fie 1386 eben jenem Dichef gu verfaufen 143); bie andere Balfte ber Brude verlaufte aber 1385 ber bafige Burger Marich ben BB. Laurena und 30: hann v. Prer. 144), von benen ber Erftere 1398 fein Recht baran bem Michet v. Prer. abtrat 145). 3m 3. 1406 nahm Jana v. Drer. ihre Tochter Unna fammt beren Rinbern Dartin und Margareth auf 30 Mt. Morgengabe, Die fie an bem Freihof bei Prerau befaß, in Gemeinschaft 146), mas auch burch Dichet v. Prer, binfictlich ber Brade unter Preran gefchah 147). 3m Jahre 1418 nahm auch Martin v. Prer. f. Bater Georg , gen. Stref von Prer., und feine Bruber Bengel und Georg fammt ber Schwefter Margareth auf bie Brude por ber Stadt und auf ben Freihof gleichfalls in Bemeinichaft 148), und fo auch bie Lettern 1480 ben 3benet v. Rofor auf ben Sof und bas obe D. Racgom 149).

141) IX, 14, 149) XII, 14,



<sup>199)</sup> Diehfallfige Berordnungenabschriften in S. d'Elver's Samms.
131) 1, 109, 129) 111, 13, 140) 111, 49, 141) IV, 10, 141) IV, 28, 141) 55, 144) 52, 144) IV, 57, 146) VI, 4, 141) ibid.

In ber baffgen Borftabt Girama beftanb ebemale auch ein abeliges Gefchlecht, bas fich bavon nannte. Go vertaufte 1408 Riflas , genaunt Babiura v. Giramy , bem Sanufe o. Drus im D. Regbenin 1 Sof fammt Medern 150), und 1420 wies Undreas, genannt Babiura v. Ciramy , f. Frau Berga auf bem baffgen, von einer gemiffen Dabta ertauften Freihofe 25 Dit. Morgengabe air 151). 3m 3. 1437 verfauften bie Achtiffin und bas Rlofter ber bl. Unna gu Olmut bafelbit 1 Sof bem Binczeng v. Prufinowih 152) und 1448 übergab Bengel v. Lagnif bem Boh. v. Proffinet bie Salfte bee Freihofe in ber Prer. Inbengaffe, welche er von ben Tochtern bes Mir v. Giramy, Dorothea und Bebwig, erhalten hatte 153).

## Allod = Gut Preffamelf.

Lage. Es liegt im G. bes Rreifes am linten Ufer bes Baches Mofchtienta, grangt im D. mit Drewohoftin, im G. mit Railowis, im 2B. mit Mofchtienis und im R. mit Poboli. Das D. Bejet ift von bem Sauptforper burch bie Dom. Mofdetienit und Rifowit getrennt, und liegt im 2B. gwifden biefem und ber Sichft. Rremffer am rechten Ufer bee genannten Baches.

Befitger. Der gegenwärtige Befiber beefelben ift Bilbelm Gf. v. Dagnis, welcher es, fammt ber Sichft. Prerau, in Rolge ber Erbabtheilung nach f. verftorbenen Bater am 14. Mai 1824 abernahm. In fruberen Beiten aber bilbete jebes ber einzelnen DD., aus benen bas Dom. bermal beftebt , ein felbififanbiges Gut , beren Befiger nachfolgenbe waren:

1. von Dreftamelf. 3m 3. 1264 gab ber Brumower Burggraf Smil ber von ihm gestifteten Ciftergienfer-Abtei au Bifomis (Smilheim) n. a. auch bas halbe D. Preffamelt "), mabrend bie andere in ben Sanben eines abeligen Wefchlechts blieb (und vielleicht erlangte es auch balb nachher auf irgend eine Beife bie bes genannten Stiftes ?) bas fich lange barnach benannt batte und febr gabfreich mar, Gin Mleranber v. Pr. ericheint, jugleich ale Unterrichter bei bem fleineren Olmuner Landgericht (Cauba), auf 2 Urfunden fur bas Stift

<sup>\*\*\*)</sup> VII. 31, \*\*\*) IX. 33, \*\*\*) X. 10, \*\*\*) 56, 57,

<sup>1)</sup> Urt. in Dobner Monum. ined. IV. p. 273.

Grabifch von ben 33. 1275 und 1278 ale Beuge, aber feite bem wird biefes D. nicht fruber ermabnt, ale erft im 3. 1358, mo Bichef v. Pr. von Maegel genannt Robylfa v. Beget 1 Meter. Duble und 3/4 Lab. ertaufte, und f. Frau Sutfa 100 mf. ale Morgengabe barauf anwies, mabrent ein Valcutius v. Pr. far Die feine Bergfa genannt, mit 30 DRt. baffelbe that 2). 3m 3. 1365 verfdrieb Beteff v. Dr. f. Gattin Ablica auf fein Sabe in Beget 70 De, ale Beirathe. qut 3) und 1373 verfaufte Bobuich v. Rofor einem Bloget u. Di. im D. Dobrotis (Dobetichis) 6 gab., 2 Gebofce und 1 Deich 4), worauf, fo wie auf ben übrigen Theil bes ace nannten D. im 3. 1384 Jafob v. Di. f. Gattin Glebeth 75 Mf. ale Morgengabe anwies 5); und nach f. Tobe trat bie Lettere (1392) ihren Gohnen Johann und Blegef v. Die 35 Mf. von jenem 75 auf Dobrgif ab 6). Joban'n und f. Frau Urfula erfauften 1412 von Gregor, Ometh genannt, im D. Lhota Bufferoma (auf Oft. Biffriger Gebiet, aber um 1450 fcon obe) 1 Sof mit 4 Labn. 7), und ber Erffere (indes icon v. Popowis fich nennend) veräußerte 1437 an Satob v. Dobrgis in Preftamelf 2 Freihofe nebit Bubebor, und von f. nachgelaffenen Tochtern Margareth, Barbarg. und Mgnes, ertaufte berfelbe Jafob im 3. 1448 noch 1 Sof nebit 1 1/2 freien und 6 ginebaren gab. eben ba 8). Deffen, ungeachtet tommt noch ein Stojan Bengel v. Dr. im 3. 1483 vor, mo ibn Ratharina p. Riefenberg auf bas balbe D. Wegef in Gemeinschaft nahm 9) und ber 1497 an Stiber v. Dobriica bas D. Cajowin (jeht unbefannt) aberat 'C). Gben biefer Stibor v. Preft. und f. Bruder Biefo v. Dobrith trat bem Gfen Stephan v. Bapolia, Statthalter von Ungarn (1499), bas obe D. Erfalha, fammt Sof ab 11); und ber genanute Bitto, ber fich "von Preftamelf" fchreibt, aberfieß 1540 an Beinrich von Baffrigt Die DD. Sonietis und bas obe Chlum fammt Beinbergern 12). Das D. Dreitamelt felbit mar aber langit und zwar gang im Befige,

 <sup>1, 51, 59, &</sup>lt;sup>4</sup>) 93, <sup>5</sup>) II, 13, <sup>5</sup>) IV, 35, <sup>5</sup>) IV, 35, <sup>5</sup>) VIII, 20, <sup>1</sup>) X, 14, 56, meldem Piefdamelf jener Berta s, Be, ben R. Georg, fommel f. Geleffen und 150 Hercen im 3, 1462 (litrund, ddto, w. Praje) in Dienst aufgenommen, angehörte, wollen mit nicht entscheiben. <sup>9</sup>) XIII, 2, <sup>3,6</sup>) XVI, 8, <sup>3,1</sup>) 13, <sup>3,2</sup>) XXV, 11.

ber Ramilie Raifomeffo D. Dobrciii, und bem obbenannten Beit folgte im Befite Diefer Giter f. Cobn Cati. bor b. alt., fo wie biefem fein gleichnamiger Cobn, melder 1610 ftarb. Gein in ben Mufruhr bee 1620 mitvermidelter Cobn Relir bebielt gwar bas Gut Dreftamelf gegen eine erlegte Belbftrafe 13), aber nach bem Tobe f. Cohnes 30hann Egtibor (1653), verfauften beffen Teftamentevoliftreder am 9. Jann. 1655 f. Bittme Dagbalena Daulina geb. Robnita v. Rbifn, (Schulben halber), Die geritorte Beite und bas D. Preftamelf, mit ben DD. Dobrffis und Bejet (inegefammt febr berabgefommen, nur 200 Schafe batte bie Dbraft). für 12,000 fl. rh. Diefe eheligte nochmable ben Bengel Bernarb Barthobeaffe , Ritt, v. Barthoben (auf Damlomis , F. f. Landrechtebeifis. und obrift. Landfcreiber in Dahren), ber nach ihren 1676 erfolgten Tobe, im Ramen feiner 2 mit ihr erzeugten Gobne und ihrer Rinder aus ber erften Che, bem einen ber lettern, namlich Sob. Bilbelm Raifomeff, Greib. v. Dobrichis auf Morfowis und Raifowis, bas Gut Dreftamelt, fammt Ritterfit und D., Die DD. Dobrfit und Betel mit Braue und Branntweinhe. , 2 Mhofen und 1 Schaferei far 16,000 ff. rh. am 5. Jul. 1676 verfaufte. Mie ber Lettgenannte ftarb, vertauften landrechtl. Bevollmachtigte fur beffen nachaelaffene Baifen alles eben Ungeführte am 23. Sann. 1679 ber Sibonia Ratharina herrin v. Scherfenberg für Diefelbe Summe Belbes, und biefe überließ es, gleichfalls mittelft Raufe vom 4. Upr. 1683, an Ferbinanb Of v. Dagnis und f. Gemablin, Ungelita Maria geb. Gfin v. Braida (indeg maren jest ichon 3 Mhofe) far 24,000 fl. rb. Im letten Billen ber Lettern vom 9. Jul. 1717 (publ. 12. Jul. b. 3.) murbe Dar Philipp Gf v. Magnie nebit f. Gefchmiftern au ihrem Saupterben ernannt, und übernahm auch, mittelft Bergleiche vom 23. Mars 1722, Diefes Gut im Berthe pon 40,000 ff. rb. 36m folgte im Befit bedfelben f. Cobn, Mar Maurin Gfv. Magnis (auf Preftam., Dobreichin und Beffe), und ernannte festwiffig am 6. Sann, 1759 (publ. 18. Jann. b. 3.) ben jungern und minberjahr. Gobn feines + Brudere, Unton Gf. v. Dagnis, jum Saupterben, welcher am 25. for. 1796 bas Gut Preftamell fammt Schlog, bem Rerbinand v. Beißlern auf 9 33., gegen gewiffe jabr.

<sup>11)</sup> Somon III. 163.

meife fteigenbe Gelbfumme, perpactete. Bie es an ben bermaligen graff. Befiger tam, f. man oben. - 9. Dobrtfdit (Dobricz). Auf ben bafigen Freihof wies 1358 Racge! o. Dob. f. Frau Glebeth 50 Mf. ale Beirathgut an und fo auch 1365 ein Gubef v. Dobr. ber feinen (Rlara) 30 Mf. Bald barauf (1366) fommt ein Satob v. Dobr. vor, unb obenbrein auch ein Dobran v. Dobr., ber bem Rriebrich v. Stulbach und Mler v. Binan 2 gab. bafelbft verfauft. Der fruber genannte Safob erfauft von Ufrid v. Prug (1371) im D. Pruß 1 Mable und 3 3. Babn, und meifet barauf und auf f. Sabe in Dobr., f. Frau Bratiflama 25 Mf. Morgengabe an 14). Der obbenannte Friedrich v. Stufbach verfaufte 1373. jene 2 Lab, bem Bielis v. Bifamifo "5), und 1381 gab Beit v. Dobr. f. Frau Ratharina auf (biefelben ?) 2 gab. 20 Mf. Beirathaut 16). Bu ben 33. 1373, 1381 und 1392 f. man Preftamelt. - 3m 3. 1406 vertaufte Bobufe v. Gebleze bas. felbe D. bem Beit v. Dobr. 17), mahrent 6 33. fpater auch ein Safob v. Dobr. bafelbit noch 7 Bah. von 3benet v. Bejef erfauft 18), und barauf f. Gattin Margareth (1437) . 5 Mf. jahr. 3. verfchreibt 19). 3um 3. 1448 f. Preftamelt. 3m 3, 1498 trat Margareth von Gefenicg bem Stibor v. Dobricg. bas D. Bejff fammt Bubehor ab 20). Bum 3. 1499 f. gleichfalle Preftamelt. Rach Johann's v. Dobr. Tobe wurden im 3. 1539 bem Beit v. Dobricg bie DD. Dobricg, Bejet, Sajowicg (befteht nicht mehr) und bas obe Erffaly in Die Landtafel eingetragen 21), und feitbem verfchmele gen die Befiger biefes D. mit benen bes Gutes Dreftamelt .-3. Beget (fonft Welsky). Much biefes D. gab eben fo vielen Gliebern ber Ramille, Die bier einigen Befit gehabt, ben Beinamen. Gunther v. Linau gab 1349 f. Deffen Friedrich und Glebeth n. a. auch 1/2 Balb und 1 Sof in Beg. und 1356 nennt man und einen Deffet o. BBei. 22). 3m 3. 1373 perfaufte Cairef v. Rofor bem Chinet v. Rofor und f. Frau Ratharina 2 gab., bem Mufar v. Rofor aber 1 gab. in 2Bej. 23). Bu ben 33. 1412 und 1498 f. Dobrtichit, Geitbem' blieb es bei Dreftamelt.

11, 11.

<sup>14)</sup> l: 51, 90. 116. 117. 125. 1:) ll, 3. 1:) lv, 9. 1:) Vlí, 13. 1:) Vlíl, 20. 1:) X, 11. 1:) XVl, 3. 1:) XXV. 7. 1:) l. 2. 48. 3u den 3. 138 und 1365 f. Prefamelf. 1:)

Defdaffen beit. Die Obenface bes fo vereinten Gutes beträgt 1518 3och, und ift gesitenbeils eben, nur bas D. Pieftaweil nebt bem greibten Bielle ber oberft, Grunttuckel fiegt auf einer »Opalfa" genannten, von R. nach G. ftreichenben meift aus weichen Canbitein bestehenben Unfohe und oberfchie.

Der einzige biff, vom Terwohnftiger Gebiet fommenbe Bach Mofchtienta bemaffert die westl. Granben biefes Gutes, trennt es von Mofchtenig und übertritt im S. auf bas Gut Agifowig. Der Deptbach in Dobetichth ift nicht ermafbenethe.

Die 3ahl ber, mit Ansnahme von 6 Juben (in Pieftawell), indgesammt katholischen Bewohner mahrischer Junge, beträgt 914 Geelen (455, mml. 459 wbl.), und lebe auschließlich von ben verschiedenen Zweigen ber Landwirtsschaft, au beren Betriebe man

|     |         |    |    | obrigfeitl. |      |      | unterthan. |     |     |       |
|-----|---------|----|----|-------------|------|------|------------|-----|-----|-------|
|     | Mectern |    |    |             |      |      |            |     |     | □ Rí. |
| En  | Garten  |    |    | 8 "         | 658  | ,    | 15         | 29  | 427 | "     |
| ,,  | Biefen  |    | ٠. | 134 "       | 962  | - 20 | 1(?        | ) " | 111 | ,,    |
| n   | Sutweid | en |    | 52 »        | 1091 |      | 93         | n   | 165 | , ,,  |
| ,,, | Walb.   |    |    | 194 "       | 528  | . n  |            | 29  |     | 27    |

verwendet. Der Boben in ber Geren ift theils loderer, theils somere, im Gangen guter Getreibebau mit einer lesmisgen Interlage; jener auf ben Unboben mit lebmis und foder beriger Unterlage und mit haufigen f. g. Baffergallen, steht bem ersten bedeutend nach, indes werden auf beiben nicht nur bie 4 Getreibearten, sonberen auf, Danf, Knollengemäche nich bulffenfrachete jeder Art mit gutem Ersofge gewonnen. Die obegetel. Walbung enthält nur gemischte Zuubholz, als Birten, lieben, Cepen, jum Teil and Gichen, nud bie Jagd ift niederer Art. Die Dhibaumgucht, in eingefriedeten Garten, sieben, fiefert die gewöhnlichen Arten von Aepfelu, Birnen, Maumen und Ruffen.

Der Biebftand beträgt:

|      | Pferbe       |         |            | 2.       | 160         |             |
|------|--------------|---------|------------|----------|-------------|-------------|
|      | Rinber       |         |            | 60 .     | . 106       |             |
|      | Schafe       |         |            | 500 .    |             | Ctude, mo:  |
| pon  | bie ber f    | Obrgft. | verebelt . | , jene b | es Untertha | ns gemeinen |
| Lant | fchlages fin | ıd. Di  | e erftere  | befitt 2 | Meierh      | ofe, ben 1  |

obraftl.

unterthan.

in Preftamelt, ben zweiten in Beget. - Ueber bie gewöhnlichen Dorfge werbe ift niches Befonteres ju fagen.

Den Unterricht erhalten 140 ichnifabige Kinder in de duien ju Mitendorf, Wochkienig und Bifofd, vollen au Mitendorf, Wochkienig und Bifofd, vollen du die eingefne Do. eingept, find, und ebenso aus ben dortigen Urmenanstalten bie (wenigen) Urmen Unterflühung.
3n Krantheitefallen wendet man sich an die Arezete benachbarter Dominien, in Dobrichfolig ist aber 1 gepräfte Bedamme.

Mit ben benachbarten Dominien fleht biefes Gut burch mehrere Landwege in Berbindung, Die nachfte f. f. (Briefe) Poft ift in Krem fier.

Ortheidreibung. Folgende Dorfer gehoren ju blefem Gute: 1. Dieftamelf (Prestawelky), 4 Dil. f. von Beiffird, 1 bfo. von Prerau auf einem unbedeutenbem Bugel, von bem aus man eine herrliche Musficht nach 2B. und 6. genießt, bat 59 S., 404 G. (201 mnl, 203 mbl.), 1 obraftl. Chlog, 1 Mhof., 1 Brau- und 1 Branntweinhe, ift ber Gis bee Birtbichaftamtes und nach Altenborf (Sichft. Rremfier) eingepf. und eingeschult. In ben 33. 1801 und 1855 fitt ber Ort burch Reuersbrunfte , und 1832 pon ber Bredruhr, welche 23 Bewohner binraffte. - Dobrtichis (Dobric, auch Dobrzicz), 1/2 Ct. n. in einem von 2 Sugeln eingeschloffenen Thale und am gleichnamigen Bache! bat 46 S., 271 E. (141 mnf. 150 mbl.), und ift nach Mofch. tienig eingepf. und eingefcuft. - 3. 2Befchef (Weżek auch Wefsky), 1 Ct. w. und eben gelegen, gablt 36 S., 259 G. (113 mul. 126 wbl.), und gehort gur Rirche und Coule nach Bifoid (Sft. Rremfier).

Mod = Gut Rofetnit fammt den damit vereinigten Gutern Rlein = Prefta welf und Winar.

Lage. Liegt gleichfalls fublich von Beibfirch, nicht weit vom linten Ufer ber March und graut im D. mit Egerin, Leipnif und Perau, im B. mit Tobitichau (Olmich, Kreif.) im S. mit Bittow und im R. mit Erfcie und Leipnif.

Befitzer. Auch Diefes Dominium, welches bermal Se. Ercellen; Jo feph Ritter v. Sich boff, t. f. geheim. Rath und Prafibent ber allgem. hoffammer ze. ze., in Folge bes Raufe im Oftob. 1834 von Joh. Mitt. v. Lewenau

befigt, gerfiel in ber Borgeit beinage in eben fo viele einzelne Guter ale es gegenwartig DD. hat. Ihre Befiger maren nachfolgenbe :

1. von Rofetnis: 1349 Bermann v. Rof., ber fich bamale mit Gefema v. Prufinowis und 1353 nochmale mit Stephan v. Sternberg binfichtlich ber beiberfeitigen Guter einigt und 1363 Jefdef v. Rot., ber f. Bruber Theoborich im D. Bifofch 2 Bah. gab. 3m 3. 1365 ein Derfc v. Rof., ber von ben BB. Liban und 3benet v. Erichis bie DD. Bnnow und Bnegfowig erfaufte, auf erfteres (fammt Sof) f. Fran Elebeth 200 Mf. als Morgengabe anwies, 1368 von Bichebor v. Ramiefcht im D. Beledowit 12! gab., 2 Gehofte unt 1 Chanth. fur 80 Mf. erfiand 1), 1373 jum Bormunber ber Rinder Dietrich's v. Prufinowit ernannt murbe 2), 1376 von Eprill v. Riemtichis bas D. Poboly 3), 1377 von Beit v. Prug. in Pruß 1 Sof, 3 gab., 1 Gehofte nebft 1 Garten, und eben bafelbit 2 33. fpater von ben BB. Berd. tolb und howora v. Drug noch 1 Dable mit 4 gab, und 1 Garten erfaufte 4), und 1382 Dberft . Banbrichter bes Dim. Rreifes marb 1). Er lebte noch 1383, aber fcon 2 33. fpater perfaufte Bof v. Rramar bem Rammerer bes Mfafen. Rubolt v. Fraufftabt, bas Gut Rofetuis fammt bem D. Lufom, Balbern, Mublen an ber Betidma und bem Datronate in Rof., fo wie er bies in Gemeinschaft mit bem obigen Der fc befeffen , worauf ber Erfaufer f. Gattin Rfara 150 Dit. ale Beirathaut anwies und f. Schwiegermutter fur ihre Lebenstage Das Dichen Lufow bavon abtrat 6). Gein Cobn und Erbe 3 0: hann verlaufte 1397 an Beinrich v. Damboris bie Befte, D. und Sof Rofetnit fammt bem D. Lufow 7), welcher barauf f. Bruber Johann. 1409 in Gemeinschaft nahm 1). Gleichmobl folgten in bem Befit von Rofetnis bie Cobne Beinriche, namlich Smil, Deter und Johann v. Rof. nach, und ber erftere trat f. Untheil baran 1415 ben beiben anbern ab 9). 3m 3. 1437 fommen bie BB. Johann und Beinrich p. Rot. por, einigen fich aber ibre Untheile bafelbft, fo mie in Ratah, Dubramit, Blfofc und Blfome, und Johann wies fogleich f. Frau Ratharina auf f. Sabe in Rof. 10 Mf., Seinrich aber ber feinen, Margareth v. Taffan, 20 Mf. als Beirath.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l, 8. 21. 38. 87. 111. <sup>2</sup>) ll, 4. <sup>3</sup>) lll, 15. <sup>4</sup>) lll, 34, 51. <sup>5</sup>) lV, 16. <sup>6</sup>) lV, 49, <sup>1</sup>) VI, 40. <sup>2</sup>; VII, 51. <sup>9</sup>; VIII, 29.

gut an 10). Beibe lebten noch 1464, benn fie vertauften bamale ben Comeftern Unna und Barbara v. Blajegowiß ihr Gigen in Bifofch , namlich bie Befte , 1 Dbftgarten , 1 Sof, 7 1/2 gab., 2 Coanfb., bas Patronat und bie Duble; aber 1466 befaß icon Sobaum v. Bubanis eben bicfes Rofet. nif 11), und nach f. Abfterben f. Sohn Ignag, ber auch im herrenftanbe fag 12). Er erftanb 1502 von Georg v. Choltis bie Beffe fammt bem D. Blfofch, 2 Sofen, Patronat 2c. Dafelbit und einen Uneheil am D. Bochor 13). 36m folgte ber Cohn Pura v. Lub. im Befige nach (1536 14), ber 1557 f. Gemablin Johanna v. Baffrigl an ber Burg und bem "Etabten (?) Rofeinin 750 Cod. Groid, ale Morgenagbe anwies und von ihr felbit auf ihre eben baran haftenbe Schulb. forderung von 4000 Coct. in Gemeinfchaft genommen murbe 15), aber balb barauf geftorben fenn muß, weil 1565 2Bengel v. Bubanis f. Gattin Johanna v. Comnis, an ber Burg und bem D. Rofetnis u. a. 10,000 Cod. gleichfalle ale Morgengabe verfdrieb 16). Diefer lette mannliche Sproffe f. Geichlechtes farb 1571, und fo verlaufte fur f. nachgelaffene einzige Tochter Ratharina (nachber Gemablin Deter Bof's v. Rofenberg) ber Lanbestjauptmann im 3. 1574 bie Burg fammt bem D. Rofetnig, Sof und Patronat, D. Lufom, Gtabid. Rofor mit Befte und Patronat bem obrift. Lanbichreiber in Dabren Dietrich Pobftatffi v. Prufinomis, ber auch f. Gattin Glebeth v. Boboluft 2800 fl. mabr. barauf anwies 17). Er muß bas Gut balb nachber verfauft baben, benn 1577 ericheint Joachim Saugwis v. Biffupis ale Befiger beefelben '8), welcher im letten Billen vom 3. 1605 f. Gemablin Maria Magdalena v. Bierotin und f. Cobn Rarl an Saupterben fammtlicher Guter ernaunte 19). Der Lehtere (auf Linhartow , Rofein. und Rralis, f. f. Rath, Unter - Ramm. bes Lanbes, und Sauptmann - Stellvertreter ber Fürftenth. Troppau und Jagernborf) befaß es auch im 3. 1626 20); aber f. Golin und Rachfolger, Labislam Alons Saugwis, Greib. v. Bistupis auf Geppereborf, verfaufte am 10. Mur. 1663 biefes Gut bem Reftor bes Dimus. Je fu iten - Rollegiums, Georg Sohenegger, und zwar bas Schloft

<sup>1°)</sup> X, 15. 16, 11) Xl. 9. 17. 12) XIV. 28. 11) XVI, 24. 14) XXIV. 4, 15) XXVI, 15. 14) XXVII, 37. 17) XXIX, 8. 12, 12) XXIX, 8, 12, 87, 19) XXXII, 53, 10) XXXV. 1.

und D. Rofetnis, ben Warft Kofor, das D. Lufow, Sof, Braufs. z. für 30,000 fl. rh. und 300 fl. Schlästigeth, weicher Orden es' auch die zu seiner Aussehaung (1773) betieft. Seitdem besaß es sammt ben dazu gehörigen Gütern Preftawelf und Winar der f. f. Seubiensends die zum 1. Sept. 1824, wo die f. f. W. S. Staatsgüter. Beränferungfrommission diese Güter insgesammt dem Vud wis Gofen v. Lewen au für 156,110 fl. C. W. verfauste. Deige place der verauf 1825 und 1825 ward das Gutern Johann Reyom. und Waria eingannwortet, und die seitere verfauste am 29. Dez. 1826 sie Staffe daran ihren eben genannten Bruder für 45,000 fl. C. W.

2. Bon Bud: Schon 1275 fomint ein Bolf (Lupus) v. Bud in einer Urfunde fur bas Stift Grabifd ale Beuge por, und 1349 ein Ufrich v. B. fammt f. Frau Gilfa, 1360 hatte eine Ratharina v. B. gleichfalle einen Untheil an diefem D. , und fo auch 8 33. fpater Beit v. B., und obenbrein 1571 ein Granf v. Runowis, ber bem Uufa v. Magetin bafelbit 8 Lahn., 4 Unfagen und 1 Schanfhe. verfaufte 21). Ginen Theil bavon befaß auch Deter v. Deteremald, ber 1373 f. Fran Cacifia 8 Mf. 3. baranf anwies, mahrend jener Unfa (1374) bem Peter v. Bieranowis 9 Mf. und 4 Groich, jahrl. 3. abtrat 22). Der eben genannte Deter ertaufte 1377 von Chinef v. Rofor, mit Musnahme 1 Baibes, beffen gangen Untheil, und zwar bie Befte Buf, ben Sof, 2 Meder 2c. 23). 3m. 3. 1381 fommt bod noch ein Peter v. Buf vor 24), und 1389 auch Labis. law v. Rramar auf Belfenftein, ber einem Eprill v. Rofor 3 1/2 gab, bafelbit verfaufte, welcher lettere aber 1397 bas gange D. nebft a. bem Sans v. Bittftein überlies 25). 3m 3. 1412 nahm bie Gattin bee Sane v. Schauenftein ben Urtleb v. Beterow und f. Frau Margareth auf ihr Beirathqut in Buf in Gemeinschaft 26), und 1446 ichenfte Bocgef v. Pogoris auf Drahotufch n. a. auch bas gange D. Buf bem Sawife v. Runcgicg 27). 3m 3. 1466 finben wir Johann v. Egimburg auf Titidein ale Befiber besielben, ber es auch bem Unbreas v. Runtichis in Die Landtafel

<sup>\*\*1)</sup> l. 8. 81, 110, 123. \*\*7) ll. 1, 22. \*\*3) lll, 36. \*\*4) lV. 4. \*\*5) Vl. 3. 43. \*\*5) Vlll, 4. \*\*7) X. 31.

eintragen fieß 24), beffen Sohn Deinrich es sammt ber Beste und Hof am Wilhelm v. Prentfein (1497) wer faufte 29. Darauf verdugetre es 1548 Johann v. Prentfein sammt Groß Augezd und a. DD. an Erasmus v. Bobe uft 3°), und biefer 1557 mit Beffestigto z.c. an Groß v. Bast tig s' 2°). Eeitbem blieb es bei Wesselfligto (f. biefer), bis es, man weiß nicht wie, mit Rofetnip verschmoß,

3. Hoft om if. Ein Nabs sam v. Hoft, mir defensts at grupe auf einer Urtunde far die Abei headisch vonlt.

3. 1275 genannt. Im 3. 1355 ersunt Bolet v. Hoft, babisch von der v. Hoft, basisch von der BB. Aler und Bobussam v. Sistien nud wies darunt sowohl wie auf bad D. Franische und 1 Dof zu Wosczanka (. Frau Eisbech 150 Mt. an 32).

37 3. 1376 gaben die Seenberge dem von lipten gestlieben Kloste tere, Soogheren in Sternberg, n. a., auch 3 1/2

Mf. jahri. 3. in Softfowig 33).

4. Rofor. Sochit mabricheinlich mar es bicjes Rofor wo fcon 1131 bie Dimager Rirche 1 (aber jum Brune ner Rirchengute gehor.) Labn befaß 34). Gpater, namiich 1279 und 1282, fommen Luderus de Kokor auf 2 Urf. für tas Stift Grabifch und 1312 auf einer fur bie Olmus, Rirche ein Eprin v. R., por - bie bisber befannten Erften jenes im ganbe fehr verbreiteten, aber feit bem Unfang bes 17. Jahrh. ausge. forbenen ritterlichen Gefchlechtes, bas ben Beinamen bavon auch bann noch geführt, ale es fangft Rofor nicht mehr befag. Folgende Glieber besfelben maren in Rofor mirflich begutert : 3m 3. 1351 Johann v. R. mit f. Frau Pribta, welche lettere von Bilbelm v. Berftein ben ihm vom Diegf. Johann gefchentten Untheil an Rofor erfaufte. Johann befnchte fleifig Die Landrage und lebte noch 1358 , mahrend f. Cohn Ufrich fich 1356 mit Sob, v. Rogfowit fiber bas beiberfeitige Sabe in Rogfow, einigte. Das namlide thaten 1365 bie Gone eines Bufchet v. R., Guftach und Jo'ann, bezüglich ihe rer Mutheile an biefem D. und 3 33. fpater wies noch 3 benet v. R. n. a. auch auf bem baffgen Sofe 80 De. f. Frau ale Beirathqut an, mabrent gleichzeitig auch noch ein Bus fchet v. R. ber feinen (Prechta) 100 Mf. auf Rofor abtrat, und 1371 verfauften Chinet v. R. und f. BB. bem 3 ben ef

<sup>11)</sup> XI, 19, 19) XVI. 4, 10) XXV, 51, 11) XXVI, 9, 31) I, 39, 11) III. 5, 14) Urf. 5, Bifd, Heinich Boff von b. 3.

v. R. Dafetbit 1 Dof, 2 Echanth., 3 Webofte und 1 Dable mit Muenahme bee Datronate und 1 Gartene 55). 3m 3. 1373 befaß Griebrich v. Ctulbach Die eine Salfte Des D. 36), Die andere hingegen Die BB. Eprill und 3benef p. R., von benen ber lettere 1376 f. Frau Giebeth 100 Dif. auf f. Untheil bafetbit abtrat 37), ber erftere bingegen (1381) von Bilbelm v. R. Deffen gangen Untheil, mit Unenahme 1 ber bafigen Rirche gefchenften Mable, ertaufte 38). 3m 3. 1387 hatte auch Thas v. Prufinowis einen Untheil an Rofor 39); ihrer Geite nahm aber Bertha, Bittwe nach Bo. huich v. R., 1406 ihre Cohne Mir, Bento, Bawife und Mrar auf ihre Morgengabe bafetbit in Gemeinschaft 40), und 1415 trat Mrar v. R. bem Brud. Dir f. baffgen Untbeil, beffe. bend aus 3 lab., 3 Garten, bem 4ten Theil an ber Dinble und bem Patronate, ab 41). Boenet v. R. gab f. Gattin Offta 1418 auf f. Sabe in Rofor 10 Mit. jahrt. 3. 42) und fpater (1437) nahm die Bittme nach Doma p. R., Doro. thea, ihren Bruter Clawif v. Dobramoba, auf ihren Sof, Binsleute und Das Patronat in Rofor in Gemeinschaft 43), mabrend zugleich Georg v. R. f. Frau Dorothea auf f. bafi. gen Untheil, namlich 1 Sof, 2 1/2 Coanfb, und ben 4ten Theil ber Muhle, 125 Mf. ale Beirathgut verfchrieb 44). Jener Glawif v. Dobram. trat 1447 ben ererbten und oben erwahnten Theil von Rofor ber Ratharina v. Gjiho web ab 45). 3m 3. 1464 vergichtete R. Georg ju Gunfien bee Bobufe v. R. auf alles nach bem Tote ber Bittme Bbenef's v. R. , Glebeth , ihm bafelbit Unbeimgefallene 46) , und berfelbe erhielt auch 1490 von bem Bruber 3benef Die nach bem Tote Mir Georg's v. R. Diefem jugefallene Erbichaft , namlich 3 Sofe (wie felbe ihre Dheime Bbenet, Dir und Johann befagen), und vom Brub. Georg obendrein noch 1 Sof fammt ber Befte und bem Patronate in Rofor 47), verfaufte aber alles bies 1492 an Sonet v. Lubanis 48), ber es mit Rofernin vereinigte und f. Cobne Dutha binterließ, welcher 1546 f. Gattin Maria Unna v. Lippa an bem Stabtch. Rofor 7500 ff. mabr. anwies 49).

<sup>35)</sup> l. 11. 14. 43. 92. 107. 109. 135. 36) ll. 3. 37) lll. 10.

<sup>11)</sup> IV. 5. 19) V. 9. 49) VII. 3, 41) VIII. 29. 42) IX. 20.
41) X. 4. 44) X. 4. 16. 42) X. 4. 16. 52. 46) XI. 3.

<sup>4&</sup>quot;) XIII. 3. 4") XIV. 5. 49) XXV. 39.

5. Drefta welt. Much bier batte icon por 1131 bie Dimager Rirche 3 gafne 50), aber von anbern Befigern, beren ce immer mehre bier gab und bie fich auch barnach ge. nannt, fernen wir erit 1358 bie beiben. Balentin und Paul fennen, welche fich bamale mit Chwal v. Bolelucg binfichtlich ber beiberfeitigen Befinungen einigten, bei melder Belegenheit auch Paul f. Frau Dorothea 50 Mf. auf ben bafigen Sof verfdrieb 51). Bener Balentin mar 1382 Burg. graf auf bem Spielberge bei Brann 50), und wies auf melren f. Guter, worunger auch ber Untheil von Dreftam, ermabnt wird , 1374 f. Gattin Glebeth 180 Mf. ale Morgengabe an 53). Gin Bero (Mler) v. Preft. that 1385 badfelbe für f. Frau Manes mit 30 Mt. auf ben bafigen bof 54), und endlich verfauften bie BB. Bobunet, Balentin und Sohann v. Magetin (fruber v. Breitam.) 1407 bas D. Preftam, fammt 1 Freihof und Bubehor 15) bem Mbam v. Preftam., beffen Tochter, Margareth und Unna, fcon mice ber 1420 ben Freihof nebft 6 ginebaren Lab. an 2Belicg, genannt Puleca v. Pulica veraugerten 56). 3m 3. 1481 überliegen bie Burgen bes + Bleget v. Preffam, biefes D. fammt 1 Sof an Soh. Beralt v. Runftabt 57), von bem es an Bamife v. Rofor fam, ber basfelbe 1517 ben 23. Rrufe und Bilbeim v. Brolabie abtrat 18). Der Sohn eines biefer Beiben, Runatha, überließ es wieber 1558 an 3oh. Borgecato v. Braeffegan 59), melder bas But f. Cohne Bermann hinterließ, ber ce mittelft febe ten Billens 60) f. Better, Johann Burian abtrat. Diefer vertaufte es 1592 an Felir Barubfty v. Soffer rica, und amar famme ber Befte, 1 Sofe, Dofte, Sopfene und anbern Garten fur 4600 fl. mabr. 61), und biefer micberum (nebft 1 Braube.) icon 3 33. nachher bem Sobann Raufmann (in Ofmut) fur 4500 ff. mahr. 62). Rach tes Lentern Tobe erftanben es 1600 Seinrid Drabanomifp v. Dienegin, und f. Gemablin Ratharina v. Janowis um 5000 ff. mabr. 63), um es fury barauf an Georg Roifif

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>\*) Hrf. f. oben, <sup>1</sup>\*) 1, 65, 119. <sup>4</sup>\*) Hrf. b. 3, ddto, die s. Dorothee, <sup>1</sup>\*) II, 18. <sup>4</sup>\*) IV, 41, <sup>1</sup>\*) VII, 33, <sup>3</sup>\*) VIII, 25. <sup>1</sup>\*) XIII, 22. <sup>1</sup>\*) XVIII, 6, <sup>1</sup>\*) XXVII, 5, <sup>4</sup>\*) w (utherf ro roieflant file. Heofilot, 1587, <sup>4</sup>\*) XXXI, 12. <sup>6</sup>\*) XXXI, 11. <sup>4</sup>\*) XXXII, 42.

v. Kaffenow wieder ju verfaufen, der dabielbe in Folge der Schlacht am wiene Berge verlor, worauf ce vom Kaif. Ferdinand II. 1636 bem Ofm. Domheren Karl v. hertienborf geichent und nach besten bes Berstorbaun. 3 vehann Karl o. hertlendorf, siehen Better und Erben des Berstorbaun, 3 vehann Karl o. hertlendorf, im 3. 1641 far die Summe von 2500 fl. rh. in die Andtassel formich eingetragen wurde 64). Dieser verfauste es sich am A2. Wärz 1642 dem Ofm. Bürger 30h ann Underseth für 4000 fl. mähr. und von biesen gelangte das Gut schließich, gleichsalts mittelft Berstaufs vom 1. Inni 1651, an den Retvor der Jesu und mad ber dab D. "Klein Piestauckt, mit 1 Freihor, aften nud nucm Gebände, den haushof, Braud. Eddferein z., um den Freis von 4000 fl. mähr., und blieb seithem mit Rofetnig verdunden.

6. Binar (Winary, Winar) mar ciuftens auch unter mebre Befier getheilt. Co erfaufte 1368 Rufch v. Rotor vom Barefc v. Berawis bafelbft 1 Sof nebft 3 ginfenten Biertifab. und 1371 überlich Coton o. Rofor an Matthaus v. Bin. einen Sten Dof, Meder und 2 Gehofte, mabrent jener Rufch auf bem feinen ter Gattin Dorothea 50 De. ale heirathgut anwies 65). 3m 3. 1382 wird ein Matthans Bobinfa v. Bin. genannt 66), und balb barauf (1386) vertaufte Die Gattin Bol's v. Dluhomil, Dorothea v, Win., ihren Sof bafelbit an Dima v. Ggefin 67), Befauntlich hat Raif. Rarl IV. auch noch 1 bafigen Sof ben Manfionariern an ber Prager Domfirche gefchenft, welchen fie nech 1388 befagen 62). 3m 3. 1412 wies Unbreas o. 2Bin. f. Frau Berta 25 Dt, auf einem bafigen Sofe an 69), ben er aber nebit 2 Binggarten, 1420, bem Daul v. Wingr und f. Fran Giebeth verfaufte 70). 1446 verfchrieb Johann Mutar v. Rotor auf Untheilen mehrer DD., worunter auch Binar, f. Gattin Magbalena v. Bladienin, 25 Mf. jabri. 3., und 1447 bie Comeftern Margareth, Elebeth, Unna und Ratharing v. Rofor auf Czefin und nachgelaffene Tochter bes Diwa v. Czefin, bem genanuten Job. Mufar, nebft a. 1 Sof in Din. 71). Geitbem findet man, ctma bies ausgenommen, bag

·

<sup>64)</sup> XXXVIII. 19. 20. 63) 1, 106. 130. 134. 66) IV. 17. 67) V. 3. 64) 6. Dobner Mon, inedit, p. 401. 65) VIII. 18. 70) IX. 33. 71) X. 31. 51.

1509 ein Dobeje v. Binar 1 Ouf bafelbit fammt Bubehor ber Stadt Prerau verfaufte 72), feine Spur bavon ale erft im 3. 1590, wo der Gohn ber + Judith v. Plencz, Joh. Bryfegi Morama v. Meierica, bas Gut Binar bem Roadim Diwecz v. Grabegian verfaufte 73). Der es aber in bemfelb.n 3. und zwar bas D. Bin, nebit 1 Sof, bem Soachim Dangwin auf Biefupit fur 4680 fl. mabr. überließ 74). Erft 1651 ericheint es wieber, und gwar ale felbifffanbiges But, wo ce, mit Ginichlug bee D. Buf, 1 Sofe und Brau. hanfes, am 28. Gept. von ben BB. Johann Bernard, Bifbelm Alexander und Seinrich Mar Brabantiff Ritt. v. Chobran bem mahr. Landedhauptmanne, Johann Gf. v Rottal fur 10,200 fl. mahr, verfauft murbe, ber es aber am 25. Jun. 1654, gleichfalle mittelft Raufe, tem Georg Stephan Of. v. Brbna und f. Gemahlin Johanna, geb. Wogfowna v. Bogbunczowicz auf Rolicgin u. Rlemftein, fur 16,000 fl. mabr. überließ. Diefer verfaufte es icon am 5. Ming. Desfelben 3. bem Riflas Bilbelm Robilfa Ritt. v. Robily auf Mojchtienis f. f. Rath fur 13,500 ff. rb. und bie Tochter und Erbinnen bes lestgenannten, Ratharina Bolczinffy, Polerina Johanna und Sufanna Gleonora, am 1. Bul. 1668 bem Reftor bes Refuiten Rollegiums und ber Afabemie ju Dimus, Simon Schirer, fur 13,500 ff. rb. Seitbem blieb es ebenfalle bei Rofetnis.

5 E

7.12

60

;ß

gh)

30

e;l

1

t(i

惊

s

Beichaffenbeit. Der Gladeninhalt bes gefamme ten Dominiums beträgt 4794 3och 333 | Rl., und bie Dberflache bilbet eine wellenformige Gbene, Die nur weftlich, gegen Rofor bin, einige unbedeutende Sugel aufweißt; von benen ber "Prebnj fopec" (1/4 St. no. vom D. Rofor) auf 135°,21 bestimmt murbe. Derfelbe Bugel ficfert iconen ichwargen Marmor und brauchbaren Raffitein.

Der bedeutenbite Glug ift Die von Prerau berübertom-

mende Betichma, welche die Grunde ber DD. Rofetnit und Benticheleborf im C. bemaffert, in manchen 33. burch lieberfdwemmungen großen Schaben anrichtet , und bem Rremfierer Bebiete guftromt; Die andern (Dorfe) Bache fuhren feine eige. nen Ramen und verbienen nicht ermahnt zu merben.

Die Bahl ber Bewohner beträgt 3137 (1513 mil. 1624 mbl.), worunter einige Suben auf ben obrgfel. Beftanbe

<sup>72)</sup> Cod, Pernstein, fol, 103. 71) XXX, 133. 74) XXXI, 3.

haufern. Mit Ausnahme biefer find bie tatholifche Religion und bie mahrifche Sprache mit hannatifcher Betonung bie hereschenben.

Die einzigen Ertragequellen find Aderbau, Biefe gucht und jum Theil auch Obitbaumgucht. Bum Betriebe ber Landwirtbicaft verwendet man ale:

obrigfeitl. unterthan.

Aceter . . . 1452 3. 1198 Al. 1795 3. 504 Al. Wicfen und (Obst-)

 Garten
 .
 .
 150 x 592 x
 66 x 550 x

 Outweiben
 .
 .
 211 x 40 x
 324 x 1110 x

 Waltung
 .
 .
 .
 .
 .

Der größte Theil bes Gutes wird icon qu ber gefegnen in hanna" gerechnet und bat, jumal im B. und G. einen infty fruchfebren aus auf Lebm aufgelagerter Dammerde beste benben Boben, welches bas Bebeihen aller Gerreibearten, bes Danies, bes Gemalfes, Aleed ze, aufe Belle forbert. Die obrgif. Bu alb ung bitbet 4 Revier und entpälf nur Laubfolg, worumter bie Eiche vorberricht; die Jag b ift nieberer Art.

Der landwirthichaftliche Biebftanb betragt im Gangen: 454 Pferbe, 14 Doffen, 697 St. Borffenviel und 1200 Coafe. Die lettern geboren ber Obraft, und find verebelt, bas Bieb bes Unterthans ift vom fraftigen Lanbichlage, befonbere bie Pferbe, auf beren Berebelung bie f. f. Befchaler . Station in Rofernis felbit febr vorebeilhaft einwirft. Die Dbratt, befint gegenwartig nur 1 Deierhof in Rofetnin mit einem Gelb. ban von 1200 n. b. Meben Glache; Die frubern 4, au Rofor, Preftamelt, Relefchowit und Binar murben um 1787 aufgefoft , beren Grundflude gerftudt und ben Unterthanen emphie. verlauft. Die Dbft baum gucht befchrante fich zwar nur auf Die gewöhnlichen Urten ber Mepfel, Birnen, Pflaumen, Ririchen ac., wird aber fowohl von Geite ber Dbrgft., wie auch von ben Unterthanen mit Gifer betrieben und wir lefen 75), baß ber baffge Umtevorfteber 3. Prepfler bie 1827 bie obraftl. Felbranber mit 3352 Obftbanmen befeht batte. - Die nothigen Sandwerte (barunter 14 Maurer und Biegelbeder, 9 Beber, 2 Dehlerzeuger, 2 Ralfbrenner ic.) merben nur von gewohnlichen Dorf. Profeffioniften betrieben. - Das erabrigte Betreibe, womit einzig und allein ber Sanbel betrieben wirb,

<sup>&#</sup>x27;\*) Mittheil. 1827. C. 210.

finder Abfag auf den Bochenmarten ju Olmag, Profinis, Leipnit und Prerau, ju melden Goldben, außer Der von Prerau über Rodennis und Rober weift, (nach Olmaß) fabrenben andeleftraffe, auch mehre gut unterhaltene Landwege fabren, und tad Gut überhaupt auch mit den Rachbar-Dominien verbinden. Die nachgie f. f. Doft filt in DIm üß.

3n 2 Soulen, namfich ju Rofor und Rofetnin, erhalt ber größte Theil ber 290 ichnifaligen Rinber ben Unterricht; ber übrige aber bort, mobin einige Gemeinben eingepf, find (f. unten). In ben genannten Ortichaften beftehen auch Urm en an ftalten, beren Bermögensfland inde ben fo wenig angegeben wied, wie bie Angald ber unterfuhren Mermen. — Ein in Prerau wohnender Mundargt und 1 hebamme in jebem Orte leiften in Krantheitsfällen bie ubthige Siffe.

Ortbefdreibung. Die Detichaften bes Dominiums find folgende: 1. Rofetnis (Rokelnica . ebemals Rokytnica), 2 1/3 Meil. ffm. von Beigfirch, 2 M. ofo. von Ofmun und 3/4 DR. m. von Drerau, an ber Sanbeleftraffe nach Dimus und am rechten Ufer ber Betfchma eben gelegenes D. von 112 5. mit 841 G. (399 mnf. 442 wbf.), 112 Pfb., 14 Ochi., 153 Rab, und 950 Chafen. Der Ort bat nebit 1 Schule auch 1 bem bl. Jatob geweihte und mit 4 Altaren (von benen 3 mit Blattern pon ber Sand bes Refuiten Laien. brudere Raab gefcmudt find) verfebene, ber Pfarre in Rofor, wohin ber Ort auch eingepf. ift, ale Tochter unterftebenbe Rirche, Die nach einer in ber außern Mauer bei einer aus Stein gemeifelten mannlichen Figur befindlichen Jahrzahl in ih. rer jegigen Geftalt amar 1557 neu aufgebaut morben fenn mochte, ale Pfarre aber icon 1385 bestand (f. oben bie Befiber). Das obrgfel. Schlog bifbet ein Biered, hat 2 Stod. werfe und bient jugleich jum Gis bes Birthichaftamtes; in ben 33. 1805, 1809 und 1813 murbe es jum Militar-Spital verwendet. Rebitbem ift bier auch 1 obraftl. Branntweinhe. und 1 Mhof. Der übrigens alte Drt, blieb von ber in der Umgegend 1554 mutbenden Deft burch die Gurforge bes Damaligen Grundherrn Bifhelms v. Pernftein, welcher ibn burd ben Ban 2 Thore pon ber Rachbarichaft abgefperrt hatte, verschont, murte aber in ben 33. 1710 und 1764 burch Feuerebrunfte fammt ber Rirche ganglich vermuftet, und verlor auch 1776 durch eine Geuche bas gefammte Sornviel. -

2. Rofor (Hokorý), 3/4 Ct. w. im Thale amifchen 2 Sa. geln und auf Der Straffe nach Olmut gelegener Martt , von 134 S., mit 575 G. (416 mnl. 459 mbl.), 100 Pfb., 109 Rub. und 250 Schafen. Sier find: 1 fcon 1371 (f. oben Die Befiner) beftanbene Pfarre, Rirche und Schule, fammt. fic bem obtaftl. Soute und bem Prerauer Defanate unterfter bent, ferner i obrgfil. Brauhs, fur bas gange Ont, 1 aus bem aufgelößten Dibofe errichteter Schafftall, 1 Deblpreffe und an tem Bach Roprimiga 2 Dublen, Die ber himmelfahrt Da. riens gewibmere Rirche mit 3 Altaren fleht auf einem bie fconften Fernfichten in bie Rabe und Ferne gemabrenben bugel, und murbe an ber Stelle ber frabern uraften von ber Dbrgtt. 1809 gang neu erbaut. Gingepf, find gu ihr noch tie DD. Butowa, Rofetnis, nebft ben frembfil., Cgelechowis, Magetin und Berawis, Sart an ben Martt im G. anfloffenb ift auch I bem bl. Frang Xav, geweihte und gut gebante Rapelle mit 1 Altar, Die nach einem barin befindlichen Gelubdebilbe vom 3. 1739 ichon bamale beftanden haben mag; ringe fteben mehre aus Stein fcon gemeißelte Bilbfaulen von Beiligen. Much Die biefige Pfarre befagen im 16, und 17. Jahrh, Die mahr. Braber, nach 1624 ging fie ein und murbe erft gu Ende Diefes Jahrh. (Die Reihe ber Pfarrer beginnt mit 1700) wieber bergeftellt. Uebrigens beftanb ber Ort, von beffen Gefchiden fich anger bem bereits oben Befagten nichte mehr ergablen lagt, icon 1574 ale Martt. Bon ber ehemals bier geftanbenen Befte bat fich feine Gpur mehr erbalten. - 3. But, 1 1/2. Ct. n. bugeflig gelegen, bat 42 5., 318 G. (156 mnl. 162 mbl.), 90 Pfd, und 85 Rube. Es ift nach Groß Progenit (bft. Leipnit) eingepf, und eingefoult. - 4. Senticheleborf (Henczlow), eine aus gerftadten obrgitt. Grunbftaden 1789 entftanbene und nach bem Damale fier in Berhandlungen anwefend gewefenen f. f. Gubernialrathe, Freih. v. Sentichel , benannte Unfiedelung , 1/4 Gt. fo. am rechten Ufer ber Betichma, von 30 S., 229 G. (114 mnl. 115 mbl.) mit 32 Pfb. und 28 Ruben ; fie ift nach Trubet (Sft, Tobitichau) eingepf. und eingefcult. - 5. Soft. fowis (Hostkowice), 2 St. n. im Thale, D., mit 20 S., 139 G. (69 mul. 70 mbl.), 25 Pfb. und 19 Rub.; gur Pfarre und Coule gehort es nach Groß . Teinis. Bon tiefem D. ge. horen 6 S.S. gur Sichft. Leipnif und ihre Bewohner find ale Rachfommen ber ftanbifden ("Puhonego" genannten) Landbothen

im 16, Jahrh. 76) inegefammt Freifagen, von benen bier auch 1 ben Bierbrau , 2 andere aber bie Brauntweinbrennerei betreiben. - 6. Entowa, 3/4 Ct. m. in einer Chene, D. von 34 S., 264 E. (126 mul. 138 mbl.), mit 43 Pfb. und 55 Rub.; eingepf. ift ce nach Rofor und nach Rofetnis ein. geidult. Der Ort brannte 1557 gang ab. 1766 perfor er bas acfammte Bieb burch eine Geuche, 1809 erfitt er burch einen Bolfenbruch großen Schaben und 1831 raffte bier bie Brechruft in furger Beit 27 Menfchen hinmeg. - 7. Drefta. well (Preslavvellie), 1 1/2 Gt. mw. etwas buaeffig gele. acn. D., batte bis 1780 nur 7 S., feitbem aber bie gum bafigen obraftl. Mhof gehörigen Grunde gerftudt murben, vermehrte fich bie Mugahl berielben bis auf 30. worin 221 G. (114 mnf. 107 mbf.) feben und 25 Pfb, nebit 21 Ruben befinen; eingepf. und eingesch. ift ber Ort nach Groß Pentfdin. Unter ben aus bem Dhofe entftanbenen S.S. befteht noch ein aut gebauter Reller von 20 Rlaf, Lange und 6 Rl. Breite. worin bas Dimut. Jefuiten . Rollegium chemale feine Weine aufbewahrte. Die obigen 7 Anfagen batten auch Die Berpflich. tung, abwechfelnd 1 Tag burch bie Boche in bemfelben Rolle. gium Dienfte gu feiften. -- 8. Binar (Winary), 1 Gt. 8., D. von 40 S., mit 250 G. (119 mul. 131 mbl.), 27 Pfo. und 57 Rab. Bie 1781 hatte es nur 11 5.; bie übrigen find feitbem aus gerftudten Grunben bes baffgen Mhofes ente ftanden. Bu Pfarre und Coule gehort es nach Prebmoft (Bft, Prerau) und bat 1 obraftl, Forfterewohnung. Der Rame bee D. foll fich von ben jemale bier bestanbenen Beingarten berleiten. - Enblich gehort ju Diefem Gute ein im D. Refefcowis (Olmas. Rapitulargut) befindliches - 9. 2Birthe. baus mit 7 G., bei bem bie 1759 auch 1 obraftl. Difof befanb, beffen gerftudte Grunde aber an bie Roforer Unterthanen emphiteut, verfauft murben.

Dimuber Fürst Ergbischöfl. Leben - Gut Rifowitg.

Lage. Es flegt im Caben bee Rreifes, an beiben Ufern bee Baches Wolfdelenfa, im D. und C, von Rremfier, im B. von bemfelben und von Mofchienis, und im R. von Preftaweff umgraugt.

<sup>76)</sup> f. Cob.fcet Dichft. Leipnif,

Befitzer. Gegenwartig befigen es in folge bes am 27. Oft. 1796 erfolgten Ablebens ibres Baters, Die Bruber und Grafen v. Ugarte, namentlich Gr. Ercelleng Mlois Bf. p. und ju Ugerte, f. f. gebeim, Rath , Ramm., Ritter Des faif. Offerr. Leopoldorbens, Inhaber bes G. C. B. R., Gouperneur von Mabren und Schleffen und Befiber ber Sichft. Brendit fammt bem Gute Rramffa - ferner Riemens Gf. p. und ju Ugarte, f. f. Rittmeifter und Ramm. bei Gr. f. f. Sobeit bem G. S. Ludwig, und Jojeph Gf. v. und gu Ugarte, f. f. Ramm, und Bothichafte . Gefretar am faif. Soffager ju Petereburg. - Ihre Borganger maren nachfolgenbe: 1274 bie BB. Seinrid und Gunther v. Bran. beis, melden ber B. Brung, außer Moidtienit, Giplbach (jest unbefannt) und 1 D. Unfiri (fangft eingegangen) auch Rifowit ale Leben gegeben 1). 3m 3. 1328 gab B. Sinfo (Beinrich II.) f. Behnemann Bleget v. Domfa in Rifow. 10 gab., 1 Garten, 1 Schanth. n. a. anberemo, lebenweife 2) und 1399 murbe berfelbe Bleget (ober f. gleichnamiger Cobn?) n. M. von Beinrich v. Jarohniemit auf bas Lettern Sabe in Trubet und Bliffic; in Gemeinschaft genommen 3). 1457 fommt ein Staniflam v. Rifom, por, und 1446 auch eine Ratharina v. Rif., Die ihren Cohn, Johann v. Bielfowit auf ihr Sabe in Dieftfowes in Gemeinichaft aufnahm 4). Mber balb nachber erwarben Die Beffer Dicfes Gutes auch bas nafe Dobrtichis (Dobric), nannten fich nach beiben , und murben bie Stammvater jenes abeligen Wefchlechtes , bas fich jent noch Rifowiff v. Dobecgicg nennt, obwohl es bic gleich: namigen Gater langit nicht mehr befitt. Go gab R. Blabif. law 1499 bem Bolf v. Dobites auf Rifowis und beffen Bruber Stibor auf Preftamelt, bas (obe) D. Erfali fammt Sof 5), und biefes Bolfe Cohn (?) , Sohann, wird in ben 33. 1525 und 1535 ale Befiger berfelben genannt. 3m 3. 1540 mag es Beit (jugleich Befiger bes naben Dreitawelf, Dobrotis und Beief) nach ibm f. Cobn Ctibor I. und barauf beffen Cohn, Catibor II. befeffen haben 6). Die Bittme bes Lebtgenannten , Magbaleng , geb. Prepicgfa v. Richemburg, permaltete bas But icon 1610 fur ihren minberjahr. Cohn

<sup>1)</sup> Urf. ddto. domin, Lutare im Olmus, Rap. Arch. 1) Urf. ddto. Olomus, IX. Cal. Octobr. 2) IV. 08. 1) X. 9. 30. 1) ddto. na Trenspinie b. fm. 3 Krasu XVI. 13. 6) Schwof Ill 174.

Rellir, ber zwar in ben Aufftanb bes 3. 1620 mitvermidelt mar, bas Gut aber behielt, um es f. Cobne Catibor III. nachaulaffen. Diefer ftarb 1653 und hatte f. Cohn Bengel. und tiefer ben Gohn Unton ju Rachfolgern. Des Lettern Bruber , Johann Bengel, erfaufte bas Gut von beffen (Union's) Cohne 1762 für 30,000 ff., ftarb aber fcon 1772. und binterließ es bem zweiten Gobne jenes Unton , namlich Sobann Baptift, Der aber 1786 als ber lette Mann Diefes 3meiges ber Rifomffy v. Dobetfchis, farb, morauf bas Reben beimfiel und , nebit andern Olmuber ergbifchff. Lebengus tean, von 1787 bis 1790 unter 'anbesfürftliche Bermaltung fam. 3m lestgenannten 3. marb es bem Lebensberen gurud. geficit, ber gleich barauf basfelbe fur 30,000 ff. bem Bater ber acaenwartigen grafich. Befiger, Benget Gf. v. Ugarte perfaufte.

Befdaffenbeit. Die Dberflache beträgt 1020 Roch. 989 7 [ Rl., und ift burchgangia eben. Der einzige Bach Mofdrienta burchfliegt bies Gebiet von RD. nach C. und abertritt auf bas But Rifelowis. Deiche gibt ce nicht.

Die Bevolferung beträgt 734 Geelen (334 mnl. 400 mbl.) . morunter 13 Juden ; Die Uebrigen find fatholifd und fprechen Dabrifd, fcon mit banatifcher Betonung.

Die Ertrag squellen find Aderbau, Biehzucht und Taglobn. Rar bie Landwirthichaft merben verwentet

obrigfeitl. unterthan.

220 3. 12104 St. 579 3. 8365 St. ale Meder 4 , 2882 35 . 1000} 775 17 , 796± " Garten . 4 .. 18 " 1146# 144 » 433‡ »

Der tragbare Boben beftebt aus Dammerbe mit einer Unterlage von Lehm, und ift bem Unbau aller Getreibegattungen , bes Sanfes, ber Sulfenfruchte, Anollengemachfe ac. febr

förberlich.

" Sutweiben

Die Dbitbaumgucht, in eingefriedeten Barten, beichrantt fich auf Mepfel, Birnen und Pflaumen, wird aber eifrig betrieben. Der Solgbedarf muß, bei bem Mangel an Bal. bung, burch Bufuhr von Auswarts gebect werben. Die Sagb liefert Safen und Repphabner. - Der landwirthichaftliche Biebitand befteht aus

|         | obrigfeitt. | unterthan. |
|---------|-------------|------------|
| Pferben | 2           | 155        |
| Rinbern | 60          | 121        |
| Schafen | 800         |            |

Das phriaftl. Geite verebelte Chafvich ift in tem De i. er bofe au Mugezb (mit 99 3. Medern und 28 3. Biefen u. Garten), bas Rindvieh aber ju Rifowis (mit 121 3. Meder und 27 3. Garten und Bieen) eingestellt.

Die Coulingend erhalt ben Unterricht in jenen Diarr. ichnien, au beren Sprengel Die Gemeinden gehoren, von bort aus werben eben auch bie Armen mit Gelb unterftust. In jebem D. beftebet 1 Beamme und anberweitige aratliche Silfe wird bei ben Mesten benachbarter Dominien geholt. Die Sanbeleftraffe, melde Prerau im 3. mit Rrem.

ffer perandet, fuhrt mitten burch bies Gut, welches auch mitteff mehrer Landwege mit ber Rachbarichaft leicht verfebrt.

Die nachite f. f. (Brief.) Doit int in Rremfier,

Ortbefdreibung. 1. Rifowig (Rykowice), 4 Meil, f. von Beigfird und 1 DR. n. pon Rremfier, am finten Ufer ber Mofchtienfa , D. von 58 S., mit 387 G. (180 mnl. 270 mbl.) , 95 Pfb. und (außer ber bichftl.) 70 Ruben. Es ift ber Gip bes obraftl. Umtes, bat 1 neugebautes 1 Stodwert hohes Solve, 1 obraftl. Brau., 1 Branntweinf. und 1 Mhof, und ift nach Mofchtienit eingepf., nach Bialtowis aber eingeschult. - 3m 3. 1610 ichlog Diefe Gemeinde mit ibrer Dbraft, einen Bertrag megen Leiftung von Frofindienften und erwirfte nebenbei Die Befreiung vom Unfallerecht und Freilaffung ihrer Baifen 7). - 2. Mugeft (Ugezd) , + St. w., D. mit 61 S., 347 G. (154 mnf. 193 mbl.), 60 Pfb. und 54 Raben. Sier ift 1 obraftl. Mhof mit ber bereite vben bemerften Schaferei; es ift nach Prerau eingepf, und borthin (in Die Borftabtfchule) eingefchult. 3. 1131 gehörte biefes gange D. ber Dimuber Rirde 8), aber icon por 1295 mar es ein Gigen bee Bertlieb v. Onbna, ber es, laut ber Beftatigung f. nachgelaffenen Gobne Sartlieb und Bittig 9) nebit Blfoid und Daufnis, bem Stifte Belebrad gefchenft hatte. Bie es bavon abgefommen, ift unbefannt.

<sup>\*)</sup> ddto, Rremfier 16, Jul. 3. DR. 1) Hrt. Deinrich's 3bit, 9) Urt. ddto, sub die S, Thomae Apli,

Lage. Es liegt im nordl. Theile bes Rreifes im f. g. Rablanden und grangt gegen D. und C. mit hochwald, gegen B. mit Partidendorf und im R. mit Reuhabel.

Befitzer. Der Bach "Gedlnite" tommt unter biefem Ramen ale Grange ber Sichft, Sochwald gegen 2B, gwar iden gwifden 1250 und 1260 urfundlich vor 1), aber bes gleichnamigen Dorfes und jugleich bijdoft. Bebens, bas jenem berühmten um Ctaat und Rirche bochverbienten, im 3. 1546 in ten herrenftand erhobenen und jest noch ale Grafen bli. benten abeligem Beichlechte ber Ceblninib b. Choltis ben Beinamen gegeben - wird nicht fruber gedacht ale erft 1408, wo ce angleich mit Domftabtl ale leben ber Dim. Rirche an Peter v. Rramar auf Plumau fam 2). Bei biefem Gefolechte blich es, und zwar namentlich im 3. 1411, wo ce mit vielen Gutern ber Umgegend gur Burg Stramberg gegablt wurde 3), bie gum Muditerben beefelben in mannlichen Gliebern. Gleich barauf tam es an bie Ceblniff v. Choltit, beren einer, namlich Georg in ben 33. 1477 bie 4496 ale mitgefortigter Benge auf mehren Urfunden 4) und ale Befiber beefelben ericheint und 1495 bem Jarofch v. Baffrigl im D. Porgenis 3 gab. verfauft 5). Balb barauf muß er geftorben fenn, weil fcon 1502 Giamund v. Choltis auf Cedinis ber Mgnes v. Bafowit im D. Rofdein 19 Unterthanen, 1 Sof, 1 Muble, 5 gabn, zc. fauflich überließ 6). Er ftarb am Camftage nach Oftern 1547 7), und hatte ben Coln Sobann jum Rachfolger, ber, jugleich oberfter gandrichter im Troppquer Rarftenthume, in ber Raftengeit bes 3, 1573 pericied und fammt f. in bemfelben 3. (Montag vor bb. 3 Ronigtage) + Gemablin, Johanna v. Limbert, in ber bafigen Rirche beigefest wurde 8). Um 1585 befaß bie Leben Geblnit und bas nabe Sausdorf Bernard Cedinigin v. Choltig und farb 1608 ohne mannlicher Erben, worauf fein Teftamentevoliftreder Chriftoph Seblnisto v. Choltis einen Theil bes D. Geblnis (bas ichige Muob, f. bie Befig. von Partidenborf) an Georg

<sup>\*)</sup> f. die Befiger ber Sicht, hochwalt, \*) Erpitofil, Lehnfelt, \*) f. das Stattch. Stramberg ju b. 3. Wote. \*) j. B. für hochwald, Allenborf und im Landfricten vom 3. 1496. \*) XIV. 25. \*) XVI. 24. \*) f. Grabfein in ber bafgen Rirche. \*) Grabfeine bafelße pergl. D. Befigerie, ber firige bei Erbe-Setluig.

b. alt. Geblnitfo v. Ch. verfaufte 9), ber anbere bingegen ber Olmaber Rirche beimfiel, Der Rarbinal und Bijchof Frang, Bit. v. Dietrichftein, verlieh es f. Bruderefohne bem Bf. Dar v. Dietrichftein, welcher basfelbe 1611 an Georg Berger v. Berg far 8000 ff. verlaufte, nach beffem Tobe (1618) bas leben abermals bem Bisthume beimfiel und bem Rarl Chriftoph Orlif v. Lagista für 10,000 ff. mabr. überlaffen wurde, Diefer farb 1644, und f. Gobne Frang Georg, Stob. Chriftoph, Stanislaus Dicronymus und Diffas Gelir vertauften 1651 bas Beben Sausborf einzeln bem Riffas Reitter v. hornberg, und 4 33. Darauf auch Cedinit fammt bem Patronatorechte fur 5000 ff. mabr. an Sartwig Erb. mann v. Gidenborf. Rach biefem bejag letteres feit 1683 fein Cobn Ferdinand, feit 1710 Rart Dar Freib. p. Gichenborf, ber auch ben Untheil f. Brubere Joh, Rubolph Daran erfaufte, nachher Jofeph und ichlieglich Abolph Freib. v. Gidenborf, ber am 27. Mpr. 1818 farb, morauf f. nachaelaffenen Gobne die Freibh. Bilbelm (f. f. Gubernialrath und Rreishauptmann in Trient) und Jofeph (f. preuß. Regierungerath in Berlin) nebft ihrem Obeim bem Freib. Rubolph am 9. Dft. 1823 bamit belehnt murben und es auch noch gegenwärtig befigen.

Beich affen beit. Das Ausmaag ber nugbaren Bobens beträgt 1777 Joch 1597 | Rift., und Die Dberfface ift, mit Musnahme einiger Schluchten im G. (Darunter Die fogenannte "fcmarge Solle"), meift eben und fiefert nebft reinen Lebm und wenigen Mlaun, feine Mineralien. Der einzige Bach Sebiniffa, welcher von G. ber aus bem Ren . Titicheiner Gebiete berübertritt, bas D. Gedinis burchfließt, um fich weiter gegen R. in bie Ober einzumunden, bemaffert biefes Gut; er führt nur Dechte unt Beiffifche.

Die inegefammt fatholifde Bevolferung betragt 1175 G. (566 mnl. 609 mbl.), und fpricht burchweg Teutid in Rubfanber Munbart.

Die Ertragsquellen bilben nur ber Uderban und

bie Biebaucht; fur jenen bat man

obrafti. unterth.

an Medern . 170 3. 8615 | Rt. 1288 3. 1340; | Rt. " Biefen und

16 " 1565 " 154 " 1530 " Garten .

<sup>9)</sup> XXXIII. 26.

|     |               | obrgftl    |   | unterth.   |   |  |
|-----|---------------|------------|---|------------|---|--|
| an  | Sutweiben     | 15 3. 3185 | * | 10 3.1248  | * |  |
| ,,  | Wald          | 53 " 1587  | * | 66 " 11444 | × |  |
| får | Die Bichaucht | aber an    |   | _          |   |  |

|         | 1 | obrgftl. | unteri |     |  |
|---------|---|----------|--------|-----|--|
| Pferben |   | _        |        | 98  |  |
| Rinber  |   | 33       |        | 277 |  |
| Ghalan  |   | 300      |        |     |  |

Die Erzeugniffe tes arterbaren Bobens find borzugsweife, dern und hafer, meniger Beigen, Gerite und Sulfenfrüchte; auch etwas Flachs und Rattoffelin. Der Wiefendach ift Duftfig, und wird brief undan von Acte und audwärigen Antauf bed Bichfutteres erfest, ebenso auch ber unzureichenbe Dolgebauf. Die Dofibaumzucht beschränkt sich auch ber unzureichenbe Abebabarf. Die gembhnlichen Arten von Acpfeln. Pfaumen und Birnen, ist aber, ebenso wie dieieunzucht, unbebeutend. Die gembhnlichen An dwerker (barunter 4 Schnieder, 2 Schwiete, 3 Schwiede, 3 Weber, 1 Roldgerber, 1 Uhrmacher, 1 Sagmiller ic.) arbeiten nur für ben erübrigten Bedre, und bennach ist auch ber Jande im bem erübrigten Getreibe, Misch, Käse und Butter, welche auf ben Bochenmärken in Feriberg gewöhnlich abgesetzt werden, nicht erwähnenwerts.

Die von R. her, von Mafer, Oftene burch Peteres und Engefewald und Sebnis fahrende Dandelsfraffe verbinben bas Dominium f. im D. Dreigiblet mit der Pofiftraffe und förbert sowost den bebeutenden Ochsentrieb von Polnisch-Often gegen den W., als auch die Steinfohlensinden nach Ren- Litschein. Die nächfe f. l. Post ift in Freiberg.

Die schulfabige Jugend, 150 an der Bahl, ethalt ben notigien Unterricht in ber Triviali of ule ju Allodo Cethinib; bie wenigen Urmer aber bie Unterftubjung von ber (buffetigen) Auftale im Orte und von wohlthatigen Beiträgen, — Verzeliche hilfe wird bei Arezten benachbarter Dominien gesucht; im D. Geblinip stelft beitette unt 1 bedamme.

Ortbefchreibung. Geblnis (Sedlnica), 5 M. and, von Meistrich, im freundlichen Thale am gleichnamie gen Bach, D. von 176 D. mit ber bereits oben angegebeneh Bevolfteung und bem Biehstande. Die bessen Bedäude (die Pfarre fammt ber Kirche und Schuse gehören zu Allode Setlenis, i. bies, bei Pareichenvors), als der Mohof, die Sechaferei, das Braue und Branntweinsch mit 1 Mastvielstalle, gehören der Obrgft., überdies auch das Schloß, worin ber Sip bes Birthich aft samtes — ein Bauwert bes 17. Jahrb. gum Theil von holg (Latcheaum), theituneife von Brein im Biered aufgeführt, und (im Speife-Sale) mit 5 Ubbildungen früherer Besiger (?) gegiert, bie auf einen guten Meifter schließen lafeien. Der Ort wurde 1411 von Laczet v. Rrawai von der Deimfalsverbiudlichfeit befreit 1°).

Olmüber Fürst = erzbischöfliches Leben = Gut Stalitich fa.

Lage. Liegt biflich von Beißfirch am finfen lifer ber Betichwa und wird im D. und G. von Reltich in R. und B. von Beißfirch begrangt.

Befitzer. Bie und Bann Die Dim. Rirche gum Befit Diefes Gutes gelangte, ift bis jeht unbefannt, fo viel aber gewiß, bag B. Beinrich im 3. 1328 f. Lebensmanne Bicgef v. Domfa im D. Rifowig 10, in Remptecg 10, in Sminif 6 und in Cfalis 7 Lahne ("antiquum feudum") verlich 1). Scitdem feine Spur von Befigern bie 1560, mo Sobann v. Bernowift, (und noch 1590) ale folder genanut wird. Rach ihm erbte es f. Cobn (?) Dietrich, aber 1610 befag ce Sohann Baltow (fi 2) und 1626 3benef Frang Bow v. Roimital und Blattna (auf Daubramis, Cfalicgfa, Bieranowis und Prifep , f. f. Ramm. und Dimuner bifchfl. Lebenshofrichter) 3), beffen Biteme Ratharina es, fammt bem Beben Branet, 1634 ihrem Bruber, Bilheim Otto v. Ullereborf auf Riemegh, f. f. Sauptmann, und awar : Die Befte und D. Cfalicgfa, bas D. Branef mit 2 So. fen, Mublen, Braube. und ber Manth in Branef fur 12,000 fl. mahr. verfanfte 4). Diefer trat Beibes 1677 f. Cohne Ch ri. foph ab, welchen um 1700 Chriftoph Bilbelm und um 1737 ber Cofn bes lettern, Joh. Jofeph v. Uflere. borf auf Riemtich, im Befige nachfolgten. Rach bee Leptge. nannten Tobe fiel bas leben an's Bisthum gurud und murbe fcon 1738 bem Chriftoph Gromaun Minfwig Freih. v. Mintwisburg fur 18,000 fl. verfauft, nach beffen 26.

<sup>10)</sup> f. bas Stattd. Stramberg ju bief. 3. Rote.

<sup>1)</sup> Urf. ddio, Olom. IX. Cal. Octobr. 1) Schwon ill. 183.
2) XXXV. 1. 4) Drig. Raufvertrag im F. DR.

fterben es f. Cobn und nachberiger Dombechant ber Dim, Rirche geerbt hatte, ber es an Richard Freib. v. Dattencloit fauflich überließ, von welchem es ber jebige Befiber, Frang Quiard Gf. v. St. Julien am 8. Dez. 1807 erfaufte, Er verpachtete gwar bas Gnt im 3. 1815 an ben Dberamtmann ber Sft. BBal. Deferitfch Jof. David fur volle 15 33., aber 1822 marb ber Pacht aufgehoben und basfelbe wieder in eigene Bermaltung genommen.

Beidaffenbeit. Der Gladenraum bes meift eben gelegenen und nur im EB. von einigen unbebeutenben Ralf-

Sugeln durchftrichenen Gutes beträgt 1 [] Meile.

Um Gemaffer bat es nur ben einzigen Rluß Betich. ma, welcher beffen Granbe in feinem Laufe von D. nach 2B. oft beidabiget und von ba auf bas Beiffirder Gebiet übertritt. Der einzige 3 Jod Glachemaß enthaltenbe Dorfbeich ift mit Rarpfen befeht.

Die Bewohner befennen fich fammtlich jum fatho: lifd en Glauben, fprechen Dabrifd und gablen 472 Gee. fen (232 mnf. 240 mbf.). Gie feben von ben verichiebenen Bweigen ber Landwirthichaft und vom Taglohn. Far ben Betrieb ber eritern merben pon bem obigen Rlachenmaß vermenbet

|     |           | oprigiriti. |     |      |      | unittiyan. |     |     |     |       |
|-----|-----------|-------------|-----|------|------|------------|-----|-----|-----|-------|
| als | Meder .   |             | 182 | 3od) | 42   | □ R1.      | 265 | 30d |     |       |
| "   | Wiefen    |             | 49  | 39   | 1842 | 29         | 15  | 29  | 131 | □ £ſ. |
| "   | Garten    |             | 12  | 19   | _ `  | . 29       | 10  | *   | _   |       |
| "   | Sutweiben |             | 72  | 29   | _    | 39         | 55  | 39  |     |       |
| >>  | Wald .    |             | 159 | 29   | 562  | 29         | _   |     | _   |       |

Der tragbare Boben beficht aus Dammerbe, Die meift auf Lehm lagert, und ben Unbau aller Getreidearten reichlich fofint. Unter ben Mineralien - fobt man ben baffgen Ralfftein wegen feiner vorzäglichen Bindefraft. - Die Balbnng befteht nur aus 1 Revier und Die Jagb ift niederer Urt. Der Biebftand betragt an, obraftl, Geite verebelten,

obrigfeitl. unterthau. Mferben. 68 64 186 Rinbern Schafen 700 - Ctude.

Bon ben 2 phraftl, Meierhofen liegt ber eine in Cfalitichfa, ber andere aber 1 fubl. auf bem Relticher Gebiete. - Obftbaume (meift Pflanmen) pflegt man in eingefrie's 52

beten Garten eifrig, aber von Sandwer fen fann feine Rebe fenn.

Schulunterricht wird in ber bafigen Trivialifch nie an 76 Rinder ertheilt, die Urmen aber werben von ber Auftale in Releich, wohin die Bemeinde eingepfarrt ift, unterftopt und eben bort wird auch argitliche hilfe gesucht; hier felbi ift nut 1 befamme.

Wit Keltich fewohl wie mit ber von Bal, Deferitich mil. nach Briffitch fübrenben und nur & Et. nörbl. entfernten ban beloftraffe ift bad But mittelft mehrer Landwege verbunben. Die nachfet t. f. Poft ift in Beisfirch,

Ortbefcreibung. 3n biefem Gute gehöre nur das einige D. Eralief of a (Skalicuka, chemais Skalka). Se liegt im freuntlichen Ihote am linken Ufer der Betiemen. 1 St. 8. von Weisflich, und jählt in 64 B. die bereits oben angegebene Seelengahl. Ge ift ber Sip der obergtif. Wirthaft aft amtes, hat 1 niedlich gedautes, 1 Stockwert hohre Schlos mit 14 Grmächern, 1 gleichfalls obrgtif. Braubs, 1 Mich wie auch 1 dem Schul der Gemeinde unterstehende Schule und it nach Relich eingergeart.

## Allod = Gut Sponau.

Lage. Es liegt im nordweifl. Theile bes Rreifes und wird gegen O. und RO. von bem Dominium Obrau (Tropp. Rreis), gegen GO. von Beiflich, gegen G. und EB. von Bobenflatt, und gegen R. und RB. von Bautich bearangt.

Desitzer. Diefes Gut war feit ber ersten Baffe bes 14ten Jahre, bis 1631 ein Thiel ver Nachar Dr. Bobes 14ten Jahre, bis 1631 ein Thiel ber Nachar Dr. Bobenflabt (f. bie Beffige berfelb.), indes milften bie nachgelaffe 
nen Schine bes eben bort erwähnten Geritig Dotfaliff v. Prusinowig um 1538 fich in ben Rachfab beregstat getbeitt haben, baß einem berselben, Zibrid genannt, Sponau zuffel, well er 1573 als Befiger besselben vortommt '), f. Sattin 
Eldbeith Reglwitzowna v. Raderzin auf ber baffgen Beste 
sammt Jubehor 5000 ff. mahr. als Heitarhgut verschieb ')
und 10ch 1592 sich darnach nannte 3). Balb barauf, nämfich 
1611 verfauste Bernard pohlarstib verucht auf 200

<sup>3)</sup> XXIX. 5. 2) 61. 3) XXX. 136.

benftabt, ber Chriftina v. Rogenborf und Moffenburg bie Befte und bas D. Sponau, fammt Patronat, Sof, Schaferei, Braube., Garten und Pflangung, ferner bie DD. Laubmer mit Sof, Doft- und andern Garten, und bem Erbgericht, wie auch Barnow, gleichfalls mit Sof, Garten , Pflangicule , Erbgericht und Schaferei far 31,000 fl. mabr 4). Die biefes Gut feitbem an iene Conftantia Bittme nach Gigmund Freib. v. Lanbau, geb. Freii, v. Stabel, welche bie Salfte besfelben, Schulben halber, am 27. Jun. 1667 bem Raspar v. Schera abtrat, gefommen, mar nicht au ermitteln. Der Lettere erhielt auch am 24. Dars 1670 pon bem Stifte ber "Jungfrauen gur himmelspforte" in Bien Die burch Die Profeffin Elifabeth Fraul. v. Duchheim erworbene anbere Salfte besfelben Gutes far 5000 ff. mabr. und farb 1723. In Rolge ber Erbabtbeilung pom 29, Jul. 1724 aberließ bie jungere f. nachgelaffenen Tochter, Barbara Dauline p. Bot, geb. pon Scherz, ben Rinbern ibrer alt. Somefter Rofalia Bubowifa v. Beno, -- namlich ber Da. ria Untonia verwittm. Freif. Dobftatft b v. Prufino. wiß geb. Beno v. Dannhaus und ber Unna Sojepha v. Benobas Gut far 16,500 ff. Die beiben Lestgenannten verlauften es am 21. Jann. 1730 an Rubolph ganbelin Ritt. v. Bragftein auf Rimbeborf, Dofinis und Rrug, f. f. Rittmeifter, und namentlich: bas Schlogl, mit ben DD. Eponau, Laubmer , Bernhau und bem auf obrattl. Grund erbauten Schereborf, fammt Dable, Deble und Brettmublen, Brau- und Branntweinhe., Biegel- und Raltofen, Steinbruden, Bienengarten, 3 Dhofen, 1 Schaferei zc. fur 66,000 ff. rh. Diefer hinterließ es f. Cobne Georg Leopolb, ber im letten Willen vom 10. Mai 1756 (publ. 18. 2pr. 1760) f. Richte Untonia, vermabl. Bawifd Freil. v. Dftinis und geb. v. Fragftein, mit bem Bebing jur Saupterbin ernannte, bag fie bie baufallige Rirche in Sponau aufbaue, Sie ftarb ihrem Gatten, Emanuel Rajetan Samifch, Greib. v. Offinin (f. f. Rath und Sauptmann bes Olmut, Rreifes, Trubauer und Golbenfteiner Biertels) por und er beftellte bemnach , gleichfalls lett. willig, am 1. Dar; 1769 (publ. 4. Mpr. b. 3.) f. Cobn Emanuel jum Grben fur Sponau, ber aber fcon am 9. Jun. 1787 ftarb, nachbem er mittelft lesten Biffens vom 20.

<sup>\*)</sup> XXXIII. 34.

Oft. 1786 f, beiden minderjahr. Gobne, Ancon und Ema, nuet, zwar auf gleiche Theile, aber mit ber Bebingung gu Erben bestimmt hatte, bag ber altere Eponau im Merthe von 80,000 ft, rh. übernehmen, ben jungern aber entschäbigen solle. Derfelbe ift auch gegenudrtig Besiper biefes Gutes.

De fch affen beit. Die Oberflach voestelben bereigt 5666 300 257 [ M. und ift im G. (bei Sponau, Land mer und Schreiberf) gehitentheils eben, im R. und M. gebirgig, von Schluchten und tiefen Thalten, a. B. bem Ober-baifcher und Derratheile, durchfichtiene. Es find blie die die ferfien ubift. Austläufer bes mahrlich ichtlefischen Gesenberte meift fand und lefmige Boben mit seiner foliefer und fehnertigen führt eine foliefer und fehnertigen führe in Fosse best burchgebends sorzistigen Weardeitens und Dangens 3 bis 4 Könner von jeder Getreibegattung, was sir den genem Bedarf sowohl der Oberft. als auch der Unterthauen hintelde. — Auf diesem Gebier ist de auch der Unterthauen hintelde. — Auf bestem Gebier ist der Lau dumer Kirch der um auf 305-5,69 trigonwertisch bestimmt.

Um Gemaffer bemerten wir die Doer, welche vom Lichauer Bebtet im B., unfern vom D. Bernhau biefes Gut betritt, nnd es in ber Rabe von Sponau verläßt um in ben Troppau. Arcis (hft. Obrau) ausgultedmeit, nachdem sie hier mehre Billsbache, als die mahre Bauctie, ben von Leichenslandsvelich fließenden Latschere, ben von R. tommenden Texervenfaund fo auch deut von Scherpborf her fließenden "Dorradachaufgenommen; sie fest auf dem basigen Gebiete 4 Maßen und 2 Brettstägen in Broequing. Die ehemals bestandenen Deiche find fannt in Archer und Billesn mermabelt.

Die Bevolferung beträgt 2495 Ratholifen (1172 mnl. 1323 wbl.); andere Glaubenegenoffen find nicht vorhanben. Mit Ausnahme bes D. Bernhau, wo Teutfch gefpro-

chen wird, ift bie mahrifche Eprache bie herrichenbe. Ertraggauellen: a. bie Landwirthichaft; fur

| ihr | en Betrieb t   | efigt man | 1        |       |      |     |       |       |
|-----|----------------|-----------|----------|-------|------|-----|-------|-------|
|     |                |           | vbrgftl. |       | unt  | crt | hān.  |       |
| an  | Medern .       | 244 3.    | 5934     | ☐ Rt. | 2573 | ვ.  | 12484 | □ R1. |
| "   | Bicfen .       | 75 "      | 199      | 19    | 503  | ,,  | 160   | "     |
| "   | Garten .       | 16 "      | 606      | ,,    | 74   | "   | 215   | 29    |
| ,,  | Trifchfelbern. | 31 "      | 250:     | ,     | 240  | "   | 113   | *     |
| "   | Sutweiten      | 45 "      | 103      | ,,    | 714  | ,,  | 50    | 29    |
|     | Wathung.       | 4074      | 40042    |       | cc   |     | 40061 |       |

Die obrgetel, Balber find in 2 Reviere, bas Sponauer und Bernhauer, eingetheilt, und liefern ein vortreffliches Baum Bernhauer, eingetheilt, und fiefern ein vortreffliches Baum Bernacht, inder 1855 und am 1. Jauner 1854 auch hier, so wie in ben Balbern benachbarter Dominien sehr großen Schaben auch ben sonst bei ein ten Balbern benachbarter Bominien sehr at 1830 saben auch den sonst bebeutenden Rehwilde und Hafenland bergestalt vermindert, bag bie Jagb bermal unerheblich ift. h. Die Bie hauch ift nur auf eigenen Bedarf berechnet und beträgt an obertigt. unterthan.

Die pbrattl. Schafe find verebelt; fonft unterhalten armere Ramilien auch eine betrachtliche Ungabl von Biegen und alle Befiger fleinerer Granbe verwenden mit Bortheil ihre Melffabe jur Acferarbeit. Bon ben 2 obraftl. Meierbofen, worin verebeltes Sorn- und Chafvieh eingestellt ift, liegt ber eine in ber Dabe bee Schloges in Sponau, ber an-Dere aber in Bernhau; ein britter, mit 225 Des. Musfaat, wurde 1805 emphit, veraugert. - c. Die Dbft baumgudt fann megen ber banfigen Rachtfroffe im Frubighre und ber rauben Rordwinde, benen bie offene und flache Gegent ausgefest ift, nicht mit Bortbeil betrieben werben. Gben fo unbe-Deutenb, gegen frubere Sabre gehalten, ift auch d. bie Bienenancht, obidon man auch jest noch - befontere in bem burch feine Lage im Thale mehr gefcubten Bernhau, wo bie fleißigften Bienenwirthe 20 bis 30 Beuten gu überwintern pflegen - etwa 200 Bienenftode gablt. - e. Un Sant. werfern bat bas Dom, nebit 4 Juchmachern und 1 Orgelund Mufifinftrumentenmacher in Sponan, Die gewohnlichen gandmeifter, ale: Bader, Binber, Fleifcher, Rurichner (1), Leberer (1), Geifer (1), Schneiber, Schufter, Bagner ze., welche ausschlieflich nur fur ben bafigen Bebarf arbeiten, und bemnach fann aud) - f. ber Sanbel (jenen mit Banholy, Brettern und Schindeln nach bem flachen ganbe ausgenommen, welcher indeg nicht über 8000 ff. 2BB. in Berfehr fest) von feiner Bebeutung fenn.

In 5 Trivialichulen: gu Sponan, Landmer und Bernhau erhalten 340 fontfabige Rinber ben Unterridt, und von ber im Entfleben begriffenen Urmenanftalt in

Sponau mit einem Fonde von 900 fl. 2020., wie auch von jabel. wohlthafigen Beitragen, 13 Arme bie nothige Unterfilbung, Bar Gefun bheitpflege befeht in jedem Orte 1 geprafte Debamme; ärztliche Hife aber wird in ben benachbaten Eichten aefuch.

Die aus 2B. von Bautich fo. burch ben Martt Sponau führende San dels ftraffe verbindet Diefes Gut mit der Poftftraffe in Beiffirch wo anch die nachfte f. f. Poft beftebt.

Orthefdreibung. 1. Sponau (mabr. Spalove), 2 Meil, nnm, von Beiffirch im freundlichen Thale am rechten Ufer ber Dber und an ber Sanbeleftraffe von Baufch nach Beiffirch gelegener Marft von 184 S., mit 1217 G. (568 mnf. 649 mbf.) und einem Biehftande von 46 Pfb., 59 Dof., 196 Rub. und 775 Chafen. Dier ift 1 fammt ber Chule unter obegftl. Sonne ftebenbe Pfarre Dbrauer Defanats, bas bftl. Birthicaftamt, 1 Colog, 1 Mhof, 1 Brau- und 1 Branntweinhe. (inegefammt obrafti.), und Die Dber betreibt 2 Dablen nebit 1 Brettfage. Die Ginwohner nabren fich von Gewerben und von ber Landwirthichaft fur beren Betrieb fie 615 3och 137 [ Rl. Garten , Biefen und Sutweiben, 1387 3. 596 3 🔲 Rl. Meder, und 33 3. 644 Rl. Balbung befigen. Die bem bl. Jafob geweihte Pfarr. fir che mit 4 Mitaren, ju beren Sprengel auch Die DD. Laubmer und Scherbborf gehoren, murbe auf ber Stelle einer frabern auf Roften ber Obraft. 1734 gang neu aufgebaut, enthalt aber außer einer Glode vom 3. 1494 und bem Tauf. brunnen von 1619 mit ber Muffchrift: "Chriftina Frau v. Lofenftein , Bittme , gebor. Freii. v. Rogendorf und Doblenburg Graw auf Gponau," nichts Merfmurbiges. Sier beftanb gmar fcon 1408 eine Pfarre 5), tam aber im 16. 3 frh. in ben Befin ber Richtfatholifen, benen fie erft um 1622 wieber abgenommen, fammt ber Rirche jur Bobenitabter Dfarre gemiefen 6), und erft 1640 mit einem eigenen Pfarrer verfeben murbe. Sponau felbit, erft 1832 gum Martte erhoben, bat 2 Sabr. martte (an Georgi und am Tage vor Gimon und Juba) nebft

<sup>2)</sup> f. Weißger v. Bobenflatt ju v. 3. 4) 3m Thurmfnopfe der Bobenflätt, Sirde fand fid ein acttel mit folgander Angelicht: »Ravochia Bodenatadiensis en integro pravitate infecta hareason, post reformationem primus catholicus parechus converts solemnitate introductus est D. Casparus Knez Westhusanus Sureus, qui Spaloviensem et Laudomierisemen ecalesian administrativi.

gewöhnlichen Biehmarften an ben Jahrmarftstagen. Der Ort hat im Berlaufe bes 30jahr, Rrieges und namentlich burch bie Banben bes Gf. v. Mannefeld, viel gelitten, Die Bewohner flohen in Die naben Balber und viele fanden auch Gicherheit in ben Mushoblungen ber f. a. Echwebenichange, welche auf bem Gipfel cines auf bem biesfritigen Oberufer in einer gel. fenwand abfallenben Bergrudens befindlich, Die fconften Unfich. ten bes malerifchen Oberthales und ber gangen Umgebung bis tief nach Schleffen barbietet. - 2. Bernbau, ebemals Barnhau (Barnowa), 1/2 Ct. m. am linten Ufer ber Der im engen Thale, D. von 68 S., 446 G. (205 mnl. 241 mbl.), 2 Pfb., 44 Dchf., 89 Rub. und 360 Schafen. Sier besteht, nebit 1 obrgftl. Mhofe, auch eine vom f. f. Religionsfonde 1785 geftiftete Lotalie, Rirche und Schule, Die insgefammt bem Schupe bes Stifters unterfteben und gum Bautider Defanat geboren, Bei ber bafigen (bolgernen) Rirche beftant fcon 1408 eine Pfarre ?), welche gleiches Gefcid mit jener von Sponau hatte, jeboch mit bem Unterfchiebe, bag fie, als Tochterfirche, nach Bobenftabt bis 1785 geborte. Der Schusherr baute fie 1792 vom Grunde aus neu auf und ließ fie gur Ghre Allerheiligen weihen. Sinfichtlich bes Befchichtli. den Diefer, in ber Relbwirthichaft ungemein fleißigen Gemeinbe, verweifen wir auf Die Beffer von Bobenftabt und Gponau .-3. Laubmer (Lubomiet) , 1/2 Gt, ofd., D. von 91 5., mit 635 G. (302 mnl. 333 mbl.) und einem Biebftanbe von 14 Pfb., 20 Dof., 72 Rab, und 315 Schafen. Die bafige, bem bl. Laurens geweibte Tochter fir de von Sponau mit ibren 3 Altaren, murbe von ber Obrgft. 1777 gang neu erbaut. Dier ift auch 1 Schule 1 phraftl. Mbof. - 4. Schergborf (Seercowa), 3/4 St. ofd., eine Unfiedelung bes Rarl Ferbinand v. Chers vom 3. 1719 auf obraftl. Granden , welche gegenwärtig 22 S. mit 197 G. (97 mnl. 100 mbl.) und 35 Rinder gablt, überbies auch 1 Rapelle und 1 Dable bat. Es ift nach Sponau eingepf., und nach Laubmer eingeschult.

Olmuber Rapitular - Gemein - Serrichaft Erichit fammt dem Gemein - Gute Patichedlut und dem Rapitular Brabenden - Gute Diflet.

Lage. Diefes Gebiet gerfallt in 3 mit einander nicht aufammenbangenbe Theile. Der erfte berfelben, gu' bem bie DD.

<sup>&#</sup>x27;) f. Befiger v. Botenftatt.

Tefcith, Lippnian, Bahanowih, Lifienborf, Daskafat, Bitlet und Baftom gehoren, liegt im außerften B. bes Kreifes, und ift von ben Dom. Beffelichtigto, Gefein, Wolcenis, Ocioplas und Wiftenin umgeben; ber andere, aus ben DD. Guichis, Raglaufs, Brimstigal und Ultrichgewiß beflehenbe, liegt im G., und wird von ben Dom. Leipult, Prerau und Dermodofijs begrangt; ber britte endlich umfaßt nur bad einzige D. Paticheblut, und liegt zwischen Deleichan und Biftith, gleichfalls im S. hart an ber Erdnig bes Drablicher Kreifes.

Befitzer. Auch bei biefer hichft, war jedes eingelne ber altern DD. ehemals ein eigenes Gut, beren Befiger Rachfolgende maren:

1. Bon Erichis. 3m 3. 1251 belehnte 3. Bruno mit bem bafigen Gigen ber Dim. Rirche, gegen einen bem Rapitel ju verabfolgenben 3. in Beigen, f. Dienftmann Berche told 1), mahrend ber andere Theil bes D. Allob mar und 1360 einem Rabrad v. Er. geboete, ber barauf f. Frau Unna 50 Mt. ale Morgengabe anwies, 3m 3. 1365 einigten fich bie BB. guban und Bbenef v. Er. binfichtlich ihres baffgen Sabes und jenes in Biela, und ber lentere verfaufte 3 33. fpater mit Bucget und Theodorich v. Ir. bafelbit 1 Sof mit 3 Lab. an Unfa v. Roftieng, einen ameiten aber mit 2 gab. , 7 Schanth. und 6 Garten fur 200 Mf., ber Unna v. Rofor und ihrem Gatten Bobunet v. Roiufchan. 1371 trat ein De bwiebet v. Tr. f. gefammtes Gigen bafelbft und bas D. Biela an Unfa und Wifnan v. Dajetin ab 2), aber 1373 verfauften bier bie 23. Bocaet und Theoborid v. Tr. bem Balentin v. Preftamelt noch 7 Blab., ber barauf und anderemo f. Rrau Giebeth 100 Dr. anwies, mabrent gleichzeitig Bobunet Rat v. Sopfcom und f. Fran Unna an jenen Unfa chenfalls 1 baffgen Sof mit Mcter, 6 Mt. jahrl. 3. ic. fur 100 Mt. veraußerten 3), Bafentin v. Preftamelt trat f. 7 Bab. bafelbit im S. 1376 bem Degfen ab, und biefer gab fie ale Leben bem genannten Unfa v. Maj., welcher auch 1377 Die bafige Befte fammt Dable, 1 Deich und Walbung von ber Olm. Sabin Eng und ihrem Cohne Frenglin ertaufte 4). Er (Unta) wies auf ber Duble

Urf. ddto. Cal. Aug. im Kapit. Ard.; wie groß dies Leben ges wesen, ift aus dem Urfunden Berzeichnis nicht ju entnehmen.
 I. 85. 88. 111. 118. 133. 1 ll. 1, 3. 14. 1 lll, 16. 29.

und bem Deiche bafelbft wie auf 2 Theilen bes D. Biela ber Frau f. Cohnes Wifnan, Gertrub, im 3. 1384 120 Mf. ale Beirathant an 5), aber nach f. Tote fiel boch bie Befte Erichity fammt bem D. und Patronaterechte an ben Difgfen Jobof, Der alles bies 1406 an Lacget v. Rramar lehn. weife verfaufte, welcher es im folg. Jahre an bie BB. 2Bene gel Rug und Johann v. Doloplas veraugerte:6). Dieje verfauften es fammt bem Borwert, Sofen und Patronat : 1437 an Dlabota v. Prufinowis, welcher barauf f. Frau, Manes v. Rofitnis, 56 God. Grofd. jabrl. 3. ale Beirathqut verfdrieb 7). Geine Tochter Margareth (o. Prufin. auf Ericis) nahm ihren Gatten, Bobuslam v. Rofor .. auf Die Befte und D. Er. 1464 in Gemeinfchaft 1), ber noch 1490 am Beben mar 2). Gein Cohn Bawifd nahm 1499 ten Dheim Sonet v. Brabowin auf Dieje Befte in Gemein ichaft, und verlaufte ihm und f. Fran Gufauna v. Profinis 1502 vollends anch bas D. Er., fammt Sofen, Patronat, bem oben D. Otiebriby mit Sof, bben D. Biela, ferner bir DD. Batrowin und Bariefe mit Sof 10) .. Die eben genannte Gie fanna nahm 1514 three Cohn, Johann v Runomit, auf Die Befte Ericis mit Bubeber in Gemeinichaft !1), ber gie aber fammt bem D., Sof, Patronat, bem ibt. D. Otiebribi mit Dof und ben DD. Bafrowicg und Baticfs, fcon 1517 an Dietrich v. Prufinowis auf Bobenftabt verfaufte. '?). Diefer überließ alles bies, fammt bem oben D. Biela und 1/2 Batrowicz im 3. 1529, gleichfalls mittelft Raufe, an Georg Biabla v. Elmbert 13), welcher bas Jahr baranf f. Gat. tin Dorothea v. Reubet auf bem Stadtden Tridis 800 Echet. Grofch. als Morgengabe anwies, nichts befto meniger aber ichon 1532 bas Gut fammt affem obbenannten und bem Une theile an Laguit, bem Bobrid v. Boboluft vertaufte, melder i. Frau, Elebeth v. Beiflawis, 1400 fl. mabr. ale Morgengabe barauf verichrieb '4). Gein Gebn und Erbe, Difobem verfaufte 1568 bie Burg und bas Ctabtch. Erichit nebit ber obigen Bubehor bem Dim. Bifchof Bilbelm 15), beffen Ster Rachfolger, Johann v. Teleich, ce 1577 fur bas an Sonet o. Brona and bem Lebeneverhaltnig entlaffene. Ctattchen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) IV. 33,...<sup>6</sup>) VII. 9. 23, <sup>3</sup>) X, 7. 20, <sup>3</sup>) XI, 3, <sup>3</sup>) XIII, 3, <sup>10</sup>) XVI 13, 23, <sup>13</sup>) XVII. 24, <sup>13</sup>) XVIII, 6...<sup>13</sup>) XXII, 7. 14) XXIII. 2. 10. 13. 15) XXVIII. 11.

Barhofft, mit mehren DD. (i. bief.), in ein Leben unwanbefte 14), und nachher bem Rapitel entweder gefchentt voer verlauft batte.

2. Lippnian. Bahricheinlich biefes D., von bem cs 1262 (es wird "Lupton" genannt) beift : tak ce Sein rich v. So hen buch als Leben bes Dim. Rapitels genemmen, und baß es ber Ritt. Bubin an Beinrich und Gobefried v. Remege im 3. 1280 abgetreten habe 17). In ben 33. 1281 bis 1286 fommt noch ein Rivin v. Bipn. in 2 Urf. fur bas Stift Brabifc als Beuge vor, beffen Gobn Briwin 1355 f. Frau Bubta bafelbit und im D. Photfa 80 Mf. anwies, und fich mit Mathias v. Langenborf binfictlich f. Gigens In Lipnan, Langenborf, Lhorfa und Lagnif einigte. 3m 3. 1368 verlaufen bie 88. Dorbo und Pitrolb v. Lip. bem Ba: lentin v. Prestamelt bas D. Ehotfa 18), und Runo v. Dra-hotufc vertaufte vollenbe, 1373, bas gange D. Lipnian fammt Befte , Sof und 2 Medern bem Ronnentfofter bei Gt. Safob in Dimit 19), von bem es fpaterbin abfam , und 1532, nebit bem naben D. BBaczanowis, von R. Ferdinand I. bem Georg Biabta v. Limbert far geleiftete Dienfte erblich gefchenft murbe 20).

3. Parfcelle. 3m 3. 1270 verfief B. Bruno biefee D. nebil anb. (f. Beanet) f. Lebensmanne Albert, beffen Rachfoger man inde fenut, ibs erft 1616, wo es nach Bilbelm Prufinowfto v. Wicztow Tobe heimfiel und

balb barauf bem Dim. Rapitel aberlaffen murbe.

4. Ratzisamin, Im 3. 1382 wies barauf und auf ben in Bufchip, Tefchet Dromada v. Su fchip, ferau Anna 350 MR. alse Worgengabe an 21), und 1397 vertaufte ber Migs, Jobot biefes D. sammt Guschip bem Olm üh. Kapitet 22). Seitbem tommt es als selbiständiges Gut indem nehr vor, und voir lassen es basin gerleit sein, auf weiches (benn es gibt beren mehre) Rahssamb bie Ergängung von Schwoffs Angaben im "Bedan. Bodenblatte" 23) Bezug habe, ber jursche be BB. herburt und Reische t. horte

<sup>1-9)</sup> XXIX. 46. 17) Inft. ddto, in festo a. Thome, ' u. in die z. Gordiniani Epi etc. (im Ofm. Kapit. Brch. ein anderes ?. fennt man meder im Peresu. noch Ofm. Areife. 19 1. 33, 107. 19 11. 9. 19 1. XXIII. 13. 11 IV. 23. 19 VI. 42. 19 1826. 6. 224.

es um 1468 bem R. Georg vertauft haben follen , ber aber 1470 burch einen Rechtsfpruch jur Bezahlung bes Raufichillings von 100 Schot. Groich, verhalten worten mare.

5. Sufalts 2-4). Die Wert Drablich erhielt hier ichon 1160 einige Aceter 23), aber im 3. 1360 bejaß es Jobann v. Suf., dem die WB. herich und Gobien 5 Vierlaun v. Guf., dem die WB. herich und Gobien 5 Vierlaun. 1 Hof. 1/2 Lagn. und 3 Anfahen daftich abraten 2-6), und 1373 cnunt sich ein Reichelt Prom ad a nach eben diese menschieß ?.), der in Gemeinschaft mit s. Mitbelihern, nam sich s. Brude und Veren. 200-lopfad im D. Wister v. Dowlopfad im D. Wister de Benge und Ster. v. Doe lopfad im D. Wister de Benge und 3383 und wies s. Krister und Anna auf diesem D. und in Ratslauth 350 MR. als heitaths gut an 33, aber 1397 vertauste 21. Arichelt eiber noch 1383 und wies s. Frau Anna auf diesem D. und in Ratslauth, 350 MR. als heitaths gut an 33, aber 1397 vertauste, wie so eben gesagt (6 Radsschus), MRS, 3006 bieses D. ben Omaß, Rayster 30,

6. Batich anowig. Un Diefem D. befaß 1368 ein Undreas Beiß D. Lom einen Antheil worauf er f. Frau Runa 50 Mt. ale heirathgut verschrieb 3.1), wie er benn auch 1371 bafelbft 8 Lab. bem Mtgf. Johann verkauft hatte 3.2). 3mm 3. 1532 f. Etppnian.

11.14. ) A. 3:



<sup>\*\*)</sup> Dirira Drt, wie (o siele anbere, permiff man in Schwose \*Zopographie \*\*) Ill. 51. Theraur, abso. p. 188. \*\*) l. 79. \*\*) ll. 5. \*\*) Ill. 51. \*\*) llV. 23. \*\*) Vl. 42. \*1) l. 110. \*\*) l. 110. 125. \*\*) llff, ddio, Hl, Non, Jan. in Olm. \$ep. fig. \*\*) X. 39.

perfaufte fammt biefem Gute Erafmus v. Boboluft bem Coorg v. Jaffeigl im 3. 1557 35) und feitbem verblieb er bei Befeifigto bis jest.

Beidaffenbeit. Der Gladenraum von Teidis und Patichebluf beträgt 7898 3och, 971 3. [ Rl., jener bes aus 2 Drittheilen bes gleichnamigen D. bestehenden Gutes Biflet aber 556 3od, 70 D Rl., mit Ginichluß bes an Beffeligfo gehorenden Untheile. Die Dberflache besteht meift aus Mittelgebirg, bas fich gegen R. (Dadfabater Revier) bebentenb erhebt, und bort bie 2 bochften Punfte, ben "Rofa = und Sas. lichter" Berg, bilbet, ber nabe bei Erfchit auffleigenbe "Baffo. wera Berg bietet eine herrliche Fernficht gegen ben Beften. Cammtliche Sugel und Berge, mit Musnahme ber unbedeuten. ben farpatifchen Mustaufer bei Datidebluf, geboren gum mab. rifden Gefente und bestehen aus Trapp und Thonfchiefer. Der Boben felbit ift febr vericbieben, in ber Alache, wie a. 23. bei Trichit, Lippnian, Biffet ge. ift gewöhnlicher Thon und Lehm, mit gleicher Unterlage, bei Patichebluf Thon und fandiger Lehmboben vorherrichent, im nordlich gebirgigen Theile aber wechfelt Lehm und Thou mit Sanbboben mit thon. und ichot. triger Unterlage ab.

Un Gemaffern trifft man ben im Gebirg bei Saelicht entipringenden Bilbbach Sabowes, ber nabe beim D. Das. tabat von einer burch ibn bewafferten Biefe ben Ramen "Dleichnisa" erhalt, bas D. Tricis burchflegt und im G. bavon auf bas Gut Pentichis übertritt; ben Bach Libuicha, welcher in bem obrattl. Balbe "Gfarineh" entfpringt, an ber Grange mit Dremoboftis fortlauft und fich unfern von Grims. that in Die Betfchma einmundet; endlich Die vom Leipnifer Gebiet in ber Rabe von Ulrichowis berübertretenbe Betichma. melde fortan bie Grange gwifden ter Sichft. Leipnif und ben DD. Ulricowis, Guidis, Ragiawis und Grimethal biftet und beim lettern Ort auf bas Prerauer Gebiet übergeht, Die Betichma führt nebit anbern gewöhnlichen Gifcharten auch Schille und Malraupen. Bon ben 5 obrgftl. Deiden ift 1 bei Dastabat, nabe an ber Pofiftraffe, bie 4 andern aber nebit 1 fleinen Brutbeid bei Ericbis; fie find mit Rarpfen befest.

Die Bevolferung ber Dominien Ericit und Patifice. fut beträgt 3031 Seelen (1468 mnl., 1563 mbl.), worunter

<sup>35)</sup> XXVI. 9.

55 Richtfath oliffen helveilich. Befenntneffe (in Pacicheblnf) und 13 Inden (auf ben obegiti. Beflandhaufen gu Tricitip und Napfawih); tie tee Guted Wiffet der 302 Kathotiffen (147 mnl. 155 wbl.). Die mahringe Sprache ift die herrichende, nur in Liffendorf und Zafrow wird zugleich auch Teutsch

Ertrags und Erwerbequellen find: 1. die Laubwirthichaft; ju ihrem Betriebe hat man bei a) Erfdin an

|                            |      |         | υį   | rigfeitl. |          | un   | eri | than.   |        |  |
|----------------------------|------|---------|------|-----------|----------|------|-----|---------|--------|--|
| Mcctern                    |      | 182     | 3.   | 487       | □ Rí.    | 1953 | z.  | 862     | □ RI   |  |
| Wiefen                     |      | 111     | ,,   | 4495      | 22       | 646  | ,,  | 4785    | ,,,    |  |
| Gärten                     |      | 12      | 29   | 407       | 29       | 39   | ,,  | 14613   | . ,,   |  |
| Sutweiden                  |      | 73      | 29   | 8224      | 29       | 156  | 39  | 254     | ,,,    |  |
| Deichen                    |      | 25      | ,,,  | 1563      | 29       |      | 29  |         | ,,     |  |
| Wald .                     |      | 1958    | ,,   | 4265      | 29       | 101  | 22  | 919     | 22     |  |
| b) 6                       | ei i | Siff    | i ß  | 2¢. an:   |          |      |     |         |        |  |
| Meckern                    | ٠.   | 1       | ,,   | _         | 22       | 1541 | ,,  | 504     | . ,,   |  |
| Biefen                     |      | 19      | 22   | 1204      | 29       | 84   | 22  | 952     | . ,,   |  |
| Garten                     |      | _       | 22   | _ "       | 22       | 42   | 39  | 1200°   | 29     |  |
| Sutweiben                  |      | 33      | 29   | 11121     | 22       | 401  | "   | 2642    | . ,,   |  |
| Balb .                     |      | 70      | 29   | 1468      | 22       | - 1  | "   | 170°    | ,,     |  |
| c) 6                       | el 9 | Datid   | e b  | fuf an    |          |      |     |         |        |  |
| Medern                     |      |         | "    | _         | 22       | 240  | "   | 671     | · 22   |  |
| Wiefen                     |      | _       | 22   | _         | 22       | 18   | "   | 736     | ,,,    |  |
| Garten                     |      | _       | ,,   | _         | 29       | 7    | 29  | 152     | 29     |  |
| Sutweiben                  |      | _       | 22   | _         | 29       | 151  | 22  | 709     | ,,     |  |
| Balb .                     |      | _       | 22   | _         | "        | 13   | "   | 119     | ,,     |  |
| d) bei Bitlet enblich an : |      |         |      |           |          |      |     |         |        |  |
| Medern                     |      | _       | 29   | _         | "        | 317  | "   | 245     | ,,     |  |
| Wicfen                     |      | _       | . ,, | _         | 29       | 59   | 29  | 1224    | ,,     |  |
| Garten                     | ÷    |         | ,,   |           | 29       | 13   | "   | 1452    | "      |  |
| hutweiben                  | un   | d Geiti | סמט  | -         | 22       | 135  | 29  | 369     | "      |  |
|                            |      |         |      | h         | fallen : |      |     | ere had | Tuldie |  |

Die obegift, Walber gefalen in 3 Reviere, bas Teifdier, Dadfabater und Sufchiper, und enthalten Tannen, Richten, Riefern wie auch Barten; au Laubfolg aber, Buden, Gichen, Birten, Aborn, Eichen, Papeln z. Un jagbaren Thieren hat nan Doch (in b. Dacfabater Revier) und Recheville, Bachfe, Bachfe, Dafei und Rephilik, Dafen, Bachfe, Dafei und Rephilik, Dafen, Budfe, Dackel und Rephilik auch eine Berbeite u. f. w. und bie gut bestellt Jagbwirthfoat in dag ergibig.

2. Die Biebandt. Der landwirthichaftliche Bichftand

beträgt mit Ausnahme bes Borflen . und Feberviehe bei Er-

|            |  |  | obgftl. | unterthan. |
|------------|--|--|---------|------------|
| Pferben    |  |  | 14      | 586        |
| Rinbvieh   |  |  |         | 542        |
| Schafen    |  |  | 800     | _          |
| bei Biffet |  |  |         |            |
| Pferbe     |  |  | _       | 45         |
| Rindviel   |  |  | _       | 53 Stude.  |

Bon obraftl. Deierhofen befieht gegenmartig nur. 1 in Ericbin, morin veredeltes Schafvieb eingestellt ift : 3 andere (au Bafrom, Guichis und Raplamis) find langft aufgeloft und ibre Brande murben theils ju Unfiedelungen theils ale Pargellen an die Unterthanen überlaffen. - 3. Die Db ftbaum. aucht beidrantt fich nur auf eingefriedete Barten und liefert mehre Gattungen von Mepfeln, Birnen , viele Pflaumen und Ballnufe: befondere bei Biffet merben viele Pflaumen gewonnen. Mit befonderer Borliebe, wenn auch mit nicht immer gunftigem Erfolge betreiben Die Bemerbelente in affen Gemein. ben bie 4. Bienen aucht, inden laft fich meber bie Ungabl ber Bienenfiode noch ber Gewinn mit Giderheit angeben. 5. Sandwerte; fie werben von ben gewohnlichen gandmeiftern (a. B. 8 Comieben, 7 Schuftern, 8 Schneibern, 3 Tifchlern, 5 Bagnern, 7 Mabl- und 3 Cagemuffern, 2 Cattlern u. f. m.) nur fur ben Sausbedarf betrieben. Die Bewohner von Gufcis, Rasfawis und porguglich bie von Patfchebluf find beinabe indaejammt Bein me ber und feten ibre biedfallfigen Gr. zeugniffe theile auf Sahrmartten benachbarter Orte, theile an Reinmanbbandler ab. Darin und im Bertauf bes erübrigten Getreites auf ben Bochenmarften in Olmus und Leipnif, wie auch im Abfat bes Brennholges nach Dimit, Prerau und Leinnit, welcher bie Gemeinben Lilienborf, Dastabat, Safrow und Biflet beidaftiat, befteht aus 6 ber Sandel biefer Dominien, melden, fo mie aberhaupt jeden Berfchr fomobi bie von Olmus burd Liliendorf und Dastabat oftl. nach Leipnit fubrende Doft fraffe, ale auch die von Leipnit burch Ericis weitl, gegen Dimus gebabnte Sanbeleftraffe nebit mebren aut unterhaltenen gandwegen forbern. Die nachften f. t. Doften find in Dimas und Gr. Mugeab.

gar ben Unterricht von 270 fculfabigen Rinder befieben 2 Schulen, ju Erfcis und Rablawis; bie Rinder ber übrigen Gemeinden besuchen die nachstgelegenen Schulen.
Die Arm en an Ralf in Trichip verpflegt mit den Zinden eines Erammvermögene von 471 fl. 39 fr. E. M. und 545 fl.
49 fr. W. W., wie anch mit anderweitigen wohlfthärigen Beiträgen jährlich 19 Arme, und für Gesun dheitpflege befleht nehft 3 hebammen (zu Trichip, Euschip und Rahlawih) 1 Wundarzt in Trichip.

Ortbeidreibung. 1. Tridis (Trssice), 2; Deil. w. von Beiffird, nabe an ber nach Galigien führenden Pofifraffe gegen G. und am Bach Solefdniba gelegener Martt von 123 S., mit 874 E. (431 mnf. 443 mbf.), 145 Pfb., 52 Ddi., 167 Rib. und 800 Chafen. Sier befinden fich 1 obraftil, auf einem Sugel im alten Stol erbautes Schloß (bie ehmalige Befte) , worin ber Gip bes Dberamtes, ferner 1 unter obraftil, Coupe ftebende und jum Bifterniber Defanat gehörige Pfarre fammt Rirde und Coule, 1 Brauund 1 Branntweinbe., 1 Mbof. und 3 untertbanige Mublen. Die Der Geburt Mariens geweihte Pfarrfirche, ju welcher nebft Erichit auch bie DD. Lippnian, Bajanowis, Das. tabat, Bitlet, Bafrom und bie frembbftl. Doloplas. Rl. Bainif und Egwregow geboren, bat 3 Mitare unb murbe an ber Stelle einer alten, icon 1406 (f. oben b. Befiber) ale Pfarre bestandenen , aber lant einer Glodenaufschrift von dem f. preug. Truppen 1758 verbrannten , balb nachher wieber aufgebaut. Econ vorbem afcherten fie, fammt ber Pfarre und bem gangen Martte, bie Comeben 1642 ein, worauf Die Pfarre einging und ber Drt nach Bf. Pentichis eingepf. wurbe, und zwar bie 1666, wo man die erftere wieder bergeftellt hatte. Mugerhalb beffelben und mitten auf bem Friedhofe befteht auch 1 ber bl. Runiqunde gemeibte und, ber Cage nach, viel altere Rapelle ale bie Rirche felbit. - Der Ort ift alt. war icon 1529 ein Martt (f. d. Befiber), marb ale folder 1819 beffattigt - bei melder Gelegenheit ihm an ben 2 fra. ber gehabten aber nicht ausgeubten Jahrmarften noch 2 anbere ertheilt murben - und erfitt burch bie bereite ermabnten Branbe. fo wie durch ben neuerlichen am 19. Jul. 1830 viel Unglad,

Dorfer. 2. Das fab ac (Daskindat b. 6. "ven Rod her"), 1 St. wum., hochesn an ber Volfftraffe, hat 42 D., 259 E. (128 mnl. 131 wbl.), 28 Pft. und 57 Riuber. Der cift nach Doloplas eingeschult, hat 1 Mölfe nebit Brettsfäg und wurde im Beginn ved verflosfenen Jafre, in biefer des

male febr malbigen) Begent angelegt, gemiffer Dagen jum Unbeufen, weil fie, nach ber mabr. Benennung bes D., bem Reifenden fruberbin unfreundlich gemefen. - 3. Grimethal (Grimow), 2 Gt. ofo. am linten Ufer ber Betichma, eine and den Rabilamiper Mhofsgrunden 1788 entftandene, nach Drewohoflit eingerf, und nach Rapflawis eingeschulte Unfiebelung pon 29 S., mit 143 G. (71 mnf. 72 mbf.), 59 Pfb., und 58 Rinbern ; an bem Bache Libufcha fiegt 1 Duble. Die Betidma vermufitet bie Relber allau oft. - 4. Bilienborf (Rocaurow), 1 1 Et. w. an ber Pofifraffe gelegene und 1799 auf ber Stelle eines ausgerotteten obraftl. Gebufches entfiandene Unficbelung von 11 D., mit 61 G. (29 mnl. 32 mbl.), 7 Pfd., 10 Ochf. und 18 Ruben. Gingepf, und eingefch, ift fie nach Bifternit und bat 1 Gaft- und Gintebrwirthebe. - 5. Lippnian (Lipniany), 1/2 Ct. ffm., bat 28 5., 176 G. (88 mul. 88 mbl.), 60 Pft. und 48 Rube. Sier ift 1 dem bl. Jehann v. Repom, geweihte Rapelle, worin alle 33. 3 Dal die hl. Deffe gelefen wird. - 6. Patfcheblut (Pacetluký), 3 D. ofo. bart an ber Grabifder Rreisgrange, gablt in 41 S. 220 G. (105 mnl. 115 mbl.), 41 Pfb. und 45 Rube. Bur Rirche und Coule gehort es nad) Prufinowis. - 7. Ratzlawitz (Raclavice), 1 M. D. am linfen Ufer ber oft austretenben Betfchma, bat 88 S., 251 G. (237 mul. 284 mbl.), 170 Dfb. und 150 Rube. Es ift zwar nach Pawlowis eingepf., bat aber 1 eigene Schule, 1 Ginfebrwirthebe, und 1 obrigftl. Brauntweinhe. - 8. Gu. ich it (Sussice) , 1/2 St. nnb. vom vorigen, gleichfalle am finfen Ufer ber Betichma, gablt 53 b., 389 G. (194 mnl. 195 mbl,), 105 Pfb. und 82 Rube. Bur Rirche und Coule gehort es nach Pawlowit. Une ben Granben bes in ber Dabe besielben bestaubenen obraftl. Mhofes entitand 1788 bie nach Pawlowis eingepf, und eingeschulte Unfiedlung. - 9. Ulri. dowin (Ulrichow), von 18 S., 94 G. (46 mml. 48 wbf.), 25 Pfb., 28 Ruben. - 10. Batjanowitz (Wacanowice), 1/2 St. w., hat 19 S., 126 G. (58 mnl. 68 wbl.), . 58 Pfb. und 48 Rube. Es ift bier 1 ber bl. Praribis geweibte Rapelle in ber 5mal bes 3. bl. Deffen gelejen merben. - 11. gafrgow, 1/4 St. no. aus obrgfil. Mhofe. grunden an ber Statte eines ehemale bestandene gleichnamigen D. (f. oben) 1788 entitanbene Unffedlung von 26 S., mit 168 G. (81 mnf. 87 mbf.), 19 Pfb., 10 Ddf. und 28 Ruhen. — 12. Das Prabende Gut Wielet, 1/2 St. n. hart an der Posstraffe, gabit im Ganzen 42 S., 302 E. (147 mml. 155 mbl.). 54 Pfd. und 50 Adhe. Davon gehören 2 Ortetheile (32 H.). dem Olm. Domfapitel, das Uebrige zum Gut Wesstelberg.

Augerbem besicht bas Gut Tridit noch 3 behauste Unterthanen nebit 1 (untertfan.) Mable in bem gum Gute Beffeligto gehörigen und nur 1f4 St. d. entfernten D. R.f. Lagnif.

## Olmüber Fürft = erzbischöfliches Leben = Gut Erna wfa.

Lage. Liegt nordnordofilich von ber Rreiefladt zwifchen ben Dominien Dochwald, Reuhnbel und Groß Peterswald.

Befitzer. Gegenwartig befift bas Gut Philipp Ritt. Sarraffowffy v. Saraß als Erbtheil feines verforbenen Batere Philipp. Bon f. Borgangern nennen wir großentheils mit Schwon 1) im 3. 1438 Georg v. Ernamfa auf Braunsberg und Riffas v. Rattenborf auf Ernam., welche auf einer Urt. fur Altenborf ale Beugen erfcheinen ; 1553 und noch 1562 2) Die BB. 26 engel und Ubam v. Chorinfty, Die es fammt bem naben Leben Rattenborf befagen. Beibe Leben blieben bei ihrer Rachtommenichaft bis auf jenen Ctibor Chorinffy, welcher fie nach ber Schlacht am weißen Berge verlor. Johann Chriftoph Drift v. Lagista taufte fie 1622 fur 6000 ff. mahr., um fie ichon 1628 wieber an Johann harraffomfff v. Sarraf für 6900 fl. mabr. ju veraußern. Bei bes Lettern Rachtom. men, von benen Giner bas Gut Rattenborf bavon abverfaufte. blieb es bie auf unfere Tage.

Defcaffenheit. Die Brobe ber Dberflach betragt 986 306 1233 | Rl. Die Leftere ift meift eben und ber Boben größenteftel felmig mit einer (chierigen Interlage, Rur in guten Jahren und bei ber fleibigften Bearbeitung tragt er Wigen und Korn, mehr hafer, Kartoffeln, felten Klee, und Gerfte niemals.

Der einzige Felbbach Ernamta, welcher bei bem D. Rat.

<sup>1)</sup> III. 194. 2) Rach ber Mufidrift einer bafigen Rirchenglode.

tendorf (Gut Neuhübel) sich bilbet, durchzieht das Gebiet und fällt bei Groß Peterswald in die Lubina. Der Schloßdeich in Tenawka von 5 Joch 728 🔲 Rl. ist mit Karpfen befeht.

Die insgefammt tatholifche und Mahrifch retende Bevollterung gable 386 Ecclen (277 nul. 509 mbl.), und ernäher fich von Accesau, Biebaucht, Wolfefpinnerei und Tagefofin. Rur bie Landwirtbicoft beutite man

obrigkti. unterthän.
als Aecter . 240 J. 221 C. Ki. 367 J. 271 C. Ki.
Wiesen . 48 » 236 » 110 » 89 ° »

 Sirten
 10
 947
 " — " — "

 Sutweiben
 13
 " 419½
 " 20
 " 1453½
 "

 Washing
 113
 " 104½
 " 57
 " 623½
 "

Die obrettl. Balbung von 1 Revier besteht aus Rabele und Laubsofg, bett aber faum ben eigenen Bebarf; bie Jagb ift niederer Ret. Die Obift baumgud, to wird von Seite ber Obrgtt. nur in eingefriedeten Garten betrieben, obwohl, wegen bes raubern Klimas nicht mit bem besten Gerfolge. Der sandwirtsschäftliche Biechst and beträgt:

pferbe . . . 6 40

Rinber .

Die Obrgft: hat 2 Meierhofe, beibe in Trnawfa, ben einen beim Schfoße, ben andern am Ende bes Dorfes. Bon Oewerben tann eben fo wenig bie Rede fepn, wie vom Sanbef.

60

82

Die ichuliabigen Rinder erhalten Unter richt in ber bafigen Senten 21 mm bie nobige Unterftabung burch wohltsttige Spenten und Rante argitiche Diffe von Bergten benachbarter Dominieu, mit welchem lettern tad But auch mittelft mehrer Landwege verbunden ift. Die nachste f. f. Poft
ift in Rreibera,

Ortbeschreibung. Rur bas einige D. Tran an fa gehört zu biefem Gute. Es ift 5 1/2 M. nind, von Beifeftrech 1/2 M. nind, von Freiberg entfernt, liegt am gleich namigen Bache und gaft in 88 D. die bereits oben angegebene Sectengahl. Außer I obrgtlt. Schloge, worin der Eißebe Wirthhof aftsamtes, ift bier auch elne vom t. t. Reignsfonds im J. 1785 gestiftete und feinem Schuft auch unterstehende Localie, mit Kirche und Schufe, ferner 2 worftlt. Möche, I Brannweinbe, und I Mable. Die ber

hl. Martyr. Ratharina geweihte Rirche mit 3 Aftaren ift im f. g. gothifchen Sipf gebaut und bestand, jusolge einer Got-fenausschieft, ichon 1500 3) als Patrer. bie nachbet in ben Bessip ber mahrisch, Brüder tam, seit 1625 ausgehoben und als Tochter ber Braunsberger Pfarre bis 1785 gugewiesen und unter.

Olmat. Fürst erzbifchfl. Leben - Gut Balteredorf (mahr. Strelna).

Lage. Liegt weftlich von Beiffirch und graugt im R. mit Liebau, im D. mit Bodenftabt, im S. mit Leipnif, und im B. mit Groß Bifternif im Olm. Rreife.

Befitzer. Much biefe Gegend verbanft, gleich andern biefe Kreifes ') der hicht bes Krumflabes, und namentlich ber Kloftergeifflöfet, bie erfte Emwilderung und Urbarmadung. So lesen wir in einer Urfunde für das Stift Pradifc vom 3. 1203 '), das Wigf, heinrich Wladistam, der Grönder Weierab's (1199) 3), eben damass bem obsenanten Stifte (Orablich) einen weit ausgedehnten, und nach dem ihn durchflieben Bache "Stiftlna" benannten Bald zwischen deu fille fen Ober und March mit der Bestanten schlere, ihn aussoteten und Doffer, Matte, und Stabte anlegen zu darfen '1.

<sup>1)</sup> Die ber andern führt bas 3. 1562 und wurde in B. Defe-

<sup>1)</sup> Beiffird, Brauneberg, Grantftatt u. m. a. 1) ddtb. Vill, Kal Marc, in Annal, Gradic, 1) und nicht, wie man bisher geglaubt 1202, wie dieg funftigbin ermiefen werten mirt. ") Die Granjen besfelben merben, fo angegeben : »prima meta (est) supra fluvium Bunow, qui fluit in Strzelnam ibidem, de qua aqua tota illa silva Strzelna nuncupatur, Deinde vero fluvius Strzelna ad duos tractus sagittæ fluit in Odram; de Odra incipiendo versus Orientem inferius influentibus aliis aquis ex utraq. parte in Odram usq. ad fluvium qui Cirmena nuncupatur; deinde per metarum signa declinando contra Aquilonem usq in locum, qui dicitur Tyzowahora, situm supra Moravam; et ab inde retrogado passu versus occidentem influentibus quibusdam aquis ex utraq, parte in Moraviczan uşq, ad locum, qui dicitur Rohumplawie; deinde per semitam in Touiren (Towerz) redeundo, versus meridiem usq. ad aquam Lopenicza, cum vertice unde originem ducit, et transits eadem aqua per semitam dictam usq. ad aquam Bud is sowa,

Und bies gefchah auch im Rurgen. Denn Mbt herrmann ichidte foaleid ben frommen Bruder 21 braham babin, ber mit mebren Rlofferbrudern bort ein Ginfieblerleben geführt, eine Rirche erbaut, und balb barauf (um 1202) mit Ginwilligung bes Landesfürften und Unterftutung f. (feiblichen) 29. namlich bes' Prerauer Archibiaton Gfau, Jfaat's und Blafius's, inegefammt Domberren ber Olm. Rirche, auch ein ber bb. Dreifaleigfeit, ber Sungfrau Maria, und bem b. Georg geweihtes Rlofter in biefer Bifbnig erbaut hatte. Dafür trat ber Deaf. ben gangen Balb fammt Erträgniffen bem genannten Gfa u und f. BB. lebenelanglich ab. Abraham aber lebte 30 33. fang in Diefer feiner Coppfung, bis ibn Die reumuthigen Birten f. Stiffbruber amangen, Gintracht und Frieben bem vielfach gerruttetem Mutterflifte ale 216t gu bringen. Er that's, febrte aber fcon nach 3 33. in bie theure Ginobe Streina gurnd, mp er auch am 4. Mpr. 1232 vericbieb. Bon ben genannten 5 BB. überlebte ihn nur jener Gfau, nach beffen Tobe (1253) bas Stift Grabifd, binfichtlich Strelna's in feine Rechte trat 5). Diefem geftattete R. Bengel im 3. 1284 ben "Marft" Streing eben fo, wie Rudnit, Baja, Bwittan und Beiffird ,megen ber burch Feinde baufig erlittener Unfalle" mit Mauern, Graben und andern Berten ju befeftigen 5); aber balb nach. ber trat es biefes Webiet bem Dimuta, Rapitel ab, meldem es fammt bem naben Bautich, R. Bengel aewaltfam entrig 7), um Beibes nicht fruber ale erft 1305, und zwar auf bem Rranfenbette burch Bemiffensbiffe bagu bewogen - mieber jurudaufiellen. Bon nun an werben bie Befiber biefes Lebens nicht fruber ermabnt, ale erft 1582 8), mo es Sobann

cujus origo est inter semitas dietas, inde procedendo per semitam nominatam usq. ad aquam Lubos ka, cum vertice et praisi omnibus, que iti habentur. Deinde per semitam eandem, donce ventum tierit super aquam Smilov, cujus origo est inter metas dietas; Smilow autem pertransita, per signa metarum, donce revertatur ad prenominatum fluvium Bunow, e etc. b. angelübrt. Ilft. unh Annal. Gradic. Mept, fol. 6g sqq. °) litri. ddto, in Wiesemberg Prid. Idus Sept. °) bona ced, Olomue, abstimus. . , que per nos quibuscumq. injuste ablata esse diecrentur etc. [agt er fifbf in ter lift. ddto. Prig. XII. Cal. 3µi. m Elm. 8pa. Ntq. 1 m Sec. 6 m op vo fre. D. & fre fin a µ ben 33, 1365, 1382 u. 1398 [pridt (f. 485)] betriff et in µr 2ft. €ferenter abbrit a semente & Etfeliu.

Poretaty v. Norta hielt '), ber es 1596 f. Schwiegeriohne, Lutad Dembiufty v. Dembin, blicht. hauptmann in Kremfler, für 10,000 fl. mört. verfaufte. Die Tochter bes Lehtern, Elifabeth Polexina verm. Gfin. v. Burben, trat es 1668 bem Gf. Johann Franz v. Burben ab, nach bessen bestehen Tobe es 1705 an f. Sohn Franz 30feph überging, welcher es wieder 1735 f. Sohne, Bengel Joseph Branz, und biefer noch dasselber. Dem Sohne Joseph Branz, und biefer noch dasselber de Leptgenanten Tobe übernahm es f. Sohn Johann Rep. Bf. v. Burben und Freibentschaft. f. Rämm, der aber am 19. Insti 1835 karb. Begenwärtig ift damit noch Niemand besehnt.

Befchaffenbeit. Die Oberfläche beefelben beträgt 5577 3ch 659 ☐ R. und wird von R. nach D. von einem Mit ber Gubeten burchftichen, beffen fochfte Berge, als ber "hahnerberg", ber "Spihberg" und bie "Mahleihne" etwa 500 Rt. boch find, und meift aus Saubstein bestehen.

Un Bewäffern hat man bie a) Ober, welche von S. aus bem Belfeilischer Beitete fommt, und öfft. Der Hicht. Den Die ben Pie bach, welcher von Bobenitabt guntehmt; bo ben Pie bei be dach, welcher von Bobenitabt fommt, in s. Lauf nach R. die Biefen von Dittereborf bewässer, und sich in bie Der einmandet; und o den Lich nicht ach welcher eine Auchte auf der Hich. Brog Bibsternich hat, sich von bort nörbl. wendend birfes Gut bespülft und nachber sw. der March guestlt. Nur die Oder führt Foresten. De eich e albt est nicht.

Die insgesammt fatholische Bevolfterung teutcher Junge bereigt 2323 (1133 mil, 1192 wbl.) Geelen, und'lebt vom Meteban, Biegjanch, Rachospinnerei, Garn- und Holghandel. Bum sandwirtsichaftsichen Betriebe werden verwendet.

|  |     |              |      |    | obrgftf. |       |      |    |      |       |  |
|--|-----|--------------|------|----|----------|-------|------|----|------|-------|--|
|  | als | Meder .      | 16   | 3. | 1538     | □ Kl. | 1025 | ვ. | 1089 | J £ſ. |  |
|  | ,,  | Biefen .     | 15   | ,  | 500      | *     | 562  | "  | 94   | "     |  |
|  | ,,  | Garten .     |      | ,, | 1430     | n     | 40   | 28 | _    | 79    |  |
|  | "   | Trifchfelber | 20   | 29 | _        | 78    | 1500 | "  | -    | **    |  |
|  | "   | Sutweiben    | 2    |    | 1007     | 29    | 308  |    | 1439 | "     |  |
|  | ,,, | Waldung      | 1786 | ,, | 145      | 33.   | 98   | 19 | 1417 | "     |  |
|  |     | -            |      |    |          |       | 200  |    |      |       |  |

<sup>9)</sup> Er unterzeichnete auch ben Lanbfrieden von b. 3. 10) Comon

Der Boben, etwas Damm, meift aber Mergelerbe mie sanig sehmiger Unterlage, tragt Roggen, Gerfte, Safer, Rarvoffeln, Flachs und Riee, liebt aber vorzugsmeise rrocten Wietereung. — Die Balbung ist die beste Ertragsquelse der Obtigkeit, und wird orgefaltig bewirthschaftet. Sie bildet Le Revleter, welche mit 2/3 Radele und 1/3 Laubofg, bestock find. Unter dem erstern sind die Tanne und Fichte, unter dem lechtern hingegen die Buche und theilweise auch der Aforn vorhertschend. Die Lage liefert einzes Resmild und Sasen.

Der Bieh ftand bee Unterthans gabit 69 Pferbe, 181 Doffen, 449 Rufe und 69 Schafe, und ift insgesammt vom guten Lanbichlage. Die Obrgft, bat ihre 2 Deierhofe aufgeloft, und unterbalt feitbem feinen Bichfanb.

Mit Gewerben beschäftigten fich 88 Landmeister, darunter I Brauer, 16 Leinmandbereiter und Weissbeten, 2 Leinweber, 6 Barnfandler, 10 Graupenfandler, 4 Mafy und 5 Sägemdler, 2 Berber, 2 Kalfchner ze. Die Bewohner von Walteredorf und Ditteredorf erzugen vieles Garn und Leinwand, die aber meist an Zwischenhandler verfaust wird, und eben beise Gemeinden treiben auch einen flarten Dande imit hofg meist nach Offnah, bessen gert jahrl. 3 bis 4000 st. C. M. beträgt.

Den Unterricht erhalten 350 schulfahige Rinder in ben Trivialfoulen gu Baltereborf und Dittereborf, und bie Armen an fie ateen eben ba betheilen mit ben Zinfen ibred igeringen) Stammvermögens, wie auch mittelft wohltschiger Beiträge, in Baltereborf 11, in Dittereborf aber 7 Arme. — Das Gennbheitspersperson ebelen aus 1 obegeft. Argte n. 2 Redammen im Baltereborf und einer in Dittereborf.

Die von Bobenftabt burch Baltereborf meftl. nach Olmuh gebahnte Sandels frafje und mehre Laudwege forbern ben allfeitigen Berfehr, Die nachfte f. f. Doft ift aber in Olmutz.

Ortbeschreibung. 1. Baltereborf (Streina), 3 Meil. w. von Beigften, 2 ff2 nd. von Olmit, im Thate und ner von Olmit, burft Bobenstadt nach Meisstrage gelegenes D. von 181 p., mit 1392 C. (679 mal. 715 w61.), 45 Mps., 280 Aif., 110 Doft., und 59 Schafen. hier besinber ifch bas obraftel. Birth sch aft. amt. 1 unter obrafte. Echuh stehene und 1773 gestiftete Lof alie mit Rirche und Schule (Bautscher Defanach), 1 obraft. Braue und Brantmerinst, am Daage 2 Mußsten mit

1 Brettfage, und in ber Umgebung 3 Barubleichen. Die Rirch e , unter bem Titel bes bl. Rifolaus mit 3 Altaren , murbe 1752 auf einer Unhohe im D. an ber Stelle einer frabern alten auf ihre eigenen und Gemeindefoften erbaut und gehorte als Tochter bis 1773 gur Pfarre in Sabicht. Die ehemalige obraftl. Beite mit 3 Thurmen und febr feit (gum Theil aus Quaberfteinen) gebaut, ließ man icon im verfloffenen Sabrb. allmablig eingehen, rif fie 1802 mit großer Mabe vollende ein, und erbante an ihrer Stelle Die Umtetauglei und Die Brauerewohnung. Bon bem oben befprochenen (f. Befiger) Rlofter bes bl. Ge or g hat fich, eben fo wie von ben ehemaligen Feftungemerten bee Ortes, jebe Spur und fogar Die Cage verloren, und eben fo wenig weiß man wie er bie Marftgerechtigfeit, Die er bod 1284 befag, verloren. Die 1/2 Gt. gegen RB. entfernte und Subnerberg benannte Unfiedelung von 8 S. ift in ber obigen Banfer : und G. Bahl ichon einbegriffen. -2. Dittereborf (Czerna), 1 Ct. d. in einem Thale nicht weit vom Pleifibache, ber bier 2 Mublen und 4 Brettfagen betribt, D. von 109 S., mit 933 G. (454 mnl. 479 mbl.), 24 pio., 71 Ochf., 169 Rub, und 30 Schafen. Much bier ift 1 pim f. f. Religionefonde 1780 gestiftete und unter feinem Schute fichende Lotalie, Schule und von bemfelben Stifter an ber Gtelle einer frubern baufalligen (eine Glode fubrt Die Jahrgahl 1589) erbante, und ber bl. Maria Magbalena geweihte Rirde mit 2 Mfraren, ju ber außerbem noch bas D. Reneigen (Sft. Leipnit) eingepf. ift. Das Blatt bes boben Altare malte ber Ufabemifer Jof, Fromel. In ber Umgebung bes D. (meift gegen R.) find 10 vereinzelnte Barnbleichen, bie obigen Mablen und 3 andere So.

## Rideicommig = But Beffelitichto.

Lage. Es liegt fubweffl, von Weißfird, und grangt im S. und D. mit Leipnif, im B. mit Rofetnig und Erfdig und im R. mit Tricitig und Wiftenis.

Befitger. Die einzelnen (alten) DD. Diefes Untes hatten, bie fie mit Beffelitichfo verfcmolgen, folgeube Befiger:

1. Weffelirichto, Wis jum Aufban bes fo benannten Schloges wurde biefes D. "Chylege" "Chylege" and "Chificg" genannt und hatte folgende Beschret: 1353 einen Friblin v. Ch., ber fich mit Gielg v. Roflowip einigte — 1353 Serich und Stregema v. Ch. - 1371 Frant v. Runowis, ber bas Leben in Chyl. bem Difgfen abtrat, mab. rend gleichzeitig Die BB. Runo, Jarofch, Jefchet und Bohufch o. Drafotufch bemfelben Mitgf. Johann nebft ber Burg Drabotuich re. auch ben Sten Theil vom D. Choleca verfauften '). 3mei 33. fpater überließ Griblif o. Ch. bafelbit 1 Sof mit 1 Pab. und 1 Infagen an Diflas v. Damlowit, melder 1577 alles bice n. a. an Sbinef o. Rofor und f. Grau Katharina abtrat 3). 3m 3. 1406 trat Migf. 3obol f. 2infpruche auf Diefes D. an Pardufch o. Bieranowit ab, wiewohl noch im folgenden 3. Glebeth v. Bitowis ihren Gatten Gulit v. Rrefomit auf ihre baffge Morgengabe von 80 Dit. in Gemeinfchaft nahm 3). Inbeg vertaufte ein Gulif v. Bafrowin ichon 1415 bas gange D. Beffelitichto fammt Bubehor an Undreas v. Reltid, ber fich fogleich barnach nannte und f. Frau Unna 30 Mt. ale Beirathgut barauf anwies 4). Gin Litet v. Beffel, verlaufte basfelbe D. 1437 an Johann v. Lipultowit, ber fich gleichfalls barnach genannt und in Bbietin 1 Sof mit 6 gab. erfauft hatte 5). 216 f. Cobn und Rachfolger Catibor farb, verlaufte 1491 ber Landeshauptmann, Catibor v. Caimburg, fur Die nachgelaffenen Baifen, Johann, Relir und Bengel, Beffelitichto fammt bof und bem D. Chiles an Bilbelm o. Pernftein für 600 Dufaten 6), beffen Entel, Johann, beibe DD. fammt bem Stadtd. Dber . Mugezd mit Patronat, und ten DD. Stanimie. rica, But, ben Untheil an Rl. Lainit und Biffet, nebit ben oten DD. Rogiow, Ranofchow, Mefricgto, Rilanta und Geb. lifchtie 1548 an Grasmus v. Boboluft ebenfalls fauf. lich überließ 7). Der Lestgenannte verfaufte affes bies fammt ber Befte in Beffelitichto icon 1557 an Georg v. 3g. itrigl 8), nach beffen Tobe f. Teftamentevollitreder alles oben genannte (in Beffel. 1 Braufe) und aberdies noch 2 obe DD., namlich Rarlow und Bicgenow, ben 38. Ulrich und Chriftoph v. Raunis 1565 'landtaflich verfichern lich 9), bie ce fcon 1569 an Bengel v. Bubanit auf Belfenftein ab. traten 10). Rach beffen Tabe verlaufte ber Lanbeshauptmann, Sbenet Low v. Roimital, fur Die nachgelaffene Baife Ratha.

52. \*) XXVI, 9. \*) XXVII, 39. \*\*) XXVIII, 13.

 <sup>1) 1, 24, 49. 123, 126.
 1)</sup> III, 31.
 2) VII, 8, 36.
 4) VIII, 35,
 4) X, 10. 25.
 6) Cod. Pernstein, fol. 85 und XIV, 1,
 7) XXV.

ring, biefes Gut an Wengel b. alt. Dobitatifo v. Drufinomis auf Brchoflawis im 3. 1573, Deffen Cobne Thas (1581) und Bernard (1583) fich gleichfalle barnach nannten 11). 3m %, 1626 befaft es (in Solae bes Raufe pon ben eben Benannten), nebft Bg : Lagnif, Bborowig und Altenborf - Chriftoph Rarl Pobftatfin v. Prufinowis, oberft. Sofrichter ber Migffchaft Mabren 12), nach beffen Abfterben (1645) biefee But , ber Erbabtheilung gmifchen f. 4 Gohnen Georg Balerian (f. f. Rath), Sigmund Unbreas, Rarl Gebaffian und Chriftoph Rarl, vom 27. Febr. 1646 gufolge 13), fammt bem Bormert und D., bem Martte Db. Mugego mit Patronat und ben DD, Chilege, Rl. Lefinfo, Biffet (Untheil pon 6 Infagen), Swregow, Stanimierica mit Sof ober Borwert, ferner Gis, Sof und D. BB Lefinfb, D. Radwanis (wie alled Dies ber Bater verbeffert hatte) - an Chriftoph Rarl fiel, ber es aber (Schulben halber) ichon am 23. 3an. 1655 burch landrechtl. Bevollmachtigte bem Br. Georg Baferian (auf Partichenborf und Mitenborf, Lanbrechtebeifiger im M. M.) fur 35,000 ff. rh. vertaufen ließ. Diefem folgte f. Cobn Frang Dominit (Gf. v. Prufinowit, auf Partidendorf und Schladau, f. f. geheim. Rath, Ramm, und ganbestamm, im D. M.) nach, und ale er im Dai 1721 ftarb, erhielt, faut Erbabtheilung vom 1. Muguft b. 3., ber altefte f. nachgelaffenen Cobne, namlich ber f. f. Ramm, und Obrift ber Ravalle. rie. Rarl Dar, Diefes Gut im Berthe (fammt ber Drangerie in Beffel.) von 140,000 ff. rh. und ernannte festwiffig am 18. Upr. 1738 (publ. 11. Oft 1743) 14) f. Bruber Rrang Rarl (f. f. Ramm., Soffammerrath und Obrift Radenmeifter ber verwittm. Raif. Umalia) jum Saupterben, Die-

<sup>1.1)</sup> XXIX. 6. 47. 78. 11) XXXV. 1. 1. 15 Geir fiel ungenügend aus, ameil megen des fortbauernben Krieges bie alten Urbaria der Landgülter dei Impartoniumg fich vor dem indwedichen Feinde des Schlöfies Luft om, alls dahin zu verwohren, adgeführt murben, und auch andem Driben, neben andern nordwendigen Dofumentis, distrabiret und verloren murben, auch ein großer Abgang der Unterthanen him und mieder entstanden, und ein großer Abgang der Miters noch, wüße bleiben, als nech jest mehrere in eine Eniode gerathen, se biff es darin. 14) Darin bestimmte er auch 5000 fl. als Jones zu hom. 2001 gestieften Schlief für 5 Männer und 5 Weider in Gestungen und berechtigten der Erber, das biefelafflaße Gebolied auch zu erdauen.

fer errichtete in Rolge eines Bertrages mit f. BB. Leopold Unton Mlone und Frang Jofeph, fo wie mit bem Better Johann Sofeph, am 28. Febr. 1744 ein Ribeicommig ber Erftgeburt auf Beffelinfo. 1 Saufe in Olmun und bem arofen Tafelfilber, und hinterließ baffelbe nach f. Abfterben am 4. Rov. 1776 bem Br. Mloyd, melder lehtwillig am 25. Mpr. 1790 (publ. 4. Dez. 1795) f. Cobn Leopold, Gf. v. Dobftatffp-Lichtenftein nicht nur fur bas Fibeicommig, fonbern auch fur Die mit Dem Br. Sofeph bis babin gemeinschaftlich befeffenen Leben Coladan und Altenborf, jum Saupterben ernannte. Graf Leopold (f. f. Sauptmaun) bestimmte ebenfalls lettwillig am 21. Gebr. 1809 (publ. 29, Oftob.) f. fammtlie den Rinder bergeftalt gu Erben , bag ber alteite Cobn , Le o. polb, bas Fibeicommiß Beffeligfo und Die Lehenguter übernehmen, bem übrigen Wefchwifter aber ben gefemagigen Pflichttheil ausgahlen folle. Diefem (minberjahr.) Leopold Bf. v. Dobftatffb-Lichtenftein murbe auch am 7. Upr. 1821 bas Rideicommin gerichtlich ausgezeichnet und er befitt ce, nebit ber Sidift, Teltid und anbern Gatern im Salager Rreife, noch gegenmartig.

2. Groß - Mugegb. Biewohl biefes D. alt ift, fo fommt es unter bicfem Ramen nicht fruber vor ale erft 1486, wo es Bilhelm v. Dernftein vom Paul Sufomfth, far 600 Dufat, ertaufte 19). Seitbem f, Beffeitigfo.

5. Roflau. 3m 3. 1568 gehorte ein Theil bicfes D. einem Egibor v. Binat, ber fowoh barauf wie and, auf f. Eigen in Profitowis und Bora f. Fran Cefeberh 40 Mr. als heitalbaut anwies 'a'); 1447 gehorte es fammt Laguif und Buficf gur Burg heffenftein (f. bief.), 1548 aber bereits im Beffelichte.

4. Lafnit. Groß und Afein. Ueber beibe DD. hat man folgende Rachrichten: Im 3. 1065 gab ber Prerauer Burggard Smil ber hl. Peterstirche in Ofmäß und bem Bijch. Tochann I. f. Gut (praedium) in Lahif, und f. Gemahlin Swatchin 2 Krete in Muggs 17), und 1435 befaß Dafelist biefelbe Kirche 5 Lah. 18). Rebst ihr waren noch mehre Andere bier begätert, fo 3, B. 1355 Rimin v. Lipan — 1368 vertaufte Paul v. hofnichin bad D. Lahiff und Lopota an Prae

<sup>15)</sup> Cod, Pernstein, fol. 84. 16) l. 114, 17) Liber benefactor, sec, XIII, im Dim. Rap. Arch, 12) Urf. bee Biich, Brif.

v. Soluftein, und balb nachber (1371) erftand Beit v. Tupeca 2 Sofe bajelbit, ben einen vom Dofes v. Chilces, ben anbern vom Riffas v. Bafnicg 19). 2 33. barauf verfauft Drafnif v. Wie Lain. 1 Sof baicibit an Dribit v. Rlabnif , und im folgenb. 3. wies Belidlaw v. E. f. Frau Offfa auf f. bafigen Untheil 24 Mf. als Morgengabe an 20), mas auch Georg 'v. 2. hinfichtlich ber f., hebwig, (1376) mit 8 DRf. in Rl. Lagnit that, obwohl 1377 jener Pota v. Solnftein bas gange D. an Mathias v. Belowis verfaufte 21). 1381 gab Matthaus v. UB . E. f. Frau Gudfa bafelbft 1 Freilahn, mabrend Joh. v. 2. dem 3bilit v. Beffel, eben ba 14 Labn fchenfte und (1382) ein Czenef v. Roneczne an Ulrich v. Diblowar , n. a. auch in 2. 1 Freihof, mit Muble, 2 Schanfen , 2 Garten und Deichen verfaufie. Ju bemfelben 3. ericheint auch Jafob v. BB . &. und 1384 befag bier Litolb v. Belenics 5 gabn und 2 Behofte 22). 3m 3. 1407 wird ein Dilota v. E. genannt 23), und 1412 wice Johann v. Chilecy auf f. Gigen in Bg. 2. f. Frau Ratharina 10 Mf. an 24). 1417 verfaufte Rarl v. Opatowit f. Bruber Paul, Canonifus gu Rremfier, und bent BB. Mathias und Buichef p. Strabenit bas gange D. Lainif, obwohl noch im folgenb. 3. Benedift v. Biffofa 1 Freihof bafelbit mit 2 Bierbb., 3 Gehoften und 1 Dable an Philipp v. Pentichicz veraugert 25). Much noch 1437 verfaufte ein 30. hann genannt Ropeima v. Uf. 2. an Bengel v. E. f. Untheil am bafigen Freihofe fur 25 Mf, 26). 1497 wird Johann Minowify v. Gg . 2. genannt 27), und 1532 verfauft Georg Biabta v. Limberg an Bibrid v. Boboluft fammt Erichit u. a. auch f. Theil an 2. \*8). 1538 überlich Joh. v. Egertoreg bie DD. Lhotfa und E. an Riffas v. Bruicgfo, beffen Tochter, Ratharina, Johanna und Gisbeth Diefelben (1547), und gwar Lagnit fammt ber Rirche, an Peter v. Egertoreg verfauften 29). Bum 3. 1548 f. Beffelitichto. 3m 3. 1590 verlaufte Bengel v. Grabijch bem Urnold Fligel v. Golvenftein bas D. Gf. Lagnif fur 4000 fl. mabr. 30), aber 6 33. fpater nannte fich Dietrich Poditatiff v. Prufinowig 31), fo mie 1626 Chrie ftoph Rari Pobitatiff n. a. auch barnach 32).

<sup>19)</sup> l. 34, 104, 135, 19) ll 14, 19, 11) lll, 26, 33, 11) lV, 10, 15, 16, 21, 11) Vll, 29, 24) Vlll, 19, 15) lX, 10, 15,

<sup>\*\*6)</sup> X, 13, \*\*7) XVI, 8, \*\*3) XXIII, 10, \*\*29) XXV, 5, 47, \*\*\*

\*\*0 XXX, 28, \*\*1) XXXI, 7, \*\*1) XXXV, 1,

5. Radwanth. Im 3. 1376 befaß hier Mufai v. Rofor 1 Ladn, und in temfelben 3. faufte auch Marfoit v. Rofor 1 Blahn bafeloft von Pefhet v. Profinig 33). 1397 trat Cyrift v. Kofor an hand v. Wiftfein n. a. auch 1 Schanft, in Radwanig ab 34). und einen ber obigen Lahne erfaufte 1447 Johann v. Rofor n. a. von ben nachgefaffenen Töchten Dima's v. Kofor 35). Im 3. 1590 wurden nach dem 7 Hohann vir Badwanis ben 1 Hohann v. Rofor ben 200. Lybeta Babergna und Radwanis bem Pauf Arrowifty v. Berchfabte landtäfich versicher 36), wie aber letzteres zu Wesselfeltische fam, weiß man nicht.

6. Scanimicitis. Im 3. 1374 verfaufte Protines v. Egelin f. Theil an biefem D, und an Deplachow f. Bruter Bbenief für L4 MR. 37), und Dimo v. Egelin äberließ Stanimiet., Replachow und Arnawfa, mittelst Kaufs, an Ladislaw v. Krawat auf Delfenstein im 3. 1382 33); feitbem blieb et iber aenzunten Burg die 1548, wo es bereits au Wesser

litichto gehörte.

7. Ewerczow. Diefes D, erfaufte n. a. Uleico D. Miblowar vom Egenet v. Konergne im 3. 1382, und einigt fich hinfichtlich aller Besthungen mit Abam v. Rofernip, aber 1386 vertaufte er Dassiche fammt 1 Meter, 1 Miblie und bem D. Eitorg jenem vit erwähnten Loblesam v. Krawaf gur Burg Dessentien 39). Seitbem finder fich davon feine Spur bis 1696, wo es bereits bei Wesseltichten wer.

8. Biflet. G. barüber bas bei ben Befigern ber

bft. Ericis Gefagte nach.

Deschaffen beit. Die nupbare Oberfläche beträgt 1 melle, und ist geößtentseils, als ein substien, daus elne fiblich auslausenber Mit ber Subeten, Mittetsgeirig (unt bie 2 DD. Rossau neb Prufinowish liegen bedeutend höber), das aus Glimmer, Cand und Schieferstein besteht, der bedachung und Pfassterung verwendet. Die Obhe ber einzelnen Hohgel ist nicht bestimmt, gleichwohl schren sie eigen Ammen, so 3. B. in der Prussien wieser Revoler: ber "Otitichberg," "krächigen B.," "neiteinschoft, "Klaintger B.," "nusgedenater B., ""Lieselsge" und "Oberetg;" in dem Gh. Ausgeder: der "Darabg, ""Riausgen, "Rieglichge" "Rangber". Benache "Sunachhitate". Sunachhitate". Sunachhitate D. Buffelitschoft gegen B.

<sup>\*\*)</sup> lll, 10, 15, 14) Vl., 43, 23) X, 51, 24) XXX, 66, 27) ll. - 19, 23) lV, 16, 29) lV, 15, 23, 61,

erhebt sich ber "Schlosberg" jur bebeutenden Sobe und flacht fich gegen C. ab. Der Boben ist größtentheils lehnig, mit einer Unterlage von Letten und etwad Sand; bei Kossau und Prufinowih meist Lehm mit groben Sand gemengt und einer Unterlage von Schlefer und Sandifein, Er bringt, jumal im Saben, alle Vatungen von Getreibe, Hanf, Knollenfrüchte und arfine Wader im reichlichen Mage betvor.

Einer Quelle in der Prufinoviger Revier, hart an der Ordnge der hft. Groß. Wissernie (Daslichter Rev.), verdankt die jugendliche Der wenn nicht ihren Utprung so doch bedeutenden Wasserzumache. Ein anderer Bach fit die Rifa, welcher vom PR, gegen S. bie Revolere von Prusinowis und Sie Augegd durchflicht und im W. auf das Gut Trschip übertritt. Bon Deld, en besteht gegenwärtig nur der gur Arpfendrut geeignete "Wisserbe" und 4 30ch Fläckeumaß.

Die Bevolferung, mit Ausnahme ber DD. Roffau und Prufinowis, wo Teutich gesprocen wird, burchaus magricher Junge, beträgt 3881 Ratholiten (1840 mnl. 2047 woll.) und 14 Juben.

Ertrage. und Erwerbequellen find: Die Landwirthichaft; Die ju ihrem Betrieb verwendete Dberfiache beträgt obegetel. untertfan.

| an  | Medern .  | 707  | 3. | 750  | ☐ Rt. | 21003 | 1371 | ☐ RI. |
|-----|-----------|------|----|------|-------|-------|------|-------|
| "   | Biefen .  | 148  | n  | 1467 | ,,    | 282 " | 7083 | 30    |
| ,,  | Sutweiben | 170  | n  | 985  | ,,    | 335 » | 89   | ,,    |
| "   | Garten .  | 19   | n  | 555  | ,, -  | 100 » | 1204 | *     |
| ,,, | Bald .    | 3833 | "  | 1360 | **    | 174 » | 173  | 77    |

Die obraftl. Bather find in 3 Reviere, bie Smelomer, 69. Augegeber und Prufinowiher, eingeeheit und enthalten Fichten, Tannen, Sichen, Buden, Bitten, Sichen, Ruften und Erlen. — Die Do fis aum ju cht wird von der Obegtt. sowoft in Garten als auch im freien Fette eifig, von Geite ber Ungerthanen jedoch nur in eingefriedeten Warten und nicht mit nichtiger Gorgfalt betrieben. Die Biennnucht verdient feine Erwähnung. Die Bie die alle die ferfagt

|    |          |  | obrgftl. | unterth |  |  |
|----|----------|--|----------|---------|--|--|
| an | Pferben  |  | 14       | 352     |  |  |
| "  | Rinbvieh |  | 110      | 645     |  |  |
| ,, | Chafen   |  | 755      | 6       |  |  |

Die 2 obrgfti. Meierhofe gu Beffelitichto und Groß-

Bon Gemerben ift, außer 1 von ber Ofrgft. ginelich aberefauften lederhauf gur Mascheitung von Rind- und Rogbhuten, bann Kald- und Schaffellen in Gh Lugezd und 2 obrgeft. Pranntweinsaufen (gu Augezd und Beffelichto) und 1 Brauhel. (gu Beschiefte), nichts besondere, ar erwähnen. Die fämmtlichen handwerfer, als . B. 4 Fielischauer, 7 Mahlmüller, 2 Brothader, 2 Brabbinder, 9 Pulfcomiede, 18 Schneider, 15 Schulter, 4 Affoler, 4 Bragner, 2 Hagner, 2 Hopter 2c, find gewöhnliche Landmeister, bie nur far den Bedarf der Mitunterthanen arbeiten. Ulbersquapt ift den Bedarf der Mitunterthanen arbeiten. Ulbersquapt ift den Metrad bie haupterwerbsquelle der Einwohner und dafer der der nur fickelen Betreibe und überdied auch noch mit Hofs der Andel mit den meliegenden Dom. betrieben; der Berth beider Artifel defte Eumme von jabet, 32,000 ft. taum dberfeigen.

Un Straffen hat biefes Bebiet bie f. f. Doffftraffe, welche von Olmit aus mitten burch basfelbe über Be-Augezb nach Leipnit fuhrt, und bie Sandelsftraffe gegen G. nach

Prerau. Die f. f. Poft ift ju Groß - Mugegb.

Har ben Untereicht bestehen zu Groß-Augezh. Aleine Zasief, Koslau und Wesselitischso von etwa 640 Böglingen besuchte Mittelschulen; sie Urmenpsseze in vom Karl Gsf. v. popitaris 1749 in Gr. Augezh sie 10 arme und gebrechtige Unterstanne beiberel Geschleckes gestitete Spital (t. o.) bie Besig.) mit 14 Bellen, 1 Bette, 1 Krankenzimmer und 2 Kachen, worin indes gegenwärtig, wegen Ungulänglichseite bes Fonds von 7381 st. 24 st. WBB, unt 6 Personen (3 Männer und 3 Weiser) die nötlige Pstege, Behripung und eigene Besteilung erhalten. Die Estundhiel beforgen ber Leipnifter Schabarzt und 6 Debammen in ben einzelnen Derschaften.

Ortbeschreibung. Rachfolgende Dörfer gesteren zu biesem Gute: 1. Wesseliczko, beigt bas am Huß bes s. 9. Schlosberges erbaute, 2. Seichwerte hohe und mit der Hauptielte gegen S. gelehrte obergit. Schloß, worin necht 1 vom Karl Gf. v. Poditatiff erbautem si, Krang v. Paula geweißten diffentl. Kapelle mit 3 Altaren, auch das Wirthschaftstamt seinen Sih hat. Rings um dasselbe sind die Wohnungen der obegitst. Wannten, 1 Migs um dasselbe sind die Wohnungen der obegitst. Wannten, 1 Migs, 1 Varauss, 1 Jier, Rüche und Obssaueren mit 2 Wossbaufen und 1 Wartnerwohnung, und auf dem Gipfel des Hagels, an den sich das Scholsbaufen und 1 Wärtnerwohnung, und auf dem Gipfel des Hagels, and en sich das Scholsbaufen war der Gestellen und dem Gipfel des Hagels, and en sich das Scholsbaufen und 1 Wartnerwohnung, und auf dem Gipfel des Hagels mit 2 Wossbaufen der den war der einzuglichen Stelle mit 2 Wossbaufen der wom and bie entglichen Bette

cinen großen Theil bes Rreifes gegen S. und D. genießt. Die genannten Bebaube' (gufammen 7 NR.) find von einer 8 Fuß hoben Mauer umringt, an Die fich im D. bas gleichnamige, ebemale aber "Chilets" (Chylecz) genannte, D. von 103 S. mit 825 G. (410 mnf. 415 wbf.), 94 Pft., 21 Ochj., 156 Rah. und 500 Chafen aufchließt. Es hat 1 von ber Dbrgft. 1788 erbaute Coule, 1 Branneweinhe, in ber Dabe 1 emphit. verfaufte Mahle und 1 Bindmuble, und ift nach Offet eingepf. -2. Augefb : Groß (hrubý Augezd), 3/4 Ct. wuw. an ber Pofiftraffe nach Olmus, gabit 115 S. mit 960 G. (444 mnl. 516 mbl.), 96 Pfb., 18 Ddf., 86 Rub., 6 Chafen und hat 1 Pfarre mit Rirche und (feit 1737 bestehenbe) Schule, 1 f. f. Poftamt, 1 bereits oben befprochence Spital, 1 obgftl. Jagerhe, mobei ein Solggarten, 1 berlei Branntweinhe, 1 Leberhe und 2 Ginfehrwirthehauf. Die bem bl. Jafob geweihte Rirde mit 4 Mtaren und 1 Gruft, - worin feit 1835 bie porbem auf bem Friedhofe beerbigt gewesenen Leichen ber frabern Gutebefiger, namlich bes Mlone Gf. v. Pobitatifi . Lichtenftein und f. Gemahlin Leopoldine, Sofepha geb. Gfin. von Arco, und bes Leopold Bf. v. D. E. nebit f. erftgebornen Cohne Mloys, ruben, und burch ein gleichfalls vom ehmaligen Briethofe (ber jegige ift außerhalb bes D.) in eine Difche ber Rirche verfeste einfache Dentmal naber bezeichnet werben - mar fcon 1548 augleich eine Pfarre (f. Die Befit,), bald nachher im Befit ber mabrifch. Bruber, ging ale folche feit 1623 ein und murbe ale Tochter ber Offefer Rirdye gugetheilt, bie 1757, wo fie einen eigenen Bermefer und 1744 einen von ber Dbraft. geflifteten Pfarrer erhielt. Cie fteht fammt ber Pfarre und Edule unter obrgftl. Chut, gehort jum Leipnifer Defanat und hat, nebit Mugefb, noch Ctanimietis, Roslau und Prufinowig ale eingepf. DD. In ber Rafe bes D. find noch 3 emphiteut. verfaufte Dublen , namlich bie "Babumenter" (mit 1 Dehlftampfe), Die "Mitter=" und Die "Dbermuble," jebe Diefer leutern mit 1 Brettfage. Der Ort war im 16. Sabrb. ein Martt; wie und mann er bicfes Borrechtes verluftig geworden, ift nicht anzugeben. - 3. Roffan (Kozlow), 1 1/2 Ct. nnw. im Gebirge, bat 64 S., 591 G. (267 mul. 324 wbl.), 85 Pfb., 27 Ochf., 82 Rif. und 1 im 3. 1788 erbaute Coule. In ber Rabe bes D., auf bem f. g. "Lifele. berge," hat bie Ober eine ihrer Quellen, Dic, mit 1 Caulen. tempel bebedt, fo reichlich fprubelt, bag fie fcon 3/4 Ct. un-

terhalb Roffau 1 obrgeti. Brettfage betreibt; bei ber lettern ift and 1 Segerewohnung und, fublid gegen Mugeft, 1 emphit, verfaufte Muble mit Brettfage auf bem Rifabache (Rianiber" DR.). In ber bafigen Revier hat man, und gwar nachit bem f. g. "Saarberge," 1832 einen Schieferftein enebectt , ber gu Dachern ale febr vortheilhaft befunden murbe. - 4. Bafnit. Groß (hrubý Laznik), 3/4 Ct. m., gabit 50 S., 359 C. (181 mil. 178 mbl.), 35 Pfb., 4 Dchf., 78 Rufe und 800 Schafe. Der Ort ift nach Pentidit eingepf. und nach Rl. Lafnit eingefchule, bat 1 im 3. 1825 auf Gemeinbefoften gur Ghre bed bl. Balentin erbaute öffentl. Rapelle, ferner 1 obraftl. 1829 erbanten Mhof und 1 emphit, verfaufte Duble nebit Brettfage. - 5. gafnif.Rlein (maly Laznik), 1/2 Et. ffm., sablt 42 S., 320 G. (154 mnl. 169 mbf), 35 Dfb. und 45 Rube. Sier ift 1 im 3. 1788 erbaute Coule, eingepf. ift aber ter Ort nach Ericbis, wobin auch 3 55. namlich bie DR. 2. 27 und 32 geboren. Der tafige Mhof murbe icon im 17. Jahrh. aufgeloft, bas Gebaube emphit. verfauft, und Die obraftl. Grunde (wie noch gegenwartig) gelemeilig an bie Unterthanen verpachtet. - 6. Prufinowis (Ranossow). 1 1/4 Gt. n. im Gebirge, cin in ber 2. Salfte bee verfloffe nen Sabrb. angelegtes D. von 38 S., 304 G. (129 mnl. 175 mbf), mit 10 Pfb., 23 Ddf, und 60 Ruben: in ber Rabe ift ein obrgftl. Jagerhe. - 7. Rabmanis (Radwanice), 3/4 Ct. f., hat 32 S. mit 250 G. (126 mnf. 124 mbl.) - barunter 6 Freifagen und 5 Saugler, Die, als ebemalige Puloncan (f. Dichft. Leipnit, D. Cobiidet), unter bem Cont ber Leipnifer Obraft, fteben - 52 Pfb., 5 Dof. und 47 Ruben. Der Ort ift nach BB - Profenit (Sft. Leipnif) eingefch, und nach Offet eingepf. - 8. Ctanimierit (Stanimierice), 1/2 St. nnw., hat 25 S., 195 G. (96 mnl. 99 mbl.), 17 Pfb., 7 Ddif. und 25 Rube. Der bafelbit befanbene phraftl. Mbof wurde langit emphiteut, verfauft , bie Grunde besfelben werben aber geitweilig ben Unterthanen verpaditet. - 9. Swrtfdow (Swrzow), 1/4 St. m., gablt 12 5. mit 91 G. (43 mul. 48 mbl.), 9 Pfb, und 16 Rube. Der Ort ift nach Eriche eingepf, und nach Rl. Lafnit eingefch, und bat 1 obrattl. Sagerhe nebft 1 emphit. verfauften Muble mit 1 Brettfage. - Bon bem 3/4 St. m. gelegenen D. Bifle f geboren jum Sute Beffelitidfo 10 5. mit 89 G. (44 mul. 45 mbf), 25 Dib., 1 Dol, und 24 Ruben. Das Beitere über Diefes D, erfieht man bei ber Sft. Erichis, wohin ber größte Theil bedfelben gehort.

Dimüt. Fürft erzbifchöff. Leben - Gut Bichechowit.

Lage. Liegt fo. von Beiffirch zwifden ben Dominien Relifd, Biftrig, Leipnif und Maldvetig,

Befitzer. Gegenwartig befitt basfelbe Grang Bubert Grader Ritt, p. Begerebofen, welcher es nach bem am 28. Deg. 1824 erfolgten Ableben f. Batere Gerbinand ererbte. Bon frubern Befigern fommen vor: im St. 1281 ein Dobroflaw (Urf. bei Bocget, Mahren 26), 1412 ein Drflam 1), 1417 und 1427 Sbinet v. Strafet alias de Wschechowicz, ber auch in ben DD. Ofbramis und Nahojchowin Einiges hielt 2), — 1446 Johann v. Wolfenberg auf Wichech. 3) — 1464 Johann, 1470 bis 1480 Bengel und 1498 Burian v. Bafftie 4). Bald barauf gelangte bies Gut an bas ritterliche Gefchlecht ber Runcgicgfi v. Runcgteg, aus welchem es 1535 namentlich Johann, 1543 - 1551 Barofc 1574 bes legtern Cobne: Johann Samifch und Riffas, ber Gritere fogar noch 1579 befagen 5). 3mifchen 1590 und 1613 hielt es Johann b. alt Bielegen v. Potfchenig unb-1631 ber Dim. Domberr Undreas Drlit Freib. v. Lagieta, nach beffen Tobe (1642) basfelbe f. Reffe Riffas Orlit Breib. v. Latiefa ererbt und 1658 an Wengel Bielesth v. Pocgenit abgetreten fatte, von beffen Rachtommen es 1685 ber Gobn bes Lestgenannten, Philipp Bengel 1712 ein Bengel, 1726 Sohann Bengel, und 1790 bie BB. Johann Repomut und Bengel Ernft Graf Bielegth v. Doczenis befeffen hatten 6). Rach ihrem Tobe erfaufte es 1808 Rerbinand Studer, Ritt. v. Benerd. hofen, und hinterließ baffelbe f. Cobne und bermaligen Befiger.

Befchaffenbeit. Die nufbare Oberfläche bes Butes beträgt 1412 3och, 1492 5/6 ] R. und ift. mit Ausnahme einiger unbedeutenber Lembingel, eben. — Der eigige Bach Juhina, welcher vom Relticher Gebiet fommt, burchfließt es ber Breite nach und aberteitt nochmals auf ben

<sup>1)</sup> VIII, 32. 1) IX, 5. und Dobner Mon. ined, T, IV. p. 415. 13 X. 29. 4) St. Brunn. Pufpnents; XII. 18. Schwop III. 208. 4) Landfried. dies. 3. und Schwop ebenda. 4) Schwop am anges. Orte.

Relticher Boben. Die ehemaligen Deiche werben ale Meder und Wiefen benutt.

Die Einwögnergast belaufe fic auf 1085 (489 mnf. 596 wbl.) Ratholifen mahrifcher Innge, worunter nur 1 3 ub en samile, und lebt von ber Landwirfssich, Santwerfen und Laglohn. Bum Berrieb ber erstern werben von bem angegebenen Radientingle verwender?

obrgftl. unterthan.

" Sutweiben . 82 " 676 " 44 " 616 " " 2Balb . . 141 " 616 " — " — "

Der Boben ift großentheils lebmig, bei Promodowis mitunter auch fandig und nur fur Roggen, meniger far Geefte, um befto mehr aber für hafer, Kartoffeln, Salfunfrachte und Kraut geelgnet, Die obrgitl. Balbung, mit Zannen, Gichen und Linden bestodt, bildet 1 Revier und bie Jagb ift niederer Art. — Die Db ft ba um gucht in eingefriedeten Gatten liefer nur die gewöhnlichen Obstjorten. Der landwirtsichafte liche Biech fun na bide.

|        |  | obrgfti. | unterthan. |
|--------|--|----------|------------|
| Pferbe |  | 2'       | 95         |
| Rinber |  | 70       | 247        |
| Chafe  |  | 010      |            |

In bem obrgitt. Meierhof ju Bichechowit und in ber Schaferei ju Promobomit ift bas verebelte Dieh eingeftelte.

Unter ben gewöhnlichen Sandwerfern behaupren bie Leinweber (8) ben Borgug und feten ihre Waare meift in Beiffirch ab.

In ber Schule ju Bifchechomis wird ber Unterricht an 190 Rinder ertheilt und bie Armenanftalt ebenba unterflügt, nicht fo burch bie Binfen bee Scammeremagens von nur 75 fl. 30 fr., als vielmehr burch wohlthätige Beiträge 8 Arme. Aerzetliche hilfe wird in Keltich gesucht, in Wichechowuts felbt bestebt nur 1. Debamme.

Die von Reltich burch bas D. Bifcedowiß fubl. nach Biftin gebahnte Sanbelsftraffe erleichtert ben Bertehr, bie nachfte f. f. Poft ift aber in Beiffirch.

Ortbeschreibung. Dörfer: 1. Bichechowis (Wssechowice), 2 Meil. io. von Beigfirch an der Etrafe von Keltich nach Bifiris, har 115 h. mit 794 E. (351 mnl.

443 whí.) und einen Bichftand von 67 Pfd., 14 Dchf. und 104 Kähen. Archi 1 niedlichen obrytti. Schloffe, worin das Wirthf da fie annt sich bestüder, sied 1 niedlichen das Wirthf da fie annt sich bestüder, sied bie and 1 nnter Fft.-erzbisch Schuhe stehende (alte) Pfarre, Rieche und Schule Keltischen Dekanats, ferner 1 obrysti. Brauhos., 1 emph, verlausste Vanantweinbernnerel und die Finchia betreib sier und in der Radie 5 Mählen nebst Z. Bertisgen. Die Kirche ist der hohr der hohren der habet in der habet wird werden der Kopitalisteit geweist, hat 3 Mitäre und wurde auf Kosten mehrer Wohltstäer 1775 an der Geste einer frahern alten erbaut; eingepf. sind zu ihr, nebst Wischen deren der noch die fremböstl. DD. Komarno. Bischof von ih und Mash vies, ... 2, Prowodowich, 1/4 St. d., hat 42 h., 291 G. (138 mnl. 153 wbl.), 19 Pfd., 121 Kühe und 849 Schafe.

## Allod. . But Bittow.

Lage. Ge liegt am öfil. Urme ber March, fiw. von ber Rreisstabt und wird im D. und R. von Roletnis, im G. und B. aber von Tobiticau (Olmus, Rreif.) begrangt.

Defitzer. Gin Piebbor v. Ittow tommt schon 120 als Beuge auf einer Urtunde für das Stift Prabish vor, aber in ber Len Salfte besfelben Jahrs. Tam biefe D. sammt Brobet — wie und durch Wen, ift nicht anzugeben — an das (Dominituner) Ronnentloster ber hi, Katharina in Olmät, Won da an ibe 1513 findet sich davon keine Spur vor, aber in biesem J. verpfändete R. Was bissam gitaw giften mant. Erben i). Wann es an das ob, genannte Konnentloster wieder zurücklam, fann man nicht anzeben, seit der bem L. Nigsfonde zurücklam, kann man nicht anzeben, seit der bem f. f. Rigsfonde zugewiesen, welcher es 1827 an die WB. Ishan nicht genannte Konnentloster wieder zurücklam, kann man nicht anzeben, seit der bem f. f. Rigsfonde zugewiesen, welcher es 1827 an die WB. Ishan nicht genannte Konnentloster wieder, beren minderjährige Kinder es jeht noch bessehen.

Sinfichtlich bes D. Brodet ift (jum 3. 1290 f. Bittom) noch Rachstehenbes ju ermahnen: 3m 3. 1373 vertauft

<sup>1)</sup> Cod, Pernstein, fol, 227.

Beit v. B. 1 Sof mit Medeen in Doloplas an Johann v. Branowis 2). Bum R. 1513 f. Bittow. Im J. 1582 foll es Johann Prubichipfb und nachber f. Bittow. Borbunfa v. Bierotin (noch 1609) befessen haben 3). Seit ber Alafding bes Siftes theilte es bas boos von Bittow.

Defchaffenbeit. Der nupbare Fladeuinhalt ber tragt 2157 1/4 30ch, und bie Oberflade ift burchaus eben, mit Aussandme eines Bajetes no. von Brobet. — Am Gewässer in wahrer lieberfins. Denn ein Arm ber March ftromt von WNW. gegen G. gerabe hier burch und so auch bie von O. (Pereauer Gebier) sommende Betifchua, bie beite burch affguhäusige lieberfluthungen schältschie find — und aberdies auch noch ber Bach holes fin, ber fich bei Brobet in bie Ward einmundet.

Die Bahl ber burchweg tatholifchen Ginwohner mabrifcher Bunge beträgt 1521 (683 mul. 838 wbl.) Geelen, und die Ertragequellen find die verschiebenen Bweige ber Lunwirtsschaft. Bu biefem Bwecke werden von bem angegebenen Flacheninhalte benuth, as.

Der Boben besteht, mit Ausnahme bes schotterigen Theiles am Brodefer Mack, aus wasserstigem Thon, ben eichst bie vleien Augusgusden ganglich qu entmassen unter vermögen, gleichwohl siefert er Weigen, Roggen, Gerfte, Safer, Großen, Linsen, Bischen, Kadob und Kartosseln in hinreichender Menge. — Die obryktel. (Au-) Wald ung ist mit Giden, Gischen, Weisbuchen, Ersen, Butten und a. Lansholdgern Großen, Weisbuchen, Ersen, Butten und a. Lansholdgern bestock bie Jagd aber liesert Rehe, Sasen, Fasanen und Repphinner, Die Obstoaum zucht ift auf eingefriedere Gatten und gemeine Ofisitoren beschänkte.

Der fandwirthschufeliche Biehst and besteht aus obegiet. unterthan.

Pferden . 77 . 291
Rüben . 79 . 275
Edusfen . 300 . — burchge-

<sup>°)</sup> II. 13. 2) Brunn. Bochenbl. 1826. G. 16.

hends guten Laubichlages, obrgftl. Seits aber verebelt. Die Obrgft. hat auch 1 Meierhof in Bittow. - Die handwer te beidaftigen 16 Landmeifter.

Rute ben Unterricht von 280 Rinbern beftehen bie Centen gu litentem und Brobef und für bie Armenpflege eine Anftalt in Bitrow mit einem Stammvermögen von 500 fl. 2828. — In Bitrow und Brobef ift je 1 hebamme, anderweitige dezissiche hilfe wird aber bei ten benachbarten Dominien aefucht.

Die von Percau aber Rotentis und Rofor meftlich nach Olmft fichrende Sanbelsftraffe beraftet biefes dut im M.; aufer ihr giche ie aber noch mehre Berbindungswege mit ber Rachbarfchaft. Die nächften f. f. Poften find in Dimas und Bros Funcas.

Ortbefdreibung. Dorfer: 1. Bittom (Czittow), 5 Meil. fiw. von Beiffird, bart am bftl. Urme ber March, gablt 79 S., 446 G. (158 mul. 288 mbl.), 48 Pfb., 6 Ochf., 92 Rube, 4 Biegen und 300 Chafe. Mußer 1 obrgett. Colo & chen ift bier 1 im 3. 1765 von ber bama. ligen Obrgft. geftiftete Bofalie mit Rirche und Schule, 1 erft 1828 bis 1830 gefchmactvoll erbautes Brau- nebft 1 Branntweinhaufe, letteres mit eben fo zwedmaßigen ale fconen, aber auch toftfpieligen innern Borrichtungen; ferner 1 Mhof, 1 Mable (fammtlich obraftl.) und ber Gis bes Birthichafte. amtes. Die Rirche ift ber bl. Ratharina (?) geweiht, wurde auf Roften ber Obrgft. 1735 von ber Priorin bes ebemaligen Ronnenfloftere ju Gt. Rlara in Olmut, Unna Maria Schmied, erbaut, 1765 gur Lofalie erhoben und 1804 bebeutend erweitert. Gie unterfieht fammt ber Schule bem obrgftl. Patronat, gehort jum Prerauer Defanate und, nebft Bittom, find au ihr noch Brobet und Raiferemerth eingepfarrt. Beim Graben ber Grante fur bas Branntweinie, fant man in einer Tiefe von 4 Rlaft, unter ber Erbe einen mit vermo. berten Beinen , Gierschalen und Saarflumpen gefüllten irbenen Topf, worin ein 6 Boll langer und funftlich gearbeiteter Schluffel gemefen; mahricheinlifd murbe biefer Topf burch Unfcmemmungen bes ehemale gerabe bier burchfliegenben Marcharmes mit biefer Erbicbichte bebecft. Gben fo fanb man nicht weit von biefer Stelle auch 1 Weinteller mit fcon verfaulten Beinfaffern, ber, obwohl bem Aufcheine nach febr alt, jest noch jum gleichen 3wecte benugt wirb. Die Dable enblich.

mit 5 unterschlächt. Gangen, soll eine ber alterfen in der Umgegend seyn und in Folge der Warchübersutzungen Gereits 3 Wal ihre Logae gewechfelt haben. — 2. Brobet, 174 Set. n. an der Straffe von Pretau nach Profinig nicht welt von der Betschwa, hat 89 S., 693 S. (357 mml. 356 mbl.), 173 Ph., 183 Rübe und 117 Schweine, Dier beiteht 1 Schule. — 5. Kaifer dwerth (Chraedenne, Dier beiteht 1 Schule. — 5. Kaifer dwerth (Chraedenne, Dier beiteht 1 Schule. — 5. Kaifer dwerth (Bründen anglanden Anfiedelung von 54 H., mit 362 S. (188 mml. 194 wbl.), 72 Ph., 81 Küh., 3 Biegen und 88 Set. Worftenviel. Dum Schul gegen die verherernde Verschwa absen die daigen Anfaben schul gegen die verherernde Verschwa daben die daigen Anfaben schul von in fabern 33. einen über 1/2 St. langen, 6 Klaft. breiten und 4 Kl. bosen Damm aufgeführt.

## Register der Ortonamen.

| Seite   Seite   Sermarbitdoef D.   348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                              |     | •                    |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-----|----------------------|----|-----|
| Mitenborf Out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 21.                          |     | 1                    |    |     |
| Mitenborf D. (\$\tilde{P}\), |   |                              |     |                      |    | 348 |
| Stitenborf D. (Hr. Baurich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Mitendorf Gut                | 30  | Bernaticge D         |    | _   |
| Mitthorf D. (hft. Kremfer) 221   Metigines (Mitter D. 316     Mithof D. 377   Derr. D. 317   Mitmasser D. 328   Minten. D. 316     Mintense D. 328   Minter. D. 316     Mintense D. 328   Minter. D. 316     Mintense D. 328   Minter. D. 316     Minterse D. 328   Minter. D. 316     Minterse D. 328   Minter. D. 328     Minterse D. 329   Minter. D. 368     Minterse D. 320   Minter. Minterse D. 321     Minterse D. 320   Minterse D. 321     Minterse D. 321   Minterse D. 321     Minterse D. 322   Minterse D. 322     Minterse D. 323   Minterse D. 324     Minterse D. 324   Minterse D. 327     Minterse D. 328   Minterse D. 328     Minterse D. 329   Minterse D. 329     Minterse D. 329   Minterse D. 329     Minterse D. 329   Minterse D. 329     Minterse D. 329   Minterse D. 321     Minterse D. 329   Minterse D. 321     Minterse D. 324   Minterse D. 324     Minterse D. 325   Minterse D. 324     Minterse D. 326   Minterse D. 327     Minterse D. 327   Minterse D. 328     Minterse D. 328   Minterse D. 328     Minterse D.                                                                         |   | Mitenborf D. (G. Mitenbf.)   | 33  |                      |    |     |
| Mithof D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Altenborf D. (bft. Bautich)  |     | Bestid D             |    |     |
| Mitmoffer D.   233   233   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   234   2                                                                         |   | Altenborf D. (oft. Rremfier) | 221 | Betichma, Mittel. D. |    | 316 |
| Minding D.   156   Meimicrow D.   221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Althof D                     | 377 | » Dber. D            |    | 317 |
| Stapeth of D.   28   Sezimirau D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | Mitmaffer D                  | 283 | » Unter. D           |    | 316 |
| Sugeth, Grefs D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Antoninom D                  | 156 | Bezmierom D          |    | 221 |
| Rugefd D.   430   Biefa All Gut   378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Arnetorf D                   | 28  | Bezmirau D           | ٠  | _   |
| Augieb, belnij D.         266         > D.         383           s pervê D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Mugeft, Groß. D              | 465 | Bejuchow D           |    | 60  |
| Neu D.   Neu D.   377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Augeft D                     | 430 |                      |    |     |
| Derri D.   Sku D.   377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Mugeid, bolni D              | 266 | » » D                |    | 383 |
| Derr D.   266   Sidelfin D.   244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | » horný D                    | _   | » Reu D              |    | 377 |
| Sunfer D.   221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | » hrubý D                    | 465 | » nomá D             |    |     |
| Hufth D.     23     Milan D.     —       Babice D.     205     Milan D.     316       Babice D.     205     Milan D.     316       Burby D.     —     Miffer with D.     267       Birthou     441     > brub D.     317       Birtig Out     246     Sifftig Afft.     52       P.     249     Siftig Hold     59       Barnewa D.     441     59     Sthtd.     59       Burneter D.     24     Ballowienic D.     317       Burtellowice D.     24     Bladutowice D.     24       Burtildig Gut     44     Bladite D.     62       Buttig Out     44     Bladite D.     348       Berlin, boln D.     316     Buttowice D.     348       Berlin, boln D.     316     Buttowice D.     348       Berlin, boln D.     317     Bodorf D.     222       Britte D.     25     Selt M.     349       Berlin D.     36     Buttowice D.     348       Berlin D.     36     Buttowice D.     348   <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | » Dber. D                    | 266 | Bielotin D           |    | 24  |
| Bilamife D.   61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | » Unter D                    | _   | Bilan D              |    | 221 |
| Babice D.   61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Muftý D                      | 23  | Bilany D             |    | _   |
| Babic D.   205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                              |     | Bilamfto D           |    | 61  |
| Pabris D.   — Uiffrica Stetch.   59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 25.                          |     | Binina D             |    | 316 |
| Piernbau   A41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Babice D                     | 205 | Bifchtowis D         |    | 267 |
| Bånekborf D.         348         male D.         —           Bait Gut         246         Biffit haft.         52           y D.         249         Sthth.         59           Bannewa D.         441         > Groß D.         317           Bannetof D.         348         Refain D.         —           Battelisorie D.         24         Blabutomice D.         24           Battulowice D.         24         Bladigh D.         348           Buttig Gut         44         Bladigh D.         62           Becipa, boin D.         316         Bitteowice D.         348           > beneni D.         316         Bitteowice D.         348           > beneni D.         317         Booder D.         222           Botchfatt Hight.         52         Stockhatt Hight.         52           2 Vela gaard D.         383         Stockhatt Hight.         52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Babis D                      | _   | Biftrica Stotch      |    | 59  |
| Bairi Out   246   Bifti   Hofft   59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Barnhau                      | 441 | » hruba D            |    | 317 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | Barneborf D                  | 348 | » mala D             |    |     |
| D.   249   Sitth.   59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Baris Gut                    | 246 | Biftris Dichft       |    | 52  |
| Barnsborf D. 348 Rein D. 24  Bartelfoorf D. 24  Blattowice D. 367  Blattowice D. 367  Blattowice D. 348  Butlig Sut 44  Blatefhorf D. 62  Butlig Sut 44  Blatefhorf D. 62  Becqua, bolnj D. 316  Budwice D. 348  bonnj D. 317  Bodoff D. 222  breficenj D. 317  Bodoff D. 222  Budwice D. 383  Bett. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | » D                          | 249 | » Gtotch             |    | 59  |
| Wartsterf D.   24   Wahutomice D.   24   Wartsterf D.   348   Waststerf D.                                                                          | • | Barnoma D                    | 441 | » Grof D             |    | 317 |
| Butfoliomice D.     367     Plattendorf D.     24       Buttudwice D.     24     Blauendorf D.     348       Butjd Gut     44     Blaighigh D.     62       * Selti.     47     Blaigie D.     —       Beczwa, bolnj D.     316     Blubwice D.     348       * hornj D.     317     Bodger D.     222       * Poficenj D.     —     Bodger D.     284       Bulla garai D.     383     *     Sett.     90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Barnetorf D                  | 348 | » Rlein D            |    | _   |
| Bartuvovice D.     24     Blasendorf D.     348       Battip G.     4     Blasing D.     62       » Gett.     47     Blasice D.     348       Becque, boin D.     316     Butrovice D.     348       » horni D.     317     Booder D.     222       » brefteen D.     —     Boccnflatt Hight.     82       Haf gara D.     383     »     Etct.     90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Bartelsborf D                | 24  | Blabutowice D        |    | 24  |
| Battigh Gut     44     Blaficit D.     62       * Sith.     47     Blajice D.     —       Bergma, boini D.     316     Blutworice D.     348       * horni D.     317     Bodor D.     222       * proficenj D.     —     Bodor D.     280       * Bida faci D.     383     * Sith.     90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Bartoffomice D               | 367 | Blattenborf D        | ٠. | 24  |
| * Citt 47 Bialice D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Bartutomice D                | 24  | Blauendorf D         |    | 348 |
| Becqua, bolnj D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Bautich Gut                  | 44  | Blafchis D           |    | 62  |
| > horni D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | » Gtet                       | 47  | Blagice D            |    | _   |
| » proficednj D — Bodenftadt hichft 82<br>Bela ftara D 383 » Stot 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Becgma, bolni D              | 316 | Bludowice D          |    | 348 |
| Bela ftara D 383 . Stot 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | » hornj D                    | 317 | Bochor D             |    | 222 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | » profirednj D               | -   | Bodenftatt Sichft    |    | 82  |
| Beniow D 393 Solten D 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                              | 383 | » Stot               |    | 90  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Beniom D                     | 393 | Bolten D             |    | 24  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                              |     |                      |    |     |

|                        |       |   |     | Seite ! |                    | ٠.  | Ceite |
|------------------------|-------|---|-----|---------|--------------------|-----|-------|
| Bogtom D               |       |   |     | 93      | Dobrtidis D        | ٠.  | 415   |
| Bohuslamet D.          |       | : |     | 267     |                    | :   | _     |
| Bojanomis D            |       | : |     | 223     |                    | :   | 114   |
| Bortomis D.            |       | : | :   | 157     |                    |     | 105   |
| Boitom D.              |       | • | :   | 93      | Domagelis D        | :   | 114   |
| Bothenmald D.          |       | : | :   | 255     |                    | :   | 224   |
| Branef Gut             |       | : | :   | 79      | Drabotuid But .    | :   | 1     |
| » D                    | •     | : | :   | 82      | » Martt .          | :   | 22    |
| Branto D.              |       | : | :   | _       | Drempma bebing D   |     | 283   |
| Braunsberg Gti         |       | : | :   |         | Dremoboftice Dift  |     | 112   |
| Braunsberga St         |       | : |     | _       | Dremohoftis Dichft | :   | 105   |
|                        | •     | : | :   |         | Dremoboftis Dift   | :   | 112   |
|                        | :     | : | ·   | 317     | Drholes D          | . : | 157   |
|                        |       | : | :   |         | Drometorf D        | •   | 283   |
| Brusberg Stot.         |       | • | :   | 165     | Dub D              |     | 25    |
| Bruine D.              |       | : | :   | 62      | Dworfowice D       |     | 384   |
| Budischovium           |       | : | :   | 47      | Dwur ftary D       |     | 377   |
| Budiffom Gtot.         | ,,,,, | : | :   |         |                    | •   | 311   |
| Buf D                  |       |   | :   | 426     | Œ.                 |     |       |
|                        | •     | • | :   |         | Ehrenberg D        |     | 42    |
|                        | •     | ٠ | •   | 233     | G# 2               |     |       |
|                        | હ.    |   |     |         | ~ ~                |     | 101   |
|                        |       |   |     | 114     |                    |     | 334   |
|                        | •     | • | :   | 157     |                    |     | 334   |
| Chlebowis D.           |       | : | :   | 94      | ₹.                 |     |       |
| Chorin Gut             | •     |   |     |         | Ribkdorf D         |     | 206   |
|                        | •     | • | ٠.: | _       | Frankstadium Ctot. | :   |       |
|                        | ٠     | ٠ | •   |         | Grantftabt Gibt.   |     |       |
|                        |       | ٠ | :   | 214     |                    | -   |       |
| -,                     | •     | ٠ | :   | 217     | E d Co.            |     |       |
| Chmalczowa D.          | ٠.    | • | :   | 63      |                    |     |       |
| Chwaltidon D.          |       | ٠ |     | -       |                    | : : |       |
| Cremsirium St          |       | • | •   |         | Bricjowice D       |     |       |
| Enfaron D.             |       | • | •   |         |                    |     |       |
|                        | •     | • | •   |         | 1                  | •   |       |
| Chech D                |       | ٠ | •   |         |                    |     |       |
| Czetin Gut             | •     | • | •   |         |                    |     |       |
| » D.                   | •     | • | •   | 157     |                    |     |       |
| Czeladna D.            | •     | ٠ | •   | 457     |                    |     | . –   |
| Ezerna D.              | •     | • | •   | 25      |                    |     |       |
| Ezernotin D.           | •     | • | •   |         | @ .: 6x 6 2        | -   | 90    |
| Egitom D.              | •     | • | •   | 451     | Geppercoma D.      |     | 283   |
|                        | D.    |   |     |         | 1                  |     | 283   |
| 2.41.6.4.2             |       |   |     | A 4 0   | 0 10 10            | •   | 134   |
| Dastabat D.<br>Daub D. | •     | ٠ | •   |         |                    | •   |       |
| Daifabat D.            | •     | • | •   |         | 0                  | •   | 26    |
| Ditteredorf D.         | •     | • | •   |         |                    | •   | 35    |
| Dobric D.              |       | • | •   |         |                    | . : | . 43  |
| Court C.               | •     | • | •   | 413     | Socina D.          | •   | • •   |

|                    |    |    |       |                        |       | 475   |
|--------------------|----|----|-------|------------------------|-------|-------|
|                    |    |    | Seite | 1                      |       | Seite |
| Goldfeifen D       |    |    | 137   | Brabisto D             |       | . 224 |
| Grafendorf D.      |    |    | 25    | Bradichan D            |       | . 115 |
| Grimom D           |    |    | 450   | Pranice Stbt           |       | . 16  |
| Grimethal D        | :  |    | _     | Hranitium Stbt.        |       |       |
| Groftorf D         |    |    | 25    | Sutowice D             |       | . 139 |
| Groitich D         |    |    | 135   | Sulin Gibtd            | :     | . 216 |
| Gruitichowice .    |    |    | _     |                        | :     |       |
| Gunderedorf D.     |    |    | 51    | Surta D                |       | . 42  |
| Gundrowice D.      |    |    | _     |                        | 1     | . 192 |
| Gurtendorf D.      |    |    | 335   |                        |       | . 188 |
| Gpein Stary Stotch |    |    | 41    |                        |       | . 192 |
|                    |    | •  |       | Sutisto D              |       | . 317 |
| వ్స్.              |    |    |       |                        | •     | . 011 |
| Sajow D            |    |    | 158   | 3.                     |       |       |
| Salbendorf .       | :  | :  | 26    |                        |       | . 43  |
| Dausborf But .     | Ī  | :  | 137   |                        | •     | : =   |
| haustorf D         | :  | :  |       | Jarodniemis D.         |       | . 225 |
| Sajowis D          | :  | :  | 317   |                        | :     | . 325 |
| Beinrichemalb D.   |    | ٠. | 26    |                        |       |       |
| Belfenftein Burg   | :  | :  |       | Jaffenig D             | :     | . 197 |
| Delffin            | :  | :  | 200   |                        |       |       |
| henticheleborf D.  | :  | :  |       | Jaftrab D              | -     |       |
| hencelow D.        | :  | :  | 420   | Jagnit . Teutich Gut   |       | . 194 |
| Berisborf D        | :  | :  |       | Jagnit . Teutich D.    |       | . 194 |
| hermanic D         | :  | :  | 96    | Befernit D.            |       | . 26  |
| Bermanice D        | :  | :  |       | Burinta D              |       |       |
| Dermin D           | ٠. | :  | 26    |                        |       |       |
| hermeborf D        | :  | :  | 93    | ,                      | •     |       |
| Dleis D.           | :  | :  | 26    |                        |       |       |
| Blinsto D          | Ċ  | :  |       | Raifersmerth D.        |       | . 482 |
| Hlujow D           | :  | :  |       | Ranowito D             |       |       |
| Dodmalb Dichft.    | :  | :  |       | Rarlowis D             |       |       |
| » D                | :  | :  |       | Raterinice D           |       |       |
| Dodoniomice D.     | :  | :  | 158   | Rattenborf But         |       |       |
| hoboniowis D.      | :  |    | -30   | » D.                   | : :   |       |
| Bodflamice D.      | :  | •  |       | Batanbant D            |       |       |
| Dohendorf D        | :  | :  |       | Relca Stbt.            |       |       |
| Doftafdowis D.     | :  | :  |       | Reltid Didft           |       |       |
| hoftfomis D        | :  | :  | 426   |                        |       |       |
| hofttowice D.      | :  | :  |       |                        | : :   |       |
| hogendorf D        |    | :  | 348   |                        |       |       |
| Draboma Groß : D.  | :  | :  |       | Rladeruby D            |       |       |
| Draboma Rlein . D. | •  | :  |       | Rladnit D              | : :   |       |
| » mala D.          | •  | :  |       |                        |       |       |
| » melfa D.         |    | :  |       | Rlantendorf D.         | : :   | 135   |
| Brabumta D         | :  | :  |       |                        | : :   | 133   |
| Drachowes D        | :  | :  |       | Rlotten D              |       | 135   |
|                    | :  | :  |       | Rlogsborf D. (Dichft.& | odme! |       |
| 2                  | •  | •  |       |                        | C     | ,     |

|                                | <u>.</u> . |                               | _ |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|---|
| Rlogeborf D. (Didit. Beiffird) | Crite      | Runtichis : Riein D           | e |
|                                |            |                               |   |
|                                |            | a total to a                  |   |
| Riofociom D                    |            |                               | , |
| Rocaurom D                     | 450        |                               |   |
| Rottnin D                      | 159        |                               |   |
| Rojetein D                     |            | Lapac D                       | 1 |
| Rogetin D                      |            | Lapatich D                    |   |
| Rofor MRft                     |            | Lafe D                        | : |
| Roforn Mit                     |            | Lafnit . Groß D               | 4 |
| Rolloredom D                   | 159        |                               |   |
| Romarow D                      | 206        | Laucta D. (Dichft. Alt . Eit. |   |
| Romarowice D                   | _          | fchein)                       |   |
| Romarowip D                    |            | Laucita D. (Gut Lautichta)    | 2 |
| Roprimnic D                    | 161        |                               | 2 |
| Roichatta . Groß D             |            | Laubmer D                     | 4 |
| stlein D                       |            | Laufom D                      |   |
| Roffan D                       | 465        | Lautichfa Gut                 | 2 |
| Roffatta mala D                | 384        | » D                           | 2 |
| » welfa D                      | _          | Bale D                        |   |
| Rotoged D                      | 226        | Lagnit bruby D                | 4 |
| Romarow D                      | 94         | » malo D                      |   |
| Rolifaucto D                   | 27         | Leipnif Dichft                | 2 |
| Rojlow D                       | 465        | » Stot                        | 2 |
| Roilowice D                    | 159        | Reifet D                      | 2 |
| Rollowis D. (Didft. Dodmalt)   |            | Leina D.                      | 2 |
| » D. ( » Prerau)               | 393        |                               | _ |
| Rraina Didift                  | 297        | Bhota D. (Bichft, Leipnit)    | 2 |
| » Mtt                          | 312        | » D. ( » Beiffirch)           |   |
| Rraino Dift                    | _          | » D. ( » Mit.Titidein)        |   |
| Rremfier Dichft                | 214        | » D. (Gut Chorin) .           |   |
|                                | 232        |                               | 1 |
|                                | 319        |                               | • |
|                                | 64         |                               | 3 |
|                                | 284        |                               | 3 |
| art a                          | 319        |                               | 1 |
|                                |            |                               |   |
| Rremelin D                     | 377        |                               | 2 |
| Rromierij Cbt                  | 2 32       | » » D. (Hft. Wal.             |   |
| Retomil D                      | 64         |                               | 3 |
| Rujawa D                       | 135        |                               | 1 |
| Rundice D                      | 207        | » » D. (Sichft, Reltich)      | 2 |
| Runciice brube D               | 159        | » » D. ( » Bal.               |   |
| Runczice male D                | -          |                               | 3 |
| Runemalb Dichft                | 250        |                               | 2 |
| » D                            | 253        | » Radfor D                    | 1 |
| Runwald D                      | -          | » Babetichno Gut .            |   |
| Runowice D                     | 207        | » » D                         | ٠ |
| Aunowis D                      |            |                               | 2 |
| Runtichis : Groß D             | 159        | » D. (Gtet. Dabr. Dfrau)      |   |

|                      |           | Geite |                              |   | Geite |
|----------------------|-----------|-------|------------------------------|---|-------|
| Shotfa cjertoma D    |           | 187   | Metellowis D.                |   | 160   |
| Libama Gibt          |           | 281   |                              |   | 325   |
| Libofft D            |           | 349   |                              | : | 93    |
| Libosmar D           |           | 65    |                              | · | -     |
| Libosmary D          |           | _     |                              | : | 160   |
| Lichnau D            |           | 160   | Milbes D.                    | : | 93    |
| Lichnow D            | : :       |       | Milenom D.                   |   | 27    |
| Lichtenberg D        | : :       |       |                              | ٠ |       |
| Liebau Gut .         | : :       |       |                              | ٠ | 193   |
|                      |           |       | Market 11 m                  | ٠ | 193   |
|                      |           | 281   |                              | • |       |
| Liebenthal D         |           |       |                              | ٠ | 93    |
| Liebisch D           |           |       | Minumet D                    | ٠ | 227   |
| Lilien D             |           |       | Mifchy D                     | ٠ | 161   |
| Liliendorf D         | • . •     |       | Missif D                     | ٠ | _     |
| Lindama D            |           | 90    |                              |   | 152   |
| Lindenau D           |           | -     |                              |   | _     |
| Lipnicium Stat.      |           |       | Mittelmald D                 |   | 27    |
| Lipniany D           |           |       | Mittrowice D                 |   | 377   |
| Lippnian D           |           | _     |                              |   | _     |
| Lippowa D            |           | 66    | Mniffy D                     |   | 161   |
| Lifdna D             | : :       | _     | Morfow                       |   | 349   |
| Liffumto D           |           | 160   | Mofdtienig Dber- But         |   | 294   |
| Litidel D            |           | 27    | » » D.                       |   | 296   |
| Litugal D            |           | 93    | Moffnow D                    |   |       |
| Lobobis D            |           |       |                              |   |       |
| Lofdna Gut .         |           | 285   | Mrlinet D                    |   |       |
| » D.                 |           |       | Murf D                       |   |       |
| Loth: intomit D.     |           | 160   | Murto D                      | : | -     |
|                      | : :       | 297   |                              | • |       |
| Lowicidia D          | : :       | 297   | N.                           |   |       |
| Lubomier D. (hft.    |           |       | m ( c)                       |   | 116   |
| » D. (Gut            | Gunnau)   | 444   | 12 / 12 . * L                | ٠ | 110   |
|                      |           | 27    | Nahoffomice D                | • |       |
| Lucgifftie D         |           |       |                              | ٠ | 270   |
| Lutoma D             |           |       | » dolnj D                    | • |       |
| Litopen D            |           |       |                              | • |       |
| Lutichin D           | : . :     | 27    |                              | • |       |
| Lypnik Stot          |           | 276   |                              |   | 161   |
| M.                   |           |       | Mented D                     | • |       |
|                      |           | 111   | Reudorf D. (G. Bautich)      | ٠ |       |
| Malhotice D          |           | 294   | » D. (Gtot. Mahr. Dftr       |   |       |
| Dalhotig Gut .       |           | 292   | » D. (G. Bal. Deferit        |   |       |
| » D                  |           | 294   | Reneigen D                   |   | 270   |
| Megenowin D          |           | 319   | Reuhubel Gut                 |   | 330   |
| Meseritium Gtbt.     |           | 325   | » D                          |   | 334   |
| Meferitich Balachife | b Sichft. | 297   | Reuftift D. (Bft. Beiffirch) |   | 28    |
| » »                  | (Sut      | 322   | » D. ( » Rremfier)           |   | 229   |
| » »                  | Stat.     |       | Diedef D                     |   | . 27  |
| Metellowice D.       |           |       | Diemetice D                  |   |       |
|                      |           | - 50  |                              |   |       |
|                      |           |       |                              |   |       |

|                 |       |       |   | Seite |              |        |            |       | Seite |
|-----------------|-------|-------|---|-------|--------------|--------|------------|-------|-------|
| Riemetin D.     |       |       |   |       | Pastom D.    |        |            |       | 377   |
| Diemtichit D.   |       |       |   | 227   | Patichedluf  |        |            | ,     | 441   |
| Dietschip D.    | •     | •     |   | 228   |              | D.     |            | •     | 450   |
| » Dber:         |       |       |   |       | Pawlowice    |        | •          | •     | 116   |
| » Unter-        |       |       | • |       | Pawlowin 2   |        | ٠.         | •     | _     |
| Miteleborf D.   |       |       |   |       | Pencicato I  |        |            | •     | 105   |
|                 |       |       | • | 202   |              |        |            | •     | 98    |
| Morberdany D.   |       |       |   | 284   |              | >      | D          | •     | 105   |
| Momofad D.      |       |       |   |       | Perna D.     |        |            |       | 291   |
| Momofady D.     |       |       |   | 28    |              |        |            |       | 197   |
| Murnberg D.     |       |       |   | 284   |              |        |            |       | 378   |
|                 | D.    |       |   |       | 3-           | 30     | Ð.         | •     | 382   |
|                 | v.    |       |   |       |              | Rlein: | Ð.         | •     | 384   |
|                 |       |       |   |       | Petrifowig   |        |            |       | 43    |
| Ohreneborf D.   |       |       |   | 28    |              |        | •          |       | 175   |
| Diberedorf Rlei | n: D, |       | • | 335   |              |        |            |       | 382   |
| Olbrechtice D.  |       |       |   | -     |              |        |            | •     | 384   |
| Difpin D.       |       |       |   | 28    |              |        |            |       | 229   |
| Olffowig D.     |       |       |   | _     |              |        | - •        |       | 28    |
|                 |       |       |   |       | Podhorn D    |        | . • .      | •     | 28    |
| Opatomis D.     |       |       |   |       | Podoli But   | (Lehet | 1:Gut La   | utsch |       |
| Opperedorf D.   |       |       |   | 377   |              |        |            | •     | 256   |
| Oproftomin D.   |       |       |   | 67    |              |        | ut Laut fo | ḥŧa)  |       |
| Dfido D.        |       |       |   | 207   |              |        |            |       | 385   |
| Dfitfota D.     |       |       |   | -     | » D.         |        |            |       | 386   |
| Difol D         |       |       |   | 229   |              |        |            |       | 90    |
| Denicja D.      |       |       |   | 325   |              |        |            |       | _     |
| Offet D         |       |       |   |       | pohl D       |        | •          |       | 28    |
| Oftrau Dabrifd  | ∮₁ Gt | dt.   |   | 182   | Pohlit D.    |        |            |       | 208   |
| Ostravia Stot   |       |       |   | -     | Pohor D.     |        |            |       | 135   |
| Oftrama moram   | ffa @ | Stot. |   |       | Pohorelfp 1  | D      |            |       | 136   |
|                 |       |       |   | 161   | Pohorich D   |        |            |       | 135   |
| Offramis D      |       |       |   | _     | Police D.    |        |            |       | 208   |
|                 | or    |       |   |       | Politichna ? | Ð      |            |       | 325   |
|                 | P.    |       |   |       | Polomie D.   |        |            |       | 28    |
| Dacetluto D.    |       |       |   | 450   | Polumijo D   |        |            |       | 26    |
| Dabefatlanu D,  |       |       |   | 92    | Popowis D    | ٠      |            |       | 229   |
| Dalacom D.      |       |       |   | 43    | » . R        | lein=  | Ð          | :     | 394   |
| Paltowice D.    |       |       |   | 161   | Popumty 3    | D      |            |       | _     |
|                 |       |       |   | _     | Pornba D.    |        |            |       | 43    |
| Balgendorf D.   |       |       |   | 43    | Poruby D.    |        |            |       | _     |
| Parichowis D.   |       |       |   | 271   |              |        |            |       | 93    |
| Partidendorf @  |       |       |   | 362   | Doftaupet 3  | Ð      |            |       | 229   |
| » D             |       |       |   | 367   |              |        |            |       | 208   |
| Pastau Sichft.  |       |       |   |       |              |        |            |       | 230   |
| » Mft.          |       |       |   | 375   |              |        |            |       | 161   |
| » D.            |       |       |   | 377   |              |        |            |       | _     |
| Pastom Dift.    |       |       |   | 375   | Dredmoft T   | ٠      |            |       | 394   |
|                 |       |       |   |       |              |        | ,          |       |       |

|                    |       |      |       |                         |     | 413    |
|--------------------|-------|------|-------|-------------------------|-----|--------|
|                    |       |      | Seite |                         |     | Seite  |
| Drerau Dichft      |       |      |       | Radmanis D              |     | 466    |
| » Stat             | :     | •    |       | Rafom D                 | :   | 273    |
| Prerovia Stat      | :     | •    |       | Ranoffon D              | :   | 466    |
| Dierow Stot        | -     | ٠    |       |                         |     | 450    |
|                    | •     | •    |       |                         | •   |        |
| Preftamelt But     | •     | •    | 410   | Raufto D                | •   | 208    |
| » . D              |       | •    |       | Reimlich D              | •   | 349    |
| Preftamelto D.     |       | •    |       | Reinochwice D           | •   | 209    |
| Preftamelt : Rlein | Gut   | •    |       | Reinochowis D           |     | -      |
| » D                |       |      |       | Reiffendorf D           |     | 284    |
| Preftamelty D.     |       |      |       | Ribar D                 |     | 29     |
| Pribor Gtbt        |       |      | 171   | Ribarich D              |     | _      |
| Priborium Stot.    |       |      | _     | Ricaltis D              |     | 162    |
| Drifas D           |       |      | 273   | Richlow D               |     | 71     |
| Drifai D           |       |      |       | Rifowice D              |     | 430    |
| Drilut D           |       |      | 290   | Rifomis Gut             |     | 427    |
| Priluty D          |       |      | _     | » D                     |     | 430    |
| Prostowige D.      | ·     | :    |       | Riparom D               | :   | 93     |
| Proffenice brube I |       | :    |       | m 4 4 's 19 mt          | :   | 415    |
| » male D           |       |      |       |                         | :   | 425    |
| Droffenis Groß: D  |       | •    |       |                         |     | 423    |
| » Rlein: D         |       | ٠    |       |                         | •   | _      |
|                    |       | •    |       |                         | •   |        |
| Proffowig D        | •     | •    |       |                         | •   | 384    |
| Promodomice D.     | •     | •    |       | Rottalowis D            | •   | 71     |
| Promodowis D.      | •     | •    | _     |                         |     | 297    |
| Prufinet D         | •     | •    | 118   |                         | •   | 313    |
| Prufinta D         | •     | •    |       | Rojnow Mft              | •   | _      |
| Prufinty D         |       |      | _     | Rubeltsau D             |     | 94     |
| Prufinowis Gut     |       |      |       | Ruboltowic D            |     | _      |
| » D. (5)           |       |      | 68    | Rujibul D               |     | 384    |
| Pruffinowis D. (   | G. Be | ffe: |       | Mibh D                  |     | 349    |
| litichto) .        |       |      | 466   | ~                       |     |        |
| Druf D             |       |      | 272   | ଞ.                      |     |        |
| Pruffe             |       |      | _     | Cameredorf D. (bft. bod | mal | 0) 163 |
| Driemes D          |       |      |       | Cameredorf D. (bft.     |     | , 100  |
| Drziwos D          | :     | :    |       | Titfchein)              |     | 350    |
| Ditrufcho D        | :     | :    | 161   | Shelleicowis D          | :   | 230    |
| Bitrugy D          |       |      |       | Cheridorf D             |     | 441    |
|                    | •     | •    |       |                         | •   | 136    |
| Ptacinit D         | •     | •    |       |                         | •   |        |
| Ptationit D        | •     | •    |       | Shifdma D               | •   | 72     |
| Puntendorf D       | •     | •    | 93    | Shlog D                 | •   | 273    |
| 98                 | •     |      |       | Comeil D                | •   | 284    |
|                    | •     |      |       | Somiedsau D             | •   | 94     |
| Maclawice D        | •     | •    | 450   | Schonau D               |     | 351    |
| Radelsdorf D.      | •     | •    |       | Schonwald D             |     | 51     |
| Raditom D          | •     |      | -     | Cedinica D. (G. Gedini  | ş)  | 433    |
| Radfow D           |       |      | 71    | Ceblnis But             |     | 431    |
| Radotin D          |       |      | 273   | » D                     |     | 433    |
| Radmanice D.       |       |      | 466   |                         |     | 362    |
|                    |       |      |       | 00                      |     |        |
|                    |       |      |       |                         |     |        |

| 480                           | ,     |                            |       |       |
|-------------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|
|                               | Seite | 1                          |       | Seite |
| Sedlnig Erb . D               |       | Staritid Mit. D            |       | 162   |
| Cebinica D. (G. Partidenborf) |       | » Reu D.                   | Ċ     | 163   |
| Seitenborf D. (Dft. gulnet)   | 136   | Stiechowis D               | :     | 230   |
| Geitenborf D. ibft, Reu-      | 100   | Stifowis D                 | •     | 335   |
| Eitfchein                     | 359   | Stramberg But .            | •     | 303   |
| Genftleben D                  | _     | » Stotch.                  | •     | 342   |
| Sicherjau D                   | 94    |                            | •     | 3.42  |
| Gifores D                     | 102   |                            | ٠     | 44    |
| 6.4                           | 335   |                            | •     | 27    |
| minute man man                | 330   |                            | ;     | 453   |
| Man . D                       | 335   | » D                        | •     | 456   |
| PA. C                         | 436   |                            | •     | 98    |
| ma circus m .                 | 434   |                            | •:-   | 1240  |
|                               |       | Striteff D. (Dft. Beiffire | r led | 28    |
| ##. (B. 7)                    | *50   |                            | ,.    | 98    |
| Cartain D                     |       | Bushel B                   | ٠     | 254   |
| P 41                          | 162   | muchin m                   | •     |       |
| C+1                           |       | m                          | ٠     | 450   |
| C4 ( C                        | 335   |                            | •     | _     |
| ***                           | 159   |                            | ٠     | 163   |
|                               | 29    |                            | ٠     | 466   |
| Slamice D                     | 29    |                            | ٠     |       |
|                               | 273   |                            | •     | 274   |
| Glamfom D. (Dft. Leipnit)     | 72    | · X.                       |       |       |
| » D. ( » Biftrit)             |       | Cain D                     |       |       |
| @                             | 284   | Cain 2                     | •     | 275   |
| Smilama D                     |       |                            | ٠     |       |
| Sobiechleb D                  |       | Ticha D                    | ٠     | 163   |
| Cobielis D                    |       | Tichan D                   | ٠     |       |
| Cobifdet D                    |       |                            | ٠     | 224   |
| Coble D                       |       | Lieffany Brube D           | •     | _     |
| Solanet D                     |       | Liefchan Rlein- D          | ٠     | 232   |
| Comadina D                    | 73    |                            | •     | 209   |
| Spalow Mft                    | 440   | » Unter. D.                | ٠     | 210   |
| Speitsch D                    |       | Tiefchnowig Gut            | ٠     | 246   |
| Spicto D                      | -     | » D.                       | •     | 249   |
| Splawielo D                   |       | Tieffice dolno D           | +     | 210   |
| Sponau Gut                    | 436   | » horno D                  | ٠     | 209   |
| » Mft                         |       | Tillowin D                 |       | 319   |
| Sfanow D                      | 351   |                            | •     | 34    |
| Sfercoma D                    | 441   | » » Stotch.                | ٠     | 41    |
| Stachenwald D                 | 136   | » Reu. Dichft.             |       | 335   |
| Stachowice D                  |       | » » Gibt.                  |       | 353   |
| Stadtlibau Stbt               |       | Ernamfa Gut                | ٠     | 451   |
| Stanimierice D                | 466   | » D                        |       | 452   |
| Stanimieris D                 |       | » D. (hft. Leipnit)        |       | 275   |
| Stara Boba D                  |       | Erojanomis D               | ٠.    | 164   |
| Staric D                      | 162   |                            | ٠     | 441   |
| Sarici nomy D                 | 1631  | Ericis Met                 | ٠     | 449   |

|                              |       |                              | 481        |
|------------------------------|-------|------------------------------|------------|
|                              | Seite | 1                            | Seite      |
| Erffice Det                  | 449   | Bejet D                      | 415        |
| Tucgin D. (oft. Prerau)      | 396   | Bicge D                      | 320        |
| Tuciin D. ( » Dremohofis)    | 119   | Bietrtowice D                | 164        |
| Tupen D                      | 275   | Bigantis D                   | 320        |
| Eurowice D                   | 119   |                              | 441        |
| Eurowis D                    | -     | » D                          | 451        |
| Tutidin D                    | _     | Binar But                    | 415        |
|                              |       | » D                          | 427        |
| u.                           |       | Bniary D                     | -          |
| ugeit D                      | 430   | Bifchtowis D                 | 384        |
| Uhrinom                      | 29    | Bifota D. (G. Suftopetich)   | 193        |
| Ufmaldy D                    | 155   | » D. (G. Lofdna) .           | 291        |
| Mirichow D                   | 450   | Bifftomice D                 | 384        |
| Ulricowis D                  | -     | Bittowice D                  | 164        |
| Ungeredorf D                 | 29    | Bitrblice De                 | 284        |
| orn.                         |       | Bitrfowis D                  | 164        |
| <b>133.</b>                  |       |                              | 320        |
| Bacanowice D                 | 450   |                              | 164        |
| Balicomis D                  | 275   | Bittonis D                   | 275        |
| Balffowice D                 | _     | Bittonice D                  | _          |
| Balterowice D                | 136   | Blenow D                     | 44         |
| Balteretorf Gut              | 453   | Bifofch D                    | 231        |
| Balteredorf D                | 456   |                              | 136        |
| Balteretorf D. (oft. Suinet) | 136   | Bognowice D                  | 234        |
| Barneborf D                  | 353   | Bolfsborf D. (Sft. Alt. Lit- |            |
| Başanowis D                  | 450   | fopein)                      | 44         |
| Bajan D                      | 220   |                              | 136        |
| Bajany D                     | -     |                              | 197        |
| Beiffird Didft               | 1     |                              | 206        |
| Beiffird Stot                | 16    |                              | 467        |
| Belcjowice D                 | 164   |                              | 468        |
| Belfa D                      | 29    |                              | _          |
| Beltichowis D                | 164   | Burben Reu: D                | 137        |
| Bermirowice D                | 353   | 3.                           |            |
| Bes noma D. (G. Bautich)     | 51    |                              |            |
| » » (Stot. Mahr.:            |       |                              | 378        |
| Oftrau) '                    |       |                              | 384<br>450 |
| » » (hft. Leipnit)           |       | Almerica Co                  | 210        |
| » ftara D. (G. Altendorf)    |       |                              |            |
| » » (G. Bautich)             |       |                              | 231<br>320 |
| » » (hft. Rremfier)          |       |                              | 320        |
| Beichet D                    |       | Baffowa D                    | 254        |
| Weffa D                      |       | Bauchtel D                   | 234        |
| Beffela D,                   |       |                              | 163        |
| Beffelicito D                |       |                              | 350        |
| Beffelitichto Gut            |       |                              | 29         |
| Beffti D.                    |       | 3brafchau D                  | _          |
| willing 10                   | 410   | Detailor S                   |            |
|                              |       |                              |            |

|               |    | Seite |             |      |         |     | Seite |
|---------------|----|-------|-------------|------|---------|-----|-------|
| Belatowis Gut |    | 387   | Bigerjau D. |      |         |     | 94    |
| » D.          |    | 395   | Bilina D.   |      |         |     | 352   |
| Belintan D    |    |       | Bilowice D. |      |         |     | _     |
| Belintom D    |    | _     | Bittom Gut  |      |         |     | 469   |
| Bentlam D     |    | 352   | » D.        |      |         |     | 481   |
| Berawice D    |    | 104   | Bimotice D. | (Dft | . Reu-T | ite |       |
| Beramin D     |    | _     | fcein)      |      |         |     | 352   |
| Biabna D      |    | 378   | Bimotic D.  | Dft. | Suinet) |     | 136   |
| Biatowis D    |    | 73    | Blobis D.   |      |         |     | 231   |
| Bialfowis D   | ٠, | 231   | Bubri D.    |      |         |     | 321   |
| Digartice D   |    | O A   |             |      |         |     |       |

## Befitg = Beranderungen.

1. Bur Seile 1911. Nach Abherben ber Antonia Grfin, w. Better, geb. Breit. B. Braids wurden am 24 Dez, 1833 ihre nachgelaffenen Kinder Joseph in a und helf is als Besper der Giter Eetin, Rein- Pentschieft, und Sadetschoff ich Phota ausgezichnet; aber am 18. Jul. 1833 vertauste ihre Wormunkschaft beise Giter an Se. Arcellen, ben herren Hoseph Schifter, De cich hof, Nicer Pickhenten der f. f. allgem. Hosftammer für 103,200 fl. C. W. meisbietend.

2. 3ur Geite 195. Das Allob. Gut Teutich 'Jagnit nehft Groß. Petersbort bertauften Arang Subert Mitter Etinderb. Badershof und feine Gemaßlin Anna am 16. gebt. 1835 bem Emanuel 3ules Roger de Rosquier Marquis de Miremont f. f. Rittmeiter in der Atmee, um 79,000 f. C. B.

und 100 Gtf. Dufaten ale Golugelgelb. .

3. gur Seite 423. Johann v. Lewenau vertaufte bie herrifast Robetnit; samt bem bau Gebrien, am G. Diton. 1834 bem Georg freih. Bin aum 187,000 fl. C. M., und am 24. Apr. 1833 wurde Se. Erzeffing ber Mitter 30 sejep b. Eichhof, Biespräftent ber f. f. hoffammer als Befiger bes Gangen jangeichrieben.

Das Allod : But Riffelowit; foll gleichfalls im 3. 1835 ver-

## Berichtigungen und Bufatge.

Geite XXXI, Beile 22 u. 23 von unt. Bwifden die Beilen ift ju fegen:

385°,39, Doftein,« Berg 1 Ctb. fo. von Biftrig.

S. 281 u. figd. ift' ju bemerten : dag Lie a u eine freie, unter obrgttl. Sout fiebende Municipalftadt ift, und außer bem bort angeführten noch mehre andere Begadnifbriefe befige, beren wichtigfte, nach bem und nachträglich migetheilten Urtunben , Bergeichnifte, fogende find:

1. Bijch. Johann schättigt 1338 ben Ertauf bes daßgen Serichts der Boste durch die Etabt; — 2 Bisch. Stanligum verzichtet 1504 auf das Antalsecch, verleicht 1 Wochenmartt, freien Biererau und Zulgeretauf und verrschiebt bie zur Abtisch. Gerichtscharfeit gehrigen DD. pur Bierabnahme aus der Stadt. — 3. Bijch. Nartus erlautet der Etabt 1503 (dbe. na Komier, we ethwetef von nebies] vohni Rominiscere) die bießeg Bogtei, sammt 2 baum gehörigen Lahn. Reder, 1 freien Babtwe und 2 Wissen pur erfaufen und das Gerichtschau zum Kathhaus zu verwenden, wosier die Etabt einen jährt, Jims von 4 fl. mahr, der Derigelte leichen fül. 4. Derfelbe Bijchof verleiht 1564 einen Sahrmartt an ben Montag vor Mitfaften; - 5. Der Rartinal unt Bifd. Frang v. Dietrich: ftein bestättigt 1612 bas Dbige und entbintet bie Bemeinde von ber Baifenftellung. - 6. Raif. Gerbinant III. ertheilte ber Statt 1640 2 Sahrmarfte unt 1 Bodenmarft und - 7. Bijd. Rarf r. Lichten: ftein befreit 1683 bie DD. von allen Grohnen und ber Berbinblich feit, für bie Dbrigfeit ten Glads zu frinnen.

Roch wird bemertt, bag bie jur ftattijd. Berichtsbarteit gebo. rigen 9 Dorfer, als Borftatte behantelt werten, jur Erhaltung tes Rathhaufes mit 1 Drittel, ju antern ftattifd. Auslagen aber mit 2 Dritteln concurriren (Bergleich vom 28. Jul. 1785), und bag ihre

Richter bei Bablen ber ungepruften Stattrathe interpeniren. Seite 310, Beile 15, ift fo ju verfteben: bag bie Dbrigfeit bas Soly in Stammen an Sandler vertauft, und nicht unmittelbar felbft ben bies: fallfigen Santel treibt.

6. 311, Beile 16, ift nach smurbee ju feten; sio wie bie poran:

geführten.«

S. 314, Beile 7, ift beigufegen: »In ber Rabe bes Stabtdens, gegen B., befteht feit 1824 ein fleiner bidftl. Birthidaftshof. »Drobnifshofe genannt, welcher mit veredeltem Schafvieb befest ift.

6. 316, Beile 30, ter obrigftl. erft feit 1823 bier beftebente Schafhof heißt Therefienhof.

6. 326, Beile 27, moge man ftatt bem: »meldes aber« u. f. m. bis mirbe lejen : »meldes aber feit mehren 33. fehr felten von ber graft. Obrigfeit befucht mirt.«

|      |     |       |    | 5   | D r   | u    | đ f | e   | h  | ĺ    | e   | r. ·                      |
|------|-----|-------|----|-----|-------|------|-----|-----|----|------|-----|---------------------------|
| Geit | . 1 | Zeif. | 16 | non | phen  | lese | man | für |    |      |     | »3m.«                     |
| _    | 2   | _     | 4  | _   | unten |      |     |     | ٠. | 9831 |     | up,« Bfrainp.«            |
| _    | 3   |       | 8  | -   |       | _    | _   | _   | -  | ant  | da. | en,« auslojen.«           |
| _    | 7   | _     | 4  | _   | ob.   | _    | _   | _   |    |      |     | B,« »Glamib.«             |
| _    | 19  | _     | 16 | _   | _     | _    | _   | _   |    |      |     | bmein,« »Branntmein.«     |
| _    | 21  |       | 13 | _   | _     | _    | _   | _   |    |      |     | « Balbes.«                |
| _    | 29  | _     | 10 | _   | _     | _    | _   | _   |    |      |     | »unb.«                    |
| _    | 34  | _     | 10 | _   | _     | _    | _   | _   |    |      |     | ,« »murben.«              |
| -    | 36  | _     | 11 | _   | _     | _    | _   | _   |    |      |     | « »Dhab.«                 |
| _    | 42  | _     | 8  | _   | unt.  | _    | _   | _   |    |      |     | »Bum.«                    |
| _    | 45  | _     | 1  | _   | ob.   | _    | _   | _   |    |      |     | m,« »welchen.«            |
| -    | _   | _     | 1  | _   | unt.  | _    | _   | _   | 3  | Hr   | b.« | >llrf.«                   |
| _    | 48  | _     | 17 | _   | ob.   | _    | _   | _   |    | 283  | ıфt | igft'es, michtigftes.«    |
| _    | 49  | _     | 6  | _   | _     | _    | _   | _   |    |      |     | euten,« »Bergleute.«      |
| _    | _   | _     | 1  | _   | unt.  | _    | _   | _   |    |      |     | li, * »friteli.«          |
| _    | 50  | _     | 9  | _   | ob.   | _    | _   | _   |    |      |     | « »mußte.«                |
| _    | 51  | _     | 8  | _   | _     | _    | _   | _   |    |      |     | age, " »Brettfage. « (und |
|      |     |       | •  |     |       |      |     |     |    |      |     | rš).                      |
| _    | 52  | _     | 13 | _   | unt.  | _    | _   | _   | 3  | 2.4  |     | ₽.≪                       |
| _    | 53  | _     | 7  | _   | 06.   | _    | _   | _   | 3  | ·Ge  | nce | ,« »Bencze.«              |
| _    | 56  | _     | 7  | -   | unt.  | _    | _   | _   | 2  | 62,  | e : | ≈39.«                     |
| _    | 57  | -     | 13 | _   | ob.   | _    | _   | _   |    |      |     | z ≥4554.≪                 |
| _    | 60  | _     | 2  | _   | _     | _    | _   | _   | 2  | De   | im  | fall:, « » Heimfalls :. « |
| -    | 61  | _     | 2  | _   | _     | _    | _   | _   |    |      |     | »bem.«                    |
| _    | _   | _     | 17 | _   | _     | _    | _   | _   | 2  | Br   | ufe | ip,« »Bruiny.«            |
| _    | 64  |       | 15 | _   | _     | _    | _   | _   | 3  | ret  | 7,4 | ten.«                     |
| _    | _   | _     | 19 | _   | _     | _    | _   |     | 2  | 34   | wif | I,« »Bawife.«             |
|      | 65  |       | 21 | -   | _     | _    | _   | _   | >  | 53a  | rof | , Drahotus, Groftfa,«     |
|      |     |       |    |     |       |      |     |     | 1  | »Ja  | iro | is, Drahotufs, Grofffa.«  |

|          |            |      |          |   |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 485                                                   |
|----------|------------|------|----------|---|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Daite    | co         | Dail | 44       |   |       | fair |     | át.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : >1338,« >1538.«                                     |
| Cene     | 71         | Jui. | 15       | - | unten | io . | n f | i las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dem Erftern unter ihnen                               |
|          | -          |      | ш        |   |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e ic. und bas Beile 16 minter                         |
|          |            |      |          |   |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ftreichen.                                            |
| _        | 71         | _    | 8        | _ | _     |      | man |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | »Lofalgebande,« »Lofalieger                           |
|          | _          |      | _        |   |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | baute.«                                               |
| -        | 73         | _    | 10       | _ | _     | _    | _   | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥112 @t. ,« ≥314 @t.«                                 |
| =        | 74         | _    | 5        | _ | Ξ     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Ronighofer,«»Roniginhofer.«                          |
| _        | 79         | _    | 7        | _ | _     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Laufchta,« »Lautichta.«                              |
| _        | 80         | _    | 11       | _ | _     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »ihren,« »ihrem.«                                     |
| _        | 83         | _    | 9        | Ξ | _     | Ξ    | Ξ   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Beft,« »Befte.«                                      |
| _        | 87         | _    | 11       |   |       | _    | _   | Ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Pofdfoma,« »Pofdfama.«                               |
| _        | 101        | _    | 17       | _ | ob.   | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Lhota : Zabetichin,« »Lhota:<br>Zabetichny.»         |
|          | 102        |      | 40       |   |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| _        | 103        | =    | 16<br>18 | _ | _     | _    | =   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »,,« »;.«<br>»bem,« »ben.«                            |
| _        | 112        | _    | 8        | _ | _     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Lantesitraffe,« »Santels:                            |
|          | 112        |      |          |   |       |      | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | france.«                                              |
|          | 120        | _    | - 1      | _ | _     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Rreifee,« »Rreife.«                                  |
| _        | 123        | _    | 19       | _ | _     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Georg,« »Johann.«                                    |
| _        | 126        | _    | 1        | _ | unt.  | _    | -   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »im,« »in,«                                           |
| _        | 137        | _    | 1        | _ | _     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Edawy, « »Edwop. «                                   |
| _        | 138        | _    | 1        | _ | pb.   | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >183, (Ceitengahl) >138, g                            |
| _        | 149        | _    | Z        | _ | -     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | santere,« antern.«                                    |
| _        | 152        | _    | 5        | _ | _     |      | Ξ   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >3470, « >3470 fl.«                                   |
| _        | 156        | _    | 3        | _ | _     | _    |     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »fehr,« »nod).«                                       |
|          | 158        | _    | 17       | _ | _     | _    | _   | $distribution (a) = \frac{1}{2} \left( \frac{1} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}$ | »befreiter,« »befreite er.«                           |
| -        | _          | _    | 21       | _ | _     | _    | -   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Rapital, « Rapitel. «                                |
| _        | 183        | -    | 16       |   | -     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »ber im,« »beren.«                                    |
| _        | 188<br>189 | _    | 3        | - | unt.  | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »ben,« »bem.«                                         |
| _        | 191        | Ξ    | 26       | _ | ob.   | -    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >1616,« >1616 als.«                                   |
| _        | 191        | _    | 16       | _ | _     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »untermischten,« »unter-<br>mischtem.«                |
| _        | _          | _:   | 19       | _ |       |      |     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Rirchthurm« »Rirchthurm in«                          |
|          | 193        |      | 4        | = | 06.   | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Relid,« »Reltid,«                                    |
| _        | 200        | _    | 20       | _ | -     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »besfelben,« »berfelben,«                             |
| _        | _          | _    | 30       |   | -     | Ξ    |     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Pfte,« »Punfte.«                                     |
| _        | 203        | _    | 4        | _ | unt.  | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Kelca,« »Kelcža,«                                    |
| _        | 205        | _    | 16       | _ | _     |      | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Obran, Dbran.«                                       |
| <u>-</u> | 209        | _    | 13       | _ | _     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »1577,« »1577 verftorb.«                              |
| _        | 211        | _    | 19       | _ | _     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >Blatne, « »Blatna. «                                 |
| _        | 218        | _    | 2        | _ |       | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »IIII.« »,III.« — —                                   |
| -        | 227        | _    | - 8      | _ | 05.   | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Das D. Chrfome te., »bie                             |
|          |            |      |          |   |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DD. Chrbom und Czwregem                               |
|          |            |      |          |   |       |      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eingepf. find.«                                       |
| _        | 228        | _    | 15       | _ | -     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »ihrem,« »ihrem Gatten.«                              |
| _        | 229        | _    | 13       | _ | unt.  |      | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Cztibor,« »Cztibor v.«                               |
| _        | 230        | _    | 15       |   | _     | _    | _   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »oben,« »unten.«                                      |
| _        | 231<br>235 | -    | 1        | _ | -     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Orbrege,« »Onbrege.«                                 |
| _        | 236        | _    | 12       | _ |       |      | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Mautbertich, « »Maulbertich. «                       |
| _        | 240        |      |          | _ | unt.  |      | -   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »fuuftreichen,« funftreicher.«                        |
| _        | 240        | _    |          |   |       |      | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Rofchenis,« »Moschtienis.«                           |
| _        | 242        | _    | 22       |   | -     | _    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Gremsye,« »Gremsýr.«<br>»Roromieřije,« »Rromieřije.« |
| _        | 252        | _    | -20      | _ | _     | _    | _   | Ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - »Ausichluß, « »Ausichluß bes. «                     |
|          | 254        | _    | 4        | _ | _     | _    |     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »der,« »den.«                                         |
| _        | 262        | _    | 11       | _ | ob.   | =    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »Cfritei.« »Ctritel.«                                 |
| _        | 268        | _    | 14       | _ | unt.  | -    | _   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »jusstum«, »justum.«                                  |
|          |            |      |          |   |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |

```
Geite 271 Beil. 8 von oben lefe man für : » Datrona. . » Datronat.«
              22 - -
                           - - - »ber.« »ben.«
     275 bie Geitengablen : 275, 276, 277 u. 278 find boppelt angegeben.
     276 Beil. 6 von unten lefe man fur : »rojem, »narojenj.«
     277
          _
              15
                  -
                      ob.
                           _
                               - - »permies.« »pormies.«
     295
               5
                  _
                      _
                           _
                                _
                                    _
                                        »nor.« »non.«
     290
          _
               8
                                       werbaute, a tc. werbaute Gie tc.a
                       _
                           _
                                _
                                    _
     296
              10
                  _
                      unt.
                                        »mehre,« »mehrer.«
                           _
                               _
                                    _
     298
               3
                  _
                      _
                                       »assumt,« »assumpt.«
                           _
                               _
                                   _
     299
               6
                  _
                      _
                           _
                               _
                                    _
                                       »Rożnon..« »Rożnow.«
=
     303
               6
                  _
                      ob.
                               _
                           _
                                   _
                                       »jebe,« »jeben.«
          _
              12
                  _
                               _
                                       Deinen, « Deinem.«
     _
                      _
                           _
                                   _
      _
          _
              16
                  _
                      _
                           _
                               _
                                   _
                                        »Bewichte, a Berichte.«
                                   _
     304
          _
               2
                  _
                      unt.
                           _
                               _
                                       »Bithe, " »Bitiche.«
 _
     308
          _
               2
                  _
                      _
                           _
                               _
                                    _
                                       »1722,« »1822.«
 _
     313
              13
                           _
                               _
                                       »Chounias,« »Choonians.«
          _
                  _
                                   _
              20
                      ob.
                               _
                                   _
                                       »Dubfe.« »Duble.«
     318
          _
                  _
     319
                      unt.
                               _
          _
               1
                  _
                                   _
                                        »Roinau.« Roinom.«
                  _
                           _
                               _
                                   Ξ
     _
          _
               8
                      _
                                        »nugloge,« »nuglofe.«
     320
          _
               6
                  _
                      _
                                _
                                        »capitivorum,« »captivorum.
          _
              26
                  _
                           _
                               _
                                   _
     _
                                        »Bicje,« »Bicje.«
                      ob.
     323
               9
                                       »Gohn, a tc. »Gohn, Ge. Ercel:
                                          leng grang Of. v. Biero.
                                          tin, f. f. geheim. Rath und
                                          Rammerer.«
     325
                                        »ben.« »ber.«
     336
               2
                  _
                      _
                           _
                               _
          _
                                   _
                                        »Dogfow, « »Morifom.«
                 _
                      _
                           _
                               _
               8
                                   _
                                        »Gentleben,« »Genftleben.«
          _
               5
                  _
                      unt.
                          _
                               _
                                   _
                                       »approbrio,« »opprobrio.«
              11
                  _
                      -
                           _
                                _
                                        »Vicanae,« Viennae.«
    342
              18
                      _
                           _
                               _
                                   _
                                       »Solgenborf,« »Sogenborf.«
         _
                  _
    349
               5
                      ob.
                           _
                                       »Durfowfty,« »Mortowito.«
                  _
    361
               3
                      unt.
                          _
                                   _
         _
                  _
                               _
                                       »negalia,« »regalia.«
 _
              19
                               _
     _
         _
                  _
                      _
                                        shieburch, whierburch.«
                      ٥b.
_
    373
         _
              7
                  _
                           _
                               _
                                   _
                                       »Dftramine,« »Dftramina.«
    382
              15
         _
                  _
                      _
                                       »befolteter,« »befolbeter.«
    383
         _
              18
                 _
                      unt.
                                   _
                                       »oberflachtige,« »oberfchlacht.«
    389
               4
                      ob.
                  _
                                       »Belehrten u. Freigebigen,«
»Belehrter u. Freigebiger.«
    402
               7
                  _
                                       »geftiftetten,« »geftifteten.«
    403
               2
                 _
                      unt. -
                               _
         _
                                       »Tiburgis, « »Tiburgo.«
    412
               4
                      ob.
_
         _
                  _
                                       »bes 1620,« »bes 3. 1620.«
         _
                                   =
                                       »Rbilo,« »Robilo.«
     _
                      _
    416
         _
              3
                  _
                      unt.
                                       »Taffau,« »Taffau.«
    420
         _
              11
                 _
                      ob.
                           _
                                   _
                                       »Benfo,« »Bbenfo.«
    428
              4
                                       »llgerte,« »llgarte.«
              19
                  _
     _
                                       »bas,« »bes.«
    430
              7
                                       aber, aber in bem.«
    434
              9
                                       »welchen,« »welchem.«
                      unt.
    435
              2
                                       »1 112,« »1 112 Gt.«
         _
                      ob.
    440
              11
                  _
                                       »Baufd,« »Bantid.«
                      unt.
    448
              9
                                       »aus,« »auch.«
                                       »welchem,« welchen.«
```

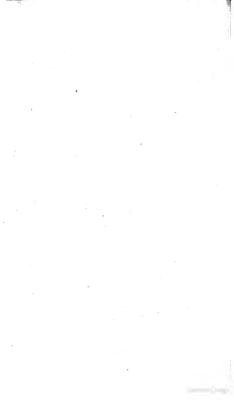

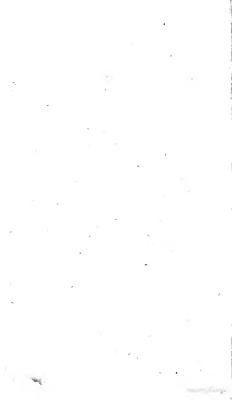



